

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





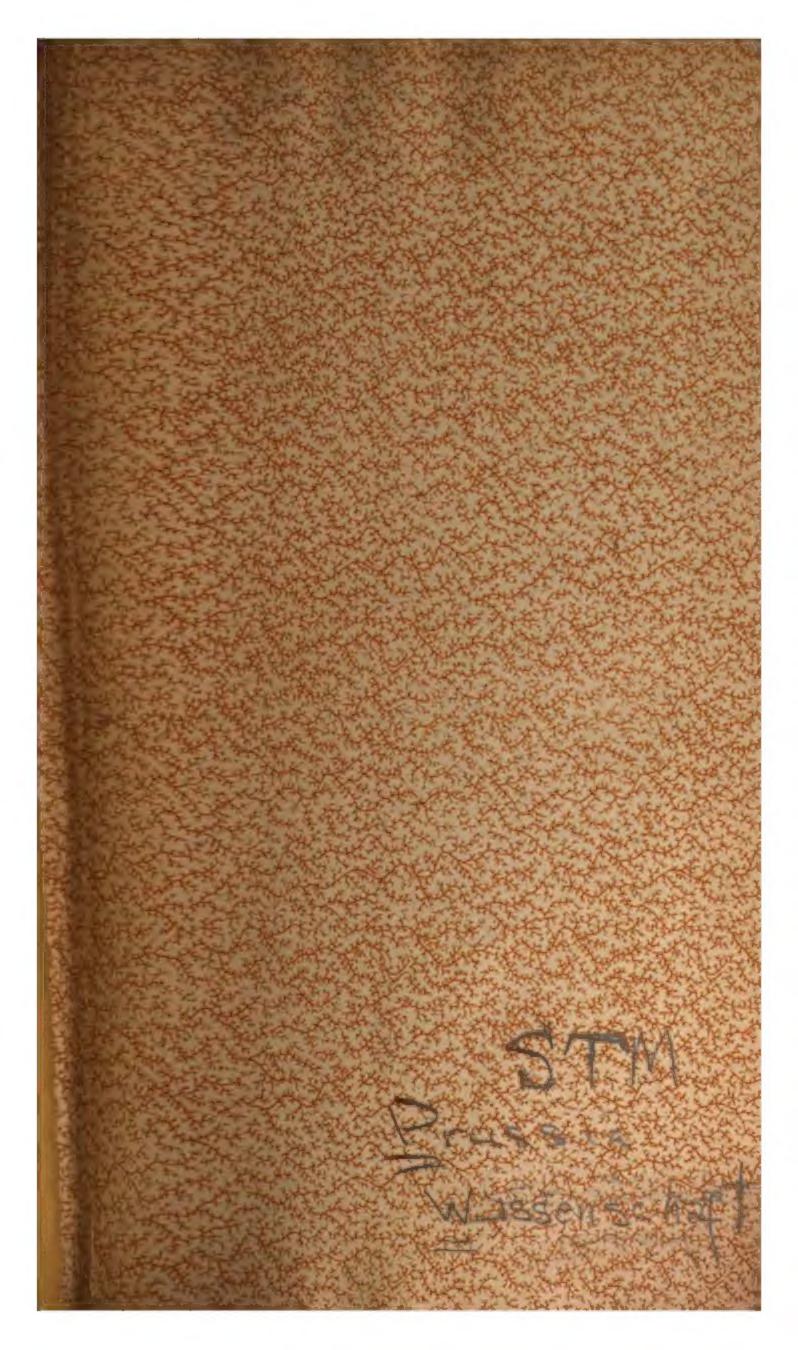

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   | • |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

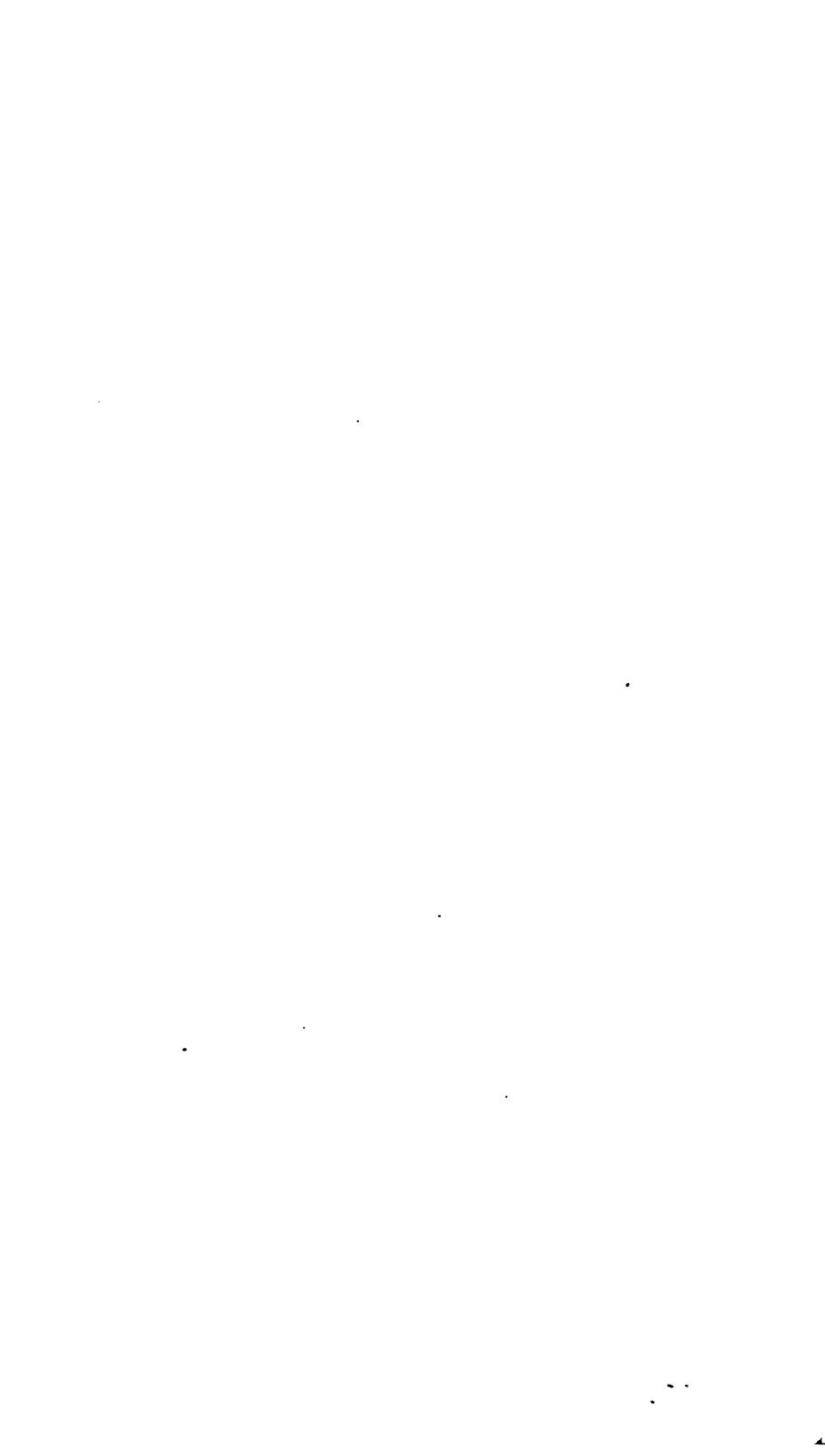

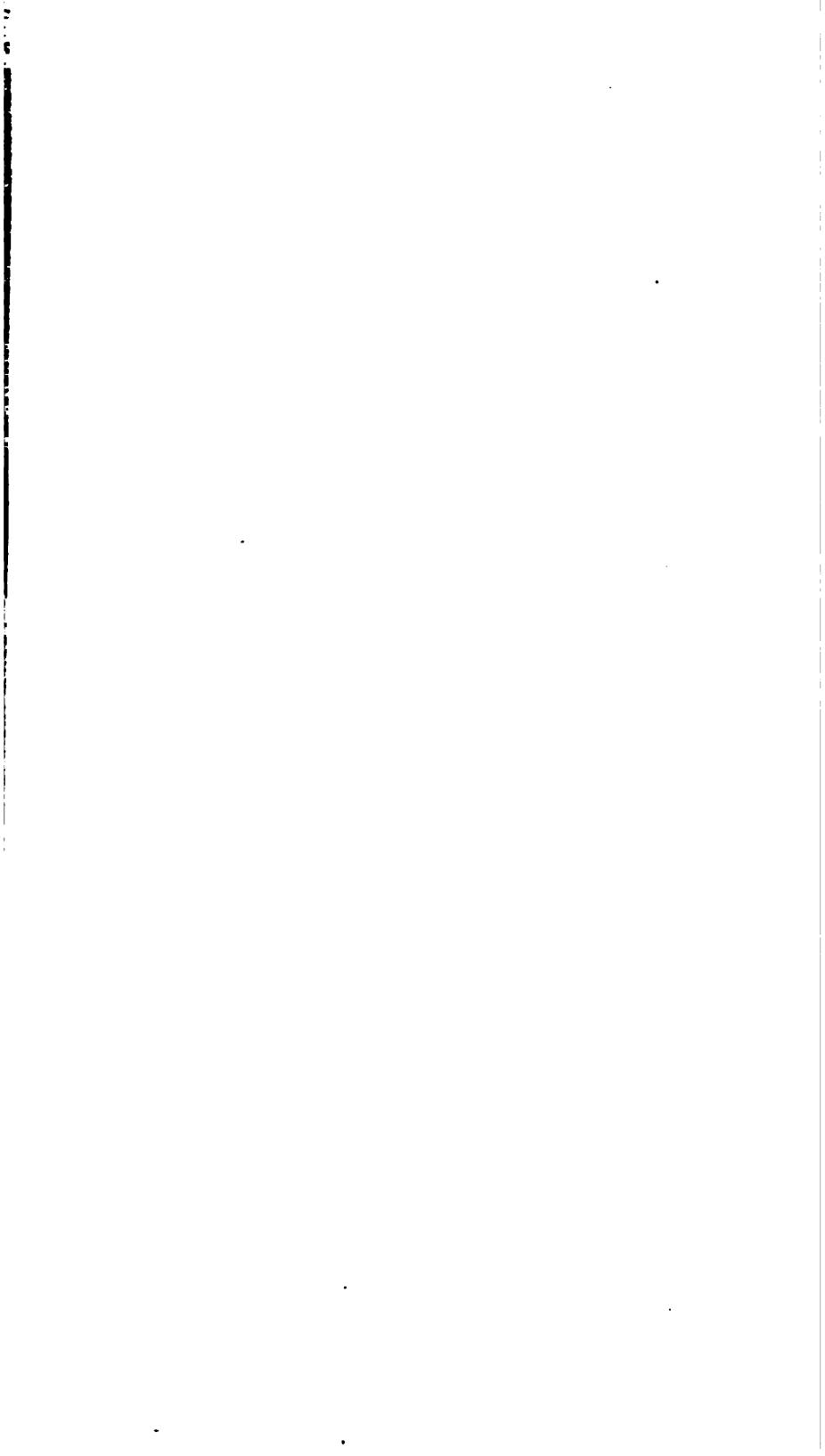

# 80, b,

# Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten.

Jahrgana 1902.



3. So. Cotta'sche Buchhandlung Rachfolger &. m. b. H. H. S. Zweigniederlassung (W. Herz)

O.J.

STN

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

202270

ASTOR, LENOY AND TILDEN FOUNDATIONS
1903

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

perausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Redizinal-Angelegenheiten.

¥1.

Berlin, den 28. Januar

1902.

#### A. Ministerium der geistlichen, Anterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Excellenz Dr. Studt, Staatsminister, Ehrenmitglied der Besamt=Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. (W. Unter den Linden 4.)

#### Unter=Staatssefretar:

Wever, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat. (W. Kaiserin Augustaftraße 77.)

#### Abteilungs=Direktoren:

Seine Excellenz Dr. Kügler, Wirklicher Geheimer Rat, Mitglied der Ansiedelungskommission für Westpreußen und Posen. (W. Flottwellstraße 4.)

Dr. Althoff, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat, Direktor der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen, Vorsitzender des Kuratoriums der Königlichen Bibliothek, Shrenmitglied der Gesamt-Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen sowie Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftlichen Hochschule. (Steglit, Breitestraße 15.)

D. Schwartstopff, Wirklicher Geheimer Ober=Regierungsrat.

(W. Genthinerftcage 15.)

## Dirigent der Medizinal=Abteilung:

Dr. Förster, Geheimer Ober=Regierungsrat, Mitglied der Prüsungs=Kommission für höhere Verwaltungsbeamte, des Disziplinarhoses für nichtrichterliche Beamte und 1902.

der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen sowie Vorsitzender des ärztlichen Sprengerichtshofes. (W. Augsburgerstraße 60.)

#### Bortragenbe Rate:

Seine Excellenz Dr. Schöne, Wirklicher Geheimer Rat, General-Direktor ber Königlichen Museen sowie Ehrenmitglied ber Gesamt-Akademie der Wissenschaften und der Gesamt-Akademie der Künste zu Berlin. (W Tiergartenstraße 27 a. im Garten.)

D. Richter, Evangelischer Feldpropst der Armee, Ober=Kon= sistorialrat und Mitglied des Evangelischen Ober=Kirchen=

rates. (C. Hinter ber Garnisonkirche 1.)

Winter, Geheimer Ober=Regierungsrat. (W. Lütowstraße 41.)

Lowenberg, bogl. (W. Lüsow-Ufer 22.)

Graf von Bernstorff=Stintenburg, digl., Kammerherr. (W. Rauchstraße 5.)

von Bremen, Geheimer Ober=Regierungsrat, Mitglied des Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte. (Charlottenburg, Kantstaße 166.)

Dr. Naumann, Geheimer Ober=Regierungsrat. (W. Burggrafen-

straße 4.)

Dr. Röpke, begl. (W. Rleifistraße 4.)

Müller, dögl. (W. Raiserin Augustaftraße 58.)

von Chappuis, begl. (W. Rurfürstendamm 22.)

Brandi, dögl., Direktor der Turnlehrer-Bildungsanstalt. (W. Biktoria-Luisen-Plat 4.)

Dr. Pistor, Geheimer Ober-Medizinalrat. (W.Augsburgerstr. 59/60.) Steinhausen, Geheimer Ober-Regierungsrat, Mitglied des Dom-Kirchen-Kollegiums und des Senates der Akademie der Künste zu Berlin. (W. Potsdamerstraße 78.)

Gruhl, Geheimer Ober=Regierungsrat. (W. Frobenstraße 88.)

Dr. Schmidt, dsgl., Mitglied des Kuratoriums der Königlichen Bibliothek. (W. Bayreutherstraße 87.)

Dr. Schmidtmann, Geheimer Ober-Medizinalrat. (Charlotten-

burg, Kantstraße 151.) a. Weheimer Oher-Wa

Spitta, Geheimer Ober=Baurat, bautechnischer Rat. (W. Rankeftraße 15.)
Dr.Meinert, GeheimerOber=Regierungsrat. (W. Ansbacherstraße 13.)

Dr. Preische, dogl. (W. Raldreuthstraße 9.)

Dr. Elster, bogl. (W. Bambergerstraße 5.)

Altmann, degl. (W. Hohenzollernstraße 19.)

Dr. Kirchner, Geheimer Ober-Medizinalrat, außerordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultät der Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. (W. Tauenzienstraße 21.)

Dr. Baegoldt, Geheimer Regierungsrat. (W. Ziethenstraße 27.) Freusberg, degl. (W. Reue Binterfeldtstraße 17.)

Dr. Fleischer, degl. (W. Tauenzienstraße 15.)

Dr. Matthias, digl. (W. Luitpolbstraße 19.)

Dr. Gerlach, degl. (W. Raldreuthstraße 10.)

Schöppa, begl. (Charlottenburg, Leibnizstraße 68 A.

Dr. Ofterrath, degl. (W. Rurfürstenbamm 208/204.)

Dr. Dietrich, Geheimer Medizinalrat. (W. Bichmannstr. 6.)

Lutsch, Geheimer Regierungsrat, Konservator der Kunstdenkmaler. (Steglit, Hohenzollernstraße 8.)

#### Hilfsarbeiter:

Dr. Moeli, Geheimer Medizinalrat, außerordentlicher Professor, Direktor der Städtischen Irrenanstalt zu Lichtenberg bei Berlin.

Klopsch, Regierungsrat. (W. Uhlandstraße 159.

Dr. Piutti, dogl. (W. Regentenstraße 4.)

Tilmann, Regierungs-Affessor. (Charlottenburg, Kantstraße 151.) Dr. Pallat, Professor, Borsteher des Museums Nassauischer

Altertumer zu Wiesbaden. (NW. Schleswiger Ufer 16.)

Dr. Milkau, Ober-Bibliothekar bei der Universitäts-Bibliothek. (W. Schöneberger Ufer 31.)

Gerdes, Regierungs-Affessor. (W. Reue Winterselbtstraße 80.)

von Schence, degl. (W. Landgrafenstraße 19.)

Dr. Busse, Oberrealschul-Oberlehrer. (Charlottenburg, Könnestr. 10.) Dr. Aschenborn, Geheimer Sanitätsrat. (NW. Luisen-Plat 8.) Froelich, Medizinalrat, Apothekenbesitzer, (N. Augustftraße 60.)

Borsteher der Meßbildanstalt für Denkmalaufnahmen. Dr. Mendenbauer, Regierungs= und Geheimer Baurat. (W. Magdeburgerstraße 5.)

> Central=Büreau. (Unter ben Linden 4.)

Shulze, Geh. Rechn. Rat, Borsteher.

#### Baubeamte:

Stooff, Baurat, Landbauinspektor. (Charlottenburg, Wilmersdorferstraße 89.)

Geheime Expedition und Geheime Kalkulatur, sowie Geheime Registratur.

Billmann, Geh. Rechn. Rat, Bureau-Borsteher. (Friedenau, Sponholzstraße 51/52.)

# Bureaukasse bes Ministeriums. (W. Behrenstraße 70.)

Rendant: Schalhorn, Geh. Rechn. Rat. (Rieder-Schönhausen., Friedrich Bilhelmstraße 2.)

Ministerial=Bibliothek.

Schindler, Geh. Kanzl. Rat, Bibliothekar. (Steglit, Uhlandstraße 1.)

Geheime Kanzlei. Hefse, Geh. Rechn. Rat, Geh. Kanzleidirektor. (Schöneberg, Rembrandtstraße 18.)

#### Die Sachberständigen-Rammern bezw. :Bereine.

L Literarische Sachverständigen=Rammer.

Vorsitzender: Dr. Daude, Geheimer Regierungsrat, Universitäts= Richter zu Berlin.

#### Mitglieder:

Dr. Dernburg, Geheimer Justizrat, ordentlicher Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin, Witglied des Herrenhauses, zugleich Stellvertreter des Borsitzenden.

Dr. Toeche=Mittler, Königlicher Hof=Buchhandler und Hof= Buchdrucker zu Berlin.

Muhlbrecht, Verlagsbuchhändler zu Berlin.

Dr. Robenberg, Professor, Schriftsteller zu Berlin.

Dr. Oppermann, Landgerichtsbirektor zu Berlin.

#### Stellvertreter:

Dr. Hübler, Geheimer Ober-Regierungsrat, ordentlicher Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin.

Dr. mod. et phil. Waldener, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin, Mitglied und beständiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften.

Paetel, Kommerzienrat, Berlagsbuchhändler zu Berlin.

Vollert, Verlagsbuchhändler zu Berlin.

Dr. Brunner, Geheimer Justizrat, ordentlicher Prosessor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin und Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Dr. Fischer, Rechtsanwalt, Justizrat zu Berlin.

11. Musikalische Sachverständigen=Rammer.

Vorsitzender: Dr. Daude (siehe unter I).

#### Mitglieber:

Dr. Oppermann, Landgerichtsbirektor, zugleich Stellvertreter des Borsitzenden (siehe unter I).

Bahn, Königlicher Hof-Buch= und Musikalienhändler zu Berlin. Loeschhorn, Professor, Lehrer am Atademischen Institute für

Rirdenmusik zu Berlin.

Bod, Rommerzienrat, Königlicher Hof=Musikalienhandler zu Berlin. Radede, Professor, Senator und Mitglied ber Atademie ber Künste, Direktor des Akademischen Institutes für Kirchen= musik zu Berlin.

Hofmann, Professor, Komponist, Senator und Mitglied der

Atademie der Kunfte zu Berlin.

#### Stellvertreter:

Challier, Mufikalienhandler zu Berlin.

Dr. Friedlaender, Musikhistoriker und Privatdozent in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin.

Berger, Komponist zu Berlin.

III. Runstlerischer Sachverständigen=Berein.

Borsitender: Dr. Daude (siehe unter I).

#### Mitglieder:

Dr. Shauenburg, Regierungsrat, Verwaltungsrat und Justi= tiar bei dem Provinzial=Schulkollegium zu Berlin, zugleich Stellvertreter des Vorsitzenden.

Sugmann = Hellborn, Professor, Bildhauer zu Berlin (fiehe

Runftgewerbe-Museum).

Menerheim, Professor, Mitglied der Atademie der Kunste, Genremaler zu Berlin.

Jacoby, Professor, Kupferstecher, Mitglied ber Atademie ber

Runste zu Berlin.

Schaper, Professor, Bildhauer, Senator und Mitglied der Akademie der Kunfte zu Berlin.

Manzel, Professor, Bildhauer zu Schöneberg, Senator und Mitglied der Atademie der Künste zu Berlin.

#### Stellvertreter:

Ihumann, Professor, Geschichtsmaler, Mitglied der Akademie der Runfte zu Berlin.

Ernft, Berlagsbuch= und Kunsthändler zu Berlin.

Schmieden, Baurat, Mitglied der Akademie der Kunste zu Berlin. Geheimer Regierungsrat, Direktor ber Reichsbruckerei au Berlin.

Töpler, Professor, Geschichtsmaler, ord. Lehrer an der Unter= richtsanstalt des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin.

Rener, Professor, Rupferstecher, Mitglied der Atademie der Künste zu Berlin.

IV. Photographischer Sachverständigen=Berein.

Borsitender: Dr. Daude (siehe unter I).

## Mitglieder:

Dr. Schauenburg, Regierungsrat, zugleich Stellvertreter bes Borsigenden (siehe unter III).

Dr. Stolze, Lektor an der Universität Berlin, zu Charlottenburg. Fechner, Photograph und Maler zu Berlin.

Ernst, Verlagsbuch= und Kunsthändler (siehe unter III).

Wendt, Geheimer Regierungsrat, Direktor der Reichsdruckerei (siehe unter III).

Grundner, Hof-Photograph zu Berlin.

#### Stellvertreter:

Dr. Miethe, Professor an der Technischen Hochschule zu Char= lottenburg.

Reichard, Hof-Photograph zu Berlin.

V. Gewerblicher Sachverständigen=Berein.

Borsitender: Dr. Daude (siehe unter I).

#### Mitglieder:

Lübers, Wirkl. Geheimer Ober=Regierungsrat a. D., zugleich Stellvertreter des Vorsitzenden, zu Kolonie Grunewald.

Dr. Weigert, Stadtrat, Fabrikbesitzer zu Berlin. Sußmann=Hellborn, Professor 2c. (siehe unter III).

March, Kommerzienrat zu Charlottenburg.

Henden, Baurat, Architekt, Senator und Mitglied der Akademie ber Kunfte zu Berlin.

Dr. Lessing, Geheimer Regierungsrat, Professor, Direktor der Sammlungen des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin.

Dr. Siemering, Professor, Bildhauer, Senator und Mitglied ber Atademie der Kunste und Vorsteher des Rauch-Museums zu Berlin.

Lied, Tapetenfabrikant zu Berlin.

Puls, Fabrikant schmiedeeiserner Ornamente 2c. zu Berlin.

#### Stellvertreter:

Ihne, Geheimer Hofbaurat, Hof-Architekt Gr. Majestät des Raisers und Königs zu Berlin.

Spannagel, Kaufmann zu Berlin.

Schaper, Hof=Goldschmied zu Berlin.

Dr. Oppermann, Landgerichtsdirektor (siehe unter I).

Krätke, Mitglied des Beirates des Kunstgewerbe=Museums zu Berlin.

Dr. Jessen, Direktor der Bibliothek des Runstgewerbe=Museums zu Berlin.

Doenhoff, Geheimer Regierungsrat und vortragender Rat im Ministerium für Handel und Gewerbe zu Berlin.

#### Landes-Kommiffion zur Beratung über die Berwendung der Jonds für Aunftzwede.

#### Ordentliche Mitglieder:

Baur, Professor, Geschichtsmaler zu Dusseldorf.

Dettmann, Professor, Geschichtsmaler, Direktor der Runst=

akademie zu Königsberg i. Pr.

Ende, Geh. Reg. Rat, Professor, Senator, Mitglied und Bor= steher eines Meister=Ateliers, sowie z. Zt. Prasident der Afademie der Kunfte zu Berlin.

Friedrich, Professor, Maler, Senator und Mitglied der Afa-

demie der Kunfte zu Berlin.

von Gebhardt, Professor, Geschichtsmaler und Lehrer an ber Kunstakademie zu Düsseldorf, Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.

Dr. Harter, Professor, Bildhauer zu Berlin. Hildebrand, Professor, Maler zu Steglitz.

Janssen, Professor, Geschichtsmaler, Direktor ber Runstakabemie zu Duffeldorf, Mitglied der Atademie der Kunfte zu Berlin.

Kampf, Brofessor, Geschichtsmaler zu Berlin.

von Reudell, Kaiserl. Botschafter a. D., Wirkl. Geheimer Rat, auf Hohenlubbichow.

Koepping, Professor, Kupferstecher, Senator, Mitglied, sowie Borfteher des Akademischen Meister-Ateliers für Kupferstich bei der Akademie der Kunste zu Berlin.

Körner, Professor, Maler zu Berlin.

Kolit, Professor, Direktor der Kunstakademie zu Kassel.

Manzel, Prosessor, Bildhauer, Senator und Mitglied der Akademie der Kunste zu Berlin.

Schaper, Professor, Bildhauer, Senator und Mitglied ber

Atademie der Kunfte zu Berlin.

Schwechten, Baurat, Senator und Mitglied ber Atademie ber Runfte zu Berlin.

Dr. von Tschudi, Professor, Direktor der National-Galerie und

Senator der Atademie der Kunste zu Berlin.

von Werner, Professor, Geschichtsmaler, Senator, Mitalied und Vorsteher eines Meister-Ateliers bei der Akademie der Kunfte, sowie Direktor der Akademischen Hochschule für die bilbenden Künste zu Berlin.

## Königliche Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin.

(SW. Friedrichstraße 229.)

#### Direktor:

Brandi, Geheimer Ober=Regierungsrat und vortragender Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

#### Unterrichts=Dirigenten:

Dr. Kuppers, Schulrat. Edler, Professor, zugleich Bibliothekar und Renbant.

Lehrer:

Dr. Brösike, Lehrer für Anatomie.

Auskunftsstelle für häheres Unterrichtswesen. (SW. Prinz Albrechtstraße 5 — Abgeordnetenhaus.)

Borsteher: Dr. Horn, Professor.

#### B. Pie Königlichen Provinzialbehörden für die Anterrichts-Verwaltung.

Unmertungen:

1. Bei den Regierungen werden nachstehend außer den Dirigenten

nur die schultundigen Mitglieder aufgeführt.

2. Die bei den Regierungen angestellten Regierungs- und Schulräte sind nach Maßgabe ihrer Funktionen auch Mitglieder des Provinzial- Schulkollegiums.

#### I. Provinz Oftpreußen.

1. Ober= Prasident zu Königsberg.

Se. Erc. Freiherr von Richthofen.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Königsberg.

Präsident: Se. Exc. Freiherr von Richthofen, Ober=Präsident. Direktor: Dr. Kammer, Pros., Ob. Reg. Nat.

Mitglieder: Bode, Geh. Reg. Rat, Prov. Schulrat.

Hermes, Reg. Rat, Verwalt. Rat und Justitiar

im Nebenamte.

Schultechnischer

Mitarbeiter: Dr. Prellwiß, Oberlehrer.

3. Regierung zu Rönigsberg.

a. Präsident.

von Waldow.

b. Abteilung für Rirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Dr. Schnaubert, Ob. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Rloesel, Reg. und Schulrat.

Tobias, dsgl. Schwebe, dsgl. Thomas, dsgl.

4. Regierung zu Gumbinnen.

a. Prasident.

Begel.

h. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Reg. Räte: Schuster, Ob. Reg. Rat.

Snoy, Reg. und Schulrat. Romeiks, dsgl.

Außerbem bei ber

Abteilung beschäftigt: Lichtenfeldt, Seminar=Dberlehrer.

#### II. Provinz Westpreußen.

1. Ober=Prasident zu Danzig.

Se. Exc. D. Dr. jur. et med. et phil. von Goßler, Staatsminister, Ehrenmitglied der Gesamt-Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Künste zu Berlin.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Danzig.

Präfident:

Se. Erc. D. Dr. jur. et med. et phil. von Goßler,

Staatsminister, Ober=Präsident.

Direktor: Ritglieder: von Holwede, Reg. Prasident.

Ritglieder: Dr. Collmann, Provinz. Schulrat.
= Wolffgarten, dsgl.

von Steinau=Steinrud, Reg. Rat, Berwalt.

Rat und Justitiar im Nebenamte.

Schultechnischer

Mitarbeiter: N. N.

3. Regierung zu Danzig.

a. Prasident.

von Holmede.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Moehrs, Db. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Dr. Rohrer, Reg. und Schulrat.

Salinger, bøgl.

4. Regierung zu Marienwerder. a. Prasident.

von Jagow.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Reg. Rate: von Basse, Db. Reg. Rat.

Triebel, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Kreymer, Reg. und Schulrat.

Dr. Komorowski, dsgl.

#### III. Provinz Brandenburg.

1. Ober=Prafident zu Potsdam.

Se. Exc. Dr. von Bethmann=Hollweg, zugleich Ober=Prasident des Stadtfreises Berlin.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Berlin

für die Provinz Brandenburg und den Stadtfreis Berlin. Demselben sind außer den Angelegenheiten der höheren Unterrichtsanstalten, der Seminare und der Präparandenanstalten, der höheren Mädchenschulen sowie der Taubstummen- und Blindenanstalten auch diejenigen des Elementarschulwesens der Stadt Berlin übertragen.

Prasident:

Se. Exc. Dr. von Bethmann=Hollweg, Ober= Präsident zu Potsbam.

Vice=Prafident: Lucanus.

Mitglieder:

Dr. Pilger, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat. Herrmann, begl., begl.

Dr. Genz, begl., begl.

= Schauenburg, Reg. Rat, Berwalt. Rat und Justitiar.

= Bogel, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat. Moldehn, Provinz. Schulrat.

Zacher, Reg. Rat, Berwalt. Rat und Justitiar. Boigt, Prof., Provinz. Schulrat.

Dr. Michaelis, degl.

Schultechnischer

Mitarbeiter: Dr. Nath, Oberlehrer.

3. Regierung zu Potsbam.

a. Prasident.

von Moltke.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Heidfeld, Ob. Reg. Rat, Geh. Reg. Rat. Böckler, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Reg. Rate: Böckler, Geh. Reg. R Trinius, dsgl., dsgl.

Tarony, Reg. und Schulrat.

Ullmann, døgl.

4. Regierung zu Frankfurt a. D.

a. Prasident.

von Butifamer.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

von Schrötter, Db. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Shumann, Geh. Reg. Rat, Reg. u. Shulrat.

Meinke, Reg. und Schulrat.

Dr. Schneiber, begl.

#### IV. Provinz Pommern.

1. Ober=Prasident zu Stettin.

Se. Erc. Dr. Freiherr von Maltzahn, Wirkl. Geh. Rat.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Stettin.

Präsident:

Se. Erc. Dr. Freiherr von Maltzahn, Wirkl. Geh.

Rat, Ober=Prafident.

Direktor:

Guenther, Reg. Prasident.

Mitglieder:

Bethe, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat.

von Strant, Reg. Rat, Berwalt. Rat und

Justitiar im Nebenamte.

Dr. Friedel, Proving. Schulrat.

Schultechnischer

Mitarbeiter: Tiebe, Professor, Oberlehrer.

3. Regierung zu Stettin.

a. Prasident.

Guenther.

b. Abteilung für Rirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Falkenthal, Db. Reg. Rat.

Reg. Räte:

Bethe, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat.

Hauffe, Reg. und Schulrat.

Dr. Butky, degl.

4. Regierung zu Röslin.

a. Prasident.

von Tepper=Laski, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rat.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Ri

Röhrig, Db. Reg. Rat.

Reg. Rate: Trieschmani

Trieschmann, Reg. und Schulrat.

Moll, døgl.

5. Regierung zu Stralsund.

a. Präsident.

Scheller.

b. Präsidial=Abteilung; die dem Regierungs=Präsidenten beigegebenen Rate.

> Dr. Mejer, Ob. und Geh. Reg. Rat, Stellver= treter des Prasidenten.

Banse, Reg. und Schulrat.

#### V. Provinz Pojen.

1. Ober=Prasident zu Posen.

Se. Erc. Dr. von Bitter.

Provinzial=Schulkollegium zu Posen.

Se. Exc. Dr. von Bitter, Ober=Prasideni Präsident: Direktor:

Rrahmer, Reg. Präsident. D. Polte, Prof., Geh. Reg. Rat, Provinz. S. Mitglieder: Irat.

Luke, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat.

Dr. Peters, Reg. Rat, Berwalt. Rat und Justitiar.

Schultechnischer

Mitarbeiter: Dr. Norrenberg, Oberlehrer.

3. Regierung zu Posen.

a. Präsident.

Arahmer.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Hassenpflug, Ob. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Luke, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat. Skladny, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Dr. Franke, Reg. und Schulrat.

Pfähler, døgl. Richter, degl.

4. Regierung zu Bromberg.

a. Prasident.

Dr. Kruse.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Dr. Albrecht, Ob. Reg. Rat.

Waschow, Reg. und Schulrat. Reg. Räte:

> Bedert, degl. Scheuermann, begl.

#### VI. Provinz Schleften.

1. Ober=Prasident zu Breslau.

Se. Durchlaucht Dr. Herzogfzu Trachenberg, Fürst von Hatfeldt.

2. Provinzial=Shulkollegium zu Breslau.

Präsident: Se. Durchlaucht Dr. Herzog zu Trachenberg, Fürst

von Satfeldt, Ober-Brafident.

Direktor: Dr. Mager, Ob. Reg. Rat, zugleich Berw. Rat

und Justitiar.

Mitglieder: Dr. Montag, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat.

= Rretschmer, begl., begl.

= Nieberding, Provinz. Schulrat.

= Oftermann, bogl.

Thalheim, degl.

Dr. Holfeld, Prof., Provinz. Schulrat.

von Uklanski, Reg. Rat, Berw. Rat und Justitiar im Nebenamte.

3. Regierung zu Breslau.

a. Prasident.

Dr. von Hendebrand und der Lasa, Wirkl. Geh. Db. Reg. Rat.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

von Wallenberg, Ob. Reg. Rat.

Reg. Rate: Sperber, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Thaiß, Reg. und Schulrat.

Dr. Propen, døgl. Pöhlmann, døgl.

4. Regierung zu Liegnit.

a. Prasident.

Dr. von Heyer, Wirkl. Geh. Db. Reg. Rat.

b. Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.

Dirigent:

Lömpcke, Ob. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Shonwalder, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Altenburg, Reg. und Schulrat.

Plischke, døgl.

5. Regierung zu Oppeln.

a. Prasident.

Holt.

b. Abieilung für Kirchen- und Schulwesen.

Dirigent:

Bartels, Db. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Rupfer, Beh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Pfennig, Reg. und Schulrat.

Dr. Wenbe, begl. Roehler, bogl

#### VII. Brobing Sachien.

1. Ober=Präsident zu Magdeburg. Se. Erc. Dr. von Boetticher, Staatsminister.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Magbeburg.

Se. Ezc. Dr. von Boettider, Staatsminifter, Prafibent:

Ober=Brafident.

Direktor:

Trosien, Ob. Reg. Rat.

Mitglieder:

Friese, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat. Dr. Lüdeke, Reg. Rat, Berw. Rat u. Justitiar.

Bener, Brof., Proving. Schulrat.

Außerdem: Dr. Walther, Reg. Affessor, standiger juriftischer Hilfsarbeiter.

3. Regierung zu Magdeburg.

a. Prafibent.

von Arnftebt.

b. Abteilung für Rirchen- und Schulwesen,

Dirigent: Reg. Rate: von Saugwig, Db. Reg. Rat. Jenegky, Reg. und Schulkat.

Rogmann, døgl. Philipp, begl.

4. Regierung zu Merfeburg.

a. Prafident.

Freiherr von ber Rede, Kammerherr.

b. Abteilung für Kirchen- und Schulwefen.

Dirigent:

von Borftell, Db. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Dr. Treibel, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Duhlmann, Reg. und Schulrai.

Martin, døgl.

5. Regierung zu Erfurt.

a. Prafibent.

von Demig.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Reg. Rate:

von Nahmer, Ob. Reg. Rat, Stellv. des Prafib.

Hardt, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Dr. theol. et phil. Beck, Reg. und Schulrat im Nebenamte, Seminar-Direktor zu Heiligenstadt.

#### VIII. Provinz Schleswig-Holstein.

1. Ober=Prasident zu Schleswig.

Se. Exc. Freiherr von Bilmowski.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Schleswig.

Präsident:

Se. Erc. Freiherr von Wilmowski, Ober-

Brafident.

Mitglieder: Dr. Brods, Proving. Schulrat.

Löwer, døgl.

Scheuermann, Reg. Rat, Verwalt. Rat und Justitiar im Nebenamte.

Schultechnischer

Mitarbeiter: Petersen, Oberlehrer.

3. Regierung zu Schleswig.

a. Präsident.

von Dolega-Rozierowski, Kammerherr.

b. Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.

Dirigent:

Lindig, Ob. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Saß, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Dierde, Reg. und Schulrat.

Nickell, degl.

#### IX. Proving Sannover.

1. Ober=Prasident zu Hannover.

Se. Exc. Graf zu Stolberg=Wernigerobe.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Hannover.

Se. Exc. Graf zu Stolberg = Wernigerobe, Präsident:

Ober=Präsident.

Dr. Biedenweg, Ob. Reg. Rat, zugleich Berwalt. Direction: Rat und Justitiar.

Dr. Breiter, Geh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat. Mitglieder:

Lic. Dr. Leimbach, Provinz. Schulrat. Dr. Lenssen, Prof., Provinz. Schulrat.

Deltjen, Provinz. Schulrat.

Dr. Hoeres, Reg. und Schulrat zu Osnabrud, im Nebenamte.

3. Regierung zu Hannover.

a. Prasident.

von Brandenstein.

b. Abteilung für Rirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Frh. von Fund, Db. Reg. Rat, Stellv. des

Präsidenten.

Reg. Rat: Dr. vom Berg, Reg. und Schulrat.

4. Regierung zu hilbesheim.

a. Prasident.

von Philipsborn.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Glasewald, Ob. Reg. Rat, Stellvertreter bes

Präsidenten.

Reg. Rat: Dr. Sachse, Reg. und Schulrat.

Außerdem bei der

Abteilung beschäftigt: Krebs, Schulrat, Pfarrer und Garnison= prediger.

5. Regierung zu Luneburg.

a. Präsident.

von Dergen.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Leist, Db. Reg. Rat, Stellv. d. Prasidenten.

Reg. Rat: Dr. Plath, Reg. und Schulrat.

6. Regierung zu Stabe.

a. Prasident.

Freiherr von Reiswitz und Kaderzin.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: von Ellerts, Db. Reg. Rat, Stellv. des Prasib.

Reg. Rat: Dr. Lauer, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

7. Regierung zu Osnabruck.

a. Prasident.

N. N.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent: Herr, Db. Reg. Rat, Stellv. des Prasidenten

Reg. Rat: Dr. Hoeres, Reg. und Schulrat.

Außerdem bei der

Abkeilung beschäftigt: Flebbe, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Osnabruck.

#### 8. Regierung zu Aurich.

a. Prasident.

von Estorff.

b. Ressort für Kirchen= nnb Schulwesen.

Dirigent:

Lempfert, Db. Reg. Rat, Stellvertreter des

Präsidenten.

Reg. Rat:

Bunger, Reg. und Schulrat.

#### X. Provinz Westfalen.

1. Ober=Prasident zu Münster.

Se. Erc. Freiherr von der Recke von der Horst, Staatsminister.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Münster.

Prasident:

Se. Exc. Freiherr von der Recke von der Horst,

Staatsminister, Ober-Prasident.

Direktor:

von Gescher, Reg. Prafibent.

Mitglieder:

Dr. Schulz, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

- Rothfuchs, Geh. Reg. Rat, Prov. Schulrat.

= Hechelmann, dsgl., dsgl. Friedrich, Reg. und Schulrat.

Dr. phil. Weber, Gerichts-Assessor, mit Wahrnehmung der Geschäfte des Justitiars und Verwaltungsrates im Nebenamte beauftragt.

3. Regierung zu Münster.

a. Prasident.

von Gescher.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Bechaus, Db. Reg. Rat, Stellvertreter des

Präsidenten.

Reg. Rate:

Dr. Schulz, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat. Friedrich, Reg. und Schulrat.

4. Regierung zu Minden.

a. Prasident.

Shreiber.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

von Lüpke, Dh. Reg. Rat, Stellvertreter des Prasidenten.

Reg. Rate:

Dr. Gregorovius, Reg. und Schulrat.

2 Loegel, døgl.

1902.

#### 5. Regierung zu Arnsberg.

a. Prasident.

Dr. Renvers.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Gisevius, Db. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Dr. Riemenschneiber, Reg. und Schulrat.

Eichhorn, dsgl. Dr. Robels, dsgl. = Schäfer dsgl.

#### XI. Provinz Dessen=Rassan.

1. Dber= Prafibent zu Raffel.

Se. Exc. Dr. Graf von Zedlitz und Trütsschler, Staats= minister.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Rassel.

Präfident:

Se. Exc. Dr. Graf von Zedlit und Trütsschler, Staatsminister, Ober=Prasident.

Direktor:

D. Dr. Lahmeyer, Db. Reg. Rat.

Mitglieber:

Dr. Paehler, Geh. Reg. Rat, Prov. Schulrat.

= Otto, Prov. Schulrat.

= Raiser, degl.

Frhr. Schenk zu Schweinsberg, Reg. Rat, Berw. Rat und Justitiar im Nebenamte.

3. Regierung zu Raffel.

a. Präsident.

von Trott zu Solz, Kammerherr.

b. Ableilung für Rirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Fliedner, Ob. Reg. Rat.

Reg. Rate:

Sternkopf, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Dr. Hinze, Reg. und Schulrat.

Außerdem bei der

Abteilung beschäftigt: Dr. Paehler, Geh. Reg. Rat, Prov. Schulrat, auftragsw.

4. Regierung zu Biesbaben.

a. Prasident.

Dr. Bengel.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Hempfing, Db. Reg. Rat.

Reg. Rate: Dr. Roß, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat. Hilbebrandt, dsgl., dsgl. und Konsist. Rat.

#### XII. Rheinprovinz.

1. Ober=Prasident zu Koblenz. Se. Exc. Nasse, Wirkl. Geh. Rat.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Roblenz.

Prasident:

Se. Exc. Nasse, Ober=Prasident, Wirkl. Geh. Rat.

Direktor:

Freiherr von Hovel, Reg. Prafident.

Mitglieder:

Dr. Deiters, Weh. Reg. Rat, Provinz. Schulrat.

= Buschmann, degl., begl. Klewe, Provinz. Schulrat.

Freundgen, degl.

Dr. Nelson, Proj., Provinz. Schulrat.

= Meyer, Provinz. Schulrat.

Gogner, Reg. Rat, Verwalt. Rat und Justitiar. Heintmann, Reg. Rat, Justitiar im Nebenamte.

3. Regierung zu Koblenz.

a. Prasident.

Freiherr von Sovel.

b. Abteilung für Kirchen: und Schulmesen.

Dirigent:

Rolshoven, Db. Rcg. Rat, Stellvertreter des

Präsidenten.

Reg. Rate:

Dr. Breuer, Geh. Reg. Rat, Reg. u. Schulrat.

Anderson, de

døgl., bøgl.

4. Regierung zu Duffeldorf.

a. Präsident.

von Solleuffer.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Dr. von Werner, Ob. Reg. Rat.

Reg. Rate:

= Rovenhagen, Prof., Geh. Reg. Rat, Reg.

und Schulrat.

Lünenborg, Reg. und Schulrat.

Doné, degl.

Dr. Quehl, dogl.

Außerdem bei der

Abteilung beschäftigt: Dr. Block, Kreis=Schulinspektor.

5. Regierung zu Coln.

a. Prasident.

von Balan.

b. Abteilung für Rirchen- und Schulmesen.

Dirigent: Fink, Ob. Reg. Rat, Stellvertr. des Präsidenten. Reg. Räte: Bauer, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat.

Dr. Ohlert, Reg. und Schulrat.

6. Regierung zu Trier.

a. Prasident.

Dr. zur Redden.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulmesen.

Dirigent:

von Hagen, Ob. Reg. Rat.

Reg. Räte:

Cremer, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat. Dr. Flügel, Reg. und Schulrat.

7. Regierung zu Machen.

a. Prasident.

von Hartmann.

b. Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Boehm, Ob. Reg. Rat, Stellv. d. Prasid.

Reg. Rate:

Dr. Nagel, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schultat. = Wimmers, Reg. und Schulrat.

XIII. Hohenzollerniche Lande.

Regierung zu Sigmaringen.

a. Prasident.

Graf von Brühl.

b. Kollegium.

Graf und Edler Herr zur Lippe=Biesterfeld= Weißenfeld, Verwaltungsgerichts=Direktor, Stellvertreter des Prasidenten.

Koop, auftragsw., Reg. und Schulrat im Nebenamte, Kreis-Schulinspektor zu Sigmaringen.

Fürstentümer Balded und Phrmont.

Landesdirektor.

von Saldern, Prasident, zu Arolsen.

## C. Freis-Schulinspektoren.

#### I. Proving Oftpreußen.

#### Auffichtsbezirke:

1. Regierungsbezirk Königsberg.

a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Allenstein. Spohn, Schulrat, zu Allenstein.
2. Braunsberg. Seemann, dsgl., zu Braunsberg.
3. Guttstadt. Nickel zu Guttstadt.
4. Heilsberg. Spannenkrebs zu Heilsberg.
5. Hohenstein. Depner zu Hohenstein.
6. Königsberg, Jodtka, Schulrat, zu Königsberg.
Land.
7. Remel I.

8. Reidenburg. Czypulowski zu Reidenburg.

9. Ortelsburg I. Buhrow zu Ortelsburg.

10. Ortelsburg II. Röber daselbst.

11. Osterode. Blümel, Schulrat, zu Osterode,

12. Rössel.
13. Soldau.
14. Bartenburg.
Schlicht, dsgl., zu Rössel.
20. Roslehner zu Soldau.
21. Firlej zu Wartenburg.

b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Fischhausen I. Dr. Steinwender, Superint. zu Germau.

2. Fischhausen II. Frölke, Pfarrer zu Wargen.

3. Fischhausen III. Derfelbe, auftragsw.

4. Friedland I. Grunhagel, Pfarrer zu Friedland.

5. Friedland II. Hensche, Superint. zu Bartenstein. 6. Gerdauen I. Kobaşek, Pfarrer zu Momehnen.

7. Gerdauen II. Derselbe.

8. Gerdauen III. Messerschmidt, Superint. zu Nordens burg.

9. Heiligenbeil I. Zimmermann, degl. zu Heiligenbeil.

10. Heiligenbeil II. Rousselle, Pfarrer zu Zinten. 11. Heilsberg. Borrmann, dsgl. zu Rössel.

12. Königsberg, Stadt I. Dr. Tribukait, Stadtschulrat zu Königsberg.

13. Königsberg, Stadt II. Tromnau, Stadtschulinspektor zu Königsberg.

14. Labiau I. Rühn, Superint. zu Laukischken,

15. Labiau II. Dengel, Pfarrer zu Popelken, 16. Memel II. Dloff, Superint. zu Memel.

17. Mohrungen I. Fischer, degl. zu Saalfeld.

| Auffichtsbezirke:   |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 18. Mohrungen II.   | Schimmelpfennig, Pfarrer zu                            |
|                     | Sonnenborn.                                            |
| 19. Pr. Eylau I.    | Bourwieg, Superint. zu Pr. Eylau.                      |
| 20. Pr. Eylau II.   | Rathke, Pfarrer zu Guttenfeld.                         |
| 21. Pr. Eylau III.  | Schmidt, dogl. zu Kreuzburg.                           |
| 22. Pr. Holland.    | Thomas, Reg. und Schulrat zu<br>Königsberg, auftragsw. |
| 23. Rastenburg I.   | Großjohann, Pfarrer zu Lamgarben.                      |
| 24. Rastenburg II.  | Malletke, dogl. zu Wenden.                             |
| 25. Wehlau I.       | Schwanbeck, degl. zu Wehlau.                           |
| 26. Behlan II.      | Lic. Theel, dsgl. zu Paterswalde.                      |
| 2. Regier           | ungsbezirk Gumbinnen.                                  |
| a. Stänb            | ige Kreis=Schulinspektoren.                            |
| 1. Arys.            | Düring zu Johannisburg.                                |
| 2. Darkehmen.       | Grunwald zu Darkehmen.                                 |
| 3. Hendekrug.       | Pastenaci zu Heydekrug, auftragsw.                     |
| 4, Insterburg.      | Krang zu Insterburg.                                   |
| 5. Johannisburg.    | Kuapp zu Johannisburg.                                 |
| 6. Lögen.           | Molter zu Lößen.                                       |
| 7. Lyd.             | von Drygalski, Schulrat, zu Lyck.                      |
| 8. Oległo.          | Dr. Korpjuhn, døgl., zu Marg=<br>grabowa.              |
| 9. Pillkallen.      | Bleger zu Pillkallen.                                  |
| 10. Ragnit.         | von Bultejus zu Ragnit.                                |
| 11. Tilsit.         | Dembowski zu Tilsit.                                   |
| b. <b>Areis</b> =Sc | hulinspektoren im Nebenamte.                           |
| 1. Angerburg I.     | Braun, Superint. zu Angerburg.                         |
| 2. Angerburg II.    | Bortowsti, Pfarrer zu Kruglanken.                      |
| 3. Goldap I.        | Fischer, degl. zu Goldap, auftragem.                   |

| 1. Angerburg I.     | Braun, Superint. zu Angerburg.                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2. Angerburg II.    | Bortowsti, Pfarrer zu Kruglanken.                                   |
| 3. Goldap I.        | Fischer, degl. zu Goldap, auftragem.                                |
| 4. Goldap II.       | Buchholz, degl. zu Dubeningken.                                     |
| 5. Gumbinnen I.     | Heinrici, Prediger zu Gumbinnen.                                    |
| 6. Gumbinnen II.    | Kroehnke, Pfarrer zu Szirguponen.                                   |
| 7. Niederung I.     |                                                                     |
| 8. Niederung II.    | Konopacti, døgl. zu Lappienen.<br>Dennufat, Superint. zu Kaukehmen. |
| 9. Sensburg I.      | Rimarski, dsgl. zu Sensburg.                                        |
| 10. Sensburg II.    | Baat, Pfarrer zu Nikolaiken.                                        |
| 11. Stallupönen I.  | Pohl, Superint. zu Kattenau.                                        |
| 12. Stallupönen II. | Glodkowski, Pfarrer zu Stalluponen.                                 |
|                     |                                                                     |

#### Auffichtsbezirke:

#### II. Proving Bestpreugen.

- 1. Regierungsbezirk Danzig.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Berent. Rnaak zu Berent.

2. Danzig, Höhe. Dr. Boigt zu Danzig.

3. Dirschau. Loeser, Schulrat, zu Dirschau.

4. Karthaus I. Palm zu Karthaus.

5. Karthaus II. Altmann daselbst. 6. Reustadt i. Wester.. Witt. Schulrat. 20 Roppo

6. Reustadt i. Westpr., Witt, Schulrat, zu Zoppot. ostl.

7. Neuftadt i. Bestpr., Schreiber zu Neustadt. westl.

8. Pr. Stargard I. Rukat zu Pr. Stargard. 9. Pr. Stargard II. Rieve, daselbst, austragsw.

10. Putig. Paust zu Putig. 11. Schöneck. Ritter zu Schöneck.

12. Sullenschin. Haebrich zu Sullenschin.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Danziger Nehrung. Dr. Rohrer, Reg. und Schulrat zu Danzig, auftragsw.

2. Danzig, Werder. Schulte, Pfarrer zu Trutenau.

3. Danzig, Stadt. Dr. Damus, Stadtschulrat zu Danzig.

4. Elbing, Höhe, oftl. Sensfuß, Pfarrer zu Trunz.

5. Elbing, Niederung, wftl. Bury, degl. zu Elbing.

6. Elbing. Zagermann, Propst baselbst.

7. Marienburg,

Gr. Werber. Kähler, Superint. zu Neuteich.

8. Marienburg,

Rl. Werder. Gürtler, Pfarrer zu Marienburg.

9. Marienburg. Dr. Ludwig, Dekan zu Marienburg. 10. Tiegenhof I. Thrun, Pfarrer zu Tiegenhof.

11. Tiegenhof II. Dr. Weißenmiller, Dekan zu Tiegenschagen.

- 2. Regierungsbezirk Marienwerber.
  - a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Briesen. Dr. Seehausen zu Briesen.

2. Bruß. Block zu Bruß.

3. Dt. Eylau. Strzeczfa, Schulrat, zu Dt. Eylau.

4. Dt. Krone I. Schmidt zu Dt. Krone.

5. Dt. Krone II. Treichel, Schulrat, daselbst.

22 Auffichtsbezirke: 18. Mohrungen II. Schimmelpfennig, Pfarrer zu Sonnenborn. 19. Pr. Eylau I. Bourwicg, Superint. zu Pr. Eylau. 20. Pr. Eylau II. Rathke, Pfarrer zu Guttenfeld. 21. Pr. Eylau III. Schmidt, døgl. zu Kreuzburg. 22. Pr. Holland. Thomas, Reg. und Schulrat Königsberg, auftragsw. 23. Raftenburg I. Großjohann, Pfarrer zu Lamgarben. 24. Raftenburg II. Malletke, dogl. zu Wenden. 25. Wehlau I. Schwanbed, bogl. zu Wehlau. 26. Wehlan II. Lic. Theel, degl. zu Paterswalde. 2. Regierungsbezirk Gumbinnen. a. Ständige Arcis-Schulinspektoren. 1. Arys. Düring zu Johannisburg. Grunwald zu Darkehmen. 2. Darkehmen. 3. Hendekrug. Bastenaci zu Heydekrug, auftragsw. 4, Insterburg. Krang zu Insterburg. Knapp zu Johannisburg. 5. Johannisburg. Wolter zu Löten. 6. Lößen. 7. Lyd. von Drygalski, Schulrat, zu Lyck. 8. Olegko. Dr. Rorpjuhn, dsgl., zu Marg= grabowa. 9. Pillkallen. Bleger zu Pillfallen. 10. Ragnit. von Bultejus zu Ragnit. 11. Tilsit. Dembowski zu Tilsit. b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte. 1. Angerburg I. Braun, Superint. zu Angerburg.

2. Angerburg II. Bortowsti, Pfarrer zu Kruglanken. 3. Goldap I. Fischer, degl. zu Goldap, auftragsw. 4. Goldap II. Buchholz, degl. zu Dubeningken. 5. Gumbinnen I. Heinrici, Prediger zu Gumbinnen. 6. Gumbinnen II. Kroehnke, Pfarrer zu Szirgupönen. 7. Miederung I. Konopacti, dögl. zu Lappienen. Dennufat, Superint. zu Kaukehmen. 8. Niederung II. 9. Sensburg I. Rimarski, begl. zu Sensburg. Baak, Pfarrer zu Nikolaiken. 10. Sensburg II. Pohl, Superint. zu Kattenau. 11. Stallupönen I. 12. Stalluponen II. Glodkowski, Pfarrer zu Stalluponen.

#### Auffichtsbezirke:

#### II. Provinz Westpreußen.

- 1. Regierungsbezirk Danzig.
- a. Ständige Kreis-Schulinspettoren.

1. Berent. Anaak zu Berent.

2. Danzig, Höhe. Dr. Boigt zu Danzig.

3. Dirschau. Loeser, Schulrat, zu Dirschau.

4. Karthaus I. Palm zu Karthaus. 5. Karthaus II. Altmann daselbst.

6. Reuftadt i. Westpr., Witt, Schulrat, zu Zoppot.

östl. 7. Reustadt i. Westpr., Schreiber zu Neustadt.

westl.

8. Pr. Stargard I. Rukat zu Pr. Stargard.

9. Pr. Stargard II. Rieve, daselbst, austragsw.

10. Putig. Paust zu Putig. 11. Schöneck. Ritter zu Schöneck.

12. Sullenschin. Haebrich zu Sullenschin.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Danziger Rehrung. Dr. Rohrer, Reg. und Schulrat zu Danzig, auftragsw.

2. Danzig, Werber. Schulte, Pfarrer zu Trutenau.

3. Danzig, Stadt. Dr. Damus, Stadtschulrat zu Danzig.

4. Elbing, Höhe, oftl. Sensfuß, Pfarrer zu Trunz.

5. Elbing, Niederung, wstl. Bury, degl. zu Elbing.

6. Elbing. Zagermann, Propst baselbst.

7. Marienburg, Gr. Werber. Kähler, Superint. zu Neuteich.

8. Marienburg,

urg,

Al. Werder. Gürtler, Pfarrer zu Marienburg. 9. Marienburg. Dr. Ludwig, Dekan zu Marienburg.

10. Tiegenhof I. Thrun, Pfarrer zu Tiegenhof.

11. Tiegenhof II. Dr. Weißenmiller, Dekan zu Tiegen= hagen.

## 2. Regierungsbezirk Marienwerber.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Briesen. Dr. Seehausen zu Briesen.

2. Bruß. Block zu Bruß.

3. Dt. Eylau. Strzeczfa, Schulrat, zu Dt. Eylau.

4. Dt. Krone I. Schmidt zu Dt. Krone.

5. Dt. Krone II. Treichel, Schulrat, daselbst.

Auffichtsbezirke: 6. Flatow.

7. Graudenz.

8. Konit.
9. Kulm.

10. Kulmsee.

11. Lautenburg.

12. Lessen.

13. Löbau.

14. Marienwerber.

15. Mewe.

16. Neuenburg.

17. Neumark.

18. Prechlau.

19. Pr. Friedland.

20. Rosenberg.

21. Shlochau.

22. Schwetz I.

23. Schwet II.

24. Schönsee.

25. Strasburg.

26. Stuhm.

27. Thorn.

28. Tuchel I.

29. Tuchel II.

30. Zempelburg.

Bennewit, Schulrat, zu Flatow.

Dr. Kaphahn, døgl., zu Graudenz.

Rohde zu Konis. Albrecht zu Kulm.

Dr. Thunert zu Kulmsee. Sermond zu Strasburg. Komorowski zu Lessen.

Biedermann zu Löbau.

Dr. Otto, Schulrat, zu Marienwerder.

von Homener zu Newe. Engelien zu Neuenburg.

Lange, Schulrat, zu Reumark.

Dornheckter zu Prechlau. Katluhn zu Br. Friedland. Dropsen zu Riesenburg.

Lettau, Schulrat, zu Schlochau.

Riegner zu Schweg.

Bartich, Schulrat, daselbst.

Giese zu Schönsee. Dieser zu Strasburg.

Dr. Zint, Schulrat, zu Marienburg.

Prof. Dr. Witte zu Thorn.

Dr. Knorr zu Tuchel.

Mener daselbst.

Dr. Steinhardt zu Zempelburg.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Keine.

## III. Proving Brandenburg.

1. Stadt Berlin.

a. Ständige Kreis=Schulinspektoren

Reine.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Berlin I. 2. Berlin II. Dr. Fischer, Städtischer Schulinspeltor.

= Lorenz, døgl. Haase, døgl.

3. Berlin III.
4. Berlin IV.

n IV. Stier, døgl.

5. Berlin V.

3. 3t. unbesett.

6. Berlin VI.

Dr. Kante, Städtischer Schulinspektor.

7. Berlin VII. 8. Berlin VIII. Gaebing, begl. Stubbe, begl.

|                                         | <b>25</b>                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aussichtsbezirke:<br>9. Berlin IX.      | Dr. von Bizndi, Städtischer Schul=                |
|                                         | inspettor.                                        |
| 10. Berlin X.                           | = Zwick, Schulrat, Städtischer<br>Schulinspektor. |
| 11. Berlin XI.                          | = Bulf, Städtischer Schulinspektor.               |
| 12. Berlin XII.                         | = Jonas, Schulrat, Städtischer                    |
|                                         | Schulimpektor.                                    |
| 2. Regieri                              | ungsbezirk Potsbam.                               |
| a. Ständig                              | e Kreis=Schulinspektoren.                         |
|                                         | Bandtke, Schulrat, zu Berlin.                     |
| 2. Berlin-Röpenid.                      | Sakobielsky zu Köpenick.                          |
| 3. Berlin=Teltow.                       | 3. 3t. unbesett.                                  |
| 4. Berlin=Rixdorf.                      | Anders, Schulrat, zu Rigdorf.                     |
| 5. Charlottenburg.                      | Hoche zu Charlottenburg.                          |
| 6. Schoneberg.                          | Kob, Schulrat, zu Berlin.                         |
| 7. Spandau.                             | Wernide, bøgl., zu Spandau.                       |
| b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. |                                                   |
| 1. Angermünde I.                        | Haehnelt, Superint. zu Angermünde.                |
| 2. Angermunde II.                       | Wildegans, Pfarrer zu Parstein bei<br>Lüdersdorf. |
| 3. Baruth.                              | Dr. Dieben, Superint. zu Baruth.                  |
| 4. Beelig.                              | Miething, dogl. zu Beelig.                        |
| 5. Beeskow.                             | Winter, degl. zu Beestow.                         |
| 6. Belzig I.                            | Meyer, degl. zu Belzig.                           |
| 7. Belzig II.                           | Derselbe, auftragsw.                              |
| 8. Berlin, Land I.                      | Hosemann, Superint. zu Biesdorf.                  |

Gareis, Pfarrer zu Buch.

Superint., zu Teltow.

Brandenburg a. H.

Buschow.

Feige, dogl. zu Eberswalde.

Schaper, Konsistorialrat a. D.,

Thiemann, Superint. zu Biesenthal.

van Randenborgh, Superint. zu

Grase, Pfarrer zu Schmergow a. H.

Funke, Superint. zu Brandenburga. H.

Dr. Brandt, Pfarrer zu Cberswalde.

Berger, Pfarrer zu Liebenwalde.

Salzwedel, digl. zu Repow

Scheele, Superint. zu Dahme.

Bartusch, begl. zu Niederfinow.

9. Berlin, Land II.

10. Berlin, Land III.

12. Bernau I.

18. Dahme.

13. Bernau II.

14. Brandenburg L

15. Brandenburg II.

16. Brandenburg III.

17. Brandenburg IV.

19. Eberswalde I.

20. Eberswalde II.

11. Berlin=Coln, Land.

Aufsichtsbezirke: Ziplaff, Superint. zu Fehrbellin. 21. Fehrbellin. 22. Gramzow. Hanse, Pastor zu Brieft. Jacob, Oberprediger zu Havelberg. 23. Havelberg, Stadt. 24. Havelberg, (Dom)= Wilsnack. Sior, Superint. daselbst. Reglander, degl. zu Bochow, 25. Juterbog. 26. Königswusterhausen I. Schumann, dsgl. zu Königswuster= hausen. 27. Königswusterhausen II. Deventer, Pfarrer zu Teupitz. Niemann, Superint. zu Ryrit. 28. **R**yrig. 29. Lenzen. Schuchardt, degl. zu Mödlich. Klügel, degl. zu Gransce. 30. Lindow: Granfee. Breithaupt, dögl. zu Luckenwalde. Dr. Orphal, Pfarrer zu Dobbrikow. 31. Ludenwalde I. 32. Luckenwalde II. 33. Nauen. Dr. Stürzebein, Supcrint. zu Rauen. Riegel dogl. zu Perleberg. 34. Perleberg I. 35. Perleberg II. Drescher, Pastor zu Uenze. 36. Potsdam I. Ullmann, Reg. und Schulrat zu Pots= dam, auftragsw. Hoffmann, Pastor zu Glindow. 37. Potsdam II. 38. Potsbam III. Ideler, Pfarrer zu Ahrensdorf. Wernicke, Pastor zu Rohrbeck bei 39. Potsdam IV. Dallgow. 40. Potsdam V. Faber, Erzpriester zu Charlottenburg. 41. Prenzlau I. Diesener, Superint. zu Prenzlau. 42. Prenzlau II. Dreising, Pfarrer zu Boigenburg. 43. Prenzlau III. Hochne, degl. zu Fahrenwalde. 44. Pripwalf I. Guthke, Superint. zu Kuhbier. Sechaus, Pastor zu Menenburg. 45. Prizwalk II. 46. Putlig. Crusius, Superint. zu Rlette. Bublig, Pfarrer zu Rennhausen bei 47. Rathenow I. Rathenow, auftragsw. Hohenthal, degl. zu Rhinow. 48. Rathenow II. 49. Rheinsberg. Stobwasser, Pastor zu Zühlen. Schmidt, Superint. zu Reu=Ruppin. 50. Ruppin I. Badernagel, Pastor zu Bustrau. 51. Ruppin II. 52. Schwedt. Wernide, Superint. zu Schwedt. von Hoff, degl. zu Storkow. 53. Storfow I. 54. Storfow II. Asmis, Pastor zu Neu-Zittau. 55. Strasburg U. M. Spieß, Superint. zu Strasburg U. M. 56. Strausberg I. Bäthge, degl. zu Alt-Landsberg.

| Aufsichtsbezirke:                      |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 57. Strausberg II.                     | Cramer, Superint. a. D., Pastor zu<br>Prädikow.           |
| 58. Templin I.                         | Müller, Superint. zu Templin.                             |
| 59. Templin II.                        | Maune, Pastor zu Groß-Dolln.                              |
| 60. Treuenbriegen.                     | Rlehmet, Superint zn Treuenbrießen.                       |
| 61. <b>Bittstod.</b>                   | Kanit, dogl. zu Wittstock.                                |
| 62. Briezen I.                         | Kramm, Oberpfarrer zu Freien-<br>walde a. D.              |
| 63. Wriezen II.                        | Bose, Pastor zu Lüdersdorf.                               |
|                                        | . Otto, dögl. zu Könit bei Neustadt a.D.                  |
| 65. Zehdenick                          | Dr. Schwabe degl. zu Groß-Mut.                            |
| 66. Žoffen I.                          | Sandmann, Propst zu Mittenwalde.                          |
| 67. Zossen II.                         | Schmidt, Superint. zu Zossen.                             |
|                                        | gsbezirk Frankfurt a. D.                                  |
| a. Ståndig                             | e Kreis-Schulinspektoren.                                 |
|                                        | Reine.                                                    |
| b. <b>Areis=Sch</b>                    | ulinspektoren im Nebenamte.                               |
| 1. Arnswalde. I.                       | Ruhnert, Superint zu Arnswalde.                           |
| 2. Arnswalde II.                       | Grupen, Oberpfarrer zu Neuwedell.                         |
| 3. Arnswalde III.                      | Schmidt, Pfarrer zu Granow.                               |
| 4. Dobrilugk I.                        | Heller, Superint. zu Finsterwalde.                        |
| 5. Dobrilugk II.                       | Schmidt, Schlofpredigerzu Dobrilugk.                      |
| 6. Forst.                              | Bottcher, Superint. zu Forst.                             |
| i. Frantpurt 1. (Stadt).               | Dr. Schneider, Reg. und Schulrat                          |
| 9 Transitud I (Danh)                   | zu Frankfurt a. D., auftragsw.                            |
| 8. Frankfurt I. (Land).                |                                                           |
| 9. Frankfurt II.<br>10. Frankfurt III. | Rigmann, døgl. zu Kl. Rade.<br>Gutbier, døgl. zu Mallnow. |
| 11. Frankfurt IV.                      | Feldhahn, Superint. zu Sectow.                            |
| 12. Frankfurt V.                       | Schramm, Pfarrer zu Frantsurt a. D.                       |
|                                        | Koeppel, Archidiakonus zu Friede=                         |
| 14 Trichohere M M II                   | berg N. M. Stanke, Oberpfarrer zu Woldenberg.             |
| 15. Fürstenwalde.                      | Melher, Superint. zu Fürstenwalde.                        |
| 16. Guben I.                           | Sendel, Pfarrer zu Wellmit.                               |
| 17. Guben II.                          | Förster, Superint. zu Guben.                              |
| 18. Guben III.                         | Roch, Pjarrer zu Starzeddel.                              |
| 19. Kalau I.                           | Psanuschmidt, Oberpsarrer zu                              |
|                                        | Lübbenau, auftragsw.                                      |
| 20. Kalau II.                          | Lindenberg, Pfarrer zu Lagfow.                            |
| 21. Königsberg N. M. I.                | Braune, Superint.zuKönigsberg N.M.                        |
| <del>-</del> -                         |                                                           |

Aufsichtsbezirke: 22. Königsberg N. M. II. Dortschy, Pfarrer zu Wrechow. 23. Königsberg N. M. III. Arendt, døgl. zu Neutornow. 24. Königsberg N. M. IV. Wuttke, Superint. zu Schönfließ. 25. Königsberg N. M. V. Müller, Pfarrer zu Rosenthal. Boettcher, Superint. zu Kottbus. 26. Rottbus I. Frid, Pfarrer zu Gr. Licstow. 27. Rottbus II. 28. Kottbus III. Korreng, degl. zu Burg. 29. Krossen a. D. I. Dr.Hansen, Superint. zu Krossen a. D. Ropf, degl. zu Bobersberg. 30. Krossen a. D. II. 31. Krossen a. D III. Hohenthal, Oberpfarrer zu Sommer= feld. Trage, døgl. zu Neudamm. 32. Rustrin. 33. Landsberg a. 28. I. Dr. Nolke, Superint. zu Landsberg a. W. 34. Landsberg a. W. II. Schmock, Pfarrer zu Marwiß. 35. Landsberg a. 28. III. Stäglich, degl. zu Landsberg a. 28. 36. Luctau I. Schippel, Oberpfarrer zu Luckau. Fricke, Superint. zu Drahnsdorf. 37. Luctau II. Weg, Pfarrer zu Neuzauche. 38. Lübben I. 39. Lübben II. Janke, Oberpfarrer zu Friedland. 40. Müncheberg. Fliegenschmidt, Superint.zu Münche= berg. Frenzel, Erzpriester zu Seitwann. 41. Neuzelle. Gutsche, begl. zu Liebenau. 42. Schwiebus. Gloat, Superint. zu Soldin. 43. Soldin I. 44. Soldin II. Feldhahn, Pfarrer zu Deetz. 45. Sonnenburg. Pippow, Superint. zu Sonnenburg. Bedmann, degl. zu Sonnewalde. 46. Sonnewalde. Petri, degl. zu Sorau. 47. Sorau I. Albrecht, Pfarrer zu Benau. 48. Soran II. 49. Spremberg I. Tiete, Superint. zu Spremberg. Hintersatz, Oberpfarrer zu Senften= 50. Spremberg II. berg. Petri, degl. zu Drossen. 51. Sternberg I. 52. Sternberg II. Dr. Hoffmann, Superint. zu Zielenzig. 53. Sternberg III. Bart, degl. zu Reppen. 54. Sternberg IV. Kolbe, Pfarrer zu Schönow. 55. Züllichan I. Splittgerber, Superint. zu Zullichau.

#### IV. Provinz Pommern.

Kopp, Oberpfarrer zu Schwiebus.

- 1. Regierungsbezirk Stettin.
- a. Standige Rreis-Schulinspektoren.
- 1. Stettin, Stadt I. Dr. Runkel zu Stettin.

56. Züllichau II.

#### b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Anklam I.

2. Anklam II.

3. Bahn.

4. Daber.

5. Deminin I.

6. Demmin II.

7. Demmin III.

8. Freienwalde I.

9. Freienwalde II.

10. **Gart** a. **D** 

11. Gollnow I.

12. Gollnow II.

13. Greifenberg I.

14. Greifenberg II.

15. Greifenhagen.

16. Jakobshagen I.

17. Jakobshagen II.

18. Jatobshagen III.

19. Rammin I.

20. Rammin II.

21. Rolbat I.

22. Rolbay II.

23. Labes.

24. Naugard I.

25. Naugard II.

26. Pasewalk, Land I.

27. Pasewalk, Stadt

28. Pasewalt, Land II.

29. Benfun.

30. Pyrit I.

31. Pyriß II.

32. Regenwalde.

33. Stargard.

34. Stettin, Stadt II.

Brandin, Superint. zu Anklam.

Derselbe.

Rrüger, Superint. zu Bahn.

hübner, degl. zu Daber.

Thym, degl. zu Demnin.

Sellin, Pfarrer zu Jarmen.

Richter, Pastor zu Wolfwitz bei

Grammentin.

Lönnies, Superint. zu Freienwaldei. B.

Derselbe.

Petrich, Superint. zu Gart a. D.

Dr. Schulte, degl. zu Gollnow.

Nobiling, Pastor zu Rosenow.

Matthes, Superint. zu Greifenberg i. P.

Wegel, Pastor zu Plathe i. P.

Schult, degl. zu Neu-Brunken bei

Greifenhagen.

Ruhlmann, dogl. zu Buche bei

Marienfließ i. P.

Brindmann, begl. zu Kremmin.

Anüppel, degl. zu Succom.

Zietlow, Superint zu Kammin i. P.

Hertell, Pastor zu Groß-Justin.

Rugen, Superint. zu Neumart i. P.

Baars, Pastor zu Babbin bei Warten=

berg i. P. Körner, Superint. zu Wangerin.

Oelgarie, degl. zu Naugard.

Walter, Pfarrer zu Gülzow.

Kohrdt, Pastor zu Ferdinandshof,

auftragsw.

Wegener, døgl. zu Pascwalk, auf-

tragsw.

Derselbe.

Wahren, Pastor zu Penkun.

Wețel, dsgl. zu **A**lein=Riscow.

Zinzow, Superint. zu Benersdorf i. P.

Diewit, degl. zu Labbuhn.

Brūck, begl. zu Stargard i. P.

Deike, Pastor zu Stettin-Bredom.

| <b>3</b> 0                              |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                      |
| Aufsichtsbezirke:                       |                                                                      |
| 35. Stettin, Land I.                    | Lic. Hoffmann, Superint. zu Frauen=                                  |
|                                         | borf.                                                                |
| 36. Stettin, Land II.                   | Paulic, Pastor zu Altdamm.                                           |
| 37. Stettin, Archipres=                 |                                                                      |
|                                         | Kraetig, Erzpriester zu Pasewalk.                                    |
| 38. Treptow a. R.                       | Mittelhausen, Superint. zu Treptow                                   |
|                                         | a. Rega.                                                             |
| 39. Treptow a. Toll. I.                 | Trommershausen, degl. zu Trep=                                       |
| 40 ° . ° " TT                           | tow a. Toll.                                                         |
| 40. Treptow a. Lou. 11.                 | Friede, Pastor zu Werder bei Siedens                                 |
| 44 11 . \$ 3 T                          | bollentin.                                                           |
| 41. Uedermunde I.                       | Görde, Superint. zu lleckermünde.                                    |
| 42. Ueckermünde II.                     | Wegener, Pfarrer zu Jasenip.                                         |
| 43. Usedom I.                           | Splittgerber, Superint. zu Usedom.                                   |
| 44. Ujedom II.                          | Wiesener, Pfarrer zu Swinemunde.                                     |
| 45. Werben I.                           | Müllenfieffen, Superint. zu Werben.                                  |
| 46. Werben II.<br>47. Wollin I.         | Wehrl, Pjarrer zu Sandow.                                            |
| 48. Bollin II.                          | Bogel, Superint. zu Wollin i. P.<br>Freyer, Pastor zu Groß=Stepeniz. |
| 49. Woltersborf.                        | Floeter, degl. zu Woltersdorf.                                       |
| To. Routhteoutj.                        | Aineile, pafte du moticeannel.                                       |
| 2. Regierungsbezirk Köslin.             |                                                                      |
| a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.     |                                                                      |
| 1. Bütow.                               | Dr. Detel, zu Butow.                                                 |
| b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. |                                                                      |
| 1. Belgard I.                           | Klar, Superint. zu Belgard.                                          |
| 2. Belgard II.                          | Osterwald, Pastor zu Muttrin.                                        |
| n M664 T                                | Sania Lan Sanaial an Matica                                          |

| 1. Belgard I.      | Klar, Superint. zu Belgard.          |
|--------------------|--------------------------------------|
| 2. Belgard II.     | Osterwald, Pastor zu Muttrin.        |
| 3. Bublit I.       | Springborn, Superint. zu Bublit.     |
| 4. Bublig II.      | Sydow, Pastor zu Klannin.            |
| 5. Dramburg I.     | Moehr, Superint. a. D. zu Dramburg.  |
| 6. Dramburg II.    | Medow, Pastor zu Gr. Spiegel.        |
| 7. Körlin.         | Lohoff, Superint. zu Körlin.         |
| 8. Köslin I.       | Braun, Superint zu Köslin.           |
| 9. Köslin II.      | Richert, Pastor zu Alt=Beltz.        |
| 10. Kolberg I.     | Dr. phil. Matthes, Superint. zu Rol= |
| •                  | berg.                                |
| 11. Rolberg II.    | Mahlendorff, Pastor zu Degow.        |
| 12. Lauenburg.     | Bogdan, Superint. zu Lauenburg i. P. |
| 13. Reustettin I.  | Herrmann, bogl. zu Neustettin.       |
| 14. Neustett:n II. | Rohloff, Oberpfarrer zu Barwalde.    |
| 15. Nazebuhr.      | Schmidt, Superint. zu Ratebuhr.      |
| 16. Rügenwalde I.  | Leesch, dögl. zu Rügenwalde.         |

17. Rügenwalde II.

18. Rummelsburg I.

19. Rummelsburg II.

20. Schievelbein.

21. Shlawe I.

22. Shlawe II.

23. Stolp I.

24. Stolp II.

25. Stolp III.

26. Stolp IV.

27. Stolp V.

28. Stolp VI.

29. Stolp VII.

30. Tempelburg I.

31. Tempelburg II.

Heberlein, Pfarrer zu Grupenhagen. Eitner, Superint. zu Alt-Rolziglow.

Quandt, Pastor zu Treten.

Begel, Superint. zu Schivelbein. Plaensborf, degl. zu Schlawe.

Wenzel, Pastor zu Pollnow.

Hentschel, Superint. zu Weitenhagen.

Braun, Pastor zu Dunnow.

Comnic, degl. zu Quackenburg.

Wegeli, dögl. zu Glowit. Wentlaff, degl. zu Freist.

Meibauer, degl. zu Stojentin.

Hermanni, degl. zu Budow.

Schröder, Superint. zu Tempelburg.

Hedtke, Pastor zu Birchow.

3. Regierungsbezirk Stralsund.

Ständige Rreis=Schulinspektoren.

#### Reine.

b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Altenkirchen a. Rügen. Schult, Superint. zu Altenkirchen.

2. Barth I.

3. Barth II.

4. Barth III.

5. Bergen a. Rügen.

6. Demmin.

7. Franzburg.

8. Garz a. Rügen.

9. Greisswald, Stadt.

10. Greifswald, Land.

11. Grimmen.

12. Lois.

13. Stralsund I.

14. Stralsund II

15. Wolgast I.

16. Wolgast II.

Meinhold, døgl. zu Barth.

Treichel, Pastor zu Damgarten.

Fabricius, dsgl. zu Prohn.

von Unruh, Superint. zu Gingst.

Thym, dögl. zu Demmin.

Warthow, døgl. zu Franzburg.

Ahlbory, døgl. zu Garz.

Harber, begl. zu Greifsmalb.

Hoppe, degl. zu Hanshagen.

Mielke, degl. zu Grimmen.

Acbert, degl. zu Loit.

Fregdorff, degl. zu Stralsund. Dr. Hornburg, Pastor daselbst.

Schwarz, dsgl. zu Hohendorf.

4

Klopsch, dsgl. zu Lassan.

#### V. Provinz Vojen.

1. Regierungsbezirt Bofen.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Abelnau.

Lepke zu Abelnau.

2. Bentschen.

Plat zu Bentschen.

Aussichtsbezirke: 3. Birnbaum. Rowalewsti zu Birnbaum. 4. Bomst. Hotop zu Bomst. 5. Fraustadt. Grubel, Schulrat, zu Fraustadt. 6. Gostyn. Dr. Doerry zu Gostyn. 7. Gräß. Lohrer zu Grät. 8. Jarotschin I. Albrecht zu Jarotschin. 9. Jarotschin II. Heidrich baselbst. 10. Jutroschin. Dr. Zahlfeld zu Jutroschin. 11. Rempen. Schwierczina zu Kempen. 12. Koschmin. Brudner zu Koschmin. 13. Rosten. Sobolewski zu Kosten. Dr. Schlegel, Schulrat, zu Krotoschin. 14. Krotoschin. 15. Lissa. Fehlberg, dsgl., zu Lissa. 16. Meseriß. Witt zu Meserit. 17. Miloslaw. Shulz zu Miloslaw, auftragsw. 18. Neustadt b. Pinne. Dr. Volkmann zu Neustadt b. Pinne. 19. Neutomischel. a. Bt. unbesett. 20. Obornik. Fleischer zu Obornik. 21. Ostrowo. Platsch, Schulrat, zu Ostrowo. 22. Pinne. Jonet zu Pinne. 23 Pleschen. Reuendorff zu Pleschen. 24. Posen, Stadt. Friedrich zu Posen. 25. Posen, Oft. Brandenburger daselbst. Casper daselbst. 26. Posen, West. 27. Pudewiß. Bidenbach zu Pudewiß. 28. Natwiß. Janusch zu Rakwiß. 29. Rawitsch. Wenzel, Schulrat, zu Rawitsch. Streich zu Rogasen. 30. Rogasen. 31. Samter. Lindner zu Samter. 32. Schildberg I. Riesel, Schulrat, zu Schildberg. 33. Schildberg II. Suchsborf daselbst. 34. Schmiegel. Richter zu Schmiegel. 35. Schrimm I. a. Bt. unbesett. 36. Schrimm II. Baumhauer zu Schrimm. 37. Schroba. Dr. Bidder zu Schroda. 38. Schwerin a. 23. Dr. Kremer zu Schwerin a. 23. 39. Storchnest. Schwarze zu Lissa. 40. Wollstein. Dr. Tolle zu Wollstein. 41. Wreschen. Binter zu Breschen.

> b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Reine.

- 2. Regierungsbezirk Bromberg.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
- 1. Bartschin.
- 2. Bromberg, Oft.
- 3. Bromberg, West.
- 4. Bromberg, Sub.
- 5. Czarnifau.
- 6. Exin.
- 7. Filehne.
- 8. Onesen I.
- 9. Gnefen II.
- 10. Inowrazlaw, West.
- 11. Inowrazlaw, Ost.
- 12. Kolmar i. P.
- 13. Krone a. B.
- 14. Mogilno.
- 15. Nakel.
- 16. Samotschin.
- 17. Schneidemühl.
- 18. Schoenlanke.
- 19. Schubin.
- 20. Strelno.
- 21. Tremessen.
- 22. **Birji**ß.
- 23. Wittowo.
- 24. Wongrowit, Nord.
- 25. Wongrowitz, Sud.
- 26. Znin.

Rempff zu Bartidin.

Dr. Remit, Schulrat, zu Bromberg.

Maigatter, døgl., daselbst. Dr. Baier, døgl., daselbst.

Schid, degl., zu Czarnikau.

Rosenstedt zu Exin. Klewe zu Filehne, Hesse zu Gnesen.

Folz daselbst.

Winter zu Inowrazlaw.

Stor; daselbst.

Sternkopf zu Kolmar i. P.\*)

Speer zu Krone a. B. Lösche zu Mogilno. Sachse zu Nakel.

Damus zu Samotschin.

Dr. Hilfer, Schulrat, zu Schneibemühl.

Fischer zu Schoenlanke. Dr. Fenselau zu Schubin.

Waschte zu Strelno. Runge zu Tremessen. Krüger zu Wirsig.

Bismarck zu Witkowo. Heisig zu Wongrowitz

Lichthorn daselbst. Gutsche zu Znin.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Keine.

## VI. Provinz Schlesien.

- 1. Regierungsbezirk Breslau.
- a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Breslau, Land.

Hense, Schulrat, zu Breslau.

2. Brieg.

Dr. Müller zu Brieg.

3. Frankenstein. 4. Glat. = Starker zu Frankenstein. Illgner, Schulrat, zu Glaß.

<sup>\*) 3. 3</sup>t. kommissarischer Seminar-Direktor in Ufingen.

| Auf         | fictsbezirke:              |                                                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b>   | Habelschwerdt.             | Vogt zu Habelschwerdt.                                       |
|             | Militic.                   | Zopf, Schulrat, zu Militsch.                                 |
| 7.          | Münsterberg=Rimptsch       | . Spilling zu Nimptsch.                                      |
|             | Namslau.                   | Leimbach zu Namslau.                                         |
| 9.          | Neurode.                   | Esser zu Neurode.                                            |
| 10.         | Dhlau.                     | Rufin zu Ohlau.                                              |
|             | Reichenbach.               | Tamm, Shulrat, zu Reichenbach.                               |
| <b>12</b> . | Schweidnig.                | Dr. Block zu Schweidnig. *)                                  |
| 13.         | Waldenburg I.              | = Schneemann zu Waldenburg.                                  |
| 14.         | Waldenburg II.             | Vigouroux, Schulrat, daselbst.                               |
|             | Gr. Wartenberg.            | Menzel zu Gr. Wartenberg.                                    |
|             | b. <b>Kreis</b> =Shu       | linspektoren im Nebenamte.                                   |
| 1.          | Breslau, Stadt.            | Dr. Pfundtner, Stadtschulrat zu                              |
| 9           | Wichman T                  | Breslau.                                                     |
|             | Suhrau I.                  | Arebs, Superint. zu Herrnstadt.                              |
|             | Suhrau II.                 | Runge, Pastor zu Rüten.                                      |
|             | Guhrau III.<br>Neumarki I. | Olowinsky, Pfarrer zu Guhrau.<br>Repmann, Superint. zu Ober= |
| <b>3</b> .  | Hermingtil 1.              | Reymann, Superint. zu Ober=<br>Stephansdors.                 |
| R           | Neumarkt II.               | Stelzer, Pastor zu Rackschütz.                               |
|             | Reumarkt III.              | Marmetschke, Pfarrer zu Leuthen.                             |
| _           | Reumarkt IV.               | Mende, degl. zu Polenig.                                     |
| _           | Dels I.                    | Ueberschär, Superint. zu Dels.                               |
|             | Dels II.                   | Schneider, Pastor zu Stampen.                                |
|             | Dels III.                  | Berthold, Superint. zu Pontwiß.                              |
|             | Dels IV.                   | Grimm, Erzpriester zu Kunersborf.                            |
|             | Steinau I.                 | Lauschner, Superint. zu Steinau.                             |
| _           | Steinau II.                | Nürmberger, Pastor zu Urschtau.                              |
|             | Steinau III.               | Thamm, Pfarrer zu Köben.                                     |
|             | Strehlen.                  | Horn, Pastor zu Prieborn.                                    |
|             | Striegau I.                | Peisker, degl. zu Gutschborf.                                |
|             | Striegau II.               | Dohm, Erzpriester und sürstbischöflicher                     |
|             |                            | Kommissar, Pfarrer zu Striegau.                              |
| <b>19</b> . | Trebnit I.                 | von Ciechansti, Pastor zu Ober=                              |
|             |                            | Glauche.                                                     |
| 20.         | Trebnit II.                | Abam, degl. zu Hochkirch.                                    |
|             | Trebnit III.               | Dbst, Erzpriester zu Zirtwitz.                               |
|             | Wohlau I.                  | Knoll, Pastor zu Mondschütz.                                 |
|             | Wohlau II.                 | Fuchs, Paftor zu Hünern.                                     |
|             | Wohlau III.                | Haute, Pfarrer zu Wohlau.                                    |
|             |                            | <b>-</b>                                                     |

<sup>\*) 3. 3</sup>t. Hilfsarbeiter bei der Regierung zu Duffeldorf.

- 2. Regierungsbezirk Liegnig.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### 1. Sagan.

36. Liegnit, Land III.

37. Löwenberg I.

Lochmann, Schulrat, zu Sagan.

b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Volkenhain I. Langer, Pastor zu Bolkenhain. 2. Bolkenhain II. Wolff, Pfarrer zu Hohenfriedeberg. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. 3. Bunzlau I. Dehmel, degl. zu Waldau D. L. 4. Bunzlau II. Man, Pfarrer zu Alt-Warthau. 5. Bunzlau III. 6. Freystadt I. Dumrese, Pastor prim. zu Frenstadt. 7. Frenstadt II. Rolbe, Pastor daselbst. 8. Freystadt III. Weidler, Pfarrer zu Herzogswaldau. Rosemann, Pastor zu Jacobskirch. 9. Glogau I. 10. Glogau II. Ender, Superint. zu Glogau. 11. Glogau III. Hubrich, Pfoerer zu Hochkirch. 12. Goldberg. Peisker, Superint. zu Wilhelmsdorf. 13. Görlit I. Braune, Paftor zu Görlig. 14. Görlig II. Brudner, digl. zu Gersdorf D. L. 15. Görlig III. Rolde, døgl. zu Lissa. 16. Grünberg I. Lonicer, Superint. zu Grünberg. 17. Grünberg II. Wilke, Pastor daselbst. 18. Grünberg III. Richter, degl. zu Kontopp. 19. Grünberg IV. Sappelt, Pfarrer zu Grünberg 20. Haynau. Granzow, Pastor zu Barsdorf-Trach. 21. Hirschberg I. Tiesler, dögl. zu Erdmannsdorf. 22. Hirschberg II. Haym, degl. zu Hermsborf u. R. Hitschfeld, Pfarrer zu Arnsdorf. 23. Hirschberg III. 24. Hoyerswerda I. Kuring, Superint. zu Hogerswerda. 25. Hogerswerda U. Wendt, Paitor zu Schwarz-Kollm. 26. Jauer I. Fischer, Bastor prim. zu Jauer. 27. Jauer II. Ginella, Pfarrer baselbst. 28. Landeshut I Förster, Pastor prim. zu Landeshut. 29. Landeshut II. Galle, Pfarrer zu Wittgendorf. 30. Lauban, Stadt. Thusius, Superint. zu Lauban. Buschbeck, Diakonus daselbst. 31. Lauban, Land I. 32. Lauban, Land II. Ritter, Superint. zu Marklissa. 33. Liegnit, Stadt. Schröder, Stadtschulrat zu Liegnitz. 34. Liegnis, Land L Struve, Baftor zu Rendorf. 35. Liegnit, Land II. Griegdorf, Superint. zu Groß-Tinz.

Buchali, Pfarrer zu Liegnig.

Fiedler, Superint. zu Löwenberg.

38. Löwenberg II.

39. Löwenberg III.

40. Löwenberg IV.

41. Löwenberg V.

42. Lüben I.

43. Lüben II.

44. Ober=Lausit I.

45. Ober: Lausit II.

46. Rothenburg I.

47. Rothenburg II.

48. Rothenburg III.

49. Sagan.

50. Schönau I.

51. Schönau II.

52. Sprottau I.

53. Sprottau II.

Fiedler, Superint. zu Löwenberg. Fricke, Pastor prim. zu Gichren.

Renner, Propst zu Zobten.

Weisbrich, Pfarrer zu Ullersdorf.

Kanus, Paftor zu Hummel.

Rohr, døgl. zu Brauchitschdorf.

Algermissen, Pfarrer zu Pfatsendorf.

Bienau, Erzpriester zu Muskau. Schulze, Superint. zu See.

Demte, Paftor zu Rieder=Rosel.

Froboeß, degl. zu Beißmasser.

Fengler, Erzpriester zu Sagan.

Daerr, Superint. zu Jannowiß. Gröhling, Pfarrer zu Schönau.

Schönfeld, Pastor zu Malmiß.

Staude, Erzpriester und Sprendomherr bei der Kathedralkirche zu Breslau, zu Sprottau.

### 3. Regierungsbezirk Oppeln.

#### a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Beuthen I.

2. Beuthen II.

3. Faltenberg.

4. Gleiwiß.

5. Groß=Strehliß.

6. Grottkau.

7. Hultschin.

8. Karlsruhe.

9. Kattowit I.

10. Rattowit II.

11. Königshütte.

12. Rosel I.

13. Kosel II.

14. Kreuzburg I.

15. Kreuzburg II.

16. Leobichut I.

17. Leobschüt II.

18. Leschnit.

19. Lublinis I.

20. Lublinis II.

21. Neiße I.

22. Neiße II.

Arlt, Schulrat, zu Beuthen.

Menschig, daselbst.

Czygan, Schulrat, zu Falkenberg.

Schink, begl., zu Gleiwiß.

Dr. Hahn, degl., zu Groß-Strehliß.

Pastuszyk, degl., zu Grottkau.

Wiercinski zu Hultschin. Reimann zu Karlsruhe.

Tiet zu Kattowitz. Kolbe daselbst.

Hoffmann zu Königshütte.

Voltmer zu Kosel, auftragsw.

Rupta daselbst, døgl.

Dr. Schmidt zu Kreuzburg.

= Werner daselbst.

Elsner, Schulrat, zu Leobschütz.

Dr. Mikulla daselbst. Beichert zu Leschnitz.

Hennig, Schulrat, zu Lublinit.

Müller daselbst.

Faust, Schulrat, zu Neiße. Dr. Böhm, dsgl., daselbst. Auffichtsbezirke: 23. Reustadt. 24. Nikolai.

25. Ober=Glogau.

26. Oppeln I. 27. Oppeln II.

28. Peistretscham.

29. Pleß I.

30. Ratibor I.

31. Ratibor II.

32. Rosenberg D. S.

33. Rybnik I. 34. Rybnik II.

35. Tarnowitz.

36. Zabrze I.

37. Zabrze II.

Dr. Schäffer, Schulrat, zu Neustadt.

Rübe zu Nikolai.

Streibel, Schulrat, zu Ober-Glogau.

Wedig zu Oppeln. Dr. Ruste baselbst.

Rzesniget zu Beistretscham.

Rzesniget zu Pleg.

Dr. Hüppe, Schulrat, zu Ratibor.

Hauer, degl., daselbst

Enders zu Rosenberg D. S.

Musolff zu Rybnik. Polaped daselbst.

Rauprich zu Tarnowiß. Dr. Jonas zu Zabrze.

Jander, daselbst, auftragsw.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Leobschütz-Kosel.

Shulb=Evler, Superint. zu Leobschüt.

2. Oppeln III.

Suchner, Hofprediger, zu Karlsruhe.

Lemon, Paftor zu Nikolai. 3. Pleg II.=Rybnik.

#### VII. Provinz Sachsen.

1. Regierungsbezirk Magdeburg.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

Reine.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Altenplathow.

2. Anderbeck.

6. Apendorf I.

9. Barleben.

Dr. Delze, døgl. zu Anderbeck. Deuticke, degl. zu Arendsee. 3. Arendsee. 4. Aichersleben, Stadt. Timann, Oberpfarrer zu Aschersleben. 5. Aschersleben, Land. Schleusner, Superint. zu Kochstedt. Dr. Rathmann, bøgl. zu Schönebeck. 7. Apendorf II. Lehmann, Pastor zu Löderburg. Krüger, døgl. zu Benendorf. 8. Bahrendorf.

Clasen, degl. zu Eichenbarleben,

Lüdecke, Superint. zu Altenplathow.

10. Beetendorf. 11. Bornstedt.

12. Brandenburg a. H.

13. Burg I.

14. Burg U.

15. Egeln.

auftragsw. Gueinzius, Superint. zu Beetendorf.

Krause, degl. zu Nord-Germersleben. Funke, degl. zu Brandenburg a. H.

Kunze, Oberpfarrer zu Burg.

Fleischhauer, Superint. zu Burg. Beims, Pastor zu Bledendorf.

Aufsichtsbezirke: 16. Eilsleben I. Dr. von Koblinski, Superint. zu GilBleben. Volker, Pastor zu Harbte. 17. Gilsleben II. Brunabend, Superint. zu Gardelegen. 18. Gardelegen I. ·19. Garbelegen II. Heuduck, Pastor zu Lindstedt. 20. Gommern. Arndt, degl. zu Dannigkow. von Puttkamer, Superint. zu Gro-21. Gröningen. ningen. Gueinzius, degl. zu Beetendorf. 22. Gr. Apenburg. 23. Halberstadt, Stadt. Bärthold, Oberpredigerzu Halberstadt. 24. Halberstadt, Land. Allihn, Pastor zu Athenstedt. 25. Ralbe a. S. I. Müller, degl. zu Barby, auftragsw. 26. Ralbe a. S, II. D. Zehlke, degl. zu Gr. Rosenburg. 27. Klöße I. Müller, Superint. zu Kalbe a. M. 28. Rlöße II. Wolff, Pastor zu Klöße. 29. Krafau. Pfeifer, Superint. zu Krakau. 30. Loburg. Dransfeld, degl. zu Leigkau. 31. Magdeburg, Stadt. Städt. Schuldeputation zu Magdeburg. 32. Magdeburg. z. Zt. unbesett. Meischeider, Superint. zu 33. Neuhaldensleben I. haldensleben 34. Neuhaldensleben II. Dominik, Pastor zu Emben. 35. Oschersleben. Schuster, Superint. zu Oschersleben. 36. Osterburg. Palmié, degl. zu Osterburg. Köthe, Pastor zu Zilly. 37. Osterwieck. 38. Duedlinburg, Stadt. Erbstein, Oberpfarrer zu Quedlinburg. Borchert, Pastor zu Westerhausen. 39. Quedlinburg, Land. 40. Salzwedel I. Sholy, Superint. zu Salzwedel. 41. Salzwedel II. Dienemann, Pastor zu Jubar. 42. Sandau I. Shüpe, Oberpfarrer zu Sandau. 43. Sandau II. Schmidt, Superint. zu Hohengöhren. 44. Seehausen. Hennicke, dogl. zu Seehausen. Hadradt, Pastor zu Stendal. 45. Stendal, Stadt. 46. Stendal, Land I. Pflanz, dogl. zu Kladen, auftragsw.

Derselbe.

47. Stendal, Land II

(Grafschaft).

49. Tangermunde I.

50. Tangermünde U.

51. Wanzleben.

48. Stolberg=Wernigerobe

Dr. Renner, Konsist. Rat, Superint. und Hofprediger zu Wernigerode. Fenger, Superint. zu Tangermunde. Cremer, Paftor zu Bellingen, auftragsw. Mener, bogl. zu Remkersleben.

Neu-

52. Beferlingen.

53. Berben.

54. Bolfsburg.

55. Wolmirstedt I.

56. Wolmirstedt II.

57. Ziesar.

Pfau, Superint. zu Weferlingen.

Krause, degl. zu Iden.

Graf von der Schulenburg=Bolfs=

burg, degl. zu Wolfsburg.

Schellert, Pastor zu Farsleben.

Schindler, Superint. zu Loitsche.

Bon, dögl. zu Ziesar.

#### 2. Regierungsbezirk Merfeburg.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

#### b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Artern.

2. Barnstedt.

3. Beichlingen.

4. Belgern.

5. Bitterfeld.

6. Brehna.

7. Delitsch.

8. Düben.

9. Ecartsberga.

10. Eilenburg.

11. Eisleben.

12. Elsterwerda.

13. Ermsleben.

14 Freyburg a. U.

15. Gerbstedt.

16. Gollme.

17. Grafenhainichen.

18. Halle, Stadt I.

19. Halle, Stadt II.

20. Halle, Land I.

21. Halle, Land II.

22. Heldrungen.

23. Herzberg.

24. Hoheumölsen I.

25. Hohenmölsen II.

26. Kemberg.

Jahr, Superint. zu Artern.

Wettler, Pfarrer zu Barnstedt.

Allihn, Superint. zu Leubingen.

Madenrodt, degl. zu Belgern.

Shild, begl. zu Bitterfeld.

Hahn, degl. zu Börbig.

Schäfer, degl. zu Delitsch.

Thon, Pfarrer zu Großwölkau.

Naumann, Superint. zu Eckartsberga.

Wurm, døgl. zu Gilenburg.

Rothe, degl. zu Eisleben.

Hoffmann, døgl. zu Elsterwerda.

Anz, Konsist. Rat, Superint. zu Erms= leben.

Holzhausen, Superint. zu Frenburg a. U.

Perschmann, degl. zu Gerbstedt.

Opig, degl. zu Gollme.

Salau, Oberpfarrer zu Grafenhaini= chen.

Brendel, Stadtschulrat zu Halle a. S.

Schwermer, Pfarrer daselbst. Gutschmidt, Konsist. Rat a. D., Superint. zu Reideburg.

Hundertmart, Pfarrer zu Neut.

Dr. Reineck, Superint. zu Helbrungen.

Gisevius, dsgl. zu Herzberg.

Kabis, Superint. zu Hohenmölsen.

Doehlert, Pfarrer zu Naundorf.

Schütz, Superint. zu Kemberg.

27. Könnern.

28. Lauchstädt.

29. Liebenwerba I.

30. Liebenwerda II.

31. Lissen.

32. Lüten.

33. Mansfeld I.

34. Mansfeld II.

35. Merschurg, Stadt.

36. Merseburg, Land.

37. Mücheln.

38. Naumburg.

39. Pforta.

40. Prettin.

41. Querfurt.

42. Radewell.

43. Sangerhausen.

44. Schkeudiß

45. Schlieben.

46. Schraplau.

47. Schweinig.

48. Stolberg=Roßla (Grafschaft).

49. Stolberg=Stolberg (Graficaft).

50. Torgau I.

51. Torgau II.

52. Beißenfels.

53. Wittenberg.

54. Zahna.

55. Zeit, Stadt.

56. Zeit, Land I.

57. Zeitz, Land II.

Müller, Oberpfarrer zu Könnern.

Wuttke, Superint. zu Lauchstädt.

Uhle, døgl. zu Liebenwerda.

Derselbe.

Dr. Schmidt, Propst und Superint.

zu Lissen.

Jodicke, Superint zu Lützen.

Behrens, dsgl. zu Mansfeld. Happich, Pfarrer zu Braunschwende. Bithorn, Professor, Stifts=Superint.

zu Merseburg.

Stöcke, Superint. zu Niederbeuna.

Möller, dögl. zu Mücheln.

Dr. Zschimmer, døgl. zu Naumburg

a. S.

Pahnke, Professor, Geistlicher In= spektor an der Landesschule

Pforta.

Köstler, Superint. zu Prettin.

Rosenthal, døgl. zu Duerfurt.

D., Gutschmidt, Konst. Rat.

Superint zu Reideburg.

Höhndorf, Superint. zu Sangerhausen.

Lüttke, dsgl. zu Schkendiß.

Regel, døgl. zu Schlieben.

Thiele, dogl. zu Oberröblingen a. S.

Tischer, Oberpfarrer zu Schweinit.

Paulus, Konsist. Rat, Superint. und Pastor zu Roßla, Kr. Sangerhausen.

Kämmerer, Konsist. Rat, ard1:

diakonus zu Stolberg.

Rühlmann, Superint. zu Torgau.

Diedmann, Pfarrer zu Audenhain. Dr. Lorenz, Superint. zu Weißenfels.

Wagner, Archidiakonus zu Wittenberg.

Vogel, Superint. zu Zahna.

Roeder, Divisionspfarrer a.

Archidiakonus zu Zeitz, auftragsw.

Bolkmann, Pfarrer zu Rehms orf, auftragsw.

Luther, Superint. zu Wittgendorf.

#### Regierungsbezirk Erfurt.!

#### a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Heiligenstadt II. Sachse, Schulrat, zu Heiligenstadt.

2. Rordhausen I. Gaertner, dsgl., zu Nordhausen.

3. Worbis. Polack, degl., zu Worbis.

#### h. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Bleicherode. Gaudig, Superint. zu Bleicherobe.

2. Dachrieden. Iber, Archidiakonus zu Mühlhausen

i. Th.

Dr. Brinkmann, Stadtschulrat zu 3. Erfurt I. Erfurt.

Feldkamm, Pfarrer zu Erfurt.

Shache, degl. zu Schmira. 5. Ermstedt.

Cramer, dsgl. zu Großballhausen.

Rathmann, Oberpfarrer zu Gefell.

Bulbenberg, Pfarrer zu Gunftedt. Rulisch, Superint. zu Heiligenstadt.

Pape, Pfarrer zu Klein=Furra.

Schacfer, Archidiakonus zu Langen= salza.

Cluver, Superint. zu Mühlhausen i. Th.

Horin, Pfarrer zu Nordhausen, auf= tragsw.

Dr. Fröhling, Dechant zu Nord= hausen.

Fischer, Pfarrer zu Oberdorla, auf= tragsw.

Brathe, Oberpfarrer zu Ranis.

Gallwit, Superint. zu Salza.

Gobel, dsgl. zu Schleusingen.

Steinhoff, Pfarrer zu Wenigen= sömmern, auftragsw.

Batcher, Superint. zu Suhl.

Dr. Harnisch, dogl. zu Tennstedt.

Hesse, Pfarrer zu Großburschla.

Dr. Müller, døgl. zu Kühnhausen.

Baarts, Superint. zu Weißensee i. Th.

Hahmann, degl. zu Wernburg.

4. Erfurt II.

6. Gebesee.

7. Befell.

8. Günstedt.

9. Heiligenstadt I.

10. Alein-Furra.

11. Langensalza.

12. Mühlhausen i. Th.

13. Nordhausen II.

14. Nordhausen III.

15. Oberdorla.

16. **Ranis**.

17. Salza.

18. Schleusingen.

19. Sommerba.

20. Suhl.

21. Tennstedt.

22. Treffurt.

23. **Balschleben**.

24. Beißensee i. Th.

25. Ziegenrud.

22. Plon II.

#### Provinz Schleswig-Holstein. VIII.

a. Ständige Kreis=Schulinspektoren. Mosehuus, Schulrat, zu Apenrade. 1. Apenrade. 2. Gaarben. Dr. Schütt, degl., zu Gaarden. Landt, dogl., zu Hadersleben. 3. Hadersleben I. 4. Hadersleben II. Schlichting, daselbst. 5. Heide. Franzen zu Heide. 6. Herzogt. Lauenburg. Schöppa zu Rateburg. 7. İpehoe. Alberti zu IBehoe. Todsen zu Sonderburg. 8. Sonderburg. 9. Tondern I. Prall zu Tondern. 10. Tondern II. Krage zu Mögeltonbern. 11. Wandsbek. Dr. Holst zu Wandsbek. b Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Wagner, Stadtschulrat zu Altona. 1. Altona. 2. Süder-Dithmarschen I. Petersen, Kirchenpropst zu Meldorf. II. Suhr, Pastor zu Eddelak. 3. III. Mau, Hauptpastor zu Marne. 4. Dr. phil. le Sage de Fontenay, 5. Eckernförde I. Kirchenpropst zu Hutten. 6. Ecemförde II. Hornbostel, Pastor zu Krusendorf. 7. Eiderstedt. Hansen, Kirchenpropst zu Garding. 8. Flensburg I. Niese, dogl zu Flensburg. 9. Flensburg II. Jang, døgl. zu Sörup. 10. Husum I. a. für die Stadt Husum: Schwart, Pastor zu Husum. b. für den Landbezirk: Deisting, dögl. zu Schwabstedt. Reuter, degl. zu Biöl. 11. Husum II. Ruhlgat, Stadtschulrat zu Riel. 12. Kiel, Stadt. 13. Riel, Land. Riewerts, Kirchenpropst zu münster. 14. Oldenburg I. Martens, dsgl. zu Neustadt. 15. Oldenburg II. Jensen, Hauptpaftor zu Heiligenhafen 16. Oldenburg Fehmarn, Insel. Michler, Kirchenpropst zu Burg a. F. 17. Pinneberg I. Paulsen, bsgl. zu Dockenhuden. 18. Pinneberg II. Derfelbe. 19. Pinneberg III. Maß, Hauptpastor zu Elmshorn. 20. Pinneberg IV. Derselbe, auftragsw. 21. Plon I. Nissen, Pastor zu Giekau.

berg.

Bedmann, Rirchenpropst zu Schon=

Auffichtsbezirke: Vectjen, Pastor zu Plon. 23. Plon III. 24. Rendsburg I. Hansen, Hauptpastor zu Rendsburg. Heß, dögl. daselhst. 25. Rendsburg II. hansen und heß, hauptpastoren zu 26. Rendsburg III. Rendsburg, auftragsw. Dührkop, Pastor zu Tolk. Happeln. 27. Schleswig I. 28. Schleswig II. 29. Schleswig III. Grönning, Pastor zu Hollingstedt. Thomsen, Kirchenpropst zu Segeberg. 30. Segeberg I. 31. Segeberg II. Jansen, Baftor zu Henstedt. Bruhn, dögl. zu Schlamersdorf. Feddersen, dögl. zu Hohenfelde, 32. Segeberg III. 33. Steinburg. auftragsw. Chalybaeus, Kirchenpropst zu Alte 34. Stormarn I. Rahlstedt. Peters, Paftor zu Bergstedt. 35. Stormarn II.

#### IX. Provinz Hannover.

Baet, Haupipaftor zu Oldesloe.

- 1. Regierungsbezirk Hannover.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
- 1. Linden. Renner, Schulrat, zu Linden.

b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

Mehliß, Superint. zu Bassum. 1. Bassum. 2. Börry. Rauterberg, degl. zu Börry. 3. Diepholz. Dittrich, degl. zu Diepholz. 4. Gr. Berfel. Pat, degl. zu Gr. Berkel. 5. Hameln, Stadt. Hornkohl, sen. min. a. D. zu Hameln.

6. Hannover I. Dr. Wehrhahn, Stadtschulrat zu Hannover.

Dr. Lohmann, Direktor der höheren 1. Hannover II. Töchterschule II. zu Hannover.

8. Hannover III. Henniges, Pastor zu Linden. 9. Hoya. Cordes, Superint. zu Hoga.

10. Jeinsen. Mauersberg, Konsist. Rat, Superint. zu Jeinsen.

Wendland, Superint. zu Limmer. 12. Linden. Wecken, Pastor prim. zu Linden.

Gieseke, Pastor zu Lohe bei Lemke. Sühmann, Konventual = Studien=

direktor zu Lokkum. Stölting, Superint. zu Neustadt a. R.

11. Limmer.

36. Stormarn III.

13. Lohe bei Lemke.

14. Loffum.

15. Reustadt a. R.

Aufsichtsbezirke: 16. Nienburg I. 17. Nienburg II. 18. Oldendorf b. Elze. 20. Ronnenberg I.

19. Pattensen im Ralen= bergschen.

21. Ronnenberg II.

22. Springe. 23. Stolzenau. 24. Sulingen. 25. Twistringen.

26. Vilsen. 27. Warmsen. 28. Wenhe.

29. Wunftorf.

Lührs, Superint. zu Nienburg. Heuer, Pastor zu Drakenburg.

z. 3t. unbesett.

Fraak, Superint. zu Pattensen. Peet, degl. zu Ronnenberg.

Wöhrmann, Pastor zu Leveste bei Gehrden.

Pramann, Superint. zu Springe.

Junge, Pastor zu Warmsen. Bogt, Superint. zu Sulingen.

Gronheid, Pastor zu Twistringen.

Deike, Superint. zu Vilsen. Junge, Pastor zu Warmsen.

z. Zt. unbesett.

Freybe, Superint. zu Wunstorf.

### 2. Regierungsbezirk hildesheim.

#### a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. Rcine.

## b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Alfeld.

2. Bockenem I.

3. Bodenem II.

4. Borsum.

5. Bovenden.

6. Detfurth.

7. Dransfeld.

8. Duderstadt.

9. Einbeck I.

10. Einbeck II.

11. Elze.

12. Gieboldehausen.

13. Göttingen I.

14. Göttingen II.

15. Göttingen III. 16. Göttingen IV.

17. Goslar I.

18. Goslar II.

19. Gronau.

20. Hardegsen.

Krüger, Superint. zu Alfeld.

Rotermund, dogl. zu Bockenem.

Bank, Paftor zu Ringelheim. Graön, degl. zu Hildesheim.

Arnold, Superint. zu Bovenden. Peters, Dechant zu Gr. Düngen. Quang, Superint. zu Dransfeld.

Bank, Propst und Dechant zu Duderstadt.

Firnhaber, Pastor zu Einbeck. Bordemann, Superint. daselbst.

D. Budmann, degl. zu Glze.

Sievers, Pfarrer zu Gieboldehausen.

Brugmann, Superint. zu Göttingen.

D. Ranser, begl. baselbst. D. Steinmet, degl. daselbst.

Personn, Schuldireftor daselbst.

Bormann, Pastor zu Goslar. Stube, begl. zu Wiedelah.

Bobe, dsgl. zu Mchle.

Ubbelohde, Superint. zu Hardegsen.

| William Links         |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Auffichtsbezirke:     | Müller Wester en Smeele               |
| 21. Hedemunden.       | Müller, Pastor zu Speele.             |
| 22. Herzberg a. Harz. | Anoche, Superint. zu Herzberg.        |
| 23. Hildesheim I.     | Bartels, Senior Ministerii, Pastor    |
| De Gilberteim II      | zu Hildesheim, auftragsw.             |
| 24. Hildesheim II.    | Hollemann, Pastor dasclbst.           |
| 25. Hohnstedt.        | Bunnemann, Superint. zu Hohnstedt.    |
| 26. Hohnstein.        | Ködderit, digl. zu Niedersachswerfen. |
| 27. Klausthal.        | Rothert, dsgl. zu Klausthal.          |
| 28. Lindau.           | Gerhardy, Dechant zu Lindau.          |
| 29. Markoldendorf.    | Jacobshagen, Superint. zu Mark-       |
| 00 000 5              | oldendorf.                            |
| 30. Münden.           | Wenzel, Pastor zu Münden.             |
| 31. Nettlingen        | Busse, Superint. zu Nettlingen.       |
| 32. Nörten.           | Plathner, Pastor zu Winzenburg.       |
| 33. Northeim.         | Tölke, Erster Pastor und Senior Mis   |
| n i Han i e           | nisterii zu Northeim.                 |
| 34. Dierthal.         | Segger, Superint. zu Vienenburg.      |
| 35. Oldendorf.        | Lauenstein, Pastor zu Lauenstein,     |
|                       | auftragsw.                            |
| 36. Osterode.         | Gehrcke, Superint. zu Osterobe.       |
| 37. Peine L           | Kuster, dögl. zu Peine.               |
| 38. Peine II.         | Baule, Pastor zu Adlum.               |
| 39. Salzgitter.       | Kleuker, Superint. zu Salzgitter.     |
| 40. Sarstedt.         | Borchers, dsgl. zu Sarstedt.          |
| 41. Schlde.           | Rasch, døgl. zu Schlde.               |
| 42. Sievershausen.    | Wachsmuth, degl. zu Sievershausen.    |
| 43. Solichen.         | Redepenning, døgl. zu Gr. Solschen.   |
| 44. Uslar.            | Hardeland, degl. zu Uslar.            |
| 45. Börste.           | Mellin, Pastor zu Harsum.             |
| 46. Willershausen.    | Ruprecht, Superint. zu Willershausen. |
| 47. Brisbergholzen.   | Höpfner, digl. zu Wrisbergholzen.     |
| 48. Zellerfeld.       | Petri, degl. zu Zellerfeld.           |
|                       |                                       |

- 3. Regierungsbezirk Luneburg.
- a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

### Reine.

## b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

| 1 01615             | Carolina Commission of Ottyber    |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Ahlden.          | Jacobshagen, Superint. zu Ahlden. |
| 2. Beedenboftel.    | Raven, døgl. zu Beedenbostel.     |
| 3. Bergen b. Celle. | Tielemann, Pastor zu Bergen.      |
| 4. Bevensen.        | Bode, Superint. zu Bevensen.      |
| 5. Bleckede I.      | Wagenmann, døgl. zu Bleckebe.     |

Aufsichtsbezirke: 6. Bleckede II. 7. Burgdorf. 8. Burgwedel. 9. Celle I. 10. Celle II. 11. Dannenberg I. Lic. 12. Dannenberg IL 13. Ebstorf. 14. Fallersleben. 15. Gartow. 16. Gifhorn. 17. Harburg, Stadt. 18. Harburg I. 19. Harburg II. 20. Harburg III. 21. Harburg IV. 22. Hona. 23. Lehrte. 24. Limmer. 25. Lüchow. 26. Lüne I. 27. Lüne II. 28. Lüne III. 29. Lüneburg. 30. Pattensen I. 31. Pattensen II. 32. Sarstedt. 33. Sievershausen. 34. Soltau I. 35. Soltau II. 36. Uelzen.

37. Walsrode I.

40. Wittingen I.

41. Wittingen II.

42. Wittingen III.

38. Walsrode II.

39. Winsen a. d. L.

Erbe, Pastor zu Neuhaus a. E. Mener, Superint. zu Burgdorf. Maseberg, døgl. zu Burgwedel. Kreusler, Pastor zu Celle, Röbbelen, degl. daselbst. Bornemann, Superint. JU Dannenberg. Derselbe. Biedenweg, Superint. zu Ebstorf. Seebohm, døgl. zu Fallersleben. Seevers, dsgl. zu Gartow. Probst, Pastor zu Meine, auftragsw. Remmers, Superint. zu Harburg. Siet, Pastor zu Sinstorf. Boes, dsgl. zu Elstorf. Bockhorn, døgl. zu Tvitedt. Bram, Dechant zu Verden a. A. Cordes, Superint. zu Hona. Schaumburg, Pastor zu Lehrte. Wendland, Superint. zu Limmer. Taube, Propst zu Lüchow. Meger, Superint. zu Lüne. Fregel, Pastor zu Bardowiek, auftragsw. Ahlert, dögl. zu Amelinghausen. Möller, Superint. zu Lüneburg. Ubbelohde, døgl. zu Pattensen. Bode, Pastor zu Egestorf. Borchers, Superint. zu Sarstedt. Wachsmuth, dsgl. zu Sievershausen. Stalmann, døgl. zu Soltau. Speckmann, PastorzuSchneverdingen. Baustaedt, Propst zu Uelzen. Knoke, Superint. zu Walsrode. Knoke, Pastor zu Fallingbostel. Bogelsang, Superint. zu Winsen a. d.L. Woltmann, degl. zu Wittingen.

#### 4. Regierungsbezirk Stade.

Eide, Pastor zu Brome.

Bernstorff, degl. zu Groß-Desingen.

a. Ständige Kreis=Schulinspektoren. Reine.

#### b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

Haftor zu Arbergen. 1. **Ad**im. Havemann, Superint. zu Jork. 2 Altes Land. Arften, Pastor zu Ahlerstedt. 3. Bargstedt. Faß, degl. zu Bederkefa. 4. Bederkesa. 5. Blumenthal L Müller, Superint. zu Blumenthal. 6. Blumenthal II. Reller, Pastor daselbst. Hanfistengel, Superint. 7. Bremervorde. von Bremervorde. Magistrat zu Buxtehude. 8. Buxtehude. Dr. Stephan, Maddenschul-Direttor 9. Geestemunde. zu Geestemunde. Wolff, Pastor zu Nordleda. 10. Hadeln. 11. Himmelpforten. Arften, dogl. zu Himmelpforten. 12. Horneburg. Rost, degl. zu Burtehude. 13. Rehdingen. Loose, Superint. zu Dederquart. 14. Lehe. Rechtern, dogl. zu Lehe. 15. Lejum. Ratenius, degl. zu Lesum. 16. Lilienthal. Krull, degl. zu Lilienthal. 17. Reuhaus. Boter, Pastor zu Oberndorf. 18. Osten. Rahrs, Superint. zu Osten. Degener, Pastor zu Ritterhude. 19. Osterholz. 20. Rotenburg a. 23. Wolff, Superint. zu Rotenburg. 21. Sandstedt. Ohnesorg, degl. zu Sandstedt. 22. Scheeffel. Willenbrock, Pastor zu Scheeffel. 23. Selfingen. Dreper, dsgl. zu Selsingen. 24. Sittensen. Bogelsang, dögl. zu Heeslingen. 25. Stade, Stadt. Magistrat zu Stade. 26. Verden I., Stadt. Schulvorstand zu Verden. 27. Berden II., Andreas. Gerken, Pastor daselbst. 28. Berden III., Dom. Dieckmann, Superint. daselbst. 29. Worpswede. Fitschen, Pastor zu Worpswede. 30. Wulsborf. Hanffstengel, Superint.

31. Burften. 32. Zeven.

Einstmann, degl. zu Dorum.

Mener, degl. zu Beven.

### 5. Regierungsbezirt Donabrud.

Bulsdorf.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Donabrud=Bersen= brud=Wittlage. Gbaniet zu Osnabrud.

von

2. Osnabrud-Iburg. Flebbe, Schulrat, daselbst.\*)

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Aschendorf. Gattmann, Pastor zu Aschendorf.

2. Bentheim, Grafschaft. Mense, dogl. zu Bentheim.

3. Bentheim, Nieder=

grafschaft. Nyhuis, dsgl. zu Arkel.

4. Bentheim, Obergraf=

schaft. Stofmann, dogl. zu Bentheim.

5. Bersenbruck. Richter, degl. zu Gehrde.

6. Bersenbruck-Bramsche. Meyer, Superint. zu Bramsche.

7. Freren. Dingmann, Pastor zu Schapen. 8. Haselünne. Schniers, degl. zu Haselünne.

9. Hummling. Buter, degl. zu Werlte.

10. Iburg=Melle. Heilmann, dogl. zu Iburg.

11. Lingen I. Botterschulte, degl. zu Plantlunne.

12. Lingen II. Raydt, Superint. zu Lingen.
13. Melle-Wittlage. Lauenstein, degl. zu Buer.
14. Meppen. Rölker, Pastor zu Wesuwe.

15. Meppen-Papenburg. Grashoff, Konsist. Rat, Superint. zu Meppen.

## 6. Regierungsbezirk Aurich.

## a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

#### Reine.

### b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Amdorf. Reimers, Pastor zu Amdorf. 2. Aurich I. Rodenbäck, dsgl. zu Aurich. 3. Aurich II. Daniel, Superint. daselbst.

4. Aurich=Oldendorf. Siemens, Pastor zu Timmel.

5. Bingum. Schmertmann, Superint. zu Bingum.
6. Eilsum. Wübbena, begl. zu Eilsum.
7. Emden I. Blanke, Pastor zu Emden.

8. Emden II. Cöper, døgl. daselbst.

9. Estlum. Riedlin, Superint. zu Estlum.

10. Esens. Münchmeger, Superint. zu Gens.

11. Leer I. Linnemann, Pastor zu Leer. 12. Leer II. Tholens, dsgl. daselbst.

12. Leer II. Tholens, dsgl. daselbst.
13. Leer III. Philips, dsgl. daselbst.

14. Marienhafe. Gossel, Superint. zu Marienhafe.

<sup>\*)</sup> zugleich Hilfsarbeiter bei der Regierung zu Dsnabrud.

15. Resse. Dr. Weerts, Pastorzu Arle, auftragsw.

16. Rorden. Thomsen, digl. zu Norden.

17. Rorderney. 3. Zt. unbesett.

18. Reepsholt. De Boer, Superint. zu Reepsholt

19. Rittel, Pastor zu Moordorf.

20. Beener. Buurman, degl. zu Kirchborgum.

21. Besteraccum. Taaks, dogl. zu Besteraccum.

22. Westerhusen. Sanders, Superint. zu Westerhusen.

23. Wilhelmshaven. Rajewsti, Schulinspettor und Rettor

zu Wilhelmshaven.

24. Wittmund. Stracke, Pastor zu Wittmund.

#### X. Proving Bestfalen.

1. Regierungsbezirt Munfter.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Ahaus. Brockmann zu Ahaus.

2. Bedum. Mauel zu Bedum.

3. Borken. Stork, Schulrat, zu Borken.

4. Roesfeld. Schmitz zu Roesfeld.

5. Lüdinghausen. Wallbaum, Schulrat, zu Lüding= hausen.

6. Münster. Schurholz, degl., zu Münster.

7. Redlinghausen I. Schneider zu Dorsten.

8. Recklinghausen II. Witte, Schulrat, zu Recklinghausen.

9. Recklinghausen III. Kranold, daselbst, auftragsw.

10. Steinfurt. Schurhoff, Schulrat, zu Burgsteinfurt.

11. Tecklenburg=Münster= Steinfurt=Warendorf. Gehrig zu Tecklenburg.

12. Warendorf=Tecklen=

burg. Schund, Schulrat, zu Warendorf.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Reine.

2. Regierungsbezirt Minden.

a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Bielefeld. Stegelmann, Schulrat, zu Bielefeld.

2. Buren. Mitenius zu Buren. 3. Hörter I. Weinstock zu Hörter.

4 Minden. Rindermann, Schulrat, zu Minden.

5. Paderborn. Brand, døgl.. zu Paderborn.

1902.

Auffichisbezirte:

6. Warburg.

7. Wiedenbrück.

Bauer zu Warburg.

Rasche, Schulrat, zu Wiedenbrud.

b. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.

1. Bunde.

2. Enger.

3. Behlenbed. 4. Gutersloh.

5. Perford.

6. Höxter II. 7. Wahnen.

8. Steinhagen.

9. Wehdem.

10. Werther.

Baumann, Pfarrer zu Bunbe.

Diemoller, bogl ju Enger. Mener, bogl. ju Gehlenbed.

Siebold, begl. zu Gutereloh. Schengberg, begl. ju Berforb.

Bogelfang, bogl. ju Beverungen. Schlupmann, degl. ju Dahnen.

Stegelmann, Schulrat, Rreis-Schulinfpettor ju Bielefeld, auftragsw.

Lauffher, Pfarrer zu Wehdem.

Stegelmann, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Bielefeld, auftragsw.

#### Regierungsbezirt Arnsberg.

#### a. Standige Rreis-Schulinspettoren

1. Altena-Dlpe-Siegen.

2. Arneberg-Jerlohn.

3. **Вофит I**.

4. **Bochum II.** 

5. Bochum III.

6. **Bochum IV**.

7. Brilon=Wittgenstein.

8. Portmund I.

9. Dortmund II.

11. Gelfenfirchen II. 12. Hagen I.

13. Hagen II.

14. Hamm Soeft.

15. Lippstadt. 16. Deschede.

17. Schwelm-Hagen.

18. Wittgenstein.

Schräder, Schulrat, zu Attendorn.

Bufer, begl., ju Urnsberg. Shanemann зи Bochum.

Stein daselbst.

Oppen dafelbit, auftragsm.

Stille daselbst.

Robenstock zu Brilon. Soreff gu Dortmund. Dr. Schapler daselbst.

10. Gelfenfirchen-Bochum. g. 3t. unbefest.

Holy, Schultat, zu Gelsenkirchen.

Stordeur zu Hagen. Dr. Körnig daselbst.

Wolff, Schulrat, zu Soest.

Rhein zu Lippstadt. Dr. Besta zu Meschede.

Fernidel ju Schwelm. Philipp zu Berleburg.

#### b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Altena-Hulfcheid.

Repp, Pfarrer zu Hulfcheib.

2. Aplerbed. 3. Arnsberg:Brilon= Strathmann, begl. gu Opherbide.

Mefchede. Rlone, degl. zu Arusberg.

4. Barop.

5. Burbach=Wilnsdorf.

6. Camen.

7. Gelsenkirchen I.

9. Hamm.

9. Hattingen.

10. Hemer=Menden.

11. Hohenlimburg=

12. Ferlohn.

13. Kierspe.

14. Lüdenscheid.

15. Lunen Brechten. 16. Plettenberg-Olpe.

17. Schwerte.

18. Siegen=Freudenberg.

19. Soest=Lippstadt.

20. Unna.

21. Beidenau=Netphen.

22. Bitten.

Rotimann, Pfarrer zu Hachenen.

Rilte, degl. zu Burbach.

Bruch, degl. zu Methler.

Deutelmoser, degl. zu Gelsenkirchen.

zur Nieden, vögl. zu Drechen.

Meier=Beter, Superint. zu Hattingen.

Pate, Pfarrer zu Hemer.

Letmathe. von der Ruhlen, degl. zu Letmathe.

Derselbe, auftragsw.

Pels=Leusden, Pfarrer zu Rierspe.

Pröbsting, dsgl. zu Lüdenscheid. Schlett, Superint. zu Brechten. Rlein, Pfarrer zu Plettenberg.

Grave, degl. zu Schwerte.

Winterhager, døgl. zu Siegen.

Frahne, døgl. zu Soest.

Bornscheuer, degl. zu Dellwig.

Stein, degl. zu Krombach. König, Superint. zu Witten.

### XI. Provinz Heffen=Rassau.

1. Regierungsbezirk Raffel.

a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Fulda

Bottermann, Schulrat, zu Fulda.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Ahna.

Riebe'ling, Metropolitan zu Wolfs=

anger.

2. Allendorf a. W.

3. Amöneburg.

4. Bergen. 5. Borken I.

6. Borken II.

7. Bücherthal.

8. Eiterfeld.

9. Chwege, Stadt.

10. Sichwege, Land I.

11. Sichwege, Land II.

12. Felsberg.

Most, degl. zu Allendorf a. 23. Schick, Pfarrer zu Anzesahr.

Hufnagel, degl. zu Kesselstadt.

Grimmell, dogl. zu Borken Rröger, døgl. zu Wabern.

Bittekindt, Metropolitan zu Bachen= buchen.

Herzig, Pfarrer zu Rasdorf.

Schaub, degl., Stadtschulinspizient zu Eschwege.

Bippard, Pfarrer zu Wanfried.

Rrapf, degl. zu Neffelröden.

heugner, degl. zu Gensungen.

#### Aufsichtsbezirke: 6. Warburg. Bauer zu Warburg. Rasche, Schulrat, zu Wiedenbrück. 7. Wiedenbrud. b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Baumann, Pfarrer zu Bunde. 1. Bunde. 2. Enger. Niemöller, bogl. zu Enger. 3. Gehlenbed. Meyer, døgl. zu Gehlenbeck. 4. Gütersloh. Siebold, degl. zu Gütereloh. 5. Herford. Schengberg, degl. zu Herford. 6. Hörter II. Vogelsang, døgl. zu Beverungen. 7. Mahnen. Shlupmann, degl. zu Mahnen. Stegelmann, Schulrat, Kreis-Schul-8. Steinhagen. inspektor zu Bielefeld, auftragsw. Lauffher, Pfarrer zu Wehdem. 9. Wehdem. Stegelmann, Schulrat, Kreis-Schul-10. Werther. inspektor zu Bielefeld, auftragsw. 3. Regierungsbezirk Arnsberg. a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. 1. Altena-Olpe-Siegen. Schräder, Schulrat, zu Attendorn. 2. Arnsberg=Fserlohn. Hüser, degl., zu Arnsberg. 3. **Bochum I**. Schünemann zu Bochum. Stein daselbst. 4. Bochum II. 5. Bochum III. Oppen dascibst, auftragsw. Stille daselbst. 6. Bochum IV. Robenstock zu Brilon. 7. Brilon=Wittgenstein. Schreff zu Vortmund. 8. Dortmund I. 9. Dortmund II. Dr. Schapler daselbst. 10. Gelsenkirchen=Bochum. z. 3t. unbesett. 11. Gelsenkirchen II. Holt, Schulrat, zu Gelsenkirchen. 12. Hagen I. Stordeur zu Hagen. 13. Hagen II. Dr. Körnig daselbst. Wolff, Schulrat, zu Soest.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Altena-Hulscheid. Repp, Pfarrer zu Hulscheid.

Strathmann, dogl. zu Opherdicke. 2. Aplerbeck.

3. Arnsberg=Brilon=

14. Hamm: Soest.

18. Wittgenstein.

17. Schwelm-Hagen

15. Lippstadt.

16. Meschede.

Meschebe. Klöne, degl. zu Arnsberg.

Rhein zu Lippstadt.

Dr. Besta zu Meschede.

Fernickel zu Schwelm.

Philipp zu Berleburg.

Auffichtsbezirke: 4. Barop. Rotimann, Pfarrer zu Hachenen. 5. Burbach=Wilnsdorf. Rilke, degl. zu Burbach. Bruch, degl. zu Methler. 6. Camen. 7. Gelsenkirchen I. Deutelmoser, dogl. zu Gelsenkirchen. zur Nieden, vögl. zu Drechen. 3. Hamm. Meier=Peter, Superint. zu Hattingen. 9. Hattingen. 10. Hemer=Menden. Pate, Pfarrer zu Hemer. 11. Hohenlimburg= Letmathe. von der Ruhlen, degl. zu Letmathe. 12. Ferlohn. Derselbe, auftragsw. 13. Kierspe. Pels=Leusden, Pfarrer zu Kierspe. Pröbsting, degl. zu Lüdenscheid. 14. Lüdenscheid. Schlett, Superint. zu Brechten. 15. Lünen Brechten. Rlein, Pfarrer zu Plettenberg. 16. Plettenberg=Olpe. 17. Schwerte. Grave, degl. zu Schwerte. Winterhager, bogl. zu Siegen. 18. Siegen=Freudenberg. Frahne, dogl. zu Soest. 19. Soest=Lippitadt. 20. Unna. Bornscheuer, degl. zu Dellwig. 21. Weidenau=Netphen. Stein, dögl. zu Krombach. König, Superint. zu Witten. 22. Witten. XI. Provinz Heffen=Rassau. 1. Regierungsbezirk Raffel.

- a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.
- Bottermann, Schulrat, zu Fulda. 1. Fulda
  - b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
- Riebe'ling, Metropolitan zu Wolfs= 1. Ahna. anger. 2. Allendorf a. W. Most, døgl. zu Allendorf a. W. 3. Umöneburg. Schick, Pfarrer zu Anzesahr.
- 4. Bergen. Hufnagel, degl. zu Resselstadt. 5. Borken I. Grimmell, dogl. zu Borken Rröger, døgl. zu Wabern. 6. Borken II.
- 7. Bücherthal. Wittekindt, Metropolitan zu Wachen= buchen.
- 8. Eiterfeld. Herzig, Pfarrer zu Rasdorf.
- 9. Chwege, Stadt. Schaub, degl., Stadtschulinspizient zu Eschwege.
- Bippard, Pfarrer zu Wanfried. 10. Sichwege, Land I. 11. Sichwege, Land II. Rrapf, degl. zu Nesselröden. 12. Felsberg. Heugner, degl. zu Genfungen.

13 Frankenberg.

14. Fronhausen.

15. Fulda.

16. Gelnhausen, Stadt.

17. Gelnhausen, Land I.

18. Gelnhausen, Land II.

19. Gersfeld.

20. Gottsbüren.

21. Grebenstein.

22. Gubensberg.

23. Hanau, Stadt.

24. Hersfeld, Stadt.

25. Hersfeld, Land I.

26. Hersfeld, Land IL

27. Hilbers.

28. Hofgeismar, Stadt.

29. Hofgeismar, Land.

30. Homberg, Stadt.

31. Homberg, Land.

32. Hunfeld I.

33. Hunfeld II.

34. Rassel, Stadt.

35. Rassel.

36. Rausungen.

37. Kirchhain.

38. Lichtenau (Heff.).

39. Marburg, Stadt.

40. Melsungen, Stadt.

41. Melsungen, Land.

42. Neufirchen I.

43. Neutirchen II.

44. Obernkirchen I.

45. Obernkirchen II.

46. Rauschenberg.

Bessel, Metropolitan zu Frankenberg.

Landau, Pfarrer zu Fronhausen.

Ruhl, Superint. zu Fulda.

Schäfer, Metropolitan, Stadtschulinspizient zu Gelnhausen.

Derselbe.

Schlosser, Pfarrer zu Anfenau.

Ruhl, Superint. zu Julda.

Herwig, Pfarrer zu Debelsheim.

Bilmar, dögl. zu Immenhausen.

Altmüller, døgl. zu Geismar.

Bungenstab, Stadtschulinspizent, Direktor der höheren Mädchenschule zu Hanau.

3. 3t. unbesett.

Schröder, Pfarrer zu Niederaula.

Bötte, dögl. zu Friedewald.

Riel, døgl. zu Lahrbach.

Fuldner, døgl., Stadtschulinspizient

zu Hofgeismar.

Klingender, Studiendirektor des Predigerseminars zu Hofgeismar.

Schotte, Metropolitan, Stadtschuls inspizient zu Homberg.

Derselbe.

Bode, Pfarrer zu Buchenau.

Herbener, Dechant zu hunfeld.

Bornmann, Stadtschulrat zu Kassel.

Stoff, Dechant zu Kassel.

Schüler, Superint. zu Oberkaufungen.

Fett, Pfarrer zu Kirchhain.

Ritter, Metropolitan zu Lichtenau.

Dr. Seehaußen, Schuldirektor zu Marburg.

Fuldner, Metropolitan, Stadtschul=

inspizient zu Melsungen.

Abam, Pfarrer zu Dagobertshausen.

Gleim, Metropolitan zu Neukirchen.

Bistamp, Pfarrer zu Röllshausen.

Diebelmeier, Metropolitan zu Robenberg.

Fischer, Pfarrer zu Obernkirchen.

z. Bt. unbesett.

| Auffichtsbezirke:         |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| 47. Rinteln.              | List, Pfarrer zu Deckbergen.                   |
| 48. Rotenburg I.          | Nothnagel, Metropolitan zu Roten=              |
|                           | burg.                                          |
| 49. Rotenburg II.         | Jungmann, Pfarrer zu Obersuhl.                 |
| 50. Rotenburg III.        | Schraber, dsgl. zu Hersfeld.                   |
| 51. Schlüchtern, Stadt.   | Orth, Superint., Stadtschulinspizient          |
| 50 C415 44 O              | zu Schlüchtern.                                |
| 52. Shlüchtern, Land.     | Kahl, Pfarrer daselbst.                        |
| 53. Schmalkalden, Stadt.  | Vilmar, Metropolitan zu Schmal= kalben.        |
| 54. Schmalkalden, Land I. | Derselbe.                                      |
|                           | Dbstfelber, Superint. zu Schmalkalben.         |
| 56. Schwarzenfels.        | Drih, begl. zu Schlüchtern.                    |
| 57. Sontra.               | Kappes, Pfarrer zu Ulfen.                      |
| 58. Spangenberg.          | Roth, dögl. zu Altmarschen.                    |
| 59. Trendelburg.          | Gnaß, degl. zu Karlshafen.                     |
| 60. Tregsa.               | Brand, Metropolitan zu Trensa.                 |
| 61. <b>Böhl.</b>          | Bornmann, Pfarrer zu Höringhausen.             |
| 62. <b>Balbkappel</b> .   | Reiß, dogl. zu Bischhausen.                    |
| 63. <b>Wetter.</b>        | Loderhose, Oberpfarrer zu Wetter.              |
| 64. Weyhers.              | Riel, Pfarrer zu Lahrbach.                     |
| 65. Wilhelmshöhe I.       | Conrad, Metropolitan zu Nieder=                |
| 00 60'44 4                | zwehren.                                       |
| 66. Wilhelmshöhe II.      | Armbröster, Pfarrer zu Kassel=Wehl=<br>heiden. |
| 67. Windecken.            | Limbert, Metropolitan zu Ostheim.              |
| 68. Wißenhausen.          | Reimann, dogl. zu Wigenhausen.                 |
| 69. Wolfhagen.            | Jacobi, dögl. zu Wolfhagen.                    |
| 70. Ziegenhain.           | Schenk, Pfarrer zu Ziegenhain.                 |
| 71. Zierenberg.           | Peter, Metropolitan zu Zierenberg.             |
| <b>U</b>                  | 6 Omonie 200.                                  |

## 2. Regierungsbezirk Biesbaden.

# a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

Reine.

# b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

| 1. Altweilnau.    | Bohris, Pfarrer zu Wehrheim.       |
|-------------------|------------------------------------|
| 2. Arnstein.      | Runz, dsgl. zu Nassau.             |
| 3. Battenberg.    | Schellenberg, Dekan zu Battenberg. |
| 4. Bergebersbach. | Log, Pfarrer zu Eibelshausen.      |
| 5. Berod.         | Ehrlich, døgl. zu Hundsangen.      |
| 6. Biebrich.      | Eibach, Dekan zu Dopheim.          |
| 7. Bockenheim.    | Beidemann, Pfarrer daselbst.       |

8. Braubach.

9. Buchenau.

10. **Eubach**.

11. Diethardt.

12. Diet.

13. Dillenburg.

14. Dörsdorf.

15. Ems.

16. Erbach a. Rhein.

17. Fischbach.

18. Frankfurt a. M.

19. Gladenbach.

20. Gravenwiesbach.

21. Grenzhausen.

22. Griesheim.

23. Sachenburg.

24. Hadamar.

25. Heddernheim.

26. Herborn.

27. Holzappel.

28. Homburg v. d. H.

29. Ibstein I.

30. Ibstein II.

31. Idstein III.

32. Kettenbach.

33. Kirdorf.

34. Langenschwalbach.

35. Limburg I.

36. Limburg II.

37. Marienberg.

38. Massenheim.

39. Meudt.

40. Montabaur I.

41. Montabaur II.

42. Nassau I.

43. Nassau II.

44. Renderoth.

45. Niederlahnstein.

46. Oberlahnstein.

47. Ransbach.

48. Rennerod.

Wilhelmi, Detan zu Braubach.

Möhn, Pfarrer zu Buchenau.

Deigmann, begl. zu Cubach.

Schmidt, begl. zu Michlen.

Wilhelmi, Defan zu Dict.

Log, Seminar-Direktor zu Dillenburg.

Radecte, Pfarrer zu Rettert. Hendemann, degl. zu Ems

Rilb, Defan zu Neudorf.

Horn, Pfarrer zu Fischbach.

Die städtische Schuldeputation. Korndörfer, Dekan zu Gladenbach.

Görg, Pfarrer zu Grävenwiesbach.

Bingel, degl. zu Nordhofen.

Fabricius, dsgl. zu Griesheim.

Naumann, Dekan zu Hachenburg. Franz, bögl. zu Hadamar.

Brühl, Pfarrer zu Marxheim.

Gail, degl. zu Eisemroth.

Stahl, døgl. zu Holzappel.

Höser, dögl. zu Dornholzhausen.

Dörr, Dekan zu Idstein. Buscher, Pfarrer daselbst.

Oppermann, Rettor daselbst.

Bigmann, Defan zu Rettenbach.

Schaller, Pfarrer zu Bommersheim.

Gieße, Dekan zu Langenschwalbach. Tripp, Domkapitular, Stadtpfarrer

zu Limburg. Weber, Pfarrer zu Heringen. Heyn, degl. zu Marienberg.

Dr. Lindenbein, Dekan zu Delken=

heim.

Laufer, Pfarrer zu Hahn.

N. N., Seminar=Direktorzu Montabaur.

Kezel, Pjarrer zu Holler.

Dr. Buddeberg, Rektor zu Nassau.

Martin, Pfarrer zu Dienethal.

Ende, dsgl. zu Schönbach.

Ludwig, dögl. zu Niederlahnstein. Müller, Dekan zu Oberlahnstein.

Ensert, dögl. zu Baumbach.

Graf, Pfarrer zu Hellenhahn.

49. Rodheim.

50. Rosenhahn.

51. Rüdesheim.

52. Runtel.

53. St. Goarshausen.

54. Sonnenberg.

55. Ufingen. I.

56. Ufingen II.

57. Billmar.

58. Wallau.

59. Beilburg.

60. Besterburg.

61. Wider.

62. Biesbaden.

Bömel, Pfarrer zu Robheim. Flügel, døgl. zu Schönberg.

Feldmann, dogl. zu Geisenheim.

Obenaus, degl. zu Limburg.

Schmidtborn, Defan zu Beisel.

Shupp, Pfarrer zu Sonnenberg.

3. 3t. unbesett.

Breuers, Dekan zu Pfaffenwiesbach.

Jbach, Papstl. Geh. Kämmerer,

Dekan zu Villmar.

Schmidt, Pfarrer zu Simmersbach.

Hahn, degl. zu Selters.

Schmidt, degl. zu Westerburg.

Spring, degl. zu Flörsheim.

Die städtische Schuldeputation zu Wies= baden.

#### XII. Mheinprovinz.

- Regierungsbezirk Roblenz.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Adenau.

2. Ahrweiler.

3. Altenfirchen.

4. Roblenz.

5. Rochem.

6. Kreuznach.

7. Magen.

8. Neuwied.

9. Simmern.

10. Sobernheim.

11. St. Goar.

12. Zell.

Hackstebt zu Adenau.

Rollbach zu Remagen.

Röhricht zu Altenkirchen.

Dr. Kley, Reg. u. Schulrat, zu Koblenz.

Hermans, Schulrat, zu Rochem.

Dr. Brabander, degl., zu Kreuznach.

Relleter, døgl., zu Mayen.

Diestelkamp, degl., zu Reuwied.

Liese, dogl., zu Simmern.

Richter, degl., zu Sobernheim.

Klein, degl., zu Boppard. Wolff zu Zell.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Braunfels.

Trauthig, Pfarrer zu Oberwet, auf= tragsw.

2. Greifenstein.

Rinn, Pfarrer a. D. zu Chringshausen.

Geibel, Pfarrer zu Dutenhofen. 3. Weplar.

- 2. Regierungsbezirk Duffelborf.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- Reichert, Schulrat, zu Barmen. 1. Barmen.

| Aufsichtsbezirke:<br>2. Crefeld, Stadt.<br>3. Düsseldorf, Land. | Dr. Bulff zu Crefeld.<br>Kreug, Schulrat, zu Duffeldorf.                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Effen I.                                                     | Dr. D'ham, dogl., zu Effen.                                                   |
| 5. Essen II.<br>6. Essen III.                                   | = Fuchte, døgl., dafelbst.<br>Timm dafelbst.                                  |
| 7. Gelbern.                                                     | Dr. Fenger, Schultat, zu Gelbern.                                             |
| 8. Grevenbroich.                                                | = Schafer, begl., zu Rheibt.                                                  |
| 9. Rempen.                                                      | - Seder zu Crefeld.                                                           |
| 10, Aleve.                                                      | = Wessig, Schulrat, zu Kleve.                                                 |
| 11. Lennep.<br>12. Weitmann.                                    | = Schwarzhaupt zu Lennep.<br>= Jeltsch, Schulrat, zu Elberfeld.               |
| 13. Mörs.                                                       | Riemer zu Mors.                                                               |
| 14. Mulheim a. d. R.                                            | Dr. Seibingefeld zu Mulheim a.b.R.                                            |
| 15. M. Gladbach.                                                | = Ruland, Schulrat, zu M. Glad=<br>bach.                                      |
| 16. Reußn. Crefeld-Land.                                        |                                                                               |
| 17. Reed.                                                       | Muhlhoff, Schulrat, zu Wefel.                                                 |
| 18. Remicheid.                                                  | porm Stein gu Remicheib.                                                      |
| 19. Ruhrort.<br>20. Solingen I.                                 | Gehrig, Schulrat, zu Ruhrort.<br>Dr. Geis, dsgl., zu Solingen.                |
| 21. Solingen II.                                                | 2 Lipkau zu Opladen.                                                          |
|                                                                 | Minspektoren im Rebenamte.                                                    |
|                                                                 | Armstroff, Stadtfcultat ju Duisburg.                                          |
| 2. Duisburg, Stadt II.                                          | Gider, Stadtfculinfpettor bafelbft.                                           |
| 3. Düsselborf, Stadt I.                                         | Regler, Stadtschulrat zu Duffeldorf.                                          |
|                                                                 | Gruß, Stadtschulinspektor baselbst.<br>Dr. Boodstein, Schulrat, Beigeordneter |
| o, etecticie, other i.                                          | und Stabtschulrat zu Elberfelb.                                               |
| 6. Elberfeld, Stadt II.                                         | Dr. Schmibt, Stadtichulinfpettor                                              |
|                                                                 | bafelbit.                                                                     |
|                                                                 | erungsbezirk Coln.                                                            |
|                                                                 | e Rreis-Schulinspeltoren.                                                     |
| 1. Bergheim.                                                    | Fraune, Schulrat, zu Bergheim.                                                |
|                                                                 | Dr. Springer, digl., zu Bonn.<br>Löhe, digl., zu Coln.                        |
|                                                                 | . Dr. Reller, begl, gu Gustirchen.                                            |
| 5. Gummersbach=                                                 |                                                                               |
| Waldbröl.<br>6. Wülheim a. Rh.=                                 | Prosch, degl., zu Gummersbach.                                                |
| Wipperfürth.                                                    | Dr. Burfardt, begl., zu Dulheim                                               |
|                                                                 | a. Rh.                                                                        |
| 7. Siegfreis.                                                   | Göftrich, begl., zu Siegburg.                                                 |

b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Coln I. Dr. Brandenberg, Schulrat, Stadt=

Schulinspektor zu Cöln.

2. Coln II. Dr. Cuppers, Stadt=Schulinspektor

daselbst.

3. Coln III. Bolder, døgl. daselbst.

#### 4. Regierungsbezirt Trier.

#### a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Bernkastel. Hecking zu Bernkastel.

2. Bitburg. Lent zu Bitburg.

3. Daun. Gürten zu Daun. 4. Merzig. Scholz zu Merzig.

5. Neuerburg i. E. Winnikes zu Neuerburg, auftragsw.

6. Ottweiler. Erdmann, Schulrat, zu Ottweiler.

7. Prum. Rlauke zu Prum.

8. Saarbruden I. Ewald zu Saarbruden.

9. Saarbrucken II. Mylius daselbst.

10. Saarburg. Werners zu Saarburg. 11. Saarlouis. Grimm zu Saarlouis.

12. St. Wendel. Mennicken zu St. Wendel.

13. Trier I. z. It. unbesetzt.

14. Trier II. Schroeder, Schulrat, zu Trier.

15. Bittlich. Hochscheidt zu Wittlich.

### b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Baumholder. Heß, Pfarrer zu Baumholder.

2. Hottenbach. Hadenberg, dsgl. zu Hottenbach.

3. Reunfirchen. Hermann, dsgl. zu Elversberg.

4. Offenbach. Met, døgl. zu Offenbach.

5. Ottweiler. Simon, Oberpfarrer zu Ottweiler.

6. St. Wendel. Beck, Pfarrer zu St. Wendel.

7. Trier-Merzig-Saar-

louis. Cremer, Geh. Reg. Rat, Reg. und Schulrat zu Trier.

8. Beldenz. Spies, Superint. zu Mülheim a. M.

### 5. Regierungsbezirk Nachen.

### a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Aachen I. Oppenhoff zu Aachen.

2. Aachen II. Dr. Berief, Schulrat, daselbst.

3. Düren. Rallen, dögl., zu Düren.

4. Eupen. Billikens, dsgl., zu Eupen.

5. Heinsberg. 6. Julic.

7. Malmedy.

8. Schleiden.

Junger zu Beinsberg.

Mundt, Schulrat, zu Julich.

Dr. Kremer zu Malmedy, auftragew.

Schaffrath zu Schleiben.

b. Kreis=Schulinfpektoren im Nebenamte.

1. Nachen.

Ruefter, Pfarrer gu Machen.

2. Duren-Julich.

Müller, Superint. zu Daren.

3. Erfeleng=Beilenfirchen= habertamp, Pfarrer zu hudelhofen. Heinsberg.

4. Schleiden=Malmebn=

Montjoie.

Angermunbe, bogl. zu Roggenborf.

#### XIII. Sohenzollerniche Lande.

Regierungsbezirt Sigmaringen.

a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Hechingen.

Dr. Somin, Schulrat, ju Bechingen.

2. Sigmaringen.

Roop zu Sigmaringen.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Reine.

#### D. Königl, Ikademie der Wiffenschaften zu Berlin. (NW. Unter ben Linben 88.)

Broteftor.

Seine Majestat ber Raifer und Ronig.

Beständige Setretare.

(Die mit einem \* bezeichneten find Brofefforen an ber Univerfitat zu Berlin.)

a. Für die Phyfitalifcmathematifche Rlaffe.

Dr. Aumers, Geh. Db. Reg. Rai, Brof.

\* = med. et phil. Balbeyer, Geh. Meb. Rat, Brof.

b. für die Philosophischehistorische Rlasse.

\*Dr. Bahlen, Geh. Reg. Rat, Brof.

\* = Diels, begl., begl.

Büreau.

Dr. Köhnke, Bibliothetar und Archivar.

# 1. Ordentliche Mitglieder.

a. Physikalisch=mathematische Klasse.

Dr. Auwers, Geh. Ob. Reg. Rat, Prof.

= Birchow, Geh. Med. Rat, Prof. /

\* = phil. et med. Schwendener, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = Runk, Geh. Reg. Rat, Honorar=Prof.

\* = Landolt, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = med. et phil. Waldener, Geh. Med. Rat, Prof.

\* : Fuchs, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = phil. et med. Schulze, Franz Gilhard, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = von Bezold, Geh. Ob. Reg. Rat, Prof.

\* = Rlein, Geh. Bergrat, Prof.

\* = Möbius, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = Engler, begl., begl.

- Bogel, Geh. Ob. Reg. Rat, Prof., Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsbam.

\* = Schwarz, Prof.

\* : Frobenius, degl.

\* = Fischer, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = Hertwig, Geh. Med. Rat, Prof.

\* = Pland, Prof.

\* = Rohlrausch, Honorar=Prof.

\* = Warburg, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = phil. et med. van't Hoff, Honorar=Prof.

\* = Engelmann, Geh. Med. Rat, Prof.

\* = Frhr. von Richthofen, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = Branco, Geh. Bergrat, Prof.

\* = Helmert, Geh. Reg. Rat, Prof. \* = von Hefner=Alteneck, Ingenieur zu Berlin.

- Müller=Breslau, Gch. Reg. Rat, Prof. an der Technischen Hochschule zu Berlin.
  - b. Philosophisch=historische Klasse.

\*Dr. Mommsen, Prof.

\* = Rirchhoff, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = Bahlen, døgl., døgl.

\*D. Dr. Schrader, døgl., døgl.

Dr. Conze, Prof., Generalsekretär der Central=Direktion des Kaiserlichen Archäologischen Institutes.

t = Tobler, Prof.

\* = Diels, Geh. Reg. Rat, Prof.

\* = Brunner, Geh. Justizrat, Prof.

\* = Hirichfeld, Prof.

\* = Sachau, Geh. Reg. Rat, Prof.

\*Dr. Schmoller, Prof., Historiograph der Brandenburgischen Geschichte.

Dilthen, Geh. Reg. Rat, Prof. phil. et jur. Dümmler, Kaiserl. Geh. Ob. Reg. Rat, Brof., Borfipender ber Central-Direttion ber Monumonta Germaniae historica.

Röhler, Geh. Reg. Rat, Brof.

\*D. Dr. Barnad, Brof.

\*Dr. Stumpf, begl. Schmidt, begl. Erman, begl.

Rofer, Beh. Db. Reg. Rat, General=Direttor ber Ronig= lichen Staatsarchive und Direktor des Geheimen Staatsarcivs, Historiograph des Preugischen Staates.

\*D. Dr. Leng, Prof.

\*Dr. Kekule von Stradonit, Geh. Reg. Rat, Brof.

\* = von Wilamowig=Möllendorf, Geh. Reg. Rat, Prof.

#### 2. Ausmartige Mitglieber.

a. Physitalisch=mathematische Rlasse.

Dr. von Roelliter, Ronigl. Bager. Geheimer Rat, orbentlicher Professor an ber Universität Burgburg.

Sir George Gabriel Stokes, Professor an der Universität

Cambridge.

Dr. hittorf, Beh. Reg. Rat, ordentlicher Professor an ber Atademie gu Munfter.

Lord Relvin zu Retherhall, Largs.

Berthelot, beständiger Sefretar ber Academie des Sciences zu Baris.

Dr. Gueß, Prafident der Raiserlichen Atademie der Biffenschaften zu Wien.

Begenbaur, Großherzogl. Badifcher Beh. Rat, ordentlicher Brofeffor an ber Univerfitat Beibelberg.

med. et phil. Pfluger, Beh. Ded. Rat, orbentlicher Bros feffor an ber Universität Bonn.

Philosophisch-historifde Rlaffe.

Dr. von Bothlingt, Raif. Ruffifcher Staatsrat, Brof., 3. 3t. zu Leipzig.

Beller, Birtl. Geb. Rat, orbentlicher Professor an der Universität Berlin, g. Bi. gu Stuttgart.

Molbele, orbentlicher Professor an der Universitat Straßburg.

Dr. Imhoof=Blumer zu Winterthur.

= Ritter von Sickel, k. k. Sektionschef und Professor zu Rom. Paris, Mitglied des Institutes von Frankreich zu Paris.

Billari, Prof. zu Florenz. Dr. Bücheler, Geh. Reg. Rat, ordentlicher Professor an der Universität Bonn.

D. Dr. Frhr. v. Liliencron, Wirkl. Geh. Rat, Propst des adeligen Klosters St. Johannis vor Schleswig.

3. Chrenmitglieder der Gesamt=Atademie.

Earl of Crawford and Balcarres zu Haigh Hall, Wigan. Dr. Lehmann, Geh. Reg. Rat, ordentlicher Professor an der Universität Göttingen.

= Boltmann, Königl. Bayer. Geh. Rat, k. t. Hofrat, ordent=

licher Professor an der Universität Leipzig.

Seine Majestat Dskar II. König von Schweden und Norwegen. D. Dr. von Gogler, Staatsminister, Ober-Prasident der Proving Westpreußen zu Danzig.

Graf von und zu Lerchenfeld, Königl. Bayer. außerord. Gefandter und bevollmächtigter Minister zu Berlin.

Dr. Althoff, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rat, Direktor im Mis nisterium der geistlichen 2c. Angelegenheiten zu Berlin.

Schöne, Birkl. Geh. Rat, General-Direktor ber Königlichen Mujeen zu Berlin.

Frau Baurat Elise Wentel geb. Heckmann zu Berlin.

Dr. Studt, Staatsminister, Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten zu Berlin.

Whyte, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Bereinigten Staaten von Amerika zu Berlin.

## Wiffenschaftliche Beamte.

Dr. Dessau, Prof., Privatdozent an der Universität zu Berlin.

Ristenpart.

Harms.

Czeschta Ebler von Maehrenthal, Prof.

= von Frige.

Lic Dr. phil. Karl Schmidt, Privatbozent an der Universität zu Berlin.

E. Königliche Mkademie der Künste zu Berlin. (NW. Unter den Linden 88, Universitätsstraße 6/9, Büreau der Gesamtsatabenie Universitätsstraße 6.)

#### Protektor:

Seine Majestat der Raiser und König.

#### Rurator:

Se. Exc. Dr. Studt, Staatsminister und Minister der geist= lichen 2c. Angelegenheiten.

## Prasidium.

Prasident:

für 1. Oktober 1901/1902: Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., Vorsteher eines Akademischen Meisterateliers für Architektur.

Stellvertreter des Präsidenten: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeister der Akademie der Künste, Vorsteher der Verwaltung und der Abteilung für Orchesterinstrumente der akademischen Hochschule für Musik.

## Ständige Sefretare:

Erster: Dr. von Dettingen, 28., Prof.

Zweiter: (fehlt z. Zt.) auftragsw.: Dr. Krebs, Prof.

#### Bureau:

Schuppli, Rechnungsrat, Inspektor.

## Bibliothet:

Grohmann, Kupferstecher, Bibliothekar.

#### 1. Senat.

## Chrenmitglied.

Dr. von Menzel, Wirkl. Geh. Rat, Prof., Geschichts=Maler, Kanzler der Friedens=Klasse des Ordens pour le mérite für Wiss. und K.

# Gesamtsenat.

Vorsitzender: Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., siehe vorher.

Stellvertreter: Dr. Joachim, Professor, siehe vorher.

# Mitglieder:

Die Mitglieder beider Sektionen des Senates.

Senat, Sektion für die bilbenden Runfte.

Vorsitzender: Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., siehe vorher.

Stellvertreter: Raschdorff, Geh. Reg. Rat, Prof. an der Technischen Hochschule zu Berlin, Architekt.

## Mitglieder.

Begas, Prof., Bildhauer, Vorsteher eines Atademischen Meister= ateliers für Bildhauerkunft.

Dr. Bode, Geh. Reg. Rat, Direktor der Gemälde-Galerie der

Rönigl. Museen.

Calandrelli, Prof., Bildhauer.

Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., Architekt, siehe vorher. Ewald, Prof., Maler, Direktor der Unterrichtsanstalt des Kunst= gewerbe=Museums.

Friedrich, Prof., Maler.

Graf von Harrach, Wirkl. Geh. Rat, Prof., Geschichtsmaler.

Hertel, Prof., Landschaftsmaler, Vorsteher eines Atademischen Meisterateliers für Maler.

henden, Baurat, Architekt.

hildebrand, Prof., Geschichtsmaler.

Rampf, Prof., Geschichtsmaler, Borfteber eines Akademischen Meisterateliers für Maler.

Koepping, Prof., Kupferstecher, Borsteher eines Afademischen Meisterateliers für Kupferstich.

Manzel, Prof., Bildhauer.

Megerheim, Prof., Genremaler.

Dr. von Dettingen, Prof., siehe vorher.

Open, Geh. Reg. Rat, Prof., Architekt, Vorsteher eines Atademischen Meisterateliers für Architektur und Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin.

Raschdorff, Geh. Reg. Rat, Prof., siehe vorher.

Schaper, Prof., Bildhauer.

Scheurenberg, Prof., Maler.

Schwechten, Baurat, Architeft.

Dr. Seidel, Prof., Kunstgelehrter, Dirigent ber Kunstsammlungen in den Königlichen Schlössern und Direktor des Hohen= zollern=Museums.

Dr. Siemering, Prof., Bildhauer und Borsteher des Rauch=

Museums.

Steinhausen, Geh. Ob. Reg. Rat und vortragender Rat im

Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. von Tschudi, Prof., Direktor der Königl. National-Galerie. von Werner, Prof., Direktor der Akademischen hochschule für die bildenden Kunfte, Borsteher eines Atademischen Meister= ateliers für Maler, Geschichtsmaler.

Senat, Settion für Musik.

Vorsitzender: Rabecte, Prof., Direktor des Akademischen Instituts für Rirchenmusik.

Stellvertreter: Dr. Bruch, Prof., Komponist und Borsteher einer Akademischen Meisterschule f. musikalische Komposition.

## Mitglieber:

Dr. Bruch, Prof., siehe vorher.

Dietrich, Prof., Komponist, Großherz. Oldenburg. Hoftapell= meister a. D.

Gernsheim, Prof., Komponist, Vorsteher einer Akademischen Meisterschule für musikalische Komposition.

Hofmann, Prof., Komponist.

Humperdinck, Prof., Komponist und Vorsteher einer Akademischen Meisterschule für musikalische Komposition.

Dr. Joachim, Prof., Direttor, siehe vorher.

Dr. Krebs Prof., Musikgelehrter.

Dr. von Dettingen, Prof., siehe vorher.

Radecke, Prof., siehe vorher. Rudorff, Prof., Komponist. Rüfer, Prof., Komponist.

Scharwenta, Xaver, Prof., Komponift.

Soulze, Prof.

Steinhausen, Geh. Ob. Reg. Rat und vortrag. Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, siehe vorher.

## II. Genossenschaft der Mitglieder der Alademie.

Chrenmitglieder der Gesamt=Atademie.

Se. Erc. D. Dr. von Goßler, Staatsminister, Ober=Prasident der Provinz Westpreußen.

Se. Erc. Dr. Schöne, Wirklicher Geheimer Rat, vortragender Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten und Generaldirektor der Königlichen Museen.

Genossenschaft der hiesigen ordentlichen Mitglieder.

Vorsitzender: Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., siehe vorher

Stellvertreter: Dr. Juachim, Prof., siehe vorher.

Mitglieder: Die Mitglieder beider Sektionen der Genoffenschaft.

## Settion für die bildenden Runfte.

Vorsitzender: von Werner, Prof., siehe Senat. Stellvertreter: von Großheim, Baurat, Architekt.

Abler, Wirkl. Geh. Ober=Baurat, Prof.

Baumbad, Prof., Bildhauer.

Begas, Prof., Bildhauer, siehe Senat.

Biermann, Prof., Bildnismaler.

Brausewetter, Prof., Geschichtsmaler.

Breuer, Prof., Bildhauer.

Brütt, Prof., Bildhauer.

Calandrelli, Prof., Bildhauer, siehe Senat.

Eberlein, Prof., Bildhauer.

Eggert, Geh. Ober-Baurat und vortragender Rat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

Eilers, Prof., Rupferstecher.

Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., Architekt, siehe Senat.

Flidel, Prof., Maler.

Friedrich, Prof., Maler, siehe Senat.

Friese, Prof., Maler. Brisebach, Architekt.

von Großheim, Baurat, Architekt.

Sude, Prof., Landschaftsmaler.

Graf von Harrach, Wirkl. Geh. Rat, Prof., Geschichtsmaler, s. Senat.

Herrmann, Prof., Maler.

hert el, Prof., Landschaftsmaler, siehe Senat.

Berter, Prof., Bildhauer.

Denden, Baurat, siehe Senat.

Hildebrand, Prof., Maler, siehe Senat. Hundrieser, Prof., Bildhauer. Jacob, Prof., Maler.

Zacoby, Prof., Kupferstecher.

Janensch, Prof., Bildhauer.

Kallmorgen, Großherzogl. Badischer Professor, Maler

Kampf, Prof., Geschichtsmaler, siehe Senat.

Ranfer, Baurat, Architeft.

Riesel, Prof., Maler.

Anaus, Prof., Genremaler.

Koch, Prof., Maler. Loepping, Prof., Kupferstecher, siehe Senat.

Lessing, Prof., Bildhauer.

Liebermann, Prof., Maler.

Manzel, Prof., Bildhauer.

Dr. von Menzel, Wirkl. Geh. Rat, Prof., Geschichts=Maler, siehe Senat.

Reger, Prof., Kupferstecher.

Meyerheim, Prof., Genremaler, siehe Senat.

Open, Geh. Reg. Rat, Prof., Architekt, siehe Senat.

Pape, Prof., Landschaftsmaler.

Rabe, Prof., Genremaler.

1902.

Raschdorff, Geh. Reg. Rat, Prof., Architekt, siehe Senat.

5

Salzmann, Prof., Marinemaler.

Schaper, Prof., Bildhauer, siehe Senat.

Scheurenberg, Prof., Maler, fiebe Senat.

Somieben, Baurat, Architeft.

Somig, Brof., Arditett.

Somedten, Baurat, Architett, fiebe Senat.

Seeling, Architeft.

Dr. Siemering, Brof., Bilbhauer, fiebe Genat.

Starbina, Brof., Maler.

Thumann, Brof., Beidichtemaler.

Bogel, Brof., Maler.

von Werner, Brof., Direktor, Geschichtsmaler, fiehe Senat. Berner, Brof., Genremaler.

Settion für Rufit.

Borfitenber: Rabede, Brof., fiehe Senat. Stellvertreter: Dr. Bruch, Prof., fiehe Senat.

Dr. Bellermann, Prof., Romponift.

= Blumner, Brof., Komponist.

= Bruch, Brof., fiebe Senat.

Dietrich, Prof., fiche Genat.

Gernsheim, Brof., fiebe Senat.

Pofmann, Brof., fiehe Scnat.

Dr. Joachim, Brof., Direttor, Rapellmeister ber Königl. Atabemie ber Kunfte, fiehe Senat.

Яоф, Prof., Romponift.

Rabede, Brof., fiehe Senat.

Ruborff, Brof., fiehe Senat.

Rufer, Brof., fiebe Senat.

Scharmenta, Bhilipp, Romponift.

Scharmenta, Zaver, Brof., Romponist und Hofpianift, f. Senat.

#### III. Afademifche Unterrichtsauftalten.

1. Socionie für die bilbenden Runfte. (NW. Unter ben Linden 88.)

Direttor: von Berner, Prof., fiebe Senat.

Direttorial=Mffiftent: Dr. Seeger, Bildnis- und Genremaler.

#### 2. Reifterateliers.

(Bureau NW. Univerfitatsftrage 6.)

a. für Maler:

von Berner, Prof. für Geschichtsmalerei, siehe Senat. Rampf, Brofessor für Geschichtsmalerei, siehe Senat. Hertel, Professor für Landschaftsmalerei, siehe Senat.

b. für Bildhauer:

Begas, Prof., Bildhauer, siehe Senat.

c. für Baukunst:

Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., siehe Senat. Dpen, Geh. Reg. Rat, Prof., siehe Senat.

d. für Rupferstecher:

Roepping, Prof., Rupferstecher, siehe Senat.

3. Socionie für Mufit. (W. Potsbamerftrage 120.)

a. Direttorium.

Dr. Joachim, Vorsitzender, Direktor, Prof. und Kapellmeister der Akademie, Vorsteher der Verwaltung und der Abteilung für Orchester=Instrumente, siehe Präsidium der Akademie.

Dr. Bruch, Prof., Vorsteher der Kompositions=Abteilung, siehe

Senat.

Rudorff, Prof., Borsteher der Abteilung für Klavier und Orgel, siehe Senat.

Shulze, Prof., Vorsteher der Abteilung für Gesang, siehe Senat.

b. Abteilungen.

Borsteher der Abteilung

1. für Komposition und Theorie der Musik: Dr. Bruch, Prof., siehe vorher.

2. für Gesang: Schulze, Prof., siehe vorher.

3. für Orchester-Instrumente: Dr. Joachim, Direktor, Prof., siehe vorher.

4. für Klavier und Orgel: Rudorff, Prof., siehe vorher. Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., siehe vorher.

# 4. Meifterfoulen für musikalifde Romposition.

(NW. Universitatsftraße 6.)

Vorsteher:

Dr. Bruch, Prof., siehe Senat. Gernsheim, Prof. siehe Senat. Humperdinck, Prof., siehe Senat.

5. Institut für Rirchenmusit. (W. Potsbamerstraße 120.)

Direktor: Rabecke, Prof., siehe Senat.

# F. Königliche Museen zu Berlin.

(Geschäftslotal: C. Gebäude bes älteren Muscums am Luftgarten, Eingang zunächst der Friedrichsbrude.)

#### Beneral=Direktor:

Dr. Schöne, Wirkl. Geh. Rat, vortragender Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Chrenmitglied der Gesamt-Akademie der Wissenschaften.

Beamte der Generalverwaltung.

von Wedderkop, Reg. Assessor, Justitiar und Verwaltungsrat, auftragsw.

Dr. von Burchard, Gerichts-Affeffor, Hilfsarbeiter.

Ullrich, Rechn. Rat, Büreau-Borsteher und Erster Sekretär.

Dr. Wiegand, Abteilungs-Direktor zu Konstantinopel.

N. N., technischer Beirat für artistische Publikationen.

Merzenich, Prof., Baurat, Architekt der Museen.

Dr. Koldewen, Direktorial-Assistent für auswärtige Unternehmungen, 3. Zt. zu Babylon.

= Rathgen, Chemiker, Prof.

= Laban, Bibliothefar.

Siede, technischer Inspektor der Gipsformerei.

## I. Altes und Aenes Auseum.

Abteilungen und Sachverständigen=Rommissionen.\*)

#### 1. Cemalde-Calerie.

Direktor:

Dr. Bode, Geh. Reg. Rat, Senator ber Akademie der Künste zu Berlin.

Assistent:

Dr. Friedlander.

Erster Restaurator: Hauser I, Prof., Maler.

Zweiter Restaurator und Galerie-Inspektor: z. Zt. unbesetzt.

Sachverständigen=Kommission.

Mitglieder:

Dr. Bode, Geh. Reg. Rat, Direktor.

Graf von Harrach, Wirkl. Geh. Rat, Prof., Geschichtsmaler, Senator und Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.

Anaus, Prof., Genremaler, Mitglied der Atademie

ber Runfte zu Berlin.

Dr. von Tschudi, Prof., Direktor der Nationals Galerie, Senator der Akademie der Kunste zu Berlin.

<sup>\*)</sup> Die Mitglieber 2c. der Sachverständigen-Kommissionen sind für die Zeit dis zum 81. März 1908 ernannt.

Stellvertreter: von Beckerath, Raufmann. James Simon, degl.

2. Sammlung der antiten Bildwerke und Cipsabguffe.

Director:

Dr. Kekule von Stradonis, Geh. Reg. Rat, o. Prof. a. d. Universität und Mitglied ber

Akademie der Wissenschaften.

Affistenten:

Dr. Winnefeld, Prof., Privatdozent a. d. Univers. Bernice, Privatdozent a. d. Universität. eine Stelle unbesett.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder:

Dr. Retule von Stradonit, Beh. Reg. Rat, Direktor.

Conze, Prof., Generalsekretar des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Institutes, Mitglied der Akademic der Wissenschaften.

Stellvertreter: Dr. Trendelenburg, Prof., Oberlehrer am As= kanischen Gymnasium zu Berlin.

Schwechterr, Baurat, Senator und Mitglied der

Akademie der Künste zu Berlin.

Janensch, Brof., Bildhauer, Mitglied der Atademie der Künste zu Berlin und ordentl. Lehrer ber Akademischen Hochschule für die bildenden Künste zu Berlin.

3. Sammlung der Bildwerke und Abgüsse des griftligen Zeitalters.

Direction:

Dr. Bode, Direktor, Geh. Reg. Rat, auftragsw. 1. 0.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder:

Dr. Bode, Geh. Reg. Rat, Direktor.

von Bederath, Raufmann.

Sugmann=Hellborn, Prof., Bildhauer, Mitglied des Kunstlerischen Sachverständigen=Vereines.

Stellvertreter: Begas, Prof., Bildhauer, Senator und Mitglied der Akademie der Kunste zu Berlin.

> Dr. von Dettingen, Prof., Senator und Erster ständiger Sefretar der Atademie der Runste.

#### 4. Antiquarium.

Direktor: Assistenten:

Dr. Rekule von Stradonit, Geh. Reg. Rat, f. o.

Pernice, s. o.

Zahn.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder: Dr. Kekulc von Stradonis, Geh. Reg. Rat,

Direktor.

= Lessing, Geh. Reg. Rat, Prof., Direkt. der Samml. des Kunstgewerbe=Museums.

Stellvertreter: Dr. Trendelenburg, Prof., s. o.

Raltmann, a. o. Prof. a. d. Univers.

#### 5. Münz-Rabinet.

Direktor: Dr. Menadier, Brof.

Mit der Leitung der Abteilung der antiken Münzen beauftragt:

Direktor Prof. Dr. Dressel (f. Assistenten). Dr. Dreffel, Prof., mit bem Titel eines Direktors,

Assistenten:

s. vorher. = Nütel.

eine Stelle unbesett.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder:

Dr. Menadier, Prof., Direktor, f. o.

Dressel, Prof., Direttor, s. o. Dannenberg, Landgerichtsrat a. D.

Dr. Mommsen, o. Brof. a. d. Univers., Mitglied

der Akademie der Wissenschaften.

Sachau, Geh. Reg. Rat, o. Prof. a. d. Univers., Direktor des Scminars für Drientalische Sprachen und Mitglied ber Atademie ber Wissen= schaften.

Stellvertreter: Dr. Köhler, o. Prof. a. d. Univers., Mitglied

der Atademie der Wissenschaften.

= Schmoller, o. Prof. a. d. Univers., Mitglied des Staatsrates, der Afademie der Biffen= schaften und des Herrenhauses, Historiograph der Brandenburgischen Geschichte.

Beil, Ober-Bibliothekar bei der Rönigl.

Bibliothek.

## 6. Aupferftich=Rabinet.

Director:

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rat.

Assistenten:

Springer, Prof. von Loga, døgl.

Rammerer, begl.

Restaurator:

Hauser II.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder:

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rat, Direttor.

von Bederath, Raufmann.

Stellvertreter: Grisebach, Architekt, Mitglied der Akademie der Kunfte zu Berlin.

Dr. Kaufmann, Geh. Db. Reg. Rat und vortrag.

Rat im Reichsamte bes Innern.

Julius Model, Privatier.

7. Sammlung der Agyptischen Altertumer.

Direttor:

Dr. Erman, o. Prof. a. d. Universität, Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften.

Assistanten:

Dr. Schäfer. = Schubart.

Sachverständigen=Rommission.

Witglieder:

Dr. Erman, o. Prof. a. d. Univers., Direttor.

Sachau, Geh. Reg. Rai, s. v.

Stellvertreter: Dr. Conze, Prof., f. o.

Belger, Prof., Oberlehrer am Friedrichs= Symnasium zu Berlin.

#### 8. Camminng der Borderafiatischen Altertumer.

Director:

Dr. Delitsch, o. Prof. a. d. Universität.

Sachverständigen=Rommission.

Riiglieder:

Dr. Delitsch, o. Prof., Direttor.

= Sachau, Geh. Reg. Rat, s. o.

Röhler, o. Prof. a. d. Univers., s. o.

Stellvertreter: Dr. Conze, Prof., s. o. Belger, Prof., s. o.

#### II. National-Galerie. (C. Museumstraße 2.)

Direction:

Dr. von Tschubi, Prof., s. o.

Affiftent:

von Donop, Prof.

Bureau:

Rlee, Setretär und Kalkulator.

Restaurator: Westphal.

## Museum für Folkerkunde. (SW. Roniggragerstraße 120.)

a. Ethnologische Abteilung.

Direction:

Dr. Bastian, Geh. Reg. Rat, o. Honorar-Prof. a. d. Univers.

Affistenten:

Dr. Grunwedel, Prof.

Ritter von Luschan, a. o. Prof. an der Univers.

Müller.

Dr. Preuß.

eine Stelle unbesett.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder:

Dr. Bastian, Geh. Reg. Rat, Direktor.

Birchow, Geh. Med. Rat, o. Prof. an der Univerf. und an der Kaiser Wilhelms=Afa= demie, Mitglied der Atademie der Wissen= schaften.

Freiherr von Richthofen, Geh. Reg. Rat, o. Prof. an der Universität, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und des Ko=

Ionialrates.

von König, Geh. Legationsrat und vortrag. Rat im Auswärtigen Amte.

Dr. Max Bartels, Geh. Sanitatsrat, Mitglied des ärztlichen Chrengerichtshofes.

Seler, a. o. Prof. a. d. Univers.

Stellvertreter: Dr. med. Louis Lewin, Prof., Privatdozent a. d. Univers.

Strauch, Kontre-Admiral z. D.

Dr. Paul Chrenreich, Privatdozent a. d. Univers.

= Bägler, Prof.

b. Borgeschichtliche Abteilung.

Director:

Dr. Voß, Geh. Reg. Rat.

Ussistenten:

Dr. Göge.

Brunner.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieber:

Dr. Boß, Geh. Reg. Rat, Direktor.

Birchow, Geh. Med. Rat, siehe vorher. med. Bartels, Geh. Sanitätsrat, s. o.

Stellvertreter: Dr. Lissauer, Sanitatsrat.

Kossinna, Prof., Bibliothekar bei der Konigl. Bibliothek.

Meyer=Cohn, Bankier.

Bureau:

Junker, Sekretar.

Konservator: Krause.

# IV. Kunfigewerbe-Museum.

(W. Pring Albrechtstraße 7.)

Dr. Lessing, Geh. Reg. Rat, Prof., Direktor Direktoren: der Sammlungen, Mitglied des Gewerblichen Sachverständigen=Bereines.

Ewald, Prof., Direktor der Unterrichtsanstalt, auftragsw. Direktor der Königl. Kunstschule, Senator der Akademie der Künste zu Berlin.

Dr. Jessen, Direktor der Bibliothek, stellvertr. Mitglied des Gewerblichen Sachverständigen=Ber=eines.

Assistanten:

Fendler (Unterrichtsanstalt).

Borrmann, Prof., Reg. Baumeister (Sammlung).

Dr. Loubier, (Bibliothet).

= Brüning, (Sammlung).

Doege, (Bibliothek).

Sammlungs-Kommission:

Dr. Lessing, Geh. Reg. Rat, Direktor, s. vorher. Ewald, Prof., Direktor, dögl.

Dr. Jessen, Direktor, begl.

Graf von Harrach, Wirkl. Geh. Rat, Geschichts= maler, Prof., Senator und Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.

Sußmann=Hellborn, Prof., Bildhauer.

Dr. Bode, Geh. Reg. Rat, Senator der Afademie der Künste zu Berlin.

Ihne, Hof-Architekt Sr. Majestät des Kaisers und

Königs, Geh. Hofbaurat.

Dr. Seidel, Prof., Direktor des Hohenzollerns Museums und Dirigent der Kunstsammlungen in den Königlichen Schlössern.

Unterrichts=Rommission:

Ewald, Prof., Direktor, s. vorher.

Dr. Lessing, Geh. Reg. Rat, Direktor, døgl.

= Jessen, Direktor, dsgl.

Jessen, Direktor der 1. Handwerker=Schule.

Ihne, Geh. Hofbaurat, f. vorher. Sugmann=Hellborn, Prof., degl.

Puls, Kunstschlossermeister. Eilers, Hosselsimmermaler. Lüdtke, Tischlermeister.

Bibliothet-Kommission:

Dr. Jessen, Direktor, s. vorher.

= Lessing, Geh. Reg. Rat, døgl.

Ewald, Prof., døgl.

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rat, degl.

= Seidel, Direktor, degl.

Lehrer der Fackklassen an der Unterrichtsanstalt:

Behrendt, Prof., Bildhauer.

Doepler, Prof., Maler.

Geger, Prof., Kupferstecher, auftragsw.

Rieth, Prof., Baumeister, auftragsw.

Bastanier, Prof., Email-Maler, auftragsw.

Edmann, Prof., Maler.

Rohloff, Ciseleur.

Taubert, Holzbildhauer.

Grenander, Prof., Architeft, auftragen.

Яоф, Prof., Maler.

Haverkamp, Bildhauer, auftragsw.

Fraulein Seliger, Kunststickerin, auftragsw.

Bureauvorsteher und Rendant:

Scheringer, Rechn. Rat.

Restauratoren: Bölker.

Schulz, Max.

Technischer Inspektor der Sammlungen: Rarl.

Beirat für das Königliche Kunstgewerbe=Museum.

Vorsitzender: Dr. Schöne, Wirkl. Geh. Rat, Exc., General=

Direktor, siehe vorher.

Mitglieder\*): Brutt, Bildhauer, Prof., Mitglied der Afademie

der Künste zu Berlin.

Graf von Dönhoff=Friedrichstein, Oberburg= graf im Königreich Breußen, Wirkl. Geh. Rat, Fideikommißbesitzer zu Schloß Friedrichstein bei Löwenhagen.

Eilers, Hof-Zimmermaler, zu Berlin.

Ende, Geh. Reg. Rat, Prof., Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.

Ewald, Prof., Direktor der Unterrichtsanstalt des

Kunstgewerbe-Museums.

Dr. Gerstenberg, Stadtschulrat.

Graf von Harrach, Wirkl. Geh. Rat, f. vorher.

Henden, Baurat, Senator und Mitglied der Atademie der Kunste zu Berlin.

Jessen, D., Direktor der 1. Handwerkerschule zu Berlin.

Dr. Jessen, P., Direktor der Bibliothek des Kunst= gewerbe=Museums.

Ihne, Geh. Hofbaurat, s. vorher.

<sup>\*)</sup> Die Mitglieder des Beirates find für die Zeit bis zum 81. März 1904 ernannt.

Rirschner, Oberburgermeister zu Berlin.

Krätke, Privatier zu Berlin, stellvertr. Mitglied des Gewerblichen Sachverständigen Vereines.

Dr. Langerhans, Stadtverordnetenvorsteher zu Berlin.

Dr. Lessing, Geh. Reg. Rat, Prof., s. vorher.

= Lippmann, Geh. Reg. Rat, begl.

Ludtke, Tischlermeister, zu Berlin.

March, Kommerzienrat, Fabrikbesiter zu Charlottenburg, Mitglied des Gewerblichen Sachver-

ständigen=Bereines.

Puls, Kunstschlossermeister zu Berlin, Witglied des Gewerblichen Sachverständigen=Vereines und Mitglied der ständigen Kommission für das tech= nische Unterrichtswesen

Dr. Reuleaux, Geh. Reg. Rat, Prof. a. D.

Beidel, Prof., Direktor des Hohenzollern-Museums, s. vorher.

Sugmann=Hellborn, Prof., Bildhauer.

Dr. Weigert, Max, Stadtrat, Fabrikbesitzer, Mitsglied des Gewerblichen Sachverständigen-Vereines. Wendt, Geh. Reg. Rat, Direktor der Reichsstruckerei.

#### G. Rauch-Museum zu Berlin. (C. Klosterstraße 75)

Borfteher: Dr. Siemering, Prof., Bildhauer, Senator und Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.

# H. Königliche Wissenschaftliche Anstalten zu Verlin. (Potsdam.)

# 1. Königliche Bibliothet. (W. Plat am Opernhause.)

a. Ruratorium.

Vorsitzender:

Dr. Althoff, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rat und Direktor im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, s. daselbst.

# Mitglieder:

Dr. Wilmanns, Geh. Ob. Reg. Rat, General=Direktor der Königl. Bibliothek.

Dr. Schöne, Wirkl. Geh. Rat, vortragender Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten und General-Direktor der Königl. Museen, s. daselbst.

Schmidt, Geh. Db. Reg. Rat und vortragender Rat im

Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Mommsen, ordentl. Prof., Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

Hartwig, Geh. Reg. Rat, Bibliothet = Direktor a. D. zu

Marburg.

D. Dr. phil. Harnack, ordent. Prof., Mitglied der Academie der Wissenschaften zu Berlin.

Dr. Slaby, Geh. Reg. Rat, Professor an der Technischen Hoch-

schule zu Berlin.

b. General=Direktor.

Dr. Wilmanns, Geh. Ob. Reg. Rat.

c. Justitiar.

Dr. Daude, Geh. Reg. Rat, Univers. Richter.

d. Abteilungs=Direktoren.

Dr. Rose, Geh. Reg. Rat, bei der Abteilung für Handschriften.

Schwenke, | Franke,

bei der Abteilung für Druckschriften.

Ippel,

e. Bibliothekare.

Dr. Stern, Prof., Ob. Biblio= Dr. Reimann, Prof. thekar.

Valentin, Ob. Biblio=

thekar.

Meisner, døgl.

Ropfermann, begl.

Seelmann, Prof., Ob. Bibliothekar.

Beil, Ob. Bibliothekar.

Rrause, begl.

Gaedert, Prof., Db. Bi= bliothekar.

Rossinna, Prof.

Altmann, Ob. Bibliothekar.

Blau, døgl.

Uhlworm, døgl.

Frang. 5

Shulze. =

Preuß. =

Peter.

= Jahr.

= Ropp.

= Hamann, Prof.

Luther. =

= Boulliéme.

- Laue.

= Huteder.

Below.

Fict.

Pfennig.

Langguth.

Hirsch. 5

Kaiser. = Jeep. =

Schroeter. 5

Brandis. =

Mann. =

Shuly. =

Moelhner. =

f. Bureau.

Bogel, Rechnungsrat, Ober-Sefretär.

2. Königliche Sternwarte.

(SW. Enteplat 8 A.)

Direktor: Dr. Foerster, Geh. Reg. Rat, o. Prof. a. d. Univers.

3. Königlicher Botanischer Garten.

(W. Potsbamerftrage 75.)

Direktor: Dr. Engler, Geh. Reg. Rat, o. Prof. a. d. Univers., Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Unter=Direktor; Dr. Urban, Prof.

Büreau.

Butiche, Setretar.

## 4. Königliches Geodätisches Institut und Centralbürean der Internationalen Erdmessung auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

Direktor.

Dr. Helmert, Geh. Reg. Rat, o. Prof. a. d. Universität, Mitsglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Abteilungsvorsteher.

Dr. Albrecht, Geh. Reg. Rat, Dr. Börsch, Prof.

Prof. = Bestphal, Prof.

= Rrüger, døgl.

= Borraß, dsgl.

Bureau.

Mendelson, Büreauvorsteher, Sefreiar und Kalfulator.

# 5. Königliches Meteorologisches Justitut zu Berlin.

I. Centralinstitut. (Berlin W., Schinkelplat 6.)

Direttor.

Dr. von Bezold, Geh. Ob. Reg. Rat, o. Prof. an der Universität, Witglied der Akademie der Wiffenschaften zu Berlin.

Abteilungsvorsteher.

Dr. Hellmann, Geh. Reg. Dr. Kremser, Prof. # Süring.

Büreau.

von Bütiner, Rechnungsrat, Büreauvorsteher und Sekretär.

U. Meteorologisch=Magnetisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

Abteilungsvorsteher.

Dr. Sprung, Prof. eine Stelle unbesetzt.

Büreau.

Meyer, Sefreiar.

III. Abronautisches Observatorium bei Tegel

Abteilungsvorsteher.

Dr. med et phil. Ahmann, Geh. Reg. Rat, Prof, Privat= bozent an der Universität.

Büreau.

Brehm, Setretar.

6. Königliches Aftrophysikalisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

Direktor.

Dr. Bogel, Geh. Ob. Reg. Rat, Prof., Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

hauptobservatoren.

Dr. Lohse, Prof.

Dr. Wilsing, Prof.

= Müller, begl. = Rempf, degl. = Scheiner, a. o. Prof.

an b. Universität Berlin.

Observatoren.

Biehl.

Dr. Hartmann.

# J. Die Königlichen Aniverstäten.

# 1. Albertus=Universität zu Königsberg i. Br.

Aurator.

Se. Exc. Freiherr von Richthofen, Ober=Präsident. Ruratorialrat und Stellvertreter des Kurators in Behinderungsfällen.

von Werber, Oberprasidialrat.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. phil. et med. Braun.

## Universitats=Richter.

Reger, Bermaltungsgerichts=Direktor.

Beitige Detane

der Theologischen Fakultät: Prof. D. Jacoby, Konsist. Rat, der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Güterbock, Geh. Just. Rat, der Redizinischen Fakultät: Prof. Dr. Pfeiffer,

der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Struve.

#### Fafultäten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.
- D. Jacoby, Konsist. Rat D. Dr. phil. Dorner. und Mitglied des Kon= = = Rühl.

fistoriums. = = = Giesebrecht.

- D. Dr. phil. Benrath. = Ede.
  - b. Außerordentliche Professoren.
- D. Klöpper. Lic. Lezius. Lic. Dr. phil. Achelis.
  - c. Privatdozenten.

Lic. Hoffmann.

Lic. Dr. phil Protic.

- 2. Juriftifde Fafultat.
- a. Ordentliche Professoren.

Dr. Schirmer, Geh. Just. Rat. Dr. Gareis, Geh. Just. Rat.

= Süterbock, dsgl., Mitglied = Gradenwiß.

des Herrenhauses. = von Blume.

= Arndt, Geh. u. Ob. Bergrat.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rosenfeld.

Dr. Hubrich.

c. Privatdozent.

Dr. Leo, Gerichts=Assessor.

- 3. Medizinische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Dohrn, Geh. Med. Rat. Dr. Lichtheim, Geh. Med.

= Reumann, degl. Rat, Mitglied des Me=

Jaffé, degl. dizinal=Kollegiums.

= Ruhnt, døgl. = Garré, døgl., Mitglied = Hermann, døgl. = Ges Medizinal = Kolle= = Stieda, døgl. giums.

Dr. Winter, Med. Rat, Mit= Dr- Pfeiffer, Oberstabsarzt glied des Medizinal= II. Klasse d. R. Rollegiums. b. Außerordentliche Professoren. Dr. Grunhagen, Geh. Meb. Kollegiums und Øe≥ Rat. richtsarzt. Dr. Zander. Berthold. Meschede, Direkt. d. Städt. Caspary. Schreiber. Arankenanstalt. Falkenheim. Medizinalrat, Sendel, = Munster. Mitglied des Medizinal= = c. Privatdozenten. Dr. Jäger, Prof., Oberstabs= Dr. Samter, Prof. Silbert. arzt I. Klasse. = Prus. Rafemann. = Beiß. Cohn, Rud., Prof. Rosinski. Heisralh, Prof., Ober-Lange. stabsarzt I. Klasse. med. et phil. Ellinger. Askanazy, Max. = Gerber. Bunge. = = Ludloff. Braak. Sholy. Hallervorden. Askanazy, Selly. 4. Philosophische Fakultät. a. Ordentliche Professoren. Dr. Friedlander, Geh. Reg. Dr. Luerssen. Jahn. Rat. = Baumgart. Schade, dsgl. = Umpfenbach, begl. Erler. = Jeep. Ritthausen. Rühl. Voltmann. = Walter. Strupe. Roßbach. Prus. = S Lossen, Geh. Reg. Rat. Mügge. Haendde. Papc. Klinger. Ludwich. = = Mener. Bezzenberger, Geh. Reg. 5 Busse. Rat. 5

Diehl.

Stuter.

Schoenfließ.

Brinkmann.

=

S

3

5

Koschwiß.

phil. et med. Braun.

Thiele.

Hahn.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Lohmeyer.

= Saalschütz.

s Shubert.

= Blochmann.

= Raluza.

= Berlach.

Dr. Franke.

= Bachaus.

= Gifevius.

= Gutzeit.

= Uhl.

= Schellwien.

## c. Privatdozenten.

Dr. Cohn, Friz.

= Beiser.

ehrenberg, Prof., Archivar am Königl. Staats= archiv.

= Tolkiehn.

= Rost.

· Lühe.

= Bahlen.

= Immic.

= Löwenherz.

Dr. Rowalewsti.

= von Regelein.

= Müller, Prof. an der Baugewerkschule.

= Thurau. = Abromeit.

= Rippenberger, Prof.

= hittcher.

= Seraphim, Stadtbiblio=

thetar.

= Prellwig.

#### Beamte.

Link, Universitäts=Rassen=Rendant und Duastor. Honrard, Universitäts=Setretär.

# 2. Friedrich Wilhelms=Universität zu Berlin.

Ein \* vor dem Ramen bezeichnet die ordentlichen Mitglieder der Koniglichen Atademie der Biffenschaften zu Berlin.)

#### Ruratorium.

#### Stellvertreter.

Der zeitige Rektor, Prof. \*Dr. Kekule von Stradonit, Geh. Reg. Rat, und

der Universitäts=Richter, Geh. Reg. Rat Dr. Daude.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. Refule von Stradonit, Geh. Reg. Rat.

Universitats=Richter.

Dr. Daube, Geh. Reg. Rat.

Beitige Detane

der Theologischen Fakultät: ord. Prof. D. Dr. Graf von Baudissin,

1902.

ber Juristischen Fakultät: orb. Prof. Dr. Schollmeyer, Geh. Justizrat,

der Medizinischen Fakultät: \*ord. Prof. Dr. med. et phil. Baldeyer, Geh. Med. Rat,

ber Philosophischen Fakultät: \*ord. Prof. Dr. Stumpf.

#### Fafultäten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

D. Dr. phil. Beiß, Wirkl. Ober-Konsistorialrat.

= Frhr. von der Goly, Wirkl. Ober-Konsistorialrat, geist= licher Bice-Präsident des Evang. Ober-Kirchenrates und Propst bei St. Petri zu Kölln=Berlin.

= Pfleiderer.

= Dr. phil. Kleinert, Db. Konfist. Rat, Mitglied des Evang. Ober=Rirchenrates.

\* = Dr. phil. Harnack.

= Graf von Baudissin.

= Raftan.

= Baethgen, Konsistorialrat.

= Seeberg.

- b. Ordentlicher Honorar=Professor.
- D. Dr. jur. Brudner, Wirkl. Ober=Ronfistorialrat, Mitglied des Staatsrates und Propst zu Berlin.
  - c. Außerordentliche Professoren.
- D. Dr. phil. Strack. = Deutsch, Konsistorialrat

und Mitglied des Ron= Brandenburg.

- D. Dr. phil. Runge, Ober= lehrer am Falk-Real= gymnasium. sistoriums der Provinz = Frhr. von Soden, Prediger. Lic. Guntel.
- s Dr. phil. Müller.
- d. Privatdozenten.
- Lic. Dr. phil. Schmidt, Karl, Lic. Dr. phil. Wobbermin. Wissenschaftl. Beamter Beth. der Afademie der Wissen= Hoennide. : : 5 schaften.
  - 2. Juriftische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Dernburg, Geh. Just. Rat, Mitglied bes Herrenhauses.

Berner, Geh. Just. Rat.

\* = Brunner, degl.

Dr. Hübler, Geh. Db. Reg. Rat.

= Bierke, dogl.

= von Martit, Dberverwaltungsgerichtsrat.

= Rohler.

= Ritter von Liszt, Geh. Just. Rat.

D. Dr. jur. Kahl, døgl. Dr. Schollmeyer, bøgl.

= Ripp. = Sectel.

b. Ordentliche Honorar-Professoren.

Dr. jur. et phil. Stölzel, Wirkl. Geh. Rat, Prasident der Justiz= Prüfungs=Kommission, Kronsyndikus und Mitglied des Herrenhauses.

= Beiffenbach, Wirkl. Geh. Kriegsrat, Senats=Brafident

beim Reichs-Militärgericht.

Perels, Wirkl. Geh. Admiralitätsrat, Direktor des Verwaltungs= Departements des Reichs=Marineamtes.

Dr. Bierhaus, Geh. Ober=Just. Rat und vortragender Rat im Justizministerium, Mitglied der Justiz-Prüsungs-Kom= mission.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. jur. et phil. Zeumer.

= Bornhat, Amtsgerichtsrat a. D.

= henmann.

= Dictel, Amtsgerichtsrat, Lehrer an der Forstakademie zu Sberswalde.

= jur. et phil. Rübler.

# d. Privatdozenten.

Dr. Preuß.

= Heilborn, Prof.

= Laß, Proj., Kaiserl. Reg. Rat.

= Raufmann.

= Burchard.

= Schwart.

Dr. Wolff, Gerichts=Assessor.

e von Moeller.

= Fürstenau, Landrichter.

= von Seeler.

- Goldschmidt, Gerichts= Assessor.

## 3. Medizinische Fakultät.

a. Ordenissche Professoren.

\*Dr. Virchow, Geh. Med. Rat.

= med. et jur. Gerhardt, begl.

= Dishausen, degl.

= von Leyden, degl.

Dr. Gusserow, Geh. Med. Rat.

\* = med et phil. Waldeyer, d&gl.

König, degl., Generalarzt II. Klasse à la suite bes Sanitätsforps.

von Bergmann, Geh, Med. Rat, Generalarzt I. Kl. (mit dem Range als Generalmajor) à la suite des Sa= nitätskorps.

Engelmann, Och. Med. Rat.

= Liebreich, degl.

- = Schweigger, degl., Generalarzt II. Klasse.
- = Jolly, Geh. Med. Rat. Ritter von Dichel, begl.
- Hertwig, døgl. Rubner, døgl.
  - heubner, degl.

## b. Ordentliche Honorar=Professoren.

Dr. Rose, Geh. Med. Rat, dirigierender Arzt der Chirurgischen Station des Krankenhauses Bethanien

Roch, Geh. Med. Rat, Generalarzt I. Kl. à la suite des

Sanitätsforps und Mitglied bes Staatsrates.

Strzeczfa, Geh. Ob. Med. Rat.

Munk, Herm., Professor an der Tierarztlichen Hochschule.

Frankel, Bernh., Geh. Med. Rat.

- Lucae, døgl. 5
- Senator, døgl.

= Fritsch, døgl.

= hirschberg, begl.

von Leuthold, Leibarzt Seiner Majestät des Kaisers und Konigs, General-Stabsarzt der Armee (mit dem Range als General=Leutnant), Chef des Sanitats=Korps und der Med. Abt. im Kriegsministerium sowie Direktor der Kaiser Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungs= mesen.

# c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Henoch, Geh. Med. Rat. Dr. Sonnenburg, Geh. Med. Rat.

Salkowski.

Busch. 5

Fasbender.

- Schöler, Geh. Med. Rat. 5
- Ewald, dsgl. Bernhardt.

Soweninger, begl.

Wolff, Julius, dsgl.

Mendel. 3

Trautmann, Geh. Med. Rat, Generalarzt II. Kl. a. D.

Dr. Birchow, Hans.

Krause, Fedor.

Wolff, Max.

Brieger, Geh. Med. Rat.

= Moeli, Geh. Med. Rat, Direktor der Städtischen Frrenanstalt zu Lichten= berg bei Berlin, Hilfs= arbeiter im Ministerium der geistlichen 2c. Ange= legenheiten.

Lesser.

Baginsky, Adolf.

Israel. Miller.

: Stragmann.

Thierfelder.

Roppen.

= Nagel.

= Silez.

Dr. Horstmann.

Goldscheider, Dberftabsarzt d. L.

Barnefros.

Munk, Immanuel.

Eulenburg, Geh. Med. Rat, früh. ordentl. Prof. in Greifswald.

Grunmad.

Litten.

Rirchner, Geh. Db. Med. Rat und vortragender Rat im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, Oberstabsarzt **b. R.** 

Nipe.

Günther.

Greeff.

#### Privatdozenten. d.

Dr. Mitscherlich, Prof.

= Schelske.

Tobold, Prof., Geh. Sanitätsrat.

Rieß, Prof., Sanitätsrat.

Perl, Sanitatørat.

Guttstadt, Geh. Med. Rat, Prof., Dezerneni für Medizinalstatistik im Königl. Statist. Büreau.

Landau, Prof.

Frankel, Albert, døgl.

Remak, døgl.

Salomon, døgl.

Lassar, dögl.

= Lewinski.

Lewin, Louis, Prof.

Herter,

Rabl=Rudhard, Prof., Db. Stabsarzi I. Rl. a.D.

Behrend, Prof.

Gluck, dsgl.

Dr. Schüller, Prof.

Hiller, Ob. Stabsarzt z.D.

Baginsty, Benno, Prof.

Oppenheim, degl. 3

Benda, døgl.

Jacobson, degl. Ardnig, døgl.

Dührssen, degl.

Langgaard, degl.

Rawis. =

Rosenheim, Prof.

Rlemperer, døgl. 5

Langerhans, dsgl.

von Hansemann, degl

Posner, degl.

bu Bois=Renmond, Claude.

de Runter, Prof.

Pagel, døgl. =

Casper. 5

Rrause, Wilh., Prof.

Ray.

Dr. Hirschfeld. Grawis, Prof., Ob. Stabs= arzt II. Klasse. Heymann, Prof. Neumann. Gebhard, Prof. Mendelsohn, begl. Loewy, døgl. Stadelmann, Hofrat, Prof. Destreich. '= Boedeker. Janjen. Krause, Rudolf. Laehr. Rosin. Ruge. du Bois=Reymond, Renó. = Straßmann. = Roblanck. Strauß. Leger. Bolpert. Joachimsthal. Meyer. Zinn. Micaelis. Ropsch.

Dr. Grabower.

= Jacob.

= Finkelstein. = Rothmann.

Pic.

Gottschalf. Bennede.

Albu.

Blumenthal. = Zacobsohn. = Pels=Leusden.

= Lazarus.

= Buschte. Schäfer. Klemperer. 5

Bruhns. Begel.

Brandenburg.

Burghart.

med. et phil. Liepmann.

Baffermann. Röhler, Prof. Martens. . Borchardt.

Abelsdorff.

Bendig. Seiffer. Nicolaier. Friedenthal.

Rost. Heller.

## 4. Philosophische Fakultät. a. Ordentliche Brofessoren.

Des

\*Dr. Zeller, Wirkl. Geh. Rat. Mommsen, Bicekanzler der Friedenstlasse bes Ordens pour le mérite. Bahlen, Geh. Reg. Rat. \*D. Dr. Schraber, degl. Dr. Bagner, begl. **\*** = Rirchhoff, degl. Schmoller, Mitglied bes Staatsrates und

Puppe, Gerichtsarzt.

Shult.

Herrenhauses, Historio= graph der Branden= burgischen Geschichte. Dilthen, Geh. Reg. Rat. phil. et med. Schwen=

dener, døgl. Landolt, døgl.

Möbius, degl. Fuchs, dsgl.

Tobler.

\*Dr. phil. et med. Schulze, Franz Eilhard, Geh. Reg. Rat.

\* = Röhler, degl.

\* = Sacau, døgl.

\* = hirschfelb.

\* = Kekule von Stradonis, Geh. Reg. Rat.

\* = Stumpf.

= Foerster, Geh. Reg. Rat.

\* = Schwarz.

\* = Frhr. von Richthofen, Geh. Reg. Rat.

\* = Barburg, degl.

\* = von Wilamowit = Moel= lendorff, degl.

\* = Klein, Geh. Bergrat.

\* = Engler, Geh. Reg. Rat.

\* = Schmidt.

\* = Fischer, Geh. Reg. Rat.

= Zimmer, bogl.

\*D. Dr. Lenz.

\*Dr. von Bezold, Geh. Ob. Reg. Rat.

\* = Diels, Geh. Reg. Rat.

\* = Helmert, dsgl.

\* = Branco, Geh. Bergrat.

= Brandl.

\* = Frobenius.

= Brudner, Alex.

\* = Erman.

\* = Planck.

= Delitsch.

= Paulsen.

= Wolfflin.

= Delbrud.

= Bauschinger.

= Sering, Mitglied des Landesökonomie = Kolle= giums.

= Sieglin.

= Tangl.

= Shulze, Wilh.

## b. Ordentliche Honorar=Professoren.

Dr. Lazarus, Geh. Reg. Rat.

\* = van't Hoff.

= Meigen, Geh. Reg. Rat.

= Boch, dsgl., Direktor des Statistischen Büreaus der Stadt Berlin.

= Münch, Geh. Reg. Rat.

Dr. Lasson.

= Bastian, Geh. Reg. Rat.

\* = Kohlrausch, Präsident der Physikalisch = Tech= nischen Reichsanstalt.

= Dieterici, Geh. Reg. Rat.

## c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Bellermann, Mitglied der Akademie der Kunste.

= Bicelhaus, Geh. Reg. Rat.

= Drth, døgl.

· Barde, begl.

: Any, degl.

aicherson.

von Martens, Gch. Reg. Rat.

= Berendt, Geh. Bergrat, Landesgeologe. Dr. Pinner, Geh. Reg. Rat

= Liebermann, degl.

= Beiger.

- Wittmad, Geh. Reg. Rat.

= Magnus.

= Barth.

= Hetiner.

= Roediger.

Biebermann.

= Gabriel.

= Fren.

= Neesen.

Dr. Anoblauch.

= Geldner.

= Lehmann=Filhés.

= Grube.

= Will, Direktor des Königl. Bersuchsamtes f. Spreng= stoffe.

= Hensel.

= Schiemann.

= heusler.

= Scheiner, Hauptobservator am Astrophysikalischen Observatorium zu Potsdam.

= Blasius.

= Fleischer.

= Brenfig.

= Jahn.

= bu Bois.

= phil. et med. Dessoir.

Dr. Schmitt.

= von Drygalski.

= von Halle.

= Sternfelb.

= Hinge.

= Seler.

= Ritter von Luschan.

= med. et phil. von den Steinen.

= Raltmann.

= Beinze.

= Thoms.

= Shult=Gora.

= Simmel.

= von Bortkiewicz.

= Meyer, Richard D.

= Haguenin.

= phil. et jur. Lehmann, , Karl.

## d. Privatdozenten.

Dr. Ritter von Kaufmann= Asser, Geh. Reg. Rat, Prof.

= Karsch, Prof.

= Rlebs.

= Schotten, Prof., Kaiserl. Reg. Rat.

:= Dessau, Prof.

= Hoeniger, degl.

= Döring, dsgl., Gymnas. Dir. a. D.

= Fock.

= Zastrow.

= Pringsheim, Prof.

= Weinstein, Prof., Raiserl. Reg. Rat.

= Wahnschaffe, Landes= geologe, Prof. an der Bergakademie.

. von Besendonk.

= med. et phil. Aßmann, Prof., Geh. Reg. Rat. Dr. Bolkens, Prof.

= Rothstein.

= Reissert, Pros., Kaiserl. Reg. Rat.

= Traube, Prof.

- Marcwald, begl.

= Graef.

= Reinhardt.

= Jaekel, Prof.

= Windler.

= Herrmann. = Wohl, Prof.

= Huth.

= Warburg, Prof.

= Thomas.

= Goldschmidt.

= Froehde.

- Shumann, Karl, Prof.

= Raps, dsgl.

= Rretschmer.

= Rrigar=Menzel, Prof.

= Gilg.

dr. Shumann, Friedrich. Dr. Leg. - Friedlander. = Oppert, fruh. Prof. in Madras. : Lindau. = Peymons. Blate, Prof. 3 Rosenheim. = = Pernice. = Bindisch. = Traube. = = Battermann, Prof. 5 : Raudé. : von Wenckftern, Prof. : Sieg. von Buchka, Prof., Kaiserl. Reg. Rat. : Jacobson, Prof. : harries, Prof. : Binnefelb, früher außer= ordentl. Prof. an der Afademie zu Münster. : Marcuse. = Onden. · holtermann. · Regerhoffer, Prof. : Emmerling. Ehiele, emerit. ordentl. Professor der Universität Rönigsberg. · Shaudinn. : Schoene. 5 · Rolfwig. : Roloff. · helm.

Berneker. Meinarbus.

von Binterfeld.

Behn.

phil. otjur. Meyer, Paul R.

Belfferich, Prof.

Aschfinaß. Ballod.

Meyer, Richard J. Zimmermann, Prof.

Busse.

Buchner, Prof. an der Landwirtsch. Hochschule.

Struck. Bierkandt.

med. et phil. Chrenreich.

Diels. Menzer. Starke.

Lehmann, Rudolf, Prof.

Beber. Pscorr.

phil. et jur. Ecert.

Potonie, Prof., Landes= geologe.

Streck.

Landau, Edmund.

Philippi. Paseloff. Martens.

Justi.

von Sommerfeld.

Dade.

#### Beamte.

Claus, Rechnungsrat, Universitäts-Kassen-Rendant und Duästor. Bepel, Kanzleirat, Universitäts=Setretar. Brubel, Universitäts=Kuratorial=Sefretär.

## 3. Universität zu Greifswald.

Rurator.

von Sausen, Geh. Db. Reg. Rat.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. Credner.

Universitats=Richter.

Dr. Gesterding, Geh Reg. Rat, Stadtpolizei-Direktor, Mitglied des Herrenhauses.

Beitige Dekane

ber Theologischen Fakultät: Prof. D. Dr. Haußleiter,

der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Stoerk,

ber Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Landois, Geh. Meb. Rat, ber Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Ulmann, Geh. Reg. Rat.

#### Fafultäten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Prosessoren.
- D. Dr. phil. Zöckler, Konsist. Rat.
  - = = jur. Cremer, bogl.
  - = Shulte, degl.
  - = von Nathusius.

Dr. phil. Haußleiter.

- = Dettli, Konsist. Rat, Mitglied des Konsistoriums der Provinz Pommern.
  - b. Außerordentlicher Professor.

Lic. Dr. phil. Bosse.

c. Privatdozenten.

Lic. Dr. phil. Kropatscheck. Lic. Riedel. = = Rögel.

- 2. Juriftische Fakultat.
- a. Ordentliche Prosessoren.
- D. Dr. jur. Bierling, Geh. Dr. Stoerk. Justizrat, Mitglied des = Stampe. Herrenhauses. = Frommhold.

Dr. Pescatore. = Sartorius.

= Beismann.

d. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. von Marc, Staatsanwalt a. D.

## c. Außerordentlicher Professor.

#### Dr. Rrudmann.

## d. Privatdozent.

Dr. Mebem, Prof., Landgerichtsrat.

## 3. Debizinische Fakultat.

## a. Ordentliche Professoren.

Dr. Mosler, Geh. Med. Aat. Dr. Bonnet.

= Landois, dsgl. = Schirmer.

= Schulz, dsgl. = Bier.

= Sommer, dsgl. = Martin.

= Brawitz. = Arehl.

= Loeffler, Geh. Med. Rat. = Strübing.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Krabler, Geh. Med. Rat. Dr. Peiper.

= Solger. = Ballowiß.

= Frhr. von Preuschen von = Tilmann.

und zu Liebenstein. = Westphal.

= Beumer, Kreisarzt.

viamet, settipuigi.

# c. Privatdozenten.

Dr. Hitter.

= Busse.

= Rosemann.

= Triepel.

- Oois

= Leick.

## 4. Philosophische Fakultat.

## a. Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Limpricht, Dr. Seeck.
Seh. Reg. Rat.

Mehmke.

Rehmke.

Bernheim.

Breuner, døgl.

Stengel.

Stengel.

phil. et jur. Schuppe,
Seh. Reg. Rat.

Dr. Seeck.

Rehmke.

Rehmke.

Bernheim.

Eredner.

Schütt.

Müller, Wilh.

Bercke.

Seh. Reg. Rat. = Gerde.

\* Ulmann, dsgl. = Study.

\* Homé, dsgl. = Waentig.

\* Schwanert, dsgl. = Kroll.

\* Reifferscheid, dsgl. = Adnig.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Pyl.

Dr. Rorte.

= Konrath.

= Schmoele.

= Hietsch

= Semmler.

= Bietsch.

= Heukenkamp. = Kowalewski.

Lic. Dr. phil. Regler. Dr. Deecke.

= Zupişa.

= Siebs.

= Mie.

= Schmekel.

c. Privatdozenten.

Dr. Moeller, Prof.

Dr. Posner.

= Schreber.

= Stempell.

= Stock, Oberlehrer.

= Rleefeld.

= Heller.

Universitats=Beamte.

Bohn, Universitäts=Sefretär.

Hanke, Universitäts=Rassen=Rendant. (Die Geschäfte der Quaftur werden von den Beamten der Universitäts=Rasse wahr= genommen).

Beigand, Kuratorial=Sefretär.

Akademischer Oberförster.

Wagner, Forstmeister.

Akademischer Baumeister.

Habelt, Land=Bauinspettor.

# 4. Universität zu Breslau.

Kurator.

Se. Durchlaucht Dr. Herzog zu Trachenberg, Fürst von Hatzleicht, Ober-Präsident.

Ruratorialrat: Schimmelpfennig, Reg. Rat, Bertreter des Rurators in Behinderungsfällen.

Beitiger Rettor.

Brof. Dr. Hillebrandt.

Universitäts=Richter.

Dr. Mager, Ob. Reg. Rat, Direktor des Provinzial-Schulskollegiums.

Beitige Dekane

der Evang. Theol. Fakultät: Prof. D. Kawerau, Konfist. Rat,

der Rathol. Theol. Fakultät: Prof. Dr. Schaefer,

der Jurist. Fakultät: Prof. Dr. Fischer, Otto, Geh. Just. Rat, Oberlandesgerichtsrat,

der Mediz. Fakultät: Prof. Dr. Hürthle, der Philosoph. Fakultät: Prof. Dr. Wolf.

#### Fatultäten.

- 1. Evangelisch=Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Prosessoren.
- D. Dr. phil. Hafn. D. Dr. phil. Müller, Karl.
  - Rawerau, Konsist. Rat, = = = Cornill. Mitglied des Kon= = = Schmidt.

fistoriums. = Wrede.

= Dr. phil. Arnold.

- b. Ordentliche Honorar=Prosessoren.
- D. Dr. phil. Erdmann, Wirklicher Ober-Konsistorialrat, Generalssuperint. a. D., Senior des Kollegienstiftes zu Zeitz.

= phil. von Hase, Konsistorialrat, Witglied des Kon= sistoriums.

c. Außerordentliche Prosessoren.

D. Dr. phil. Löhr.

Lic. Shulze.

d. Privatdozent.

Lie. Junder.

- 2. Katholisch=Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.
- Dr. Laemmer, Geh. Reg. Rat, Dr. Schaefer.

Pralat, Apost. Protono= = Krawuschy.

tar.

= Pohle.

= Roenig, Dompropst.

= Nikel.

= Sdralek, Domherr.

= Nürnberger.

- b. Ordentlicher Honorar=Professor.
- Dr. Frang.
- c. Außerordentlicher Professor.
- Dr. von Tessen=Besierski.
  - 3. Juriftische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.
- Dr. Dahn, Geh. Justigrat. Dr. Jörs.
  - = Brie, dögl. = Gretener.
  - = Leonhard, Rudolf, degl.
  - = Fischer, Otto, dsgl., Ober= landesgerichtsrat.

#### b. Außerorbentliche Profefforen.

Dr. Brud, Felig.

Dr. Jacobi, Ernft.

. Souding.

c. Brivatdozenten.

Dr. Eger, Reg. Rat.

Freudenthal, Berthold,

Gerichte-Alfeffor.

- Naendrup, degl.

Dr. Rleineibam, Gerichtt

= Manigt.

# Rlingmuller, Bericht!

#### 4. Medizinifche Fafultat.

#### a. Ordentliche Brofefforen.

Dr. Fischer, herm., Geh. Meb. Rat.

= Forfter, begl., Mitglied bes herrenhaufes.

= Saffe, Geb. Ded. Rat.

= Bonfid, begl.

= von Mikulica=Rabedi, degl., Mitglied bes Me= biginalkollegiums.

= Flügge, Och. Med. Rat.

Dr. Filebne.

\* Küftner, Geh. Med. Ra Witglied des Wedizinal follegiums.

# Uhthoff, Beh. Med. Ra

Bernicke, Wed. Rat, Die glied des Wedizina kollegiums.

= Raft, Geh. Med. Rat.

= Burthle.

#### b. Außerordentliche Brofefforen.

Dr. med. et phil. Cohn, Herm.

= Richter, Geh. Med. Rat.

s hirt

= Neisser, Alb., Geh. Med. Rat.

= Magnus

< Lesser, Gerichtsarzt.

\* Partich, Rarl, birig. Arzt d. Konventhospitals ber Barmherzigen Brüder. Dr. Kolaczek, dirig. Arzt de St. Josef-Krankenhausel

= Röhmann.

. Czerny. . Rummel.

= Stern, Richarb.

. Schaper.

. Thilenius.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Brud, Julius, Brof.

. Fraentel, Ernft, begl.

# Buchwald, Brof., leitender Arzt bes Allerheiligen Hofpitals.

\* Jacobi, Josef, Brof., Med. Rat, Kreisarzt.

= Mlegander, Brof.

Dr. Pfannenftiel, Brof.

. Groenoum, begl.

= Tiege, dirig. Arat be Mugusta-Hospitals.

s Raufc.

= Jenfen.

# Rrienes, Dberftabsargt.

e Mann.

|     | -                    |         |            |
|-----|----------------------|---------|------------|
| Dr. | Sa <b>ģ</b> §.       | Dr.     | Schäffer.  |
| ;   | henle, Prof.         | 2       | Stahr.     |
|     | Kühnau.              | 8       | Thiemich.  |
|     | Bonhoeffer.          | =       | ~~`• • •   |
|     | hente.               | =       | Sticher.   |
|     | Beter.               |         | Sinsberg.  |
| ;   | Beine.               | *       | Binkler.   |
|     | Reisser, Max, Prof.  | 3       | Storch.    |
|     | 5. Philoso           | phische | Fakultät.  |
|     | a. Orden             | •       |            |
| Dr. | Galle, Geh. Reg. Rat | •       | · _        |
|     | Mener, D. E., degl.  | =       | Hinge.     |
|     | Poled, begl.         | =       | Boldefleif |
|     | Rehring, degl.       | =       | Schulte.   |
|     | 0.5                  |         | Craca May  |

: Ladenburg, degl. = Foerster, døgl. = Rosanes, dsgl. = Sturm, døgl. = Beber. = Caro. = Partsch, Jos. = Brefeld, Geh. Reg. Rat.

= Bogt = Freudenthal, Jakob.

= Fid.

= hillebrandt. = Raufmann.

= Bolf.

iß.

= Fraenkel, Siegm.

= Par.

Ebbinghaus.

Norden. Muther. Roф.

von Rumfer.

Stutsch. Franz. Frech.

Baumgartner.

Rufenthal. Sarrazin. Pfeiffer Cicorius.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Müller, Karl Friedr. Wilh., Symn. Direktor a. D.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Grunhagen, Geh. Archiv= Dr. Hoffmann. nat. Beiske, Geh. Reg. Rat. Megdorf. Friedlaenber. Zacher. Sombart. Ahrens.

Luedeae.

Auhagen. 3

Abegg. 5

Brodelmann.

Runnemann. Neumann.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Bobertag, Prof., Ober= lehrer am Realgymnas. z. hlg. Geist.

Cohn, Leop., Prof.

Rohde, døgl.

Gürich, degl., Oberlehrer an der Evang. Realschule

Mr. 1.

London, Prof.

Semrau, degl.

Liebich, degk

= Rosen, døgl..

= Milch, degl.

Dr. Braem.

= Jiriczek, Prof.

= Sholy.

= von Nathusius.

Stern, L. William. 2

Beberhauer. =

= Leonhard, Richard.

Wünsch.

Bolz. =

Herz. =

= Stein.

= Pillet.

Universitäts=Beamte.

Richter, Universitäts=Sefretär. Gries, Rendant und Quaftor.

## 5. Bereinigte Friedrichs-Universität Halle-Bittenberg zu Halle.

Ruraior.

D. Dr. med. et phil. Schraber, Geh. Db. Reg. Rat. Zeitiger Rektor.

Professor Dr. Sucier.

Universitäts=Richter.

Sperling, Geh. Just. Rat, Landgerichts=Direktor.

Zeitige Dekane

ber Theologischen Fakultät: Prof. D. Dr. Kautsch,

ber Juristischen Fakultat: Prof. Dr. Endemann,

der Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. von Bramann,

der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Kirchhoff.

#### Fafultäten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.
- D. Dr. jur. et phil. Röstlin, Ober=Konsist. Rat, Mit= = Kähler. glied des Konsist. der = Dr. phil. Kaussch.

Prov. Sachsen. = Heischle. = Reischle.

D. Hering, Konfift Rat.

Loofs. s = 5

- b. Ordentlicher Honorar=Professor.
- D. Dr. phil. Warned, Pastor emerit.
  - c. Außerordentliche Professoren.
- D. Dr. phil. Rothstein.
- D. Boigt.
- = Lütgert.
- d. Privatdozenten.
- Lie Dr. phil. Clemen, Prof. Lie. Dr. phil. Scheibe.
  - = Lang, Domprediger. Fider. = =
  - Dr. phil. Hollmann. s Stange.
  - Dr. phil. Steuernagel.
    - 2. Juristische Fakultat.
    - a. Ordentliche Professoren.
- Dr. Fitting, Geh. Just. Rat. Dr. Frank.
- = Endemann. = Laftig, døgl.
- = jur. etphil. Loening, dsgl., = Stein. Witgl. des Herrenhauses. = Rehme.
- Stammler.
  - b. Ordentlicher Honorar=Professor.
- Dr. von Brünneck.
- c. Privatdozenten.
- Dr. jur. et phil. Liepmann. Dr. Elybacher, Gerichts= = von Hollander. Allessor.
  - 3. Medizinische Fakultat.
    - a. Ordentliche Prosefforen.
- Dr. Beber, Geh. Med. Rat. Dr. Harnack, Geh. Med. Rat.
- Bernstein, dogl.
- = Rour.
- = Schmidt=Rimpler, dsgl., = von Bramann. Generalarzt U. Kl. d. L. = Fraenkel. = Hisig, Geh. Med. Rat. = Frhr. von Mering.
- = Cberth, degl.
- Bumm.
- b. Orbentlicher Honorar= Professor.
- Dr. Schwarze, Geh. Med. Rat.
  - c. Außerordentliche Professoren.
- Dr. Kohlschütter.
- Dr. Bunge.
- Seeligmüller.
- Mehnert.

Pott.

Nebelthau. Eisler.

Genzmer.

Ziemke, Gerichtsarzt.

= Oberft.

: Schwarz. 1902.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Sobernheim. Dr. Heßler, Prof. Bahlen. Leser, døgl. Rromayer, bogl. Rörner. Braunschweig. Beilbronner. Haasler, Prof. Franz. Grunert, begl. Tichermat. 5 Gebhardt. =. Reineboth, bsgl. Aschaffenburg.

## 4. Philosophische Fakultat.

#### a. Orbentliche Professoren.

Dr. Kühn, Geh. Ob. Reg. Rat. Dr. Cantor. Robert Conrad, Geh. Reg. Rat. Dropsen, degl. Praetorius. Rirchhoff. D. Blaß. Wangerin. Grenacher. = Meyer. Dittenberger, Geh. Reg. = Rat. Dorn. Wissowa. Sucier. 5 Frhr. von Fritsch, Geh. Burdach. = Wagner. Reg. Rat. Lindner, døgl. Baihinger. Pischel. Friedberg. = Riehl, Großh. Badischer Strauch. 5 Bechtel. Hofrat. Bolhard, Geh. Reg. Rat. Rlebs. Doebner.

## b. Orbentliche Honorar=Professoren.

Dr. Herzberg. D. Dr. phil. Fries, Geh. Reg. Rat, Direktor der Franckschen Stiftungen.

#### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Freytag, Geh. Reg. Rat.

= Ewald.

= Jachariae.

= Unedecke.

= Taschenberg.

= Uphues.

= Schmidt.

Dr. Eberhard.

= Fischer.

= mod. ot phil. Dissel:

horst.

= Rachsahl.

= Mez.

Rachtweh, Diplom. Ingenieur.

## d. Privatbozenten.

Dr. Baumert, Prof. Dr. Collis.

Dr. Bremer, Brof.

= Brode.

= Ule, Prof.

s Schend, begl.

= Brandes.

= Ihm, Prof.

= Schulte.

= Club.

= Sommerlab.

= Schwarz.

= Deigner.

= Shulz.

: Maurenbrecher.

= Bechssler.

Dr. Saran.

= Borlander, Prof.

= von Ruville.

= Soldefleiß.

= Roloff.

= Schmidt.

= Scupin.

= Graßmann.

= Seldmann.

= Ruster.

= Rampffmeger.

= Steinbrud.

= Buchholz.

= Medicus.

Universitats=Beamte.

Bolge, Rechnungsrat, Rendant und Quaftor. Stade, Rechnungsrat, Kuratorial=Sekretar. Barwald, Universitäts=Sekretar.

## 6. Chriftian Albrechts=Universität zu Riel.

Rurator.

D. Dr. jur. Chalpbaeus, Konsistorial=Prasident.

Beitiger Reftor.

Prosessor Dr. Pappenheim.

Synditus.

Paulsen, Amtsgerichtsrat.

Beitige Defane

der Theologischen Fakultät: Prof. D. Titius,

der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Niemener,

der Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Holferich, Geh. Med. Rat,

der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Milchöfer.

#### Fatultäten.

1. Theologische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

a. Divenimye pivjejju

D. Klostermann, Konsist. Rat. D. Dr. phil. Mühlau. = Dr. phil. von Schubert, = Schaeder.

degl. = Titius.

Baumgarten.

2020

7\*

```
b. Ordentlicher Honorar=Professor.
D. Brebenkamp.
               c. Außerordentlicher Prosessor.
Lic. Cichhorn.
                     d. Privatdozenten.
Lic. Scheel.
                              Lic. Dr. phil. Rlostermann
                 2. Juristische Fakultät.
                 a. Orbentliche Professoren.
Dr. Hänel, Geh. Justizrat.
                              Dr. Niemeger.
    Shlogmann.
                                  Frans.
                                  Rleinfeller.
    Pappenheim.
               b. Außerordentlicher Professor.
Dr. Weyl.
                     c. Privatdozenten.
                              Dr. Opet, Gerichts-Affessor.
Dr. Thomsen, Prof.
                                  Maschke.
                3. Medizinische Fakultat.
                 a. Ordentliche Prosessoren.
Dr. von Esmarch, Wirks.
                              Dr. Bolders, Geh. Med. Rat
       Geh. Rat, Generalarzt
                               . Flemming, dogl.
                               = Duinde, degl., Mitglieb
       I. Alasse à la suite des
                                     des Med. Rolleg.
       Sanitatskorps (mit dem
                                  Berth, degl., begl.
             als General=
      Range
                                  Helferich, Geh. Med. Rat
      major).
                               =
 = Hensen, Geh. Med. Rat.
                                  Fischer.
                               3
    Beller, døgl.
                                  Siemerling.
               b. Außerordentliche Professoren.
                              Dr. Graf von Spee.
Dr. Bodendahl, Reg. und
      Geh. Med. Rat.
                                  von Starck.
                                  Hoppe=Senler.
    Petersen.
                                  Friedrich.
    Fald.
```

#### c. Privatdozenten.

Dr. Jessen, Geh. Med. Rat. Dr. Hölscher. Seeger, Sanitatsrat. heermann. = Paulsen, Prof. Gerulanos. 3 Rirchhoff, døgl. Holzapfel. 5 = Glaevede, degl. Sid. Benfen. Doehle, døgl. 5 Nicolai. Deetjen. = phil. et med. Alein, Prof. Meger. S Menes. Göbell.

## 4. Philosophische Fakultat.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Seelig, Geh. Reg. Rat.

= Hoffmann. Reg. = Schirren, Geh.

Hat

= Bochhammer, degl.

: Rrummel.

= Reinke, Geh. Reg. Rat,

Mitglied des Herren=

hauses.

Lehmann.

= Brandi.

= Gering.

= Deußen.

= Oldenberg.

Dr. Körting, Geh. Reg. Rat.

Schöne, degl.

Hasbach.

Beber.

Milchhöfer.

Rauffmann.

= Harzer.

= Bolquardsen.

= Claisen, Geh. Reg. Rat.

= Lenard.

= Martius.

Rodenberg.

Stäckel.

Holihausen.

Sudhaus.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Haas.

= Rügheimer.

: Rreut.

Rodewald.

Matthaei.

Dr. Abides.

Bilt.

Abler.

Berger.

## c. Privatdozenten.

Dr. Emmerling, Prof., Geh.

Reg. Rat.

= Tonnies, Prof.

= Berend, degl.

= Stoehr, døgl., Admiralit.

Rat.

Bolff, Prof.

= Unzer.

= Schneidemuhl, Prof.

Lohmann.

Dr. Stosch, Prof.

Lidzbarski.

Upstein.

Banhöffen, Prof.

Benede, degl.

Danell.

Feist.

Mitscherlich. 5

Weinnoldt, Prof.

Beamte.

Raagen, Rendant der Universitätskasse und Quaftor. Berner, Universitäts=Setretar.

#### 7. Georg Angusts-Universität zu Göttingen.

Rector Magnificentissimus.

Seine Königl. Hoheit Prinz Albrecht von Prenten, Regent des Herzogtums Braunschweig.

Rurator.

Dr. Höpfner, Geh. Db. Reg. Rat.

Beitiger Prorettor.

Prof. Dr. Roethe.

Universitäts=Richter.

Bacmeister, Landgerichts=Direktor.

Beitige Detane

der Theologischen Fakultät: Prof. D. Dr. phil. Schult, Konsist. Rat, Abt zu Bursfelde,

der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Detmold,

der Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Braun, Geh. Med. Rat, der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Dziakko, Geh. Reg. Rat.

#### Fafultäten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.
- D. Wiesinger, Db. Konsist. Rat, Konventual bes Klosters Loccum.

= Dr. phil. Schult, Konsist. Rat, Abt zu Bursfelde.

= Knoke, Konsist. Rat.

= Dr. phil. Tichadert.

= Bonwetsch.

= Dr. phil. Schurer.

= Althaus.

b. Außerordentliche Professoren.

D. Bouffet.

Lic. Dr. phil. Rahlfs.

c. Privatdozent.

Lic. Otto.

- 2. Juristische Fakultat.
- a. Ordentliche Professoren.
- D. Dr. jur. Dove, Geh. Justiz= Dr. jur. et phil. Frensborff, rat, Mitglied d. Herren= Geh. Just. Rat. hauses und des Landes= = von Bar, dsgl. = Regelsberger, dsgl.

Dr. Merkel, J.

Dr. von Sippel.

Chrenberg, Bictor.

= Schoen.

Detmold.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Pland, Wirkl. Geh. Rat.

c. Privatdozenten.

Dr. Tipe.

Dr. Gierte.

Höpfner.

Anote.

3. Medizinische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hasse, Geh. Hofrat.

Heißner, Geh. Med. Rat. = Jacobj, Reg. Rat a. D.

Cbstein, degl.

= von Esmarch.

= Orth, døgl.

= Cramer.

= Merkel, Fr., dsgl.

= von hippel, Geh. Meb. Rat.

= Runge, døgl.

med. et phil. Berworn.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Esser, Geh. Med. Rat.

c. Außerorbentliche Professoren.

Dr. Krause.

Dr. Rosenbach, Geh. Med. Rat. = Damsch.

Lohmeyer, Geh. Med. Rat.

Bürkner.

Rallius.

d. Privatdozenten.

Dr. Dropsen, Prof.

Dr. Schreiber.

= Beneke, begl.

Schink.

= Boruttau, dsgl.

= Beber.

Aschoff, døgl.

Baldvogel.

Sultan.

Bidel.

Reichenbach.

4. Philosophische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Rat.

Dr. Baumann, Geh. Reg. Dr. von Roenen, Geh. Bergrat.

= med. et phil. Ehlers, døgl.

med. et phil. Müller, **3**. **E**.

Dilthey, døgl.

= Riecke, Geh. Reg. Rat.

Bagner, H., begl.

= Rielhorn, degl.

Dr. Heyne, Geh. Reg. Rat. Dr. Morsbach. Boigt, dsgl. Bischer. Lehmann, Max, Geh. Reg. Cohn, degl. Rlein, Felix, bogl. Rat, Chrenmitglied der Gesamt=Atademie Meyer, W. det Dziagko, Geh. Reg. Rat. Wissenschaften zu Berlin. Liebisch. Mernst. Hilbert. Berthold. Rehr. Lexis, Geh. Reg. Rat. = Fleischmann, Geh. Reg. Peter. D. Dr. phil. Smenb. Rat. Busolt. Dr. Wallach, Geh. Reg. Rat. = Leo, dögl. von Seelhorst, Lehrer an der Frost-Akademie Roethe. Stimming. zu Münden. D. Dr. Wellhausen, Geh. Reg. Rat. b. Ordentlicher Honorar=Professor. Dr. Meyer, Leo. c. Außerordentliche Professoren. Dr. Tollens, Geh. Reg Rat. Dr. Schilling. Peipers. Sethe. Polstorff. Lorenz. Freiberg. Roch. Dr. Lehmann, Franz. Graf von der Schulen= Rrauste. burg. Brendel. Simon. Wiechert. Husserl. Fischer.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Coehn. Dr. Ambronn, Prof. Mollwo. Rhumbler, døgl. Manchot. Schwarzschild. Bohlmann. Raufmann. 5 Shultheß, Prof. Streint, Prof. Meigner. Abraham. 5 = Willrich. Goedecemener 3 5 Schulten. Stark. z 3 Lüders. Blumenihal. = 5 Roet. Bose. = Bermelo.

Beamte ber Universität.

Reyer, Rarl, Rchnungsrat, Kuratorial=Sekretär.

Dr. Pauer, Rechnungsrat, Duaftor.

Ragen, Domanen=Rentmeister, Rendant der Universitätskasse.

Reger, Friedr., Universitats=Setretar.

#### 8. Uniberfität zu Marburg.

Rurator.

Dr. Steinmet, Geh. Db. Reg. Rat.

Beitiger Rektor.

Prof. D. Dr. phil. Julicher.

Universitats=Richter.

Beigsader, Lanbrichter.

Beitige Detane

der Theologischen Fakultät: Prof. D. Bubde,

der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Detker,

der Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Ribbert,

der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Natorp.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Prosessoren.

D. Dr. phil. Herrmann.

D. Budde.

= Achelis, Konsist. Rat.

= Mirbt.

= Dr. phil. Julicher.

= Beiß.

b. Außerordentliche Professoren.

Lic. Eremer.

Lic. Dr. phil. Kraetschmar.

c. Privatdozenten.

Lic. Bauer, Prof.

Lic. Anopf.

D. Rade.

- 2. Juristische Fakultat.
- a. Ordentliche Professoren.

Dr. Enneccerus, Geh. Justiz=

Dr. Traeger.

rat. = Leonhard.

Besterkamp, døgl.

= André.

= Lehmann.

= von Savigny.

= Detter.

#### b. Privatdozenten.

Dr. Schmidt, Justizrat.

Dr. Langen

Meyer, Prof.

Mertel.

## 3. Medizinische Fakulyat.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Mannkopff, Geh. Med. Rat, Generalarzt I. Al. der Landwehr.

Ahlfeld, Geh, Med. Rat.

Gasser, degl. Oberstabs= arzi II. Kl. d. L.

Meyer, Hans.

Ruster, Geh. Med. Rat, Generalarzt I. Kl. à la suite des Sanitatskorps und Mitglied des Herren= hauses.

Dr. Ribbert.

Tuczek, Med. Rat, Mit-3 glied Esd =lanizidasK kollegiums.

von Behring, Geh. Med. Rat, Stabsarzt a. D.

Ваф.

Schend. =

Romberg.

Bonhoff. 2

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Lahs. Disse. Dr. Ostmann.

Enderlen.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Zumstein, Prof.

Dr. Benbel.

Ruhne.

Loewi.

Rutscher.

Borrmann.

## 4. Philosophische Fakultät.

## a. Ordentliche Professoren.

Dr. Justi, Geh. Reg. Rat.

Dr. Maaß.

Bergmann, begl.

Birt.

Barrentrapp.

von Sybel. Schröder. =

Rigner. Bauer, Geh. Reg. Rat.

Meyer, Arthur. =

Zinde, begl.

Schottky.

Cohen, H., degl.

Heß, Edm.

Fischer. z

Rorschelt. 5 Natorp.

Frhr. von der Ropp. 5

Bietor.

Riese. = Schmidt, E., Geh. Reg.

Jensen. 3

Ricarz.

Ranser.

## b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Rathke.

#### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. von Drach.

= Feugner.

= Fittica.

= Rohl.

= Elster.

Dr. Thumb.

= Oldenberg.

= Brandi.

= Rühnemann.

= Bengel.

#### d. Privatbozenten.

Dr. Bend, Prof.

: Brede, begl.

= Fritsch, degl.

: Brauer, begl.

. Diemar.

= Find.

s Schaum.

Dr. Gabamer.

= Schend.

= Thiele.

= von Dalwigk.

= Glagau.

= Meisenheimer.

Beamte ber Universität.

Ronig, Rangleirat, Universitäts=Sefretar.

Beckmann, Rechnungsrat, Universitäts=Rassen=Rendant und Quastor.

Trebing, Ruratorial=Sefretär.

## 9. Rheinische Friedrich Wilhelms=Universität zu Boun.

Rurator.

Dr. von Rottenburg, Birkl. Geh. Rat, Unterstaatssekretar a. D.

Zeitiger Reftor.

Prof. Dr. Ludwig, Geh. Reg. Rat.

Universitäts=Richter.

Riefenstahl, Amtsgerichtsrat.

Beitige Detane.

der Evang.=Theolog. Fakultät: Prof. D. Sieffert, Konsistorialrat, der Kathol.=Theol. Fakultät: Prof. Dr. Felten,

der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Zitelmann, Geh. Justizrat, der Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Binz, Geh. Med. Rat,

der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Kanser.

#### Fafultäten.

- 1. Evangelisch=Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.
- D. Kamphausen.
  = Dr. phil. Sieffert, Konsist.

Rat, Mitglied des Kon= sistoriums.

108 D. Dr. phil. Sell. D. Dr. phil. Grafe. = Goebel, Konsist. Rat. = = Ronig. = Sachsse, Konfist. Rat. = Ritschl. b. Außerordentliche Professoren. D. Meinhold. Lic. Dr. phil. Bratke. c. Privatdozenten. Lic. Dr. phil. Beinel. Lic. Meyer, Prof. Liegmann. Simons, digl. 2. Ratholisch=Theologische Fakultät. a. Orbentliche Professoren. Dr. Rirschkamp. Dr. Rellner. Raulen, Papstlicher Haus= = Felten. prālat. theol. et phil. Englert. Esser. = Schrörs. b. Privatdozenten. Dr. theol. et Dr. phil. Rauschen, Oberlehrer am Königlichen Gymnasium. Dr. Greving. 3. Juristische Fakultät. a. Ordentliche Professoren.

Dr. Ritter von Schulte, Geh. Dr. Jorn, Geh. Justigrat. Zustizrat. = Zitelmann, dsgl. Cosact.

= Rrüger, døgl.

= Seuffert, døgl.

jur. et phil. Huffer, degl. Loersch, dogl., Mitglied

des Herrenhauses und Kronsyndikus.

b. Außerordentlicher Professor.

= Bergbohm, Geh. Reg. Rat.

= Crome.

= Landsberg.

Dr. Hübner.

c. Privatdozenten.

Dr. Pflüger, Prof. Dr. Stier=Somlo.

4. Medizinische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. von Beit, Geh. Ober= Dr. med. et phil. Pflüger, Geh. Med. Rat. Med. Rat, auswärtiges von Leydig, Geh. Med. Mitglied der Atademied. Wissenschaften zu Berlin. Rat.

Dr. Roefter, Geh. Med. Rat.

= Saemisch, døgl.

= Binz, døgl.

med. et phil. Frhr. von la Balette St. George, Geh. Med. Rat.

Fritsch, Geh. Med. Rat, Witglied des Wediz. Kollegiums.

Dr. Shulte, Geh. Med. Rat.

= Pelman, dsgl., Direktor

ber Rhein. Prov. Irren=

Heil= und Pflegeanstalt

und Witglied des Wediz.

Kollegiums.

= Finkler.

= Schede, Geh. Med. Rat.

#### b. Ordentlicher Honorar=Professor.

#### Dr. Doutrele'pont, Geh. Med. Rat.

#### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Außbaum.

= med. et phil. Fuchs.

= Balb.

= Ungar, Med. Rath und Mitglied des Mediz. Kollegiums, Gerichts= arzt. Dr. Schiefferbeder.

= med. et phil. Leo.

= Wipel.

= Rieder.

= Rruse.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Kock, Prof.

= Burger.

= Bohland, Prof.

= Thomsen, degl.

\* Wolters, dsgl.

= Jores, døgl. = Schmidt, døgl.

= Pleter.

= Bleibtreu, Prof.

= Shulte.

= Bendelstadt.

Dr. Summelsheim.

= Schöndorff.

= Eschweiler.

= Eichler.

= Petersen.

= Graff.

= Schröder.

= Strasburger.

= Grouven.

= Rumpf, Prof.

## 5. Philosophische Fakultät.

## a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bücheler, Geh. Reg. Rat, auswärtiges Mitglied der Akademie der Wissen= schaften zu Berlin.

Usener, Geh. Reg. Rat.

= Lipschip, degl.

= Justi, døgl.

= Frhr. von ber Golg,

Geh. Reg. Rat, Direktor der Landwirtschaftlichen Akademiez. Poppelsdorf.

Dr. Nissen, Geh. Reg. Rat, Mitglied des Herren= hauses.

= Laspenres, Geh. Bergrat.

phil. et med. et jur. civ.

|     | Strasburger, Geh.          |        | Trautmann.               |
|-----|----------------------------|--------|--------------------------|
| _   | Reg. Rat.                  |        | Jacobi.                  |
|     | Ritter, døgl.              |        | Loeschate.               |
| 3   | Wilmanns, dsgl.            |        | Prym.                    |
| =   | Aufrecht.                  |        | Gothein.                 |
|     | Rein, Geh. Reg. Rat.       |        | phil. et jur. Diepel.    |
|     | Foerster, døgl.            |        | Küstner.                 |
|     | Erdmann.                   |        |                          |
|     | Ludwig, Geh. Reg. Rat.     |        | Elter.                   |
|     | Shlüter.                   |        | Ranser.                  |
|     | Baeumker.                  | =      |                          |
| 2   | D. von Bezold, Geh.        |        | Unschüß.                 |
|     | Reg. Rat.                  | =      | Bülbring.                |
| -   | b. Ordentliche Ho          |        | • •                      |
| Dr. | Schaarschmidt, Geh. Reg    |        |                          |
| =   | Jäger, døgl., Gymnasial-A  | dirett | or a. V.                 |
| _   | c. Außerordentli           | -      |                          |
|     | Franc.                     | Dr.    | Roll, etatsmäßiger Pro=  |
| =   | Lorberg.                   |        | fessor an der Landwirt=  |
| 5   | Wolff, Leonh., Afadem.     |        | schaftlichen Akademie zu |
|     | Musikdirektor.             |        | Poppelsdorf.             |
| =   | Heffter.                   | =      | Rarsten.                 |
| =   | Pohlig.                    | =      | Schumacher, Studien=     |
| E   | Wiedemann.                 |        | Direktor der Handels=    |
| =   | Partheil.                  |        | Hochschule zu Coln.      |
| E   | Deichmüller.               | 5      | Hampe.                   |
| =   | Solmsen.                   | =      | Gaufinez.                |
|     | d. Privat                  | dozei  | nten.                    |
| Dr. | König, Prof.               | Dr.    | Strubell.                |
| =   | Boigt, dsgl.               | 5      | Strad.                   |
| =   | Rauff, dögl.               | =      | Firmenich=Ricars.        |
| E   | Monnichmener, degl.        | E      | Bentscher.               |
| =   | Philippson, degl.          | =      | Radermacher.             |
| E   | Drescher, degl.            | =      | Borgert.                 |
| 5   | Clemen, Prof., Provinzial= | =      | Lob.                     |
|     | Konservator der Rhein=     | =      | Hagenbach.               |
|     | provinz, Lehrer an der     | *      | Schroeter.               |
|     | Runstakademie zu Düffel=   | =      | Genser.                  |
|     | borf.                      | =      | Pflüger.                 |
| =   | Rimbach, Prof.             | 3      | Fischer.                 |
| •   | Heusler.                   | =      | Fischer.<br>Binz.        |
| E   | Nig.                       | 2      | Kungel.                  |

Dr. Bucherer.

. Reitter.

= Frentag.

: Walk, Prof.

Dr. Ludwaldt.

= phil. et med. Rulf.

= Steffens.

#### Beamte.

hoffmann, Rangleirat, Universitäts-Sefretar.

Hövermann, Rechnungsrat, Universitats=Raffen=Renbant und Quastor.

Beigand, Rechnungsrat, Kuratorial-Sefretär.

## 10. Alademie zu Münfter.

#### Rurator.

Se. Exc. Frhr. von der Rede von der Horst, Staatsminister, Ober=Prasident der Provinz Westfalen.

von Biebahn, Oberpräfidialrat, Stellvertreter des Rurators.

Beitiger Rektor.

Brof. Dr. Sonnenburg.

Universitäts=Richter.

Rade, Landgerichtsrat.

Beitige Dekane

der Theologischen Fakultät: Prof. Dr. Pieper, der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Andresen.

#### Fafultäten.

1. Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hartmann, Domkapitular, Dr. Bludau.

Papstlicher Hauspralat. =

Schröder. Pieper.

Fell. Rausbach.

Hüls, Domkapitular.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Baut.

Dr. Dörholt.

Hipe.

c. Privatbozenten.

Dr. Diekamp.

Dr. Engelfemper.

## 2. Philosophische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hittorf, Geh. Reg. Rat, auswärtiges Mitglied

auswärtiges Mitglied der Afademie der Wissen=

schaften zu Berlin. = Storck, Geh. Reg. Rat.

= Stahl, dsgl.

= Spicer, bogl.

= Riehues, degl.

= Salkowski.

Dr. Rilling.

= Sagemann.

= Nordhoff.

= Andresen.

= Lehmann.

= Sonnenburg.

= Bopf.

= König, Geh. Reg. Rat.

= Hendweiller.

= Buß

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Philippi, Archivrat, Direktor des Staatsarchivs.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Landois.

= von Lilienthal.

- Ragner.

= Einenkel.

= Rappes.

= Roepp.

Dr. Spannagel.

= Hosius.

= Streitberg.

= von Sedel.

= Meister.

= Jostes.

d. Privatdozenten.

Dr. Schwering, Prof.

Dr. Bitter.

= Bandenhoff.

= Reinganum.

= Schmit.

= Dehn.

Akademische Beamte.

Drosson, Rechnungsrat, Sekretär und Quästor. Peter, Rentmeister des Studienfonds.

## 11. Lyceum Hosianum zu Brannsberg.

Rurator.

Se. Exc. Freiherr von Richthofen, Ober=Präsident der Provinz Ostpreußen.

Zeitiger Rektor.

Professor Dr. Beiß.

Atabemischer Richter.

Die Funktionen desselben werden von dem Richter der Universität zu Königsberg, Berwaltungsgerichts = Direktor Weger wahrgenommen. Beitige Defane

der Theologischen Fakultät: Prof. Dr. Dittrich, der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Uebinger.

#### Fafultäten.

1. Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Oswald.

Dittrich.

Dr. Beig.

= Aranic.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Rolberg.

c. Privatdozenten.

Dr. Gigalsti.

Dr. Shulz.

2. Philosophische Fakultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Beißbrodt, Geh. Reg. Rat. Dr. Röhrich.
= Riedenzu. = Uebinger.

## K. Pie Königlichen Technischen Pochschulen.

1. Technische Hochschule zu Berlin. (Charlottenburg, Berlinerstraße 151.)

A. Rettor und Cenat.

a. Zeitiger Rektor.

Bubenben, Prof.

b. Syndikus.

Arnold, Oberverwaltungsgerichtsrat.

c. Senats=Mitglieder.

Brinkmann, Geh. Marine-Baurat und Schiffbau-Direktor.

Dr. von Buchta, Reg. Rat, Prof.

Dietrich', Prof.

Flamm, dögl.

Goering, Geh. Reg. Rat, Prof.

Dr Lampe, digl., digl.

Mener, Eugen, Prof.

Dr. Miethe, bsgl.

1902.

Dr. Paasche, Geh. Reg. Rat, Prof. Riedler, degl., degl. Strad, døgl., døgl. Bollmer, Prof.

#### B. Abteilungen.

(Die Mitglieder der Abteilungs-Rollegien find durch einen \* bezeichnet.)

a. Abteilung für Architektur.

Vorsteher.

Strad, Geh. Reg. Rat, Prof.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Hehl, Geh. Reg. Rat, Prof. \*Rietschel, Geh. Reg. Rat, \*Яоф, Geh. Baurat, Prof.

Prof. \*Strad, døgl., bøgl.

\*Rühn, døgl., døgl. \*Raschborff, J., Geh. Reg. Rat, Prof.

\*Wolff, Geh. Baurat, Prof. \*Dr. Zimmermann, Prof.

b. Richt etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Abler, Wirkl. Geh. Ober=Bau=

rat, Prof.

Geger, Prof. Henseler, døgl.

Jacob, døgl.

Aruger, Geh. Baurat, Prof.

Laste, Prof.

Merzenich, Baurat, Prof. Dr. Meyer, Alfred G., Prof.

\*Open, Geh. Reg. Rat, Prof.

Raschdorff, D., Prof.

\*Bollmer, døgl.

c. Privatdozenten.

Dr. Bie, Prof.

Cremer, døgl.

Dr. Galland, døgl. Goecke, Landesbaurat.

Gunther=Naumburg, Prof.

Körber, Landbauinspektor.

Laske, Prof.

Müßigbrodt, Kreisbau=

inspettor.

Nitka, Baurat, Prof.

Schmalz, Landbauinspektor, Prof.

Schoppmeyer, Maler.

Seeßelberg, Architett, Prof.

Stiehl, Stadtbauinspektor. Stoeving, Architektur=

Figuren=Maler.

Theuerkauf, Prof.

Wever, Landbauinspektor.

b. Abteilung für Bau=Ingenieurwesen.

Borsteher.

Goering, Geh. Reg. Rat, Prof.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Brandt, Geh. Reg. Rat, Prof. \*Goering, Geh. Reg. Rai,

\*Bubenden, Prof.

\*Grang, Reg. u. Baurat, Prof.

\*Dietrich, døgl.

\*Dr. Kötter, Prof. \*Rüller=Breslau, Geh. Reg. Rat, Prof., ordentliches

Mitglied der Alademie der Wissenschaften. \*Müller, Siegmund, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Busing, Prof. Cauer, dsgl., Gifenbahn=Bau= und Betriebsinspektor.

\*Rummer, Prof., Ober=Bau= directior. Müssigbrodt, Arcisbauinspekt. Rudeloff, Prof.

#### c. Privatdozenten.

Bernhard, Reg. Baumeister. Cauer, Gisenbahn=Bau= und Betriebsinspektor, Prof. Eger, Reg.= und Baurai. Dr. Galle.

Dr. Ragner. Anauff, Stadtbauinsp. a. D. Dr. Pietsch, Prof. Shulz, Reg. Baumstr.

c. Abteilung für Maschinen=Ingenieurwesen. Vorsteher.

Mener, Gugen, Prof.

Statsmäßig angestellte Mitglieder.

Franz, Prof. \*henn, dsgl. \*Joise, døgl.

\*Reichel, Prof. \*Riedler, Geh. Reg. Rat, Prof., Mitgl. des Herrenhauses.

\*Rammerer, dsgl. \*Ludewig, dsgl.

\*Dr. Slaby, døgl., døgl., døgl. \*Stumpf, Prof.

\*Mener, Eugen, døgl.

b. Richt etatsmäßig angestellte Mitglieder. Harimann, 28., Prof.

Dr. Roeßler, Prof.

\*Hörmann, Geh. Bergrat, Brof.

Strecker, Geh. Postrat, Prof.

Dr. Klingenberg, Prof. Leist, dögl.

Wedding, W., Prof.

\*Martens, Geh. Reg. Rat, Proj.

\*Wehage, Reg. Rat, Prof.

c. Privatdozenten.

Buhle, Reg. Baumstr. Hartmann, W., Prof. Beinel, Ingenieur. Dr.Rallmann,Stadt.Elektriker. Kapp, Ingenieur. Dr. Rlingenberg, Prof.

Leist, Prof. Regenbogen, dipl. Ingenieur. Dr. Roeßler, Prof.

Vogel, Fr., Herz. Braun= schweig. außerordentl. Brof.

d. Abteilung für Schiff= und Schiffsmaschinen=Bau. Borsteher.

Flamm, Prof.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Flamm, Prof.

\*Romberg, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Brinkmann, Geh. Marine=Baurat und Schiffbau=Direktor in Reichs-Marine-Umt.

\*Aretschmer, Marine=Ober=Baurat.

Pagel, Schiffbau-Ingenieur.

c. Privatdozent.

Dr. Rieß, Reg. Rat.

e. Abteilung für Chemie und Hüttenkunde. Borsteher.

\*Dr. Miethe, Prof.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Dr. Erdmann, Prof.

\*Dr. Miethe, Prof.

\* = Hirschwald, degl.

\* = Weeren, Geh. Reg. Rat,

\* = von Anorre, digl.

Prof.

\* = Liebermann, Beh. Reg. Rat, Prof.

\* = Witt, degl., degl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Dr. Brand Prof.

Dr. Müller, C., Prof.

\* = von Reg. Rat.

Buchka, degl., = Stavenhagen, degl.

= Herzfeld, Prof.

= Traube, dsgl.

= Holde.

Wedding, H., Prof., Geh. Bergrat.

Jurisch, Prof.

## c. Privatdozenten.

Dr. Brand, Prof.

Frengel, degl.

Heg. Reg. Rat.

Herzfeld, Brof. 3

Holde. Junghahn. =

Kühling, Prof.

Dr. Müller, W., Prof.

**தேற்ற**்

Stavenhagen, Prof.

Täuber, degl. Boswindel.

Wolffenstein, Prof.

1. Abteilung für Allgemeine Bissenschaften, insbesondere für Mathematik und Naturwissenschaften.

#### Borsteher.

Dr. Lampe, Geh. Reg. Rat, Prof.

a. Statsmäßig angestellte Mitglieber.

\*Dr. Hauck, Geh. Reg. Rat, \*Dr. Paalzow, Geh. Reg. Rat, Prof. Prof.

\* : Herper, begl., begl. Paasche, degl., degl.

\* : hetiner, Prof. \* =

Rubens, Prof. \* = \* = Lampe, Geh. Reg. Rat, Beingarten, Geh. Reg. Prof. Rat, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Dr. Dziobek, Prof. Hartmann, R., Geh. Reg. · Gropp, Oberrealschul= Rat, Prof.

Dr. Jolles, Prof. Director.

Grunmach, Prof. Ralischer, degl.

Post, Prof., Geh. Ob. - Haentschel, Oberlehrer. = Samburger, Prof. Reg. Rat.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Alexander = Ray II, Rechts= Dr. Müller, Rich., Oberlehrer.

anwalt.

= Groß. = Haentichel, Oberlehrer.

= Hamburger, Prof.

= hessenberg. = Jolles, Prof.

= Ralischer, døgl.

= Lippstreu.

Servus, Oberlehrer.

Steinit.

Geh. jur. Stephan, Reg. Rat.

Warschauer, Großherzogl. Hessischer a. o. Prof.

med. Wenl.

d. Lehrer für fremde Sprachen.

Garbell, Ab., Lektor ber ruffischen Sprache. Rossi, B., Lektor für die italienische Sprache.

#### C. Berwaltungsbeamte.

Thier, Rechnungsrat, Bureauvorfteher.

Rempert, Bibliothefar.

N. R., Rendant.

## D. Königliche Mechanisch-Technische Bersuchsanstalt.

Director.

Martens, Geh. Reg. Rat, Prof.

Abteilungsvorsteher.

Rudeloff, Prof., Stellvertreter des Direktors und Vorsteher de

Abteilung für Metallprüfung.

Sary, Ingenieur, Vorsteher d. Abteilung für Baumaterial=Prüfung Herzberg, Chemiker, Vorsteher der Abteilung für Papier=Prüfung. Dr. Holbe, Chemiker, Vorsteher der Abteilung für Öl=Prüfung.

## 2. Technische Hochschule zu hannober.

Röniglicher Rommissar.

Se. Exc. Graf zu Stolberg=Wernigerode, Ober=Prasident.

#### A. Refter und Senat.

a. Zeitiger Rettor.

Dr. Riepert, Geh. Reg. Rat, Prof.

b. Senats=Mitglieder.

Schleyer, Prof. Dandwerts, degl.

Dr. Robenberg, Prof.

Fischer, Geh. Reg. Rat, Prof. Dr. Rinne, Prof.

Köhler, Geh. Reg. Rat, Prof. Frank, døgl., døgl. Dr. Behrend, Prof.

#### B. Abteilungen.

(Die Mitglieder der Abteilungs-Rollegien find mit \* bezeichnet.)

a. Abteilung I für Architektur.

Borsteher.

Shleyer, Prof.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieber.

\*Röhler, Geh. Reg. Rat, Prof.

\*Dr. Holkinger, Prof.

\*Schröder, Prof.

\*Schlener, degl.

\*Stier, Baurat, Prof. \*Mohrmann, Prof.

\*Friedrich, Prof., Maler. Engelhard, Prof., Bildhauer.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Raulbach, Prof., Hofmaler. Boigt, Maler.

Jordan, Prof., Maler. Roß, Prof., Reg. Baumeister.

c. Privatdozenten.

Geb, Prof.

Shlöbde, Regier. Baumeister.

Dr. Haupt, begl.

b. Abteilung II für Bau=Ingenieurwesen.

Borsteher.

Dandwerts, Prof.

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieber.

Paunhardt, Geh. Reg. Rat, Prof., Mitglied des Herrenhauses und der

Prof. \*Arnold, døgl., døgl.

\*Barkhausen, Geh. Reg. Rat,

Atademie d. Bauwesens.

\*Lang, Prof.

Dolezalek, Geh. Reg. Rat, Prof.

\*Dr. Reinhert, dsgl. \*Dandwerts, dsgl.

\*5

\*Hotopp, dsgl.

b. Nicht etatsmäßig angestelltes Mitglied.

Roß, Prof.

c. Privatdozent.

Begold, Prof.

c. Abteilung III für Maschinen=Ingenieurwesen.

Borsteher.

Fischer, Geh. Reg. Rat, Prof.

Statsmäßig angestellte Mitglieder.

Bischer, Geh. Reg. Rat, Prof.

\*Troste, Prof.

\*Riehn, begl., begl.

\*Rlein, degl.

Frank, degl., degl.

\*Dr. Pranbte, bsgl.

Frese, Prof.

d. Abteilung IV für demisch=technische und elektro= technische Wissenschaften.

Borfteher.

Dr. Rinne, Brof.

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieber.

Dr. Rohlrausch, Geh. Reg.

\*Dr. Dieterici, Prof.

Rat, Prof.

\* = Seubert, bigl.

\* = Dft, Prof.

\* = Beim, bogl.

\* = Rinne, degl.

\* = Behrend, begl.

b. Richt etatsmäßig angestellte Mitglieber.

Dr. Eschweiler, Prof.

Bedmann, Dipl. Ing.

= Brecht, begl.

c. Privatbozenten.

Dr. Behmer, Prof.

hoger, Bauinspettor.

Thiermann, dogl.

Dr. Laves.

Dr. Franke.

o. Abteilung V für Allgemeine Bissenschaften, ins= besondere für Mathematik und Naturwissenschaften. Borsteher.

Dr. Robenberg, Prof.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieber.

\*Dr. Riepert, Geh. Reg. Rat, \*Dr. Robenberg, Prof. \* = Runge, begl. Prof.

\* = Heß, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Dr. Schaefer, Prof. Rußbaum, Prof.

= Röcher, degl.

Pepold, degl

= Rasten, dsgl.

Dr. Lohmann, Direttor.

c. Privatdozenten.

Dr. med. Shumburg, Dr. Arnsperger. Db. Stabsarzt.

= von Hanstein.

Außerdem erteilen Unterricht:

Dr. med. Rredel.

Böhling, Hofrat, Lektor für russische Sprache.

C. Berwaltungsbeamte.

Linke, Rechnungsrat, Renbant. Aderhans, Setretar. Cleeves, Bibliothekar.

## 3. Technische Hochschule zu Aachen.

Königlicher Kommissar.

von Hartmann, Regierungs-Prafit ent.

#### A. Reftor und Senat.

a. Zeitiger Rektor.

Dr. Bräuler, Prof.

b. Senats=Mitglieder.

Frenken, Prof. Dr. Heinzerling, Geh. Reg. Dr. Grotrian, Prof.

Rat, Prof.

Lengemann, Geh. Bergrat, Prof.

Pingger, Prof.

von Mangoldt, Dr. Geh. Reg. Rat, Prof.

Dr. Borchers, begl.

= Sommerfeld, bsgl.

B. Abteilungen.

(Die Mitglieder der Abteilungs-Rollegien find durch \* bezeichnet.)

a. Abteilung I für Architektur.

Borsteher.

Frengen, Prof.

a. Etatsmäßige Professoren.

\*Damert, Prof.

\*Shupmann, Prof., Reg.

\*henrici, døgl.

Baumeister.

Meiff, døgl.

\*Dr. Schmid, Prof.

b. Dozenten.

Brengen, Prof., Reg. Baumeister.

Arauß, Prof., Bildhauer.

c. Privatdozenten.

Buchfremer, Prof., Architekt.

Sieben, Reg. Baumeister.

b. Abteilung II für Bau=Ingenieurwesen.

Borsteher.

Dr. Heinzerling, Geh. Reg. Rat, Prof.

Etatsmäßige Professoren.

\*Dr. Heinzerling, Geh. Reg.

\*Werner, Prof.

Rat, Prof.

\*Dr. Brauler, bsgl.

\*Inpe, degl., degl., Mitglied des Herrenhauses und der

\*Holz, Prof., Reg. Baumeister.

\*Boost, digl., digl.

Mademie b. Bauwesens.

c. Abteilung III für Maschinen-Ingenieurwesen. Borsteher.

Bingger, Prof.

a. Statsmäßige Professoren.

Bingger, Prof.

\*Lübers, Prof.

\*herrmann, Och. Reg. Rat,

\*Rödy, Prof., Reg. Baumeister.

\*Junkers, Prof.

Prof. \*Dr. Grotrian, Prof.

b. Dozenten.

Dr. Rasch.

Lut, Reg. Baumeister.

d. Abteilung IV für Bergbau und Hüttenkunde, für Chemie und Elektrochemie.

Borsteher.

Dr. Borchers, Prof.

#### a. Etatsmäßige Professoren.

\*Dr. Stahlschmidt, Geh. \*Dr. Klockmann, Prof.

Reg. Rat, Prof. \* = Bredt, dsgl.

\* = Classen, degl., degl. \*Saußmann, degl.

\* = Holzapfel, Prof. \*Dr. Borchers, degl.

\*Lengemann, Geh. Berg= \* = Buft, dogi. rat, Prof.

b. Dozent.

Dr. Bieler, Prof.

c. Privatdozenten.

Dr. Dannenberg, Prof. Dr. Semper = Rau. = Danneel.

e. Abteilung V für Allgemeine Biffenschaften.

Borftehler.

Dr. Sommerfeld, Prof.

a. Etatsmäßige Professoren.

\*Dr. Bullner, Geh. Reg. Rat, \*Dr. Jürgens, Prof.

Prof. \* = Rötter, døgl.

\* = von Mangoldt, Geh. \* = Sommerfeld, bsgl. Reg. Rat, Prof. \* = jur. et phil. Kähler, Prof.

b. Dozenien.

Storp, Reg. u. Gewerbe=Rat. Hamacher, Telegraphen= \*Dr. Wien, Prof. Direktor.

c. Privatdozent.

Dr. Polis.

Außer den Dozenten der Technischen Hochschule sind bei dem handelswissenschaftlichen Kursus thätig:

Dr. Delius.

= Schap.

= Ranser, Landrichter.

Roß, Lehrer.

Dr. Lehmann, Syndifus der Handelstammer.

= Wilden, Rechtsanwalt.

Außerdem crteilen Unterricht:

Hasenclever, Kommerzienrat.

Dr. med. Lieven.

## C. Berwaltungsbeamte.

Rürten, Rendant.

Peppermuller, Bibliothefar.

Glarner, Setretar.

## L. Die höheren Tehranstalten.

Gesamtverzeichnis derjenigen Lehranstalten, welche gemäß §. 90 der Wehrordnung zur Ausstellung von Zeugnissen über die Befähigung für den einjährig= freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Bemertungen:

1. Die mit \* bezeichneten Gymnasien (A. a) und Progymnasien (C. a) an Orten, an welchen sich keine der zur Erteilung von Besähigungszeugnissen berechtigten Anstalten unter A. b oder C. b (Realgymnasium, Realprogymnasium) mit obligatorischem Unterricht im Latein besindet, sind besugt, Besähigungszeugnisse auch ihren von dem Unterricht im Griechischen befreiten Schülern auszustellen, wenn lettere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersatunterricht regelmäßig teilgenommen und nach mindestens einjährigem Besuche der Sekunda auf Erund besonderer Prüfung ein Zeugnis über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

2. Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben teinen obligatorischen

Unterricht im Latein.

## Offentliche Lehranstalten.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgteiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der Befähigung genügt.

## a. Symnasten.

## I. Provinz Ostpreußen.

Direktoren: 1. Allenstein, Dr. Sierota. 2. Bartenftein, Sachse, Pros. 3. Braunsberg, = Preuß. 4. Gumbinnen: Friedrichs=Gymnasium, Jaenide. 5. Insterburg: Opmnasium (verbunden mit Realgymnasium), . Wagner, Prof. 6. Königsberg: Altstädtisches Gymnas., = Babucke. 7. Friedrichs-Kollegium, Ellendt, Prof. Kneiphöfisches Gymnasium, Armstedt, døgl. 9. Wilhelms-Gymnasium, = Grosse, Prof., Geh. Reg. Rat. 10. Lyd, Rotowsti. 11. Memel: Luisen=Gymnasium, Dr. Rüsel. 12. Osterode i. Ostpr., Wüst. 13. Rastenburg: Herzog Albrechts=Gym= nasium, Großmann. 14. Roeffel, Schmeier.

Direktoren:

Dr. Muller. 15. Tilsit, 16. Wehlau 1), 3. 3t. unbesett. Provinz Westpreußen. II. Dr. Rretidmann. 1. Danzig: Königliches Gymnasium, 2. Städtisches Gymnafium, Rahle, Prof. 3. Deutsch=Rrone, Dr. Stuhrmann. 4. Elbing, Gronau. 5. Graudenz, Anger. 6. Ronig, Genniges. 7. Rulm, Paulus. 8. Marienburg, Ranter. 9. Marienwerder, Balger. 10. Reustadt, Ronigsbed, Prof. 11. Pr. Stargard: Friedrichs-Gymnasium, Doempte. 5 12. Strasburg, Scotland. 13. Thorn: Symnasium (verbunden mit Realgymnasium), Dr. Handud. III. Provinz Brandenburg. Dr. Ribbed, Brof. 1. Berlin: Askanisches Gymnasium, Shulze. 2. Französisches Symnasium, 3. Friedrichs-Gymnasium, 3. 3t. unbesett. Friedrichs-Werdersches Gymnas., Dr. Lange. 4. 5. Rötel, Geh. Reg. Friedrich Wilhelms=Gymnas., Rat. 6. Humboldts=Gymnasium, Lange, Prof. 7. Joachimsthalsches Gymnasium, Bardt. 8. Symnasium zum grauen Rloster, D. Dr. Bellermann. Köllnisches Gymnasium, Dr. Mcusel, Prof. 9. Ronigstadtisches Gymnasium, 10. Wellmann, degl. 11. Leibniz=Gymnasium, Friedlander. **12**. Lessing=Gymnasium, Duaat. 13. Rern. Luisen=Gymnasium, Dr. Müller, Prof. Luisenstädtisches Symnasium, 14. Sophien-Gymnasium, Dielit, begl 15. Rübler, bogl., 16. Wilhelms-Gymnasium, Geh. Reg. Rat. 17. Brandenburg: Gymnasium, Rasmus. Ritter=Afademie, 18. Kehr. = 19. Charlottenburg: Raiserin Augusta= Rethwisch, Prof. Gymnasium,

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Realschule begriffen.

#### Direktoren: 20. Deutsch = Wilmersdorf bei Berlin: Bismarck-Gymnasium, Dr. Coste, Prof. 21. Eberswalde, = Rlein. 22. Franksurt a. Ober, Schneiber. 23. Freienwalde a. Oder, Hedide, Prof. 24. Friedeberg i. d. Neumark, Schneider. Dr. Buchwald. 25. Fürstenwalde, 26. Groß=Lichterfelde, Hempel. 27. Guben: Gymnasium (verbunden mit Hamdorff. Realschule), 28. Königsberg i. d. Neumark, Böttger, Prof. Pressch, degl. 29. Rottbus, Tidierid. 30. Kustrin, 31. Landsberg a. Warthe: Gymnasium (verbunden mit Realschule), And, Prof. Dr. Ebinger. 32. Luctau, 33. \*Reuruppin, Begemann. 34. Potsdam, Treu, Prof. 35. Prenzlau, Schaeffer, degl. 36. Schöneberg: Prinz Heinrichs-Gym= nasium, Dr. Richter, degl. 37. Hohenzollernschule (Gymnasium, verbunden mit Realschule mit ge= meinsamem Unterbau), Bartels. Wodrig, Prof. 38. Schwedt a. Oder, 39. Sorau, Shlee. = Groß, Prof. 40. Spandau, 41. Steglit, Lück. 42. Bittstock, Wessel, Prof. 43. Züllichau: Pädagogium, Hanow.

#### IV. Proving Pommern.

|    | •                                                      |     |                 |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. | Anflam,                                                | Dr. | Stamm.          |
| 2. | Belgard,                                               | Sti | er, Prof.       |
|    | *Demmin,                                               | Dr. | Reuter.         |
| 4. | Dramburg,                                              |     | Kleist, Prof.   |
| 5. | Gart a. Ober,                                          | =   | Benlandt, døgl. |
| 6. | Greisenberg i. Pomm.: Friedrich<br>Wilhelms=Gymnasium, |     | Conradt, begl.  |
|    | Greifswald: Gymnasium (verbunden mit Realschule),      |     | Wegener.        |
| 8. | Kolberg: Symnasium (verbunden<br>mit Realgymnasium),   | =   | Beder.          |

|     |                                                         | Direktoren:                          |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ω   | Röslin,                                                 | Dr. Jonas, Prof.                     |
|     | *Reustettin: Fürstin Hedwigsches                        | Di. Johns, proj.                     |
| 10. | Gymnasium,                                              | = Rogge.                             |
| 11  | Butbus: Pädagogium,                                     | Rroesing.                            |
|     | Pyris: Bismarcf-Gymnasium,                              | Dr. Behrmann.                        |
|     | Stargard i. Pomm.: Gröningsches                         | DI. Wegemun.                         |
| 10. | Gymnasium,                                              | = Shirlig.                           |
| 14  | Stettin: König Wilhelms: Gymnas.,                       | = Roppin.                            |
| 15. | Marienstifts=Gymnasium,                                 | = Beider, Geh. Reg                   |
|     |                                                         | Rai                                  |
| 16. | Stadt=Gymnasium,                                        | = Lemde, Prof.                       |
|     | Stolp: Gymnasium (verbunden mit                         | Actually pools                       |
|     | Realschule),                                            | = Boethe.                            |
| 18. | Stralsund,                                              | = Peppmuller.                        |
|     | Treptow a. d. Rega: Bugenhagen=                         | P - F F                              |
|     | Gymnasium,                                              | Haate, Prof.                         |
|     | •                                                       |                                      |
| _   | V. Provinz Posi                                         |                                      |
| 1.  | Bromberg,                                               | Dr. Guttmann, Geh                    |
| 45  | ~ P. L.                                                 | Reg. Rai                             |
|     | Fraustadt,                                              | = Wege, Prof.                        |
|     | Gnesen,                                                 | = Martin.                            |
|     | Inowrazlaw,                                             | = Eichner.                           |
|     | Krotoschin: Wilhelms=Gymnasium,                         | Matschky.                            |
|     | Lissa: Comenius=Gymnasium,                              | von Sanden, Prof.                    |
|     | Meserit,                                                | Duade, begl.                         |
|     | Natel,                                                  | Seidrich, degl.                      |
|     | Ostrowo,                                                | Dr. Schlueter, degl.                 |
| IU. | Posen: Berger = Grmnasium (ver=<br>bunden mit Oberreal= |                                      |
|     |                                                         | Tricks                               |
| 11  | schule),                                                | = Friebe.                            |
| 11. | Friedrich Wilhelms=<br>Gymnasium,                       | . Thúmas Wasi                        |
| 12. | Marien=Gymnasium,                                       | = Thumen, Prof.                      |
|     | *Rawitsch, 1)                                           | = Schröer, bsgl.<br>= Naumann, dsgl. |
|     | Rogasen,                                                | = Dolega.                            |
|     | Schneidemühl,                                           | Braun, Prof.                         |
|     | Schrimm,                                                | Ziaja, døgl.                         |
|     | Wongrowiz,                                              | Glombit.                             |
| 41. |                                                         |                                      |
|     | VI. Provinz Schlesi                                     | en.                                  |
| 1.  | Beuthen D. S.,                                          | Buchholz.                            |

<sup>1)</sup> Erfatunterricht in ben mittleren Rlaffen.

|                                       | Direktoren:         |
|---------------------------------------|---------------------|
| 2. Breslau: Elifabeth=Gymnasium,      | Dr. Paech, Prof.    |
| 3. Friedrichs-Gymnasium,              | = Feit, degl.       |
| 4. Symnasium zum heiligen Geist       |                     |
| (verbunden mit Realgymna=             |                     |
| sium),                                | = Richter.          |
| 5. Johannes-Gymnasium,                | Laudien.            |
| 6. König Wilhelms-Gymnasium,          | Dr. Edardt.         |
| 7. Magdalenen= Gymnasium,             | = Moller, Prof.     |
|                                       | Jungels.            |
|                                       | Dr. Bagolt.         |
|                                       | Dstendorf.          |
|                                       | Dr. Schulte, Prof.  |
| 12. Gleiwit,                          | Smolta.             |
| 13. Glogan: Evangelisches Gymnafium,  | Dr. Altenburg.      |
| 14. Ratholisches Gymnasium,           | = Diehl.            |
| 15. Görlig,                           | Stuper, Prof.       |
| 16. Groß=Strehliß,                    | Sprotte, begl.      |
| 17. Hirschberg,                       | Dr. Bindseil, degl. |
| 18. Zauer,                            | = Michael.          |
| 19. Kattowitz,                        | = Müller.           |
| 20. Königshütte,                      | = Prohasel, Prof.   |
| 21. Kreuzburg,                        | Bähnisch.           |
| 22. Lauban,                           | Dr. Sommerbrodt.    |
| 23. Leobschütz,                       | = Holleck, Prof.    |
| 24. Liegniß: *Ritter=Akademie,        | = Rirchner.         |
| 25. Städtisches Gymnasium,            | = Gemoll.           |
| 28. Reisse,                           | = Brüll.            |
| 27. Reustadt D. S.,                   | = Jung.             |
| 28. Dels,                             | = Brod.             |
| 29. Ohlau,                            | = Miller.           |
| 30. Oppeln,                           | = Man.              |
| 31. Patschfau,                        | = Franke.           |
| 32. Pleß: Evangelische Fürstenschule, | = Rost, Prof.       |
| 33. Ratibor,                          | = Radike, døgl.     |
| 34. Sagan,                            | = Larisch.          |
| 35. *Schweidnig,                      | = Monse.            |
| 36. Strehlen,                         | = Petersdorff.      |
| 37. Waldenburg,                       | = Boetticher.       |
| 38. Wohlau,                           | = Reinhardt, Prof.  |
| VII. Brobing Sad                      | ien.                |

## Provinz Sachien.

1. \*Aschersleben, 2. Burg: Biktoria=Gymnasium, Dr. Steinmener. = Rassow.

Direktoren:

| 9                                 | (tietaka)                             | <b>000</b> 4 | iden One                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|                                   | Eisleben,                             |              | icer, Prof.                              |
|                                   | Erfurt,                               |              | Thiele.                                  |
|                                   | Halberstadt: Dom-Gymnasium,           | •            | Röhl.                                    |
| 6.                                | Halle a. d. S.: Lateinische Hauptsch. |              |                                          |
|                                   | der Franckschen Stiftungen,           | =            | Rausch, Kondicett.,                      |
|                                   |                                       |              | Rektor.                                  |
| 7.                                | Städtisches Gymnasium,                | 2            | Friedersdorff.                           |
| 8.                                | Heiligenstadt,                        | =            | Brüll.                                   |
|                                   | Magdeburg: Pädagogium d. Klosters     |              |                                          |
|                                   | Unser Lieben Frauen,                  | 5            | Urban, Propst,                           |
|                                   |                                       |              | Prof.                                    |
| 10.                               | Dom=Gymnasium,                        | 5            | Holzweißig.                              |
| 11.                               |                                       |              | Knaut, Prof.                             |
|                                   | Merseburg: Dom=Gymnasium,             |              | reer, Rektor.                            |
|                                   | Mühlhausen i. Th.,                    |              | enchahn.                                 |
|                                   |                                       |              |                                          |
|                                   | Naumburg a. d. S.: Dom=Gymnas.,       |              |                                          |
|                                   | Neuhaldensleben,                      |              | von Hagen, degl.                         |
|                                   | Nordhausen a. Harz,                   |              | Schulze.                                 |
|                                   | Pforta: Landesschule,                 |              | Muff, Prof., Rektor.                     |
| 18.                               | Quedlinburg,                          |              | Ritter, Prof.                            |
| 19.                               | Roßleben: Rlosterschule,              | =            | Sorof, digl.,                            |
|                                   |                                       |              | Reftor.                                  |
|                                   | Salzwedel,                            | =            | Legerlot.                                |
| 21.                               | Sangerhausen 1): (verbunden mit       |              |                                          |
|                                   | Realschule),                          | =            | Dannehl, Prof.                           |
| <b>22</b> .                       | Schleusingen,                         | •            | Alwin Schmidt.                           |
| <b>23</b> .                       | Seehausen i. d. Altmark*),            | 3. 5         | zt. unbesett.                            |
|                                   | Stendal,                              |              | gehme.                                   |
|                                   | Torgau,                               | =            | Paul Schmidt.                            |
|                                   | Wernigerode,                          |              | Jordan.                                  |
|                                   | Wittenberg: Melanchthon=Gymnas.,      |              | hrauer.                                  |
|                                   | Zeit: Stifts=Gymnasium,               | _            | nzow.                                    |
| <b>4</b> 0.                       |                                       |              |                                          |
| VIII. Provinz Schleswig-Holstein. |                                       |              |                                          |
| 1                                 | Altona: Christianeum,                 | Dr.          | Urnoldt.                                 |
|                                   | Flensburg: Gymnasium (verbunden       |              | ~- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ₽.                                | mit Realgymnasium),                   | =            | Beilmann, Prof.                          |
| 2                                 | Glückstadt,                           | =            | Detlessen, dogl.                         |
|                                   | *Hadersleben,                         |              | Spanuth.                                 |
|                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | =            |                                          |
| ບ.                                | *Ծոլոա՝                               | =            | Graeber, Prof.                           |

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einem Progymnasium begriffen.
2) In der Umwandlung zu einer Realschule begriffen.

| 7.<br>8.<br>9.<br>10. | Kiel, Weldorf, Plön: Kaiserin Auguste Biktorias Symnasium, Raßeburg, Rendsburg: Symnasium (verbunden mit Realgymnasium), Schleswig: DomsSymnasium (vers bunden mit Realschule), Bandsbek: Watthias ClaudiussSymnasium (verbunden mit Realschule), | Bri<br>Fin<br>Dr. | 'Waßner.<br>Wallichs, Prof.<br>lff, dsgl. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                       | IX. Proving Sann                                                                                                                                                                                                                                  | ober              | •                                         |
|                       | Aurich,                                                                                                                                                                                                                                           |                   | von Kleift, Prof.                         |
|                       | Celle,                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Seebed, degl.                             |
|                       | Emben,                                                                                                                                                                                                                                            | =                 | Schüßler, digl.                           |
| 4.                    | Goslar: Gymnasium (verbunden mit                                                                                                                                                                                                                  |                   | Mark Sort                                 |
| 5.                    | Realgymnasium),                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Both, døgl.                               |
| ၂).<br>၂              | Göttingen,<br>Hameln: Gymnasium (verbunden                                                                                                                                                                                                        | =                 | Viertel, digl.                            |
| υ.                    | mit Realprogymnasium),                                                                                                                                                                                                                            | _                 | Dörries.                                  |
| 7                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Capelle, Prof.                            |
| 8                     | = II.,                                                                                                                                                                                                                                            |                   | aefer, døgl.                              |
| 9.                    | Kaiser Wilhelms-Gymnasium,                                                                                                                                                                                                                        | •                 | • •                                       |
| 10.                   | Leibnizschule (Gymnasium, ver-                                                                                                                                                                                                                    | 2.                | ~~                                        |
| -0.                   | bunden mit Realgymnasium),                                                                                                                                                                                                                        | Ra                | mdohr.                                    |
| 11.                   | Hildesheim: Gymnasium Andreanum,                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |
| 12.                   | = Josephinum,                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                           |
| 13.                   | Isfeld: Klosterschule,                                                                                                                                                                                                                            |                   | Mücke, degl.                              |
|                       | *Klausthal,                                                                                                                                                                                                                                       | Wit               | tneben, degl.                             |
| 15.                   | Leer: Symnasium (verbunden mit                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |
|                       | Realgymnafium),                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Lücke.                                    |
|                       | Linden,                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Graßhof.                                  |
|                       | *Lingen,                                                                                                                                                                                                                                          | =                 | Herrmann, Prof.                           |
| 18.                   | Lüneburg: Gymnasium (verbunden                                                                                                                                                                                                                    |                   | on .r.                                    |
| 46                    | mit Realgymnasium),                                                                                                                                                                                                                               |                   | Nebe.                                     |
|                       | Meppen,                                                                                                                                                                                                                                           | =                 | 00 33 9 7 1 P 3 2 1                       |
|                       | *Münden,                                                                                                                                                                                                                                          | =                 | Buchholz.                                 |
|                       | *Norden,                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Stegmann, Prof.                           |
| 22.<br>23.            | Dsnabrūck: Gymnasium Carolinum,<br>Rats=Gymnasium,                                                                                                                                                                                                | =                 | Richter, dsgl. Knoke, dsgl.               |
|                       | *Stade,                                                                                                                                                                                                                                           | =                 | Steiger, digl.                            |
|                       | *Berben,                                                                                                                                                                                                                                          | =                 | Dieck.                                    |
| <del>,</del> .        | •                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |                                           |
|                       | 1902.                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 9                                         |

26 \*Wilhelmshaven,

# Direktoren: Zimmermann, Prof.

## X. Provinz Bestfalen.

|             | y                                   |       |                         |
|-------------|-------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1.          | Arnsberg: Gymnas. Laurentianum,     | Gr    | uchot.                  |
| <b>2</b> .  | Attendorn,                          | Dr.   | Brußkern.               |
| <b>3</b> .  | Bielefeld: Symnasium (verbunden     |       |                         |
|             | mit Realgymnasium),                 | =     | Herwig, Prof.           |
|             | Bochum,                             | =     | Spieß, døgl.            |
|             | Brilon: Symnasium Petrinum,         | 3     | Niggemeyer, døgl.       |
|             | *Burgsteinfurt: Gymnas. Arnoldinum, |       | Schroeter.              |
|             | Portmund,                           | =     | Weidner, Prof.          |
|             | Gütersloh,                          | =     | Lünzner, døgl.          |
| 9.          | Hagen: Gymnasium (verbunden mit     |       |                         |
|             | Realgymnasium),                     |       | Braun, døgl.            |
|             | *Hamm,                              |       | Detling.                |
| 11.         | *Herford: Friedrichs=Gymnasium,     | 3     | Windel, Prof.           |
|             | Hörter: König Wilhelms-Gymnas.,     | =     | Fauth, døgl.            |
| <b>13</b> . | Roesfeld: Symnas. Nepomucenianum,   | =     | Darpe, døgl.            |
| 14.         | Minden,                             | =     | Heinze.                 |
| 15.         | Münster: Paulinisches Symnasium,    | :     | Frey, Geh. Reg.<br>Rat. |
| 16.         | Paderborn: Gymnas. Theodorianum,    | =     | Hense, Prof.            |
|             | Recklinghausen,                     | =     | Boderabt.               |
| 18.         | Rheine: Symnasium Dionysianum,      | =     | Führer.                 |
| 19.         | *Soest: Archigymnasium,             |       | Goebel, Prof.           |
| 20.         | Warburg,                            | =     | Huser.                  |
|             | Warendorf: Gymnas. Laurentianum,    | =     | Gang.                   |
|             | XI. Provinz Hessen=9                | laffi | an.                     |
|             | Dillenburg,                         | Dr.   | Langsborf, Prof.        |
| 2.          | Frankfurt a. M.: Kaiser Friedrichs= |       |                         |
|             | Gymnasium,                          | =     | Hartwig, begl.,         |
|             |                                     |       | Geh. Reg. Rat.          |
| 3.          | Frankfurt a. M.: Goethe-Symnasium,  | =     | Reinhardt, Beh.         |
|             |                                     |       | Reg. Rat.               |
| 4.          | Lessing=Gymnasium,                  | =     | Baier, Prof.            |
|             | Fulda,                              | =     | Wesener, degl.          |
|             | Hadamar,                            | =     | Widmann.                |
| <b>7.</b>   | Hanau,                              | =     | Braun.                  |
| 8.          |                                     | =     | Duden.                  |
| 9.          | Höchst a. M.: Gymnasium (verbun=    |       |                         |
|             | den mit Realprogymnasium 1)),       | =     | Lange.                  |
|             |                                     |       |                         |

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Realschule begriffen.

Fischer, Prof.

10. Homburg v. d. H.: Raiserin Friedrich= Symnasium (verbunden mit Real= Dr. Schulze. schule), 11. Kassel: Friedrichs-Gymnasium, Heugner. Vogt, Prof. Wilhelms-Gymnasium, 12. 13. Marburg, Aln, døgl. 14. Montabaur: Raiser Wilhelms=Gym= nasium, Wahle, døgl. Beldmann. 15. Rinteln, 16. Beilburg, Paulus.

17. Biesbaden,

25. \*Mülheim am Rhein,

#### XII. Rheinproving und Hohenzollern.

1. Aachen: Raiser Rarls-Gymnasium, Dr. Scheins. 2. Raifer Wilhelms=Gymnasium, Regel. = 3. Barmen, Evers, Prof. 4. Bedburg: Ritter=Atademie, Dr. Poppelreuter. 5. Bonn: Königliches Gymnasium, Congen. \*Städtisches Onmnasium (ver= 6. bunden mit Oberrealschule), Hölscher, Prof. 7. Coln: Symnas. an der Apostelkirche, Schwering, begl. Leuchtenberger, Friedrich Wilhelms=Gymnas., 8. Geh. Reg. Rat. 9. Raiser Wilhelms=Gymnasium, Dr. Wirsel. 10. Symnasium an Marzellen, Weßel. 11. Städtisches Gymnasium in der Areuzgasse (verbunden mit Realgymnasium), Schorn, Prof. 12. Crefeld, Bollseiffen. 13. Duisburz, Schneider. 14. Düren, Saffentamp, Brof. 15. Dūsseldorf: Königliches Gymnasium, Asbach. **16**. Städtisches Onmnas. (verbunden mit Realgymnasium), Cauer, Prof. 17. Elberfeld, Scheibe, dsgl. 18. Emmerich, Atens. 19. Essen, Dr. Biese, Prof. 20. Rempen i. d. Rheinproving, **= Roch**. 21. Kleve, Fischer, Prof. 22. Koblenz: Kaiserin Augusta=Gymnas., Dr. Beidgen. 23. Kreuznach, Lutsch. 24. Mõrs, Dr. Caefar.

= Goldscheider, Prof.

Ulbrich, døgl.

Shleich, bigl.

Schellbach, dsgl.

|             |                                  |            | ~ 11111111111                |
|-------------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>26</b> . | Mülheim a. d. Ruhr: Symnasium    |            |                              |
|             | (verbunden mit Realschule),      | Dr.        | Zietsschmann.                |
| <b>27.</b>  | München=Glabbach,                | =          | Schweikert.                  |
| <b>28</b> . | Münstereifel,                    | =          | Weisweiler.                  |
| <b>29</b> . | Neug,                            | =          | Zenzes.                      |
| <b>3</b> 0. | Neuwied: Gymnasium (verbunden    |            |                              |
|             | mit Realprogymnasium),           | 3          | Biese, Prof.                 |
| 31.         | Prüm,                            | =          | Brüll.                       |
| <b>32</b> . | Saarbrücken,                     |            | iber, Prof.                  |
| <b>3</b> 3. | Siegburg,                        | Mõ!        | hr, bøgl.                    |
| 34.         | Sigmaringen,                     | Dr.        | Eberhard.                    |
| <b>35.</b>  | Trarbach,                        | 3          | Schmidt.                     |
| <b>3</b> 6. | Trier: Friedrich Wilhelms-Gymnas | ., =       | Iltgen.                      |
| <b>37</b> . |                                  | n          | -                            |
|             | (verbunden mit Rcalgym=          |            |                              |
|             | nasium),                         | =          | Broicher.                    |
| <b>3</b> 8. | Wesel: Gymnasium (verbunden mit  |            |                              |
|             | Realprogymnasium),               |            | Kleine.                      |
| <b>39</b> . | *Weglar,                         | =          | Fehrs, Prof.                 |
|             | b. <b>Realgymnasie</b>           | n.         |                              |
|             | I. Provinz Oftpren               |            |                              |
| 1           | Insterburg: Realgymnasium (ver=  |            |                              |
| 1.          | bunden mit Gymnasium),           | Dr.        | Wagner, Prof.,<br>Gymn. Dir. |
| 9           | Königsberg,                      | Mit.       | trien.                       |
|             | Tilsit,                          |            | ngel.                        |
| U.          | • •                              | _          |                              |
|             | II. Provinz Westpre              | nßei       | t.                           |
| 1.          | Danzig: Realgymnasium zu St.     | _          | <b>.</b>                     |
|             | Johann,                          | Dr.        | Fride.                       |
| 2.          | Thorn: Realgymnasium (verbunden  |            | ~                            |
|             | mit Gymnasium),                  | \$         | Handuck, Gymn.<br>Direktor.  |
|             | III. Provinz Brande              | ee fa ee e | ·a                           |
|             | TTT. Staning Krinians            | いかかく       | · 5 •                        |

1. Berlin: Andreas=Realgymnasium, Dr. Kiesel, Prof.
2. Dorotheenstädtisches Real=
gymnasium, = Ulbrich, dsgl
3. Falt=Realgymnasium, = Schellbach, t
4. Friedrichs=Realgymnasium, = Schleich, dsg

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | Direktoren:                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> .                             | Raiser Wilhelms-Realgymnas.,                                                                                                                                                                                                                                              | Dr                                                        | <del>-</del>                                                                                         |
| <b>6</b> .                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | Lange, Prof.                                                                                         |
| 7.                                     | Luisenstädt. Realgymnas.,                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Meyer, bogl.                                                                                         |
| 8.                                     | Sophien=Realgymnasium,                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | rtus, bsgl.                                                                                          |
|                                        | Brandenburg: von Saldern'sches                                                                                                                                                                                                                                            | <b>—</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |                                                                                                      |
| •                                      | Realgymnasium,                                                                                                                                                                                                                                                            | Had                                                       | fer.                                                                                                 |
| 10.                                    | Charlottenburg,                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                         | Hubatsch.                                                                                            |
|                                        | Frankfurt a. Ober,                                                                                                                                                                                                                                                        | =                                                         | Noad, Brof.                                                                                          |
|                                        | Groß=Lichterfelde: Haupt=Kabetten=                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | account, therein                                                                                     |
|                                        | anstalt,                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                                         | Tüllmann, begl.,                                                                                     |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | tat, Studien=Dirett.                                                                                 |
| 13.                                    | Berleberg,                                                                                                                                                                                                                                                                | Bog                                                       |                                                                                                      |
|                                        | Potsbam,                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | lther, Prof.                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                      |
|                                        | IV. Probinz Pomm                                                                                                                                                                                                                                                          | ern.                                                      |                                                                                                      |
| 1.                                     | Kolberg: Realgymnasium (ver=                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                      |
|                                        | bunden mit Symnasium),                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr.                                                       | Beder, Onmn.Dir.                                                                                     |
| 2.                                     | Stettin: Friedrich Wilhelms=Real=                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | • •                                                                                                  |
|                                        | gymnosium,                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                                         | Gragmann, Prof.                                                                                      |
| <b>3</b> .                             | Shiller-Realgymnasium,                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                      |
| 4.                                     | Stralfund,                                                                                                                                                                                                                                                                | E                                                         | Magic Magi                                                                                           |
| •                                      | Ottation,                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                         | Roese, Prof.                                                                                         |
| ••                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | σινείε, φισί.                                                                                        |
|                                        | V. Provinz Poje                                                                                                                                                                                                                                                           | n.                                                        |                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.                                                        | seler.                                                                                               |
| 1.                                     | V. Provinz Boje<br>Bromberg,<br>VI. Provinz Schles                                                                                                                                                                                                                        | n.<br>Res                                                 |                                                                                                      |
| 1.                                     | V. Provinz Boje<br>Bromberg,<br>VI. Provinz Schlef<br>Breslau: Realgymnasium zum                                                                                                                                                                                          | n.<br>Ress<br>ien.                                        |                                                                                                      |
| 1.                                     | V. Provinz Pose Bromberg, VI. Provinz Schles Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden                                                                                                                                                                         | n.<br>Ress<br>ien.                                        | feler.                                                                                               |
| 1.                                     | V. Provinz Pose Bromberg, VI. Provinz Schles Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden                                                                                                                                                                         | n.<br>Ress<br>ien.                                        | Kichter, Symnaf.                                                                                     |
| 1.                                     | V. Provinz Pose<br>Bromberg,<br>VI. Provinz Schles<br>Breslau: Realgymnasium zum<br>heiligen Geist (verbunden<br>mit Symnasium),                                                                                                                                          | n.<br>Reffien.<br>Dr.                                     | Richter, Symnaf.<br>Direktor.                                                                        |
| 1.<br>1.<br>2.                         | V. Provinz Boje<br>Bromberg,  VI. Provinz Schlef<br>Breslau: Realgymnasium zum<br>heiligen Geist (verbunden<br>mit Symnasium),  Realgymnasium am Zwinger,                                                                                                                 | n.<br>Reffien.<br>Dr.                                     | Richter, Symnaf.<br>Direktor.                                                                        |
| 1.<br>1.<br>2.<br>3.                   | V. Provinz Boje<br>Bromberg,  VI. Provinz Schlef<br>Breslau: Realgymnasium zum<br>heiligen Geist (verbunden<br>mit Symnasium),  Realgymnasium am Zwinger,<br>Grünberg,                                                                                                    | n.<br>Ress<br>ien.<br>Dr.                                 | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.                                            |
| 1.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.             | V. Provinz Poje Bromberg,  VI. Provinz Schlef Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger, Grünberg, Landeshut,                                                                                                        | n.<br>Reffien.<br>Dr.                                     | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.                                            |
| 1.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.       | V. Provinz Boje<br>Bromberg,  VI. Provinz Schles  Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger,  Brünberg,  Landeshut,  Reisse,                                                                                         | n.<br>Refi<br>ien.<br>Dr.<br>Rei<br>Gal                   | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.<br>er.<br>Lien.                            |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.       | V. Provinz Poje Bromberg,  VI. Provinz Schlef Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger, Grünberg, Landeshut,                                                                                                        | n.<br>Ressien.<br>Dr.<br>Rei<br>Bal<br>Dr.                | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.<br>er.<br>Lien.                            |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.       | V. Provinz Boje Bromberg,  VI. Provinz Schlef Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger, Grünberg, Landeshut, Reisse, Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsschule, Tarnowiz,                                                | n.<br>Ressien.<br>Dr.<br>Rei<br>Bal<br>Dr.<br>Gro         | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.<br>er.<br>lien.<br>Weck, Prof.             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | VI. Provinz Bose Bromberg,  VI. Provinz Schles Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger, Grünberg, Landeshut, Reisse, Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsschule, Tarnowiz,  VII. Provinz Sach                            | n.<br>Resien.<br>Dr.<br>Nei<br>Gal<br>Dr.<br>Sro          | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.<br>er.<br>lien.<br>Beck, Prof.<br>etschel. |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | VI. Provinz Boje<br>Bromberg,  VI. Provinz Schlef<br>Breslau: Realgymnasium zum<br>heiligen Geist (verbunden<br>mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger,<br>Grünberg,<br>Landeshut,<br>Reisse,<br>Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsschule,<br>Tarnowis,  VII. Provinz Sach | n.<br>Ressien.<br>Dr.<br>Bal<br>Dr.<br>Sro<br>sen.<br>Dr. | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.<br>er.<br>lien.<br>Weck, Prof.<br>etschel. |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | V. Provinz Boje Bromberg,  VI. Provinz Chles Breslau: Realgymnasium zum heiligen Geist (verbunden mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger, Grünberg, Landeshut, Reisse, Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsschule, Tarnowiz,  VII. Provinz Sach Erfurt, Halberstadt,         | n.<br>Ressien.<br>Dr.<br>Bal<br>Dr.<br>Sro<br>sen.<br>Dr. | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.<br>er.<br>lien.<br>Weck, Prof.<br>etschel. |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | VI. Provinz Boje<br>Bromberg,  VI. Provinz Schlef<br>Breslau: Realgymnasium zum<br>heiligen Geist (verbunden<br>mit Gymnasium),  Realgymnasium am Zwinger,<br>Grünberg,<br>Landeshut,<br>Reisse,<br>Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsschule,<br>Tarnowis,  VII. Provinz Sach | n.<br>Ressien.<br>Dr.<br>Bal<br>Dr.<br>Sro<br>sen.<br>Dr. | Richter, Symnaf.<br>Direktor.<br>Ludwig, Prof.<br>Raeder.<br>er.<br>lien.<br>Weck, Prof.<br>etschel. |

bunden mit †Oberreal= — Gue= rick= — Schule),

Dr. Reusee, Brof.

5. Nordhausen a. Harz:

= Biefing.

#### VIII. Provinz Schleswig-Holftein.

1. Altona 1): Realgymnasium (ver= bunden mit Realschule),

Dr. Schlee, Geh. Reg. Rat.

2. Flensburg: Realgymnasium (versbunden mit Gymnasium),

= Heilmann, Prof., Gymnas. Dir.

3. Riel: Realgymnasium (verbunden mit Oberrealschule),

= Saustnecht, Prof.

4. Rendsburg: Realgymnasium (ver= bunden mit Gymnasium), =

Wallichs, bsgl., Gymnas. Dir.

#### IX. Provinz Hannover.

1. Goslar: Realgymnasium (verbunden

mit Gymnasium), Dr. Both, Pros., Gymnas. Dir.

2. Hannover: Realgymnasium,

Dr. Fiehn, Prof.

3. Leibnizschule (Realgymnasium, verbunden mit Gymnasium),

verbunden mit Gymnasium), Ramdohr, Gymnas. Direktor.

4. Harburg: Realgymnasium (verbun= ben mit Realschule),

Demong, Prof.

5. Hildesheim: Andreas=Realgymnas. (verbunden mit Realschule),

Raldhoff.

6. Leer: Realgymnasium (verbunden mit Gymnasium),

Dr. Lude, Gymnas. Dir.

7. Luneburg: dögl.,

= Rebe, degl.

8. Osnabrud: Realgymnasium (verbunden mit Realschule),

= Hermes, dsgl. = Rühlefeld, Prof.

9. Osterode i. Hannover,

Fastenrath, degl.

10. Quakenbrud,

# X. Provinz Westfalen.

1. Bielefeld: Realgymnasium (verb. mit Symnasium),

Dr. Herwig, Projessor, Gymnas. Dir.

2. Dortmund,

= Auler.

<sup>4)</sup> Der Unterricht im Latein beginnt erst in der Untertertia.

3. Hagen: Realgymnasium (verbunden mit Gymnasium),

Dr. Braun, Prof., Gymnas. Dir.

4. Ferlohn 1): Realgymnasium (per= bunden mit Realschule),

Suur.

5. Lippstadt 1): dsgl.

Boesche.

6. Münster, 2)

Dr. Jansen, Prof.

7. Shalte<sup>3</sup>),

Billert. Tägert.

8. Siegen,

Matthes.

9. Witten 1),

#### XI. Provinz Heffen-Rassan.

1. Frankfurt a. M.: Musterschule,

Balter.

2.

Böhlerschule,

Dr. Liermann.

3. Kaffel,

Wittich.

4. Biesbaden,

Breuer, Prof.

### XII. Theinproving.

1. Hachen,

Dr. Reuß.

2. Barmen: Realgymnas. (verbunden

mit Realschule), 4)

Lambed, Prof.

3. Coln: Realgymnas. in der Kreuz= gaffe (verb. mit Städtischem Gymnasium),

Dr. Schorn, begl., Gymnas. Dir.

4. Crefeld,

Sowabe, Prof.

5. Duisburg,

Steinbart.

6. Düffeldorf: Realgymnasium (verb. mit Städtischem Gymnafium),

Cauer, Prof., Gymnas. Dir.

7. Elberfeld,

Borner.

8. Effen, 9. Roblenz, Steinecke. Gogens.

10. Remscheid: Realgymnasium (ver= bunden mit Realschule),

von Staa

11. Ruhrort,

von Lehmann.

Die Anstalt ist in Umwandlung zu einem Cymnasium mit Ersabunterricht für Griechisch begriffen.

4) Die Anstalt ift in Umwandlung zu einem Realgymnasium mit Realicule nach bem Frankfurter Lehrplane begriffen.

<sup>1)</sup> Der Lateinunterricht beginnt in der Untertertia des Realgymnasiums. 3) In der Umwandlung zu einem Gymnaftum mit angegliederter Realhule begriffen.

Directioren:

12. Trier: Realgymnasium (verbunden Raiser Wilhelms= dem mit Gymnasium),

Broider, Dr.

Gymnaj. Dir.

#### c. Oberrealschulen.

# I. Provinz Ostpreußen.

1. Königsberg: †Burgschule,

Dr. Mirisch.

#### II. Provinz Bestpreußen.

1. Danzig: †Oberrealschule zu St. Petri, Suhr.

2. †Elbing,

2.

Dr. Nagel, Prof.

3. †Grandenz,

Grott.

#### III. Provinz Brandenburg.

1. Berlin: †Friedrichs=Werdersche Ober=

realschule, Dr. Nahrwold.

= Marcuse. †Luisenstädt. Oberrealschule,

3. †Charlottenburg,

Gropp.

#### IV. Provinz Vojen.

1. Posen: †Berger=Oberrealschule (ver= bunden mit Gymnasium),

Gymnaj. Dr. Friebe, Director.

#### V. Provinz Schlefien.

1. †Breslau,

Unruh.

2. †Gleiwiß,

Dr. Haufftnecht, Prof.

# VI. Provinz Sachsen.

1. †Balberstadt,

Dr. Berle.

2. Halle a. d. Saale: †Oberrealschule, †Oberrealschule bei den Fran=

Schotten.

deschen Stiftungen,

Strien, Prof.

†Guericeschule Magdeburg: bunden mit Realgymnasium),

Isensee, degl.

5. †Weißenfels,

Rosalsty, dsgl.

### VII. Provinz Schleswig-Holftein.

†Dberrealschule 1. Flensburg: (mit wahlfreiem Unterrichte in ber Handelswissenschaft - verbunden mit Landwirtschaftsschule),

Dr. Flebbe.

2. Kiel: †Dberrealschule (verbunden mit Realgymnasium),

Dr. Haustnecht, Prof.

#### VIII. Provinz Hannover.

1. †Hannover,

Dr. hemme, Prof.

#### IX. Proving Bestfalen.

1. †Bochum,

Dr. Wehrmann.

#### X. Proving Heffen-Rassan.

1. Frankfurt a. M.: †Rlingerschule,

Dr. Bobe.

2. †Hanau,

Schmidt.

3. †Rassel,

= Quiehl. = Anabe.

4. †Marburg,

5. †Biesbaden,

Guth, Prof.

#### XI. Pheinproving.

1. Aachen: †Dberrealschule mit Fach= tlassen,

Dr. Abcd.

2. †Barmen=Wupperfeld,

Raiser, Prof.

3. Bonn: †Oberrealschule (verbunden mit dem Städtischen Gymnafium),

Hölscher, degl.

4. †Côln,

Dicmann.

5. †Crefeld,

Quosset.

6. Düren: †Dberrealschule (verbunden mit Realprogymnasium),

Dr. Beder.

7. †Duffeldorf,

Biehoff. Dr. Hingmann.

8. †Elberfeld,

Belter.

9. tessen, 10. †Runden=Gladbach,

Rlausing.

11. Rheydt: †Dberrealschule (verbunden mit Progymnasium), 1)

Rolfs, Prof.

12. †Saarbrücken,

Dr. Maurer.

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der ersten (obersten) Klasse zur Darlegung der Befähigung nöthig ift.

#### Reine.

<sup>3</sup> In der Umwandlung zu einem Reformgymnasium mit Oberrealihule nach Frankfurter Spftem begriffen.

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Reise= prüfung zur Darlegung der Befähigung gefordert wird.

### a. Progymuasien.

Direktoren:

#### I. Proving Oftpreußen.

1. Lögen, 1)

Dr. Boehmer.

#### II. Proving Bestpreußen.

1. Berent,

Reermann.

2. Dirschau: \*Progymnasium (verbun= ben mit Realschule),

Rillmann.

3. Löbau,

Hache.

4. Neumark,

Dr. Wilbert.

5. Pr. Friedland,

Brzygode. Dr. Gaebe.

6. Schwetz,

#### III. Proving Brandenburg.

1. Forst i. d. Lausit: Progymnasium

(verbunden mit Realprogymnas.), Dr. Zitscher.

2. Rathenow,

Beister.

3. Zehlendorf bei Berlin,

Dr. Fifcher.

# IV. Proving Pommern.

1. \*Lauenburg i. Pomm.,

Sommerfeldt.

2. \*Pasewalk,

Dr. Cold.

3. \*Shlawe,

= Strathmann.

### V. Provinz Pojen.

1. Rempen,

Mahn.

2. Tremessen,

Dr. Rittau, Prof.

#### VI. Proving Schleften.

1. Frankenstein,

Dr. Seibel.

2. \*Sprottau,

= Schwenkenbecher

3. \*Striegau,

= Gemoll.

# VII. Provinz Sachien.

1. Genthin,

Müller.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einem Symnasium begriffen.

#### VIII. Provinz Schleswig-Holstein.

1. Reumunster: Progymnasium (verb. mit Realschule),

Dr. Schmitt.

#### IX. Proving Hannover.

1. \*Duderstadt,

Dr. Jacobi, Prof.

2. \*Nienburg,

= Rühns.

3. \*Northeim,

= Rosener.

#### X. Proving Bestfalen.

1. \*Altena,

Dr. Rebling.

2. \*Bocholt,1)

Baldau.

3. Dorsten, 1)

Dr. Schwarz.

4. \*Hattingen,

Traeger.

5. \*Hörde,

Dr. Adams.

6. Lüdenscheid: \*Progymnasium?) (ver= bunden mit Realschule),

Shulte=Tigges.

7. Rietberg: Progymnas. Nepomucenum, z. Zt. unbesetzt.

8. Schwelm: \*Progymnasium bunden mit Realschule),

Dr. Tobien.

9. \*Schwerte,

= Reng.

10. \*Wattenscheid, 1)

· Hellinghaus, Prof.

#### Proving Desien-Nasian. XI.

(ver=

1. Sowege: Friedrich Wilhelms=Schule, Progymnasium(verbundenmit Real-

Stendell

schule), 2. \*Hofgeismar,

Krösch.

3. Limburg a. d. L.: Progymnasium 1) (verbunden mit Realprogymnas.),

Rlau.

#### XII. Rheinproving.

1. Andernach,

Dr. Höveler.

2. Boppard,

Menge.

3. \*Borbect,

Cuppers.

4. Brüh(,1)

Mertens.

5. Eschweiler: Progymnas. (verbunden mit Reulprogymnasium),

Liesen.

<sup>1)</sup> In der Entwickelung zu einem Symnasium begriffen.
2) In der Umwandlung zu einem Resorm-Realgymnasium (verbunden mit Realschule) begriffen.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direkto      | ren:       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 6. *Eupen                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Schnütg  | ten.       |
| 7. Guskird                            | ben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Doctsch.   | ,          |
| 8. *Grever                            | nbroid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ernst.       |            |
| 9. Jülich,                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Rreuser. |            |
| 10. *Ralt,                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Stephar    |            |
| 11. Ling,                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clar.        |            |
| 12. Malme                             | dy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Lemmer   | 1.         |
| 13 *Neunki                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wernicke.    |            |
| 14. Rheinbe                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Shlunk   | es.        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | : Progymnafium (verl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |
|                                       | Oberrealschule), 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rolfs, Prof  |            |
| 16. Saarlo                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Kramm    |            |
|                                       | en: *Progymnaf. (ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | -          |
|                                       | Realschule), 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Schwert    | ell. Brof. |
| 18. *Steele                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Wirg.      |            |
|                                       | : Progymnasium (verl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _            |            |
|                                       | Realprogymnasium), 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |
| 20. St. 23                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Baar.      |            |
| 21. Wipper                            | and the second s | Breuer.      |            |
|                                       | 17/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |

#### b. Realprogymnasien.

#### I. Brobing Brandenburg.

|                                                                        | 0   | , •      |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1. Forst i. d. Lausit 5): Realprogymnas. (verbunden mit Progymnasium), | Dr. | Bitider. |
| 2. Lucenwalde,                                                         | =   | Bogel.   |
| 3. Nauen,                                                              |     | Fries.   |
| 4. Spremberg,                                                          |     | Röhler.  |
| 5. Briezen,                                                            | Øe1 |          |

#### II. Proving Pommern.

| 1. Stargard i. Pomm. 9, | Rohleder.  |
|-------------------------|------------|
| 2. Swinemunde,          | Dr. Faber. |
| 3. Wolgast,             | = Kröcher. |
| 4. Wollin,              | Clausius.  |

1) In der Umwandlung zu einem Realgymnasium begriffen.
2) In der Umwandlung zu einem Resormgymnasium mit Oberreal-

schule nach Frankfurter System begriffen.

3) In der Umwandlung zu einem Aymnasium begriffen.

4) In der Umwandlung zu einem Resormgymnasium (mit Realschule) nach dem Frankfurter Lehrplane begriffen.

5) In der Umwandlung zu einer Realschule begriffen.

6) In der Umwandlung zu einer lateinlosen Realschule begriffen.

#### III. Provinz Schlesien.

1. Ratibor,

Dr. Anape.

#### IV. Proving Sachien.

1. Eilenburg,

Dr. Redlich.

2. Langenfalza,

Dobbertin.

#### V. Provinz Schleswig=Holftein.

1. Marne 1),

Dr. von Holly und Ponientiet.

#### VI. Provinz Hannover.

1. Einbeck,

Dr. Lenk.

2. Hameln: Realprogymnasium (ver= bunden mit Onmnasium),

Dörries, Gymnas.

Dir.

3. Papenburg,

Overholthaus.

4. llelzen,

Schöber, Prof.

#### VII. Provinz Sesseu=Nassan.

1. Biedenkopf,

Csau, Prof.

2. Höchst a. M.: Realprogymnasium 2) (verbunden mit Gymnasium),

Dr. Lange, Gymn. Dir.

3. Limburg a. d. L.: Realprogymna= fium (verb. mit Progymnasium), Klau.

4. Oberlahnstein,

Shlaadt, Prof.

### VIII. **Rheinproving**.

1. Düren: Realprogymnasium (ver= bunden mit Oberrealschule),

Dr. Beder.

2. Schweiler: Realprogymnasium (ver= bunden mit Progymnasium),

Liesen.

3. Langenberg,

Dr. Mener.

4. Neuwied: Realprogymnasium (ver= bunden mit Gymnasium),

Biese, Prof., Gymnas. Dir.

5. Oberhausen,3)

Poppelreuter.

6. Biersen: Realprogymnasium (ver= bunden mit Progymnasium), 4)

Löhrer.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer lateinlosen Realschule begriffen.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Realschule begriffen.

<sup>\*)</sup> In der Entwickelung zu einem Realgymnafium begriffen.
\*) In der Umwandlung zu einem Gymnafium begriffen.

7. Wesel: Realprogymnasium (versbunden mit Gymnasium),

Dr. Fehrs, Prof., Gymnas. Dir.

#### c. Realfoulen.

#### I. Proving Oftpreußen.

1. †Allenstein, Dr. Wilthaler. 2. †Gumbinnen, Jacobi. 3. Königsberg: †Realschule im Löbenicht, Essert, Prof. 4. †Pillan, Reißner.

#### II. Provinz Westpreußen.

1. Dirschau: †Realschule (verbunden mit Progymnasium), Rillmann, Progymn.

2. †Kulm,
3. †Langfuhr,
4. †Riesenburg,
5. †Tiegenhof,

werbunden Rillmann, Progymn.
Direktor.

Ponstedt.

Rüller.
Rump.

#### III. Proving Brandenburg.

1. †Arnswalde, Dr. Horn. †Erste Realschule, Berlin: Pohle. 2. 3. †Zweite Realschule, = Reinhardt, Prof. †Dritte Realschule, Luding, begl. 4. 5. †Vierte Realschule, Plattner. Dr. Hellwig, Prof. 6. †Funfte Realschule, 7. †Sechste Realschule, = Hohnhorst. 8. = Müllenhoff, Prof. †Siebente Realschule, Bullenweber, begl. 9. †Achte Realschule, Dr. Rosenow. † Neunte Realschule, 10. †Zehnte Realschule, = Belle, Prof. 11. 12. †Elfte Realschule, 3. 3t. unbesett. †3wölfte Realschule, Dr. Wolter, Prof. 13. 14. †Groß-Lichterfelde, Schroeber. 15. Guben: †Realschule (verbunden mit Hamdorff, Symn. Gymnasium), Direktor. 16. †Havelberg, Tufelmann. 17. †Ropenick, Block.

Dr. Ruchhöft.

18. †Rottbus,

Direktoren: 19. †Aroffen,1) Dr. Berbig. 20. Landsberg a. Warthe: †Realschule (verbunden mit Gymnasium), Anz, Prof., Symnas. Director. Dr. Beined. 21. †Lübben, 22. †Botsbam, Shulz. 23. Schoneberg bei Berlin: Hohenzollern= schule (†Realschule, verbunden Dr. Bartels, Gymnas. mit Gymnasium), Director. 24. †Stegliß, Lüde te. 25. †Wittenberge, Warnede. IV. Provinz Pommern. 1. Greifswald: †Realschule (verbunden mit Symnasium), Dr. Begener, Gym= nas. Dir. 2. Stolp: †Realschule (verbunden mit Symnasium), Goethe, døgl. V. Provinz Schlesien. 1. Breslau: †Erste evangelische Real= Dr. Wiedemann. schule, 2. +3weite evangelischeReal= schule, Bohnemann. 3. †Katholische Realschule, Dr. Höhnen. 4. †Freiburg, Klipstein, Prof. 5. †Börlit, Baron. 6. Liegnit: †Wilhelmsschule, Frankenbach. 7. †Löwenberg, Steinvorth. VI. Provinz Sachien. 1. †Bitterfeld, Franke. 2. Delitsch: †Realschule mit gymnasia= lem Nebenkursus in den drei un= Dr. Bahle. teren Rlaffen, 3. †Eisleben, Halfmann. 4. †Erfurt, Benediger. 5. Gardelegen: †Realschule mit pro= gymnasialen Nebenabteilungen in den drei unteren Rlassen, France.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung in ein Progymnasium mit Realprogymnasium begriffen.

Roefler, Prof.

6. †Magdeburg, Dr. Hummel. 7. †Naumburg a. S., 1) Fischer. 8. Oschersleben: †Realschule mit gymnas. Nebenkursus i. d. drei unteren Dr. Diebow. Rlaffen, Lorenz. 9. Quedlinburg: †Gutsmuths=Realsch., 10. Sangerhausen: †Realschule (verbunden mit Gymnasium), Dannehl, Prof., Gymnas. Dir. 11. Schönebeck a. d. Elbe: †Realschule mit gymnas. Nebenkursus in ben drei unteren Klassen, Klug. VII. Provinz Schleswig-Holftein. 1. Altona: †Realschule (verbunden mit Dr. Schlee, Geh. Reg. Realgymuasium), Rat, Realgymnasial-Direktor. 2. Altona-Ottensen: †Realschule (mit wahlfreiem Unterricht der in Handelswissenschaft), Strehlow. Dr. Rirschten. 3. †Blankenese, 4. †Elmshorn, Willenberg. 5. †Ihehoe, Seit, Prof. Baer, begl. 6. †Riel. 7. Lauenburg a. d. Elbe: † Albinusschule, 3z. 3t. unbesett. 8. Neumünster: †Realschule (verbunden mit Progymnasium), Dr. Schmitt, Progymnas. Dir. 9. †Dldcsloe, Bangert. 10. Schleswig: †Realschule (verbunden mit dem Dom=Gymnasium), Wolff, Prof., Symnas. Direktor. 11. †Sonderburg, Dr. Schenk. 12. Wandsbek: †Realschule (verbunden mit dem Matthias Claudius= Gymnasium), = Franz, Gymn.=Dir. VIII. Provinz Hannover. Dr. Pansch. 1. †Buxtehude,

2. †Celle,

<sup>1)</sup> Es wird ein Resormrealgymnasium angegliedert.
2) in der Austosung begriffen.

|                                        | Direktoren:          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 3. Emden: †Raiser Friedrichs=Schule,   | Dr. Niemöller.       |  |  |  |  |  |
| 4. †Geestemunde,                       | = Eilker, Prof.      |  |  |  |  |  |
| 5. Göttingen: †Raiser Wilhelm II.=     |                      |  |  |  |  |  |
| Realschule,                            | Ahrens.              |  |  |  |  |  |
| 6. Hannover: †Erste Realschule,        |                      |  |  |  |  |  |
| 7. †Zweite Realschule,                 | = Thöne.             |  |  |  |  |  |
| 8. Harburg: Mealschule (verbunden      | ,                    |  |  |  |  |  |
| mit Realgymnasium),                    | Demong, Prof.,       |  |  |  |  |  |
|                                        | Realgymn. Dir.       |  |  |  |  |  |
| 9. Hildesheim: †Realschule (verbunden  | <b>~</b>             |  |  |  |  |  |
| mit dem Andreas=Realgymnas.),          |                      |  |  |  |  |  |
| 10. Osnabrūck: †Realschule (verbunden  | <i>y</i>             |  |  |  |  |  |
| mit Realgymnasium),                    | Dr. Hermes, begl.    |  |  |  |  |  |
| 11. †Otterndorf,                       | = Kückelhan.         |  |  |  |  |  |
| 12. Beine,                             | Hogrebe.             |  |  |  |  |  |
| 13. †Wilhelmshaven,                    | Dr. Dewig.           |  |  |  |  |  |
|                                        | _                    |  |  |  |  |  |
| IX. Proving West                       | alen.                |  |  |  |  |  |
| 1. †Bielcfeld,                         | Dr. Reese.           |  |  |  |  |  |
| 2. †Dortmund 1),                       | = Stoly, Prof.       |  |  |  |  |  |
| 3. †Gevelsberg,                        | Halverscheid.        |  |  |  |  |  |
| 4. †Hagen, 1)                          | Dr. Ricen.           |  |  |  |  |  |
| 5. Herford: †Realschule (verbunden mit |                      |  |  |  |  |  |
| Landwirtschaftsschule),                | = Dronjen.           |  |  |  |  |  |
| 6. Ferlohn †Realschule (verbunden      | •                    |  |  |  |  |  |
| mit Realgymnasium),                    | Suur, Realgymn. Dir. |  |  |  |  |  |
| 7. Lippstadt: †Realschule (verbunden   |                      |  |  |  |  |  |
| mit Realgymnasium),                    | Boesche, døgl.       |  |  |  |  |  |
| 8. Lüdenscheid: †Realschule (verbunden |                      |  |  |  |  |  |
| mit Progymnasium),                     | Shulte=Tigges,       |  |  |  |  |  |
|                                        | Progymn. Dir.        |  |  |  |  |  |
| 9. †Schwelm: døgl.,                    | Dr. Tobien, dsgl.    |  |  |  |  |  |
| 10. <b>†Unna</b> ,                     | Wittenbrinck.        |  |  |  |  |  |
| X. Provinz Seffen=Raffan.              |                      |  |  |  |  |  |
|                                        |                      |  |  |  |  |  |
| 1. †Biebrich,                          | Stritter.            |  |  |  |  |  |
| 2. †Diez,                              | Held, Prof.          |  |  |  |  |  |
| 3. †Ems,                               | Dr. Gille.           |  |  |  |  |  |
| 4. Schwege: Friedrich Wilhelms-Schule, |                      |  |  |  |  |  |
| †Realschule (verbunden mit Pro=        | 64amha IV            |  |  |  |  |  |
| gymnasium),                            | Stenbell.            |  |  |  |  |  |
| **                                     |                      |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> in der Erweiterung zu einer Oberrealschule begriffen.
1902.

| <b>5</b> .  | Frankfurt a. M.: †Adlerflychtschule,   | Dr. Binneberger.        |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 6.          | †Liebig=Realschule,                    | Dörr.                   |
| 7.          | †Realschule der israelitischen         |                         |
|             | Religions-Gesellschaft,                | Dr. Lange.              |
| 8.          | †Realschule der israelitischen Ge=     | 3                       |
|             | meinde (Philanthropin),                | = Abler.                |
| 9.          | †Selektenschule,                       | Dirigent: Dr. Thor=     |
| 0.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ann, Prof., auftragsw.  |
| 10          | †Fulda,                                | Dr. Bergmann.           |
|             | †Geisenheim,                           | Roch.                   |
|             | Homburg v. d. H.: †Realschule (ver=    | 30 0 tg.                |
| 12.         | bunden mit Raiserin Friedrich=         |                         |
|             | Gymnasium),                            | Dr. Schulze, Gymn. Dir. |
| 12          | †Rassel,                               | = Harnisch.             |
|             | †Schmalkalben,                         |                         |
| 17.         | y Signitutativen,                      | Homburg.                |
|             | XI. <b>Rheinproving</b> und Ho         | bensollern.             |
| 4           |                                        | 90000                   |
| 1.          | Barmen: †Realschule (verbunden mit     | 3m. # . 7 O             |
|             | Realgymnasium 1),                      | Lambed, Prof.,          |
| •           | 100 757 7                              | Realgym. Dir.           |
| 2.          |                                        | Dr. Dannemann.          |
|             | Cöln: †Realschule,                     | = Thomé, Prof.          |
| 4.          | Handelsschule (†Realschule),           | = Vogels.               |
| 5.          | Dülken: †Realschule mit Lateinkursus   |                         |
|             | von Sexta bis Quarta,                  | van Haag.               |
| 6.          | Düsseldorf: †Realschule an der Prinz   |                         |
|             | Georg=Straße,                          | Masberg, Prof.          |
| <b>7</b> .  | Elberfeld: †Realschule in der Nord=    |                         |
|             | ftadt,                                 | Jøpert.                 |
| 8.          | †Hechingen,                            | Seemann.                |
| 9.          | +Areuznach,                            | Bähre.                  |
| 10.         | †Lennep,                               | Dr. Lämmerhirt.         |
| 11.         | †Meiderich,                            | Shnuran.                |
| <b>12</b> . | Mülheim a. d. Ruhr: †Realschule        | •                       |
|             | (verbunden mit Symnasium),             | Dr. Zietichmann,        |
|             |                                        | Symnas. Dir.            |
| <b>13</b> . | Remscheid: †Realschule (verbunden      | - <b>,</b>              |
|             | mit Realgymnasium),                    | von Staa, Real-         |
|             |                                        | gymnas. Dir.            |
| 14.         | †Sobernheim,                           | Hagemann.               |
|             | —————————————————————————————————————— | A D                     |
|             |                                        |                         |

<sup>1)</sup> Die Anstalt ist in der Umwandlung zu einer Realschule mit Realsgymnasium nach dem Frankfurter Lehrplane begriffen.

- 15. Solingen: †Realschule (verbunden mit Progymnasium)<sup>1</sup>), Dr. Schwerkell, Prof.
  - d. Offentliche Soullehrer-Seminare. (Diefelben find im einzelnen unter Abschnitt M aufgeführt.)
    - e. Andere öffentliche Lehranstalten.
      - I. Proving Oftprengen.
  - 1. Heiligenbeil: †Landwirtschaftsschule.
  - 2. Marggrabowa: †bøgl.
    - II. Proving Westpreußen.
  - 1. Marienburg: †Landwirtschaftsschule.
    - III. Proving Brandenburg.
  - 1. Dahme: †Landwirtschaftsschule.
    - IV. Provinz Pommern.
- . 1. Elbena: †Landwirtschaftsschule.
  - 2. Schwelbein i. Ponim.: †døgl.
    - V. Provinz Posen.
  - 1. Samter: †Landwirtschaftsschule.
    - VI. Provinz Schlefien.
  - 1. Brieg: †Landwirtschaftsschule.
- 2. Liegnit: †dsgl.
  - VII. Provinz Schleswig-Holftein.
- 1. Flensburg: †Landwirtschaftsschule (verbunden mit Ober= realschule).
  - VIII. Proving Sannover.
- 1. Hildesheim: †Landwirtschaftsschule.
  - IX. Proving Westfalen.
- 1. Herford: †Landwirtschaftsschule (verbunden mit Realschule).
- 2. Lüdinghausen: †Landwirtschaftsschule.
  - X. Proving heffen=Raffan.
- 1. Beilburg: †Landwirtschaftsschule.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einem Reformgymnasium (mit Realschule) nach dem Franksurter Lehrplane begriffen.

#### XI. Theinproving.

1. Bitburg: †Landwirtschaftsschule.

2. Kleve: †bsgl.

#### Privat-Lehranstalten.

Die nachfolgenden Anstalten durfen Befähigungszeugniffe nur auf Grund des Bestehens einer unter Leitung eines Regierungs-Kommiffares abgehaltenen Entlassungsprufung ausstellen, fofern für diefe Brufung bie Brufungeordnung von der Auffichtsbehörde genehmigt ift. Befreiungen von ber mundlichen Prufung ober einzelnen Teilen berfelben sind unstatthaft.

### I. Proving Brandenburg.

1. Berlin: †Handelsschule des Direktors Paul Lach.

2. Falkenberg i. d. Mark: Biktoria-Institut von Direktor Albert Siebert.

3. Plogensee bei Berlin: Padagogium (Progymnasium) des evangelischen Johannesstiftes unter Leitung des Stifts= vorstehers Pastors W. Philipps und des Oberlehrers Theodor Menzel.

#### II. Proving Pojen.

1. Ostrau (früher Ostrowo) bei Filehne: Progymnasiale und realprogyninasiale Abteilung des Padagogiums des Professors Dr. Max Beheim=Schwarzbach.

### III. Provinz Schlesien.

1. Gnadenfrei: †Höhere Privat-Bürgerschule unter Leitung des Diatonus G. Leng.

2. Rosel D. Schl.: Höhere Privat-Anabenschule unter Leitung des Vorstehers G. Schwarzkopf.

3. Niesky: Pädagogium unter Leitung des Vorstehers Friedrich Dregler (fruber hermann Bauer).1)

#### IV. Provinz Sachsen.

1. Erfurt: †Handels=Fachschule von Albin Körner.

2. Sachsa a. Harz: †Lehr= und Erzichungs=Anstalt (Privat=Real= schule) von Wilbrand Rhotert.

<sup>1)</sup> Die Anstalt ist besugt, das Befähigungszeugnis für den einjährigfreiwilligen Militardienst benjenigen Schülern ber Untersetunda auszustellen, welche die Entlassungsprüfung unter Borfit eines staatlichen Kommissars auf Grund der Ordnung der Reifeprüfung für die preußischen Progymnaften vom 6. Januar 1892 bestanden haben.

#### V. Probing Sannober.

1. Bad Lauterberg i. Harz: †Ahn'sche Realschule, höhere Privat= Anabenschule des Dr. Paul Bartels.

2. Denabrud: †Rolle'sche Handeleschule des Dr. L. Lindemann. 1)

#### VI. Proving Westfalen.

1. Paderborn: †Unterrichts=Anstalt (Privat = Realschule) von

Beinrich Reismann.

2. Telgte. Progymnafiale und thöhere Bürgerschul=Abteilung des Erziehungs = Institutes des Direktors Dr. Franz Anidenberg.

#### VII. Provinz Heffen=Raffan.

1. Frankfurt a. M.: †Ruoff-Hassel'sches Erzichungs-Institut von Karl Schwarz.

2. Friedrichsdorf bei Homburg v. d. H.: +Garnier'sche Lehr= und Erzichungs-Anstalt des Dr. Ludwig Proescholdt.

3. St. Goarshausen: †Erziehungs=Institut (Institut Hofmann) des Dr. Gustav Müller (früher Karl Harrach).

#### VIII. Rheinproving.

1. Gaesdond: Privat=Unterrichts= und Erziehungs=Anstalt unter Leitung des Dr. Joseph Brunn. 2)

2. Godesberg: Evangelisches Padagogium (†realistische und pro=

gymnasiale Abteilung) von Otto Rühne.

3. Remperhof bei Roblenz: †Ratholische Knaben=Unterrichts= und Erziehungs-Unftalt des Dr. Christian Joseph Jonas.

4. Oberkassel bei Bonn: †Unterrichts= und Erziehungs=Unstalt von Ernst Kalkuhl.

#### Fürstentum Balded.

### Au. Gymnasium

1. Corbach: Fürstliches Landes-Gymnasium,

Direftor: Dr. Bistemann.

#### Cb. Realprogymnafium.

Direktor: Dr. Ebersbach, Prof., Schulrat. 1. Arolsen,

') Die Berechtigung hat vorläufig nur bis zum Michaelistermin 1902

einichließlich Geltung.

<sup>&#</sup>x27;n Die Anstalt ist befugt, bas Befähigungszeugnis für den einjährigfreiwilligen Militarbienft benjenigen Schulern der Unterfelunda auszuftellen, welche die Entlassungsprüfung unter Borsis eines staatlichen Kommissars auf Grund der Ordnung der Reiseprüfung für die preußischen Progymnaffen vom 6. Januar 1892 bestanden haben.

#### Cc. Realsonle.

1. †Rieder=Bildungen,

Direktor: Dr. Roch.

#### Privat-Lehranstalt.

Die nachfolgende Anstalt darf Befähigungszeugnisse nur auf Grund des Bestehens einer unter Leitung eines Regierungs-Kommissares abgehaltenen Entlassungsprüsung ausstellen, sofern für diese Prüsung die Prüsungsordnung von der Aussichtsbehörde genehmigt ist. Befreiungen von der mündlichen Prüsung ober einzelnen Teilen derselben sind unstatthaft.

1. Pyrmont: Pädagogium des Dr. Hermann Karl Gotthilf Caspari (Progymnasial-Abteilung und †Realschul=Abteilung mit kaufmännischem Rechnen und Unterricht in

der Buchführung).

#### M. Pie Königlichen Schullehrer- und Tehrerinnen-Seminare.

(121 Lehrer-Seminare, — 10 Lehrerinnen-Seminare, — 1 Lehrerinnen-Kursus, — überhaupt 182 Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.)

I. Provinz Oftpreußen.

(8 evangel. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierungsbezirk Königsberg.

Direktoren:

1. Braunsberg, kath. Seminar, Dr. Schandau. 2. Preuß. Eylau, evang. Seminar, Rurpiun. 3. Hohenstein, dsgl., Reiber, Sem. Oberl., auftragsw.

4. Ortelsburg, døgl., Gerlach.

5. Osterobe, dsgl., Päch, Schulrat.

6. Waldau, døgl., Thaer.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

7. Angerburg, evang. Seminar, Lehmann=Raschik.

8. Karalene, dsgl., Tomuschat.

9. Ragnit, bøgl., Wulff.

# II. Provinz Westprenßen.

(8 evang., 4 tathol. Lehrer-Seminare.)

a. Regierungsbezirk Danzig.

10. Berent, kathol. Seminar, Dr. Pring.

11. Marienburg, evang. Seminar, Schröter, Schulrat.

b. Regierungsbezirk Marienwerder.

12. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Engel.

| 14.<br>15.  | Graudenz, kathol. Seminar,<br>Löbau, evang. Seminar,<br>Luchel, kathol. Seminar,<br>Dt. Krone, dsgl. | Direktoren:<br>Dr. Rubenick.<br>= Bergemann.<br>Jablonski.<br>Wacker. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | III. Provinz Brande:<br>(11 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel.                                     | <b>nburg.</b><br>Lehrerinnen-Seminar.)                                |
|             | a. Stadt Berli                                                                                       | n.                                                                    |
| 17.         | Berlin, evang. Seminar für Stadt=                                                                    |                                                                       |
|             | schullehrer,                                                                                         | Paasche, Schulrat.                                                    |
| 18.         | Berlin, evang. Lehrerinnen=Seminar,                                                                  |                                                                       |
|             | b. Regierungsbezirk A                                                                                | Botsbam.                                                              |
| 19.         | Ropenic, evang. Seminar,                                                                             | Dr. Renisch, Schulrat.                                                |
|             | Anris, degl.,                                                                                        | Drilieb.                                                              |
| 21.         | Reuruppin, døgl.,                                                                                    | Hoffmann, Schulrat.                                                   |
| <b>22</b> . | Dranienburg, døgl.,                                                                                  | Urlaub, dögl.                                                         |
| <b>23</b> . | Dranienburg, døgl.,<br>Prenzlau, døgl.,                                                              | Edolt, begl.                                                          |
|             | c. Regierungsbezirk F                                                                                | rankfurt.                                                             |
| 24.         | Altdöbern, evang. Seminar,                                                                           | Lüttic.                                                               |
|             | Droffen, døgl.,                                                                                      | Brebed.                                                               |
|             | Friedeberg N.M., døgl.,                                                                              | Eggert.                                                               |
| 27.         |                                                                                                      | Heibrich.                                                             |
|             | Reuzelle, evangel. Seminar und                                                                       |                                                                       |
|             | Waisenhaus,                                                                                          | Noad, Schulrat, Ober-                                                 |
|             |                                                                                                      | pfarrer.                                                              |
|             | IV. <b>Proving Pomm</b><br>(7 evang. Lehrer-Semin                                                    |                                                                       |
|             | a. Regierungsbezirk                                                                                  | ·                                                                     |
| 29.         |                                                                                                      | Edert.                                                                |
| <b>30</b> . |                                                                                                      | Rathte.                                                               |
| <b>31</b> . | Pyrix, døgl.,                                                                                        | Müller.                                                               |
|             | b. Regierungsbezirk                                                                                  | Röslin.                                                               |
| 32.         |                                                                                                      | Dr. Lewin.                                                            |
| <b>33</b> . |                                                                                                      | Hinze, Schulrat.                                                      |
| <b>34</b> . | Köslin, døgl.,                                                                                       | Marquardt.                                                            |
|             | c. Regierungsbezirk S                                                                                | traljund.                                                             |
| <b>3</b> 5. | Franzburg, evang. Seminar,                                                                           | Dr. Futh.                                                             |
|             |                                                                                                      |                                                                       |

#### Direktoren: V. Provinz Pojen. (2 evangel., 4 tathol. Lehrer-Seminare, 1 paritatisches Lehrer-Seminar, 1 Lehrerinnen-Seminar.) a. Regierungsbezirk Posen. z. Zt. unbesett. 36. Fraustadt, kathol. Seminar, 37. Koschmin, evang. Seminar, Hammerschmibt. 38. Paradies, kathol. Seminar, Pelz. 39. Posen, Lehrerinnen-Seminar, Baldamus, Schulrat. 40. Rawitsch, paritat. Seminar, Dr. Rolbe. b. Regierungsbezirk Bromberg. Stolzenburg, 41. Bromberg, evang. Seminar, Schulrat. Schmidt. 42. Exin, kathol. Seminar, 43. Schneidemühl, dagl., Grüner. VI. Provinz Schlesien. (9 evangel., 11 tathol. Lehrer-Seminare.) a. Regierungsbezirk Breslau. 44. Breslau, kathol. Seminar, Reimann. 45. Brieg, evang. Seminar, Baeber. Dr. Bolkmer, 46. Habelschwerdt, kathol. Seminar, Shulrat. 47. Münsterberg, evang. Seminar, Gunther. 48. Dels, døgl., Harnisch. 49. Steinau a. D., evang. Seminar und Dr. Benbt. Baisenhaus, b. Regierungsbezirk Liegnig. 50. Bunzlau, evang. Seminar, Waisen= und Schulanstalt, Ostendorf. 51. Liebenthal, kathol Seminar und Waisenhaus, Blana. 52. Liegnit, evang. Seminar, Buth. 53. Reichenbach D.L., degl., Shwary. Shlemmer. 54. Sagan, døgl., c. Regierungsbezirk Oppeln. 55. Ober=Glogau, kathol. Seminar, Dr. Schermuly. 56: Rreuzburg, evang. Seminar, Bođ.

Dr. Malende.

3. Bt. unbesett.

Dr. Hippel.

Heisig.

57. Peistretscham, kathol. Seminar,

døgl.,

døgl.,

døgl.,

58. Pilcowit,

59. Prostau,

60. Ratibor.

|                                                                                                            | Virestoren:                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. Rosenberg, kathol. Seminar,                                                                            | Sternaug.                                                                                 |
| 62. Ziegenhals, dsgl.,                                                                                     | Dr. Rreisel.                                                                              |
| 63. Zulz, begl.,                                                                                           | Waschow.                                                                                  |
| oo. Juig, begin,                                                                                           |                                                                                           |
| VII. Proving Sad                                                                                           | hion                                                                                      |
| (10 evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer                                                             | gress<br>Seminar 1 enangel Gauners                                                        |
| nanten-Institut, 1 evangel. Lehre                                                                          | rinnen-Seminar.)                                                                          |
|                                                                                                            | •                                                                                         |
| a. Regierungsbezirk W                                                                                      | •                                                                                         |
| 64. Barby, evang. Seminar,                                                                                 | Gründler.                                                                                 |
| 85. Genthin, døgl.,                                                                                        | Liedholz.                                                                                 |
| 66. Halberstadt, døgl.,                                                                                    | Seeliger, Schulrat.                                                                       |
| 67. Osterburg, døgl.,                                                                                      | Dr. Schürmann.                                                                            |
|                                                                                                            |                                                                                           |
| b. Regierungsbezirk A                                                                                      | Kerseburg.                                                                                |
| 68. Delitsch, evang. Seminar,                                                                              | Bohnenstädt,                                                                              |
|                                                                                                            | Schulrat.                                                                                 |
| 69a Dropsig, evang. Gouvernanten=                                                                          |                                                                                           |
| Institut,                                                                                                  | Meyer.                                                                                    |
| b. Dronßig, evang. Lehrerinnen=                                                                            | Decige c.                                                                                 |
|                                                                                                            | Derselbe.                                                                                 |
| Seminar,                                                                                                   | •                                                                                         |
| 70. Gisleben, evang. Seminar,                                                                              | Reddner.                                                                                  |
| 71. Elsterwerda, døgl.,                                                                                    | Dr. Thiemann,                                                                             |
|                                                                                                            | Schulrat.                                                                                 |
| 72. Weißenfels, dsgl.,                                                                                     | von Werder.                                                                               |
| a Pagiarungshairt                                                                                          | Continut                                                                                  |
| c. Regierungsbezirk                                                                                        |                                                                                           |
| 73. Erfurt, evang. Seminar,                                                                                | Wiedaer, Schultar.                                                                        |
| 74. Heiligenstadt, kathol. Seminar,                                                                        |                                                                                           |
|                                                                                                            | Schulrat im Nebenamte                                                                     |
| bei 1                                                                                                      | der Regierung zu Erfurt.                                                                  |
| 75. Rühlhausen i. Th., evangel. Seminar                                                                    | r, Brückner.                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                           |
| VIII. Provinz Schleswi                                                                                     | a=Holftein.                                                                               |
| (6 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel                                                                     | . Lehrerinnen-Seminar.)                                                                   |
| 76. Augustenburg, evang. Lehrerinnen                                                                       |                                                                                           |
|                                                                                                            | Rannegießer, Sem.                                                                         |
| Gaminas                                                                                                    |                                                                                           |
| Seminar,                                                                                                   |                                                                                           |
| •<br>-                                                                                                     | Oberl., auftragsw.                                                                        |
| 77. Edernförde, evang. Seminar,                                                                            | Oberl., auftragsw.<br>Schöppa.                                                            |
| 77. Ecernförde, evang. Seminar,<br>78. Habersleben, døgl.,                                                 | Dberl., auftragsw.<br>Schöppa.<br>Castens, Schulrat.                                      |
| 77. Ecernförde, evang. Seminar,<br>78. Habersleben, døgl.,<br>79. Rapeburg, døgl.,                         | Dberl., auftragsw.<br>Schöppa.<br>Castens, Schulrat.<br>Dr. Heilmann.                     |
| 77. Ecernförde, evang. Seminar,<br>78. Habersleben, døgl.,<br>79. Rapeburg, døgl.,                         | Dberl., auftragsw.<br>Schöppa.<br>Castens, Schulrat.<br>Dr. Heilmann.                     |
| 77. Ecernförde, evang. Seminar,<br>78. Habersleben, døgl.,<br>79. Nateburg, døgl.,<br>80. Segeberg, døgl., | Dberl., auftragsw.<br>Schöppa.<br>Castens, Schulrat.<br>Dr. Heilmann.<br>z. Zt. unbesett. |
| 77. Edernförde, evang. Seminar,<br>78. Habersleben, døgl.,<br>79. Razeburg, døgl.,<br>80. Segeberg, døgl., | Dberl., auftragsw.<br>Schöppa.<br>Castens, Schulrat.<br>Dr. Heilmann.                     |

#### Direktoren: IX. Proving Hannover. (10 evang. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.) a. Regierungsbezirk hannover. 83. Hannover, evang. Seminar, Tiedge, Schulrat. 84. Wunstorf, Rößler, degl. døgl., b. Regierungsbezirk hilbesheim. Sheibner. 85. Alfeld, evang. Seminar, 86. Hildesheim, kathol. Seminar, Poschmann. 87. Kortheim, evang. Seminar, 3. It. unbesetzt c. Regierungsbezirk Luncburg. Dr. Linde. 88. Lineburg, evang. Seminar, d. Regierungsbezirk Stade. 89. Bederkesa, evang. Seminar, Dr. Lang. 90. Stade, Rramm. døgl., 91. Verben, døgl., Stahn, Schulrat. e. Regierungsbezirt Denabrud. 92. Osnabrud, evang. Seminar, Tismer. f. Regierungsbezirk Aurich. Bauckmann. 93. Aurich, evang. Seminar, X. Proving Bestfalen. (5 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evang. Lehrerinnen-Seminar, 4 fathol. Lehrer-. 2 tathol. Lehrerinnen-Seminare.) a. Regierungsbezirk Münster. 94. Burgsteinfurt, evang. Lehrerinnen= Dr. Richter. Seminar, 95. Münster, kathol. Lehrerinnen= Kraß, Schulrat. Seminar, 96. Warendorf, kathol. Seminar, = Funke, degl. b. Regierungsbezirk Minben. 97. Buren, kathol. Seminar, Freusberg, Schulrat 98. Gütersloh, evang. Seminar, Ebers. 99. Paderborn, kathol. Lehrerinnen= Seminar, Schröber. 100. Petershagen, evang. Seminar, Rohlmann. c. Regierungsbezirk Arnsberg. 101. Herbecke, evang. Seminar, Dr. Dumben.

Biebel.

102. Hilchenbach, degl.,

```
Direktoren:
103. Ruthen, kathol. Seminar,
                                     Ødppner.
104. Soeft, evang. Seminar,
                                      Dr. Hirt, Schulrat.
105. Werl, kathol. Seminar,
                                      z. It unbesett.
                XI. Provinz Heffen=Raffan.
 (8 evang., 8 paritätische Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar,
                 1 fathol. Lehrerinnen-Rursus.)
              a. Regierungsbezirk Raffel.
106. Frankenberg, evang. Seminar,
                                      z. It. unbesett.
107. Julda, kathol. Seminar,
                                      Dr. Ernst, Schulrat.
108. Homberg, evang. Seminar,
                                     = Frenzel.
                bøgl.,
109. Schlüchtern,
                                      Reinert.
           b. Regierungsbezirk Biesbaben.
110. Dillenburg, parit. Lehrer=Semin., Log.
111. Montabaur,
                     døgl.,
                                      { z. Bt. unbesetzt.
         fath. Lehrerinnen-Kursus,
112.
                                      Sternkopff, Rreis=
113. Usingen, parit. Lehrer-Seminar,
                                       Schulinsp., auftragsw.
          XII. Rheinproving und Hohenzollern.
(5 evangel., 11 tathol. Lehrer-Seminare, 2 fathol. Lehrerinnen-Seminare
              1 paritatisches Lehrerinnen-Seminar.)
             a. Regierungsbezirk Koblenz.
114. Boppard, kathol. Seminar,
                                      Bürgel, Schulrat.
115. Münstermaifeld, d&gl.,
                                      Dietrich.
116. Neuwied, evang. Seminar,
                                      Cremer.
            b. Regierungsbezirk Duffelborf.
117. Elten, kathol. Seminar,
                                      Dr. Rallen.
118. Rempen,
              døgl.,
                                      Belten, Schulrat.
119. Mettmann, evang. Seminar,
                                      Guden.
120. Mörs,
                                      Shulz.
                   døgl.,
121. Obenkirchen, kathol. Seminar,
                                      Dr. Stark.
122. Rheydt, evang. Seminar,
                                      Reetman, Schulrat.
123. Kanten, tath. Lehrerinnen-Semin., Eppink.
               c. Regierungsbezirk Coln.
124. Brühl, kathol. Seminar,
                                      z. Zt. unbesett.
125. Siegburg, degl.,
                                      Dr. Bartholome,
                                                    Schulrat.
              d. Regierungsbezirk Trier.
126. Ottweiler, evang. Seminar,
                                      Diesner, Schulrat.
127. Prüm, kathol. Seminar,
                                      Evers.
```

128. Saarburg, kathol. Lehrerinnen=

Seminar,

Dr. Bader.

129. Trier, parit. Lehrerinnen-Seminar,

= Mastus.

130. Wittlich, kathol. Seminar,

= Berbeek, Schulrat.

e. Regierungsbezirk Machen.

131. Cornelimunster, kathol. Seminar, Dr. Schmit.

or. Schnitz Reuter.

132. Linnich, degl.,

# N. Präparandenanstalten.

# 1. Die ftaatligen Fraparandenanftalten.

(41 Braparandenanstalten.)

Vorsteher:

# I. Proving Oftpreußen.

a. Regierungsbezirf Rönigsberg.

1. Mohrungen,

Rucharsti.

2. Hohenstein,

Bolz.

3. Memel,

Edstein.

b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

4. Lögen,

Symanowski.

5. Pilfallen,

Roch.

# II. Probing Bestprengen.

a. Regierungsbezirk Danzig.

6. Preuß. Stargard,

Sempric.

b. Regierungsbezirk Marienwerder.

7. Deutsch=Rrone,

Wolff.

8. Graudenz,

Fromm.

9. Schwetz,

Dumare.

10. Schlochau,

Ehlert.

### III. Provinz Brandenburg. Keine.

# IV. Proving Pommern.

a. Regierungsbezirk Stettin.

11. Massow,

Frömter.

12. Plathe,

Biete.

b. Regierungsbezirk Roslin.

13. Rummelsburg,

Shirmer.

```
Borsteher:
            c. Regierungsbezirk Stralsund.
                                      Müller.
14. Tribsees,
                    V. Proving Bojen.
              a. Regierungsbezirk Posen.
15. Lissa,
                                     Geschte.
16. Referit,
                                     Lange.
17. Rogasen,
                                     Ulbrich.
           b. Regierungsbezirk Bromberg.
                                     Höhne.
18. Czarnifau,
19. Lobsens,
                                     Fennig.
20. Schönlanke,
                                     Luksch.
                  VI. Provinz Schlefien.
            a. Regierungsbezirk Breslau.
                                     Milde.
21. Landed,
22. Schweidnitz,
                                     Rleiner.
               Regierungsbezirk Liegnis.
23 Schmiedeberg,
                                     Sommer.
24. Greiffenberg,
                                     Bulle.
             c. Regierungsbezirk Oppeln.
25. Oppeln,
                                     Shleicher.
26. Rosenberg,
                                     Lepiorsch.
27. Ziegenhals,
                                     Langer.
                                     Witton.
28. Zülz,
                  VII. Provinz Sachsen.
          a. Regierungsbezirk Magbeburg.
29. Quedlinburg,
                                     Risch.
                Regierungsbezirk Erfurt.
30. Beiligenstadt,
                                     Hillmann.
                                     Reling.
31. Bandersleben,
            VIII. Provinz Schleswig-Holftein.
32. Apenrade,
                                     Rrieger.
33. Barmstebt,
                                     Bosch.
34. Lunden,
                                     Balter.
                IX. Proving Hannover.
           a. Regierungsbezirk hannover.
```

Grelle.

35. Diepholz,

Borfteher:

b. Regierungsbezirk Osnabrud.

36. Melle, Mahnken.

c. Regierungsbezirk Aurich.

37. Aurich, Hoffmann.

X. Provinz Bestjalen.

Regierungsbezirk Arnsberg.

38. Laasphe, Großmann.

XI. Provinz Heffen=Raffan.

a. Regierungsbezirk Raffel.

39. Friplar, Filthaut.

b. Regierungsbezirk Wiesbaben.

40. Herborn, Hopf.

XII. Rheinprovinz.

Regierungsbezirk Roblenz.

41. Simmern, Wegrauch.

2. Die ftadtischen Fraparandenanstalten.

(11 Präparandenanstalten.)

I. Proving Oftpreußen.

a. Regierungsbezirt Ronigsberg.

1. Friedland a. A.,

Seminarlehrer Lackner, auftragsw.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

2. Johannisburg,

Seminarlehrer Molloisch, auftragsw.

II. Proving Brandenburg.

Regierungsbezirk Potsbam.

3. Zoachimsthal,

Seminarlehrer Petric, auftragsw.

III. Provinz Pommern.

Regierungsbezirf Röslin.

4. Belgard,

Seminarlehrer Reu= bufer, auftragsw.

IV. Provinz Pojen.

5. Unruhstadt,

Biemann, Rettor.

#### Borsteher:

#### V. Proviuz Sachsen.

a. Regierungsbezirk Magbeburg.

6. Genthin,

Seminarlehrer Bartsch, auftragsw.

b. Regierungsbezirt Erfurt.

7. Sommerba,

Seminarlehrer Hesse, auftragsw.

VI. Provinz Schleswig-Holstein.

8. Oldesloe,

Reftor Dr. Spanuth, im Nebenamte.

VII. Probing Sannober.

a. Regierungsbezirk Silbesheim.

9. Einbeck,

Seminarlehrer Meyer= holz, auftragsw.

b. Regierungsbezirk Lüneburg.

10. Gifhorn,

Baumgarten, Erster Lehrer, auftragsw.

VIII. Proving Westfalen.

Regierungsbezirk Arnsberg.

11. Berl,

Behling.

### 0. Die Taubstummenanstalten.

(45 Taubstummenanstalten.)

Direktoren:

I. Proving Oftpreußen.

1. Angerburg, Proving. Taubst. Anstalt, Wiechmann.

2. Königsberg,

døgl.,

Reimer.

3. Rössel,

døgl.,

Medlenburg.

II. Proving Bestpreußen.

4. Danzig, städtische Taubst. Anstalt, steht unter Leitung der städt. Schuldevutation.

städt. Schuldeputation, Vorsteher: Radau, Rektor.

5. Marienburg, Provinz. Taubst. Anstalt, Hollenweger, Schulrat.

6. Schlochau, degl., Eimert.

III. Proving Brandenburg mit Berlin.

7. Berlin, Königl. Taubst. Anstalt, Walther, Schulrat.

8. Berlin, städtische Taubst. Anstalt, Gusmann.

```
Direktoren:
                                       Ropfa.
9. Guben, Provinzial=Taubst. Anstalt,
10. Weißensee bei Berlin, jud. Taubst.
                                      Reich.
       Anstalt,
1f. Briezen a.D., Wilhelm-Augusta-Stift,
       Provinzial=Taubst. Anstalt,
                                      Rauer.
                 IV. Provinz Pommern.
12. Köslin, Provinzial=Taubst. Anstalt, Oltersborf,
13. Stettin, døgl.,
                                      Erdmann.
14. Stralsund, städt. Taubst. Anstalt, Boß, Lehrer und Haus-
                                                        vater.
                    V. Proving Posen.
15. Bromberg, Provinzial=Taubst.Anstalt, Nordmann.
16. Posen, degl.,
                                      Radomski, Schulrat.
17. Schneidemuhl, degl.,
                                       Schmalz.
                  VI. Provinz Schlesien.
18. Brcslau, Vereins-Taubst. Anstalt,
                                       Bergmann.
                                       Bende.
19. Licgnis, døgl.,
20. Ratibor, døgl.,
                                       Schwarz.
                  VII. Provinz Sachsen.
21. Erfurt, Provinzial-Taubst. Anstalt, Prüfner.
22. Halberstadt, døgl.,
                                      Reil.
                                       Franke.
23. Halle a. S., dsgl.,
                                       Meinece.
24. Ofterburg, døgl.,
25. Beißenfels, dogl.,
                                       Zarand.
           VIII. Provinz Schleswig=Holstein.
26. Schleswig, Provinzial-Taubst. Anstalt, Engelke.
                 IX. Provinz Hannover.
                                       Oberlehrer Danger,
27. Emden, Taubst. Anstalt,
                                                    Borsteher.
28. Hildesheim, Provinzial-Taubst. Anft., von Staden.
29. Osnabrūck, degl.,
                                       Beller.
30. Stade, døgl.,
                                       Shröder.
                  X. Proving Westfalen.
31. Büren, fathol. Provinzial=Taubst.
      Anstalt,
                                      Derigs.
32. Langenhorst, dsgl.,
                                      Bruß.
33. Petershagen, evang. Provinzial-Taubst.
                                       Winter.
      Anstalt,
34. Soest, døgl.,
                                      Beinrich.
```

XI. Provinz Hessen=Rassau.

35. Frankfurt a. M., Taubst. Erziehungs=

anstalt, Batter.

36. Homberg, kommunalst. Taubst. Anst., Münscher.

37. Kamberg,

døgl.,

Behrheim.

XII. Rheinprovinz.

38. Aachen, simult. Provinz Taubst.Anst., Linnart, Schulrat.

39. Brühl, kathol. Provinz. Taubst. Anst., Fieth.

40. Coln, simultane Bereins-Taubst. Anst., Weißweiler, Schulrat.

41. Elberfeld, ev. Provinz. Taubst. Anst., Sawallisch.

42. Essen, simultane Provinz. Taubst. Anst. nebst der Anstalt für schwachbes gabte Taubstumme zu Essen-Hutztrop (Zweiganstalt),

**Д**ф8.

43. Rempen, kathol. Provinz. Taubst. Anst., Kirfel.

44. Reuwied, ev. Provinz. Taubst. Anst. nebst der Anst. für schwachbegabte

Taubst. daselbst (Zweiganstalt) Barth.

46. Trier, kathol. Provinzial-Taubst. Anst., Cuppers, Schulrat.

#### P. Die Plindenanstalten.

(16 Blindenanftalten.)

Direktoren:

I. Provinz Ostpreußen.

1. Königsberg, Anstalt des preußischen Provinzial= Bereines für Blindenunterricht,

Brandstäter.

U. Proving Bestpreußen.

2. Königsthal, Wilhelm-Augusta-Provinzial-(bei Danzig.) Blindenanstalt,

Krüger.

III. Proving Brandenburg mit Berlin.

3. Berlin, städtische Blindenschule,

Rull.

4. Steglitz, Königliche Blindenanstalt,

Matthies.

(bei Berlin.)

IV. Proving Pommern.

5. Reu-Torney, Provinzial-Blindenanstalt, (bei Stettin.) (a. für Knaben, b. Biktoria-Stiftung für Mädchen),

Erster Lehrer Gamradt, Borsteher.

Directioren: V. Proving Posen. Bittig. 6. Bromberg, Provinzial=Blindenanstalt, VI. Provinz Schlesien. 7. Breslau, Schlesische Blinden-Unterrichtsanstalt, Schottke, Dirigent. VII. Proving Sachsen. 8. Halle a. S., Provinzial-Blindenanstalt mit Zweiganstalt zu Barby, Men. VIII. Provinz Schleswig-Holstein. 9. Riel, provinzialständische Blindenanstalt, Ferden. IX. Proving Hannover. 10. Hannover, Provinzial=Blindenanstalt, Mohr. X. Proving Bestsalen. 11. Paderborn, Blindenanstalt für Böglinge kathol. Konfession, Schwester Hildegard Schwermann, Borfteberin. 12. Soest, Blindenanstalt für Zöglinge evan= gelischer Konfession, Lesche. XI. Provinz Hessen=Nassau. 13. Frankfurta. M., Blindenanstalt, Inspektor Wiedow, Borsteher. Claas. døgl., 14. Wiesbaden, XII. Rheinproving. 15. Düren, Provinz. Blindenanstalt, Balbus.

# Q. Pie öffentlichen höheren Mädchenschulen.

Das Berzeichnis dieser Anstalten ist noch nicht endgiltig festgestellt.

R. Peminare und Termine sür Phhaliung des sechswöchigen Peminarkursus seitens der Kandidaten des evangelischen Predigtamtes im Jahre 1902.

Evangel. Schul= lehrer=Seminar zu

16. Neuwied, degl.,

Tag des Beginnes der Kurse.

Froneberg.

### 1. Proving Offprengen.

Preuß. Eylan 15. Januar ober 1. Montag nach d. 15. Januar. Ortelsburg 15. Mai = = = = = 15. Mai.

```
Evangel. Schul=
                        Tag des Beginnes der Rurse.
lehrer: Seminar zu
                30. Oktober oder 1. Montag nach b. 30. Oktober.
Literode
Baldau
                30. Oftober
                30. Oftober
Angerburg
                15. Mai
Raralene
                15. Januar
Ragmit
                                       5
                                              5
                15. Mai
Sohenstein
                 II.
                      Proving Westpreußen.
Narienburg
                  1. November.
Br. Friedland
                  7. April.
Lobau
                  9. Januar und 15. August.
                      Proving Brandenburg.
Berlin
                   7. Januar.
Königsberg N.W. 10. Februar.
                   8. April.
Reuzelle
                   8. April.
Dranienburg
Anrib
                  22. Mai.
                  11. August.
Röpenick
Neuruppin
                  12. August.
Altdobern
                  20. Ottober.
Droffen
                  20. Oftober.
                   3. November.
Prenzlau
Friedeberg N. M.
                   3. November.
                        Proving Pommern.
                  IV.
Kammin i. Pom.
                  Anfang April
                  Anfang November.
Polib
Phrip
                  Mitte Mai.
Putow
                  Anfang Januar.
Pramburg
                  Mitte August.
Franzburg
                  Anfang November.
Rözlin
                  10. Februar.
                         Proving Poseu.
Rojdmin
                   8. April.
Rawinsch
   (paritatisch)
                  13. Ottober.
Bromberg
                   6. Januar.
                        Provinz Schlesien.
Münsterberg
```

12. August.

27. Ottober.

Els

= 30. Ottober.

= 30. Oftober.

= 15. Januar.

= 15. Mai.

= 15. Mai.

Evangel. Schul=

Aurich

Donabrud

| Evangel. Shul=<br>lchrer=Seminar zu | Tag des Beginnes der Kurse.                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Steinau a. D.                       | 8. April.                                    |
| Bunzlau                             | 6. Januar.                                   |
| Liegnip                             | 3. Februar.                                  |
| Reichenbach D.L.                    | 11. August.                                  |
| Sagan                               | 20. Oftober.                                 |
| Kreuzburg                           | a. 3. April.                                 |
|                                     | b. 5. November.                              |
| Brieg                               | 8. April.                                    |
| •                                   | VII. Provinz Sachien.                        |
| Barby                               | 11. August.                                  |
| Genthin                             | 27. Ottober.                                 |
| Halberstadt                         | 14. April.                                   |
| Dsterburg                           | 13. Januar.                                  |
| Deliysch                            | 27. Ottober.                                 |
| Eisleben                            | 14. April.                                   |
| Elsterwerda                         | 13. Januar.                                  |
| Weißenfels                          | 11. August.                                  |
| Erfurt                              | 14. April.                                   |
| Heiligenstadt                       | 26. Mai.                                     |
| Mühlhausen i. Th.                   | 11. August.                                  |
| VIII                                |                                              |
| Ecternförde                         | 28. April.                                   |
| Segeberg                            | 28. April.                                   |
| Tondern                             | 3. November.                                 |
| Razeburg                            | 3. November.                                 |
| 3. N. Bei den                       | Königlichen Schullehrer-Seminaren zu Habers- |
|                                     | letersen wird ein solcher Kursus nicht abge  |
| halten.                             |                                              |
| -                                   | IX. Provinz Hannover.                        |
| Hannover                            | 3. November.                                 |
| Bunftorf                            | 13. Januar.                                  |
| Alfeld                              | 3. November.                                 |
| Northeim                            | 3. November.                                 |
| Lüneburg                            | 7. April.                                    |
| Bederkesa                           | 13. Ottober.                                 |
| Stade                               | 13. Januar.                                  |
| Berden Danchmid                     | 13. Oktober.                                 |

13. Januar. 3. November.

Evangel. Schul= lehrer=Seminar zu

Tag des Beginnes der Kurse.

#### X. Provinz Bestfalen.

Gütersloh Hildenbach Betershagen Soeft Erster Montag im Oktober. Zweiter Montag im Januar. Montag nach dem 15. Juni. Erster Montag im November.

#### XI. Provinz Sessen=Rassan.

homberg Schlüchtern Dillenburg Montag nach dem 1. August.
= = = 15. Januar.

= = 15. Januar.

### XII. Rheinproving.

Reuwied Wettmann Rors Rheydt Ettweiler Dienstag den 8. April. Montag den 16. Juni. Montag den 28. April. Montag den 3. November.

Montag den 13. Oktober.

# 8. Termine für die Priifungen an den Schullehrerund Tehrerinnen-Seminaren im Jahre 1902.

|     |          | Tag                   | Tag des Beginnes der     |                                          |  |  |
|-----|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|--|
| Nr. | Seminar. | Aufnahme-<br>Prüfung. | Entlassungs-<br>Prüfung. | zweiten<br>Bolfsschullehrer-<br>Prüfung. |  |  |

## I. Provinz Ostprenzen.

| 1. Braunsberg, fath.  | <b>2</b> 0. | März.   | 18. | Febr.    | 12.        | Mai.    |
|-----------------------|-------------|---------|-----|----------|------------|---------|
| 2. Pr. Eylau, evang.  | 18.         | Septbr. | 11. | Septbr.  | 1.         | Mai.    |
| 3. Hohenstein, evang. |             |         |     | August.  | 9.         | Mai.    |
| 4 Ortelsburg, evang.  |             |         |     | Septbr.  | <b>5</b> . | Mai.    |
| 5. Osterode, evang.   |             | ·       | 13. | Februar. | 9.         | Septbr. |
| 6. Baldau, evang.     |             | Mārz.   | 24. | Februar. |            | Septbr. |
| i. Angerburg, evang.  |             |         |     | August.  |            | Mai.    |
| 8. Karalene, evang.   |             |         |     | Februar. |            | Septbr. |

8. Karalene, evang. 20. Marz. 27. Februar. 18. Septbr. 9. Ragnit, evang. 20. März. 5. März. 16. Septbr.

|                                      | Tag des Beginnes                      |                       |                  |                          |                  |                                        |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| Nr.                                  | Seminar.                              | Aufnahme-<br>Prüfung. |                  | Entlassungs-<br>Prüfung. |                  | zweiten<br>Bollsschullehre<br>Prüfung. |                |
| II. Probing Westpreußen.             |                                       |                       |                  |                          |                  |                                        |                |
| 1.                                   |                                       | _                     | März.            | •                        | Mårz.            | 22.                                    | Septbr.        |
|                                      | Marienburg, evang.                    |                       | •                |                          | Febr.            |                                        | Ditober        |
|                                      | Pr. Friedland,                        |                       | v                |                          |                  |                                        |                |
|                                      |                                       |                       | 7                |                          | August.          |                                        | Mai.           |
|                                      | Graudenz, kath.                       |                       |                  |                          |                  |                                        | Juni.          |
|                                      | Löbau, evang.                         |                       |                  |                          |                  |                                        | Juni.          |
|                                      |                                       |                       | •                | 28.                      | August.          | 18.                                    | Novbr.         |
| (.                                   | Di. Krone, kath.                      | 19.                   | Mārz.            |                          |                  |                                        |                |
| III. Provinz Brandenburg und Berlin. |                                       |                       |                  |                          |                  |                                        |                |
| 1.                                   | Berlin, Semin. für                    |                       | _                | _                        | _                |                                        |                |
| _                                    | Stadtschullehrer, ev.                 |                       | Febr.            | <b>29</b> .              | Januar.          | 1.                                     | Mai.           |
| 2.                                   | Berlin, Lehrerinnen                   |                       | ~ 1              | 40                       | ~ 1              |                                        |                |
| 0                                    | Seminar, evang.                       |                       |                  |                          | Febr.            | 4.4                                    | ·              |
|                                      | Röpenick, evang.                      |                       | Febr.            | _                        | Febr.            |                                        | April.         |
|                                      | Kyrit, evang.                         |                       | Septbr.          |                          | Sepibr.          |                                        | Oftbr.         |
|                                      | Neuruppin, evang.<br>Dranienburg, ev. |                       | März.            |                          | März.<br>Septbr. |                                        | Mai.<br>Oftbr. |
|                                      | Prenzlau, evang.                      |                       | Septbr.<br>Febr. |                          | Febr.            |                                        | Mai.           |
|                                      | Altdöbern, evang.                     |                       | Febr.            |                          | Febr.            |                                        | Mai.           |
|                                      | Drossen, evang.                       |                       | Febr.            |                          | Febr.            |                                        | Mai.           |
|                                      | Friedeberg N. M.,                     | 200                   | 0.00.            | 10.                      | Ococ.            | 20.                                    | Deut.          |
|                                      | evang.                                | 20.                   | Septbr.          | 12.                      | Septbr.          | 10.                                    | Rovbr.         |
| 11.                                  | Reuzelle, evang.                      | <b>25</b> .           | Septbr.          | 17.                      | Septbr.          | <b>2</b> 0.                            | Oftbr.         |
| <b>12</b> .                          | Königsberg N. M.,                     | _                     | •                |                          |                  |                                        |                |
|                                      | evang.                                | <b>28</b> .           | August.          | 20.                      | August.          | 20.                                    | Otibr.         |
| IV. Provinz Pommern.                 |                                       |                       |                  |                          |                  |                                        |                |
| 1.                                   | Rammin, evang.                        | <b>19</b> .           | Septbr.          | 10.                      | Sepibr.          | 28.                                    | Oftbr.         |
| 2.                                   | Pölit, evang.                         | 14.                   | März.            | <b>5.</b>                | Marz.            | 10.                                    | Juni.          |
| 3.                                   | Pyrix, evang.                         |                       | Septbr.          |                          | •                | 11.                                    | Novbr.         |
|                                      | Bütow, evang.                         |                       | August.          |                          |                  | _                                      | April.         |
|                                      | Dramburg, evang.                      |                       | Febr.            |                          | _                |                                        | Juni.          |
|                                      | Franzburg, evang.                     |                       | Marz.            |                          |                  |                                        | April.         |
| 7.                                   | Köslin, evang.                        | 12.                   | Septbr.          | <b>5</b> .               | Septbr.          | 25.                                    | Novbr.         |
| V. Provinz Pojen.                    |                                       |                       |                  |                          |                  |                                        |                |
|                                      | Fraustadt, kath.                      |                       | Juli.            |                          |                  |                                        |                |
| 2.                                   | Koschmin, evang.                      | 22.                   | Septbr.          | <b>25</b> .              | August.          | 16.                                    | Juni.          |
|                                      |                                       |                       |                  |                          |                  |                                        |                |

|             |                                          | 1                  | Tag                               | g bei       | 8 Beginne                      |             |                                   |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>%</b> t. | Seminar.                                 |                    | ufnahme-<br>Brüfung               |             | tlaffung <b>s-</b><br>Brüfung. | Bolts       | weiten<br>schullehrer-<br>rüfung. |
| 3.          | Paradies, kath.                          | 17.                | März.                             | 13.         | Febr.                          |             | Mai.<br>Oftbr.                    |
| 4.          | Bosen, Lehrerinnen-<br>Seminar, parität. |                    | April.                            | 5.          | März.                          | 04          |                                   |
| <b>5</b> .  | Rawitsch, parität.                       | 17.                | März.                             | 6.          | Febr.                          |             | April.<br>Otibr.                  |
| б.          | Bromberg, evang.                         | 17.<br>22.<br>(Ref | März.<br>Septbr.<br>Senturjus.)   | 30.<br>114. | Jan.<br>August<br>eventursus.) | 1.          | Mai.<br>Dezmbr.                   |
| 7.          | Exin, kath.                              | <b>22</b> .        | Septbr.                           | 20.         | August.                        | § 9.<br>24. | Juni.<br>Novbr.                   |
| 8.          | Schneidemühl, fath.                      |                    | _                                 |             | _                              |             | <del>250</del>                    |
|             | VI.                                      | •                  | •                                 | •           | fien.                          | <b>-</b>    | <b>~~</b>                         |
|             | Breslau, kath.                           |                    |                                   |             | Januar.                        |             | Novbr.                            |
|             |                                          |                    |                                   |             | Januar.                        |             | Juni.                             |
|             | Habelschwerdt, kath.                     |                    |                                   |             | Juni.                          |             | Septbr.<br>April.                 |
|             | Münsterberg, evang.                      |                    | • •                               | _           | Febr.                          |             | Novbr.                            |
|             | Ols, evang.<br>Steinau a.D., evang.      |                    | Juni.                             |             | Juni.<br>August.               |             | Dezmbr.                           |
| _           | Bunzlau, evang.                          | _                  | Septor.                           |             | August.                        |             | Dezmbr.                           |
|             | Liebenthal, kath.                        |                    | Juni.                             | _           | Juni.                          |             | Septhr.                           |
|             | Liegniz, evang.                          |                    | Juni.                             | _           | Juni.                          |             | Novbr.                            |
|             | Reichenbach D. L,                        | 20.                | <b>~~~~~</b>                      |             | <b>\( \daggar</b> \)           | ••          |                                   |
|             | evang.                                   | 4.                 | Dezmbr.                           | 6.          | Dezbr.                         | 12.         | Mai.                              |
| 11.         | Sagan, evang.                            |                    | Febr.                             | _           | Januar.                        | _           | April.                            |
|             | Ober=Glogau, kath.                       | 4.                 | Septbr.<br>Bordurjus.)            | _           | August.                        | _           | Juni.                             |
| 13.         | Kreuzburg, evang.                        | <b>13</b> .        | Febr.                             |             | Febr.                          |             | Ofibr.                            |
| 14.         | Peiskretscham, kath.                     |                    | März.                             | <b>20</b> . | Febr.                          | 1.          | Dezmbr.                           |
| 15.         | Vilchowitz, kath.                        | 17.                | orturjus.)<br>Mārz.<br>orturjus.) | <b>27</b> . | Febr.                          | 1.          | Septbr.                           |
| 16.         | Prostau, kath.                           |                    | Mai.                              | 24.         | April.                         | 10.         | Novbr.                            |
|             |                                          |                    | Mai.                              |             | Mai.                           | 17.         | Febr.                             |
|             |                                          | _                  | Juni.                             | _           | April.                         |             | Januar.                           |
|             | Ziegenhals, tath.                        |                    | Juni.                             |             | Juni.                          |             | April.                            |
|             | Zūlz, kath.                              | 17.                | März.                             | <b>30.</b>  | Januar.                        | 3.          | Novbr.                            |
|             | VII                                      | . 9                | Brovinz                           | Sad         | jjen.                          |             |                                   |
| 1           | Barby, evang.                            |                    | _                                 | -           |                                | 10          | Kuni                              |
| 2           | Genthin, evang.                          | 7.                 | Febr.                             | 30.         | Zanuar.                        | 3.          | Kuni.                             |
| 3.          | Halberstadt, evang.                      | 11.                | Febr.                             | 5.          | Febr.                          | 7.          | Zuni.                             |
| - •         | 4 0.                                     |                    | <b>J</b>                          | - •         | V                              | - <b>-</b>  |                                   |

| •   |                                    | 1           | Ta                    | g be        | s Beginne                       | es de       | r                                   |
|-----|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Mr. | Seminar.                           |             | ujnahure-<br>Brüfung. |             | itlaffung <b>s=</b><br>Brüfung. | Bolk        | zweiten<br>sfchullehrer-<br>rüfung. |
| 4.  | Osterburg, evang.                  | 4.          | Septbr.               | 29.         | August.                         | 24.         | Novbr.                              |
|     | Delitsch, evang.                   |             |                       |             |                                 | 16.         | Juni.                               |
| 6.  | Eisleben, evang.                   | <b>30</b> . | Januar.               | 23.         | Januar.                         | <b>30</b> . | Juni                                |
| 7.  | , ,                                | 20.         | August.               | 14.         | August.                         |             | Novbr.                              |
|     | Weißenfels, evang.                 |             |                       |             |                                 |             | Mai.                                |
|     | Erfurt, evang.                     |             |                       |             |                                 | 1.          | Dezmbr.                             |
|     | Heiligenstadt, kath.               |             |                       |             |                                 |             | Rovbr.                              |
| 11. | Mühlhausen i.Th.,er                | 0. 20       | ). Febr.              | 12.         | Febr.                           | 23.         | Juni.                               |
|     | VIII. 🧣                            | rob         | inz Shle              | :Swi        | g=Holftein                      | i.          |                                     |
| 1.  | Augustenburg, Lehre                |             |                       |             |                                 |             |                                     |
|     | rinn. Semin., evang.               |             |                       |             | März.                           |             |                                     |
|     | Edernförde, evang.                 |             |                       |             | Febr.                           |             | April.                              |
|     | Hadersleben, ev.                   |             |                       |             |                                 |             | Novbr.                              |
|     | Razeburg, evang.                   |             |                       |             | Febr.                           |             | Mai.                                |
|     | Segeberg, evang.                   |             |                       |             | Septbr.                         |             | Novbr.                              |
|     | Tondern, evang.                    |             |                       |             |                                 |             | April.                              |
| 7.  | Metersen, evang.                   | 18.         | Geptbr.               | 11.         | Septbr.                         | 22.         | Novbr.                              |
|     | IX.                                | <b>\$</b> 1 | roviuz H              | ann         | ober.                           |             |                                     |
| 1.  | Hannover, evang.                   |             | März.                 |             |                                 | 9.          | Juni.                               |
|     | Wunstorf, evang.                   | 22.         | Septbr.               | 23.         | August.                         | 10.         | Novbr.                              |
|     | Alfeld, evang.                     |             | Septbr.               |             | •                               |             | Rovbr.                              |
|     | Hildesheim, kath.                  |             | Septbr.               |             | •                               |             | Ottober.                            |
|     |                                    |             | Mārz.                 |             | _                               |             | Juni.                               |
|     | Lüneburg, evang.                   |             | Septbr.               |             | •                               |             | Dezmbr.                             |
|     | Bederkesa, evang.                  |             | Marz.                 |             | Febr.                           |             | Zuni.                               |
|     | Stade, evang.                      |             | Septbr.               |             | . •                             |             | Novbr.                              |
|     | Verden, evang.                     |             | März.                 |             |                                 |             | Mai.                                |
|     | Osnabrud, evang.                   |             | <del>.</del>          |             | •                               |             | Novbr.                              |
|     | Aurich, evang.                     |             |                       |             |                                 |             | Juni.                               |
|     | Osnabrück, kath.                   |             |                       |             |                                 | <b>26</b> . | Mai.                                |
| 13. | Hannover, israel.                  | 14.         | März.                 | 6.          | Mårz.                           |             |                                     |
|     | X.                                 | Bi          | rovinz B              | Beftfi      | alen.                           |             |                                     |
| 1.  | Wünster, Lehrerinne                | m=          |                       |             |                                 |             |                                     |
|     | Seminar, kath.<br>Warendorf, kath. | 1.          | Juli.                 | <b>23</b> . | Juni.                           |             | ·                                   |
| 2.  | Warendorf, kath.                   | 7.          | August.               | 1.          | August.                         |             | Ottbr.                              |
| 3.  | Büren, fath.                       | <b>5</b> .  | Febr.                 | <b>30</b> . | Januar.                         |             | Mai.                                |
| 4.  | Gütersloh, evang.                  | 15.         | Mai.                  | 9.          | Mai.                            | <b>30</b> . | Juni.                               |
|     | •                                  |             |                       |             |                                 |             |                                     |

|            |                      |             | <b>Ta</b>                             | ig des Beginnes der |                                 |             |                                   |
|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Ar.        | . Seminar.           |             | ujnahme-<br>Brüfung.                  | Er                  | itlaffung <b>s-</b><br>Brüfung. | Bolk        | zweiten<br>konulehrer-<br>rüfung. |
| 5          | Paderborn, Lehre=    |             |                                       |                     |                                 |             |                                   |
| ٠,٠        | rinn. Semin., kath.  |             | Tehr                                  | 3                   | Tehr                            |             |                                   |
| <b>6</b> . | Petershagen, evang.  |             |                                       |                     |                                 | 12          | Juni.                             |
| 7.         | Herdede, evang.      | . 20.       | 0000.                                 | 10.                 | 0000.                           |             | <b>5</b>                          |
|            | Hauptkursus          | <b>23</b> . | Zanuar.                               | 16.                 | Sanuar.                         | 24.         | Juli.                             |
|            | Rebenkurjus          |             |                                       |                     | Febr.                           |             |                                   |
| Š.         | Hildenbach, evang.   |             | Juni.                                 |                     |                                 | 19.         | Septbr.                           |
|            | Rüthen, kath.        |             |                                       |                     |                                 |             |                                   |
| 10.        | Soest, evang.        | <b>30.</b>  | Januar.                               | 23.                 | Januar.                         | <b>23</b> . | Mai.                              |
| 11.        | Burgsteinfurt, Lehre | •           |                                       |                     |                                 |             |                                   |
|            | rinn Semin., evang.  |             |                                       |                     | -                               |             | _                                 |
| 12.        | Berl, kath.          | 21.         | April.                                |                     | <del></del>                     |             | <del></del>                       |
| •          | XI.                  | Pr•         | vinz Hef                              | jen=!               | Rassau.                         |             |                                   |
| 1.         | Frankenberg, evang.  | 18.         | Septbr.                               |                     |                                 |             |                                   |
| 2.         | Fulda, kath.         | <b>26</b> . | Septbr.                               | <b>25</b> .         | August.                         | 12.         | Mai.                              |
|            | Homberg, evang.      |             |                                       |                     | Febr.                           | 21.         | Oftober.                          |
| 4.         | Shlüchtern, evang.   | 8.          | Septbr.                               | <b>26</b> .         | August.                         | 27.         | Mai.                              |
|            | Dillenburg, parit.   |             |                                       |                     | •                               |             | Juni.                             |
|            | Montabaur, parit.    |             | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |                     |                                 |             | August.                           |
|            | Usingen, parit.      |             |                                       |                     |                                 |             | August.                           |
| 5.         | Kaffel, israel.      | 17.         | März.                                 | 4.                  | März.                           | 28.         | Oktober.                          |
|            | XII. <b>R</b> hei    | npr         | ovinz un                              | d d                 | ohenzollei                      | m.          |                                   |
| 1.         | Boppard, kath.       | 14.         | Juli.                                 | 21.                 | Juli.                           | <b>25</b> . | Oftober.                          |
|            | Rünstermaifeld,      |             |                                       |                     |                                 | ,           |                                   |
|            | fath.                | 10.         | März.                                 | 6.                  | Febr.                           | 3.          | Juni.                             |
| 3.         |                      |             | Juli.                                 |                     |                                 |             | Oktober.                          |
| 4.         | Brühl, kath.         | 31.         | Juli.                                 | 10.                 | Juli.                           | 14.         | Oktober.                          |
|            | Siegburg, tath.      | 10.         | März.                                 | 13.                 | Febr.                           | 7.          | Juni.                             |
| rj.        | Elten, fath.         |             | März.                                 |                     | Febr.                           |             | Novbr.                            |
|            | Kempen, kath.        |             | Juli.                                 |                     | Juli.                           |             | Oktober.                          |
|            | Mettmann, evang.     |             | März.                                 |                     | Februar.                        |             | Juni.                             |
|            | Mors, evang.         |             | Juli.                                 | _                   | Juli.                           |             | Ottober.                          |
|            | Obenkirchen, kath.   |             | März.                                 |                     | Januar.                         |             | Juni.                             |
|            | Rhendt, cvang.       |             | März.                                 | 17.                 | Febr.                           | 7.          | Oktober.                          |
| 12.        | Xanten, Lehrerinnen  |             | <b>Y</b>                              | •                   | <b>600</b> %                    |             |                                   |
| 19         | Seminar, kath.       |             | Januar.                               | _                   |                                 | 02          | Channi                            |
| 10.        | Ottweiler, evang.    | <b>1U.</b>  | März.                                 | <b>44.</b>          | Geor.                           | <i>2</i> 3. | Juni.                             |

|              |                                                                 |      | 110                         | <del></del> |                                      |       |                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Nr.          | Seminar.                                                        |      | Tag<br>ufnahme-<br>drüfung. | G           | 8 Beginne<br>1tlassungs-<br>Brüfung. | Bolk  | r<br>zweiten<br>sfchullehrer-<br>rüfung. |
| 14.          | Prüm, kath.                                                     | 10.  | März.                       | 6.          | Febr.                                | 31.   | Mai.                                     |
|              | Saarburg, Lehrerin<br>nen=Seminar, kath.<br>Trier, Lehrerinnen= | 16.  | Januar.                     | 24.         | Febr.                                |       | _                                        |
| 10.          | Seminar, parit.                                                 |      |                             | 6.          | März.                                |       |                                          |
| 17.          | Wittlich, kath.                                                 | 31.  | Juli.                       |             | Juli.                                | 21.   | Ottober.                                 |
|              | Cornelimünster,<br>kath.                                        |      | Juli.                       |             |                                      |       | Ottober.                                 |
| 19.          | Linnich, kath.                                                  |      |                             |             | Januar.                              |       |                                          |
| <b>T</b> . 9 | Termine für d<br>Präparande                                     |      | -                           |             |                                      | •     | •                                        |
|              |                                                                 |      |                             | Eag         | des Begin                            | nnes  | ber                                      |
| Mr           | Mranaranhenan                                                   | talt | 9111                        | mahi        | no- (                                | Fntla | Hungs-                                   |

|                               | Tag des Beginnes der    |                          |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Nr. Präparandenanstalt.       | Aufnahme=<br>Prüfung.   | Entlassungs=<br>Prüfung. |  |  |  |
| I. Prob                       | inz Ostpreußen.         |                          |  |  |  |
| 1. Mohrungen                  | 20. Marz.               | 17. Febr.                |  |  |  |
| 1. Mohrungen<br>2. Hohenstein | 18. September.          |                          |  |  |  |
| 3. Demel                      | 20. März                |                          |  |  |  |
| 4. Lözen                      | 18. September.          | 27. August.              |  |  |  |
| 5. Pillkallen                 | 20. Mårz.               | 3. März.                 |  |  |  |
| II. Provi                     | ing Westpreußen.        | •                        |  |  |  |
| 1. Dt. Krone                  | 13. März.               | 8. Mārz.                 |  |  |  |
| 2. Pr. Stargard               | 13. Marz.               | 1. Febr.                 |  |  |  |
| 3. Graudenz                   | 13. März.               | 18. Febr.                |  |  |  |
| 4. Schwetz                    | 13. März.               | 3. Febr.                 |  |  |  |
| 5. Shlochau                   | 13. März.               | _                        |  |  |  |
| III. Provinz Br               | Andenburg und<br>Keine. | Berlin.                  |  |  |  |

|           | IV. | Provinz Pommern. |             |         |
|-----------|-----|------------------|-------------|---------|
| 1. Massow |     | 20. Febr.        | <b>15</b> . | Febr.   |
| 2. Plathe |     | 21. August.      |             | August. |

|                            | Tag des L                   | deginnes der                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Rr. Präparandenanstalt.    | Aufnahme=                   | Entlassungs=                   |  |  |  |  |  |
|                            | Prüfung.                    | Prüfung.                       |  |  |  |  |  |
| 3. Nummelsburg i. P.       | 21. August.                 | 16. August.                    |  |  |  |  |  |
| 4. Tribjecs                | 20. Febr.                   | 15. Febr.                      |  |  |  |  |  |
| v. 🕸                       | rovinz Pojen.               |                                |  |  |  |  |  |
| 1. Ezarnikau               | 19. September.              |                                |  |  |  |  |  |
| 2. Lobsens                 | 20. März.                   | 24. Febr.                      |  |  |  |  |  |
| 3. Lissa<br>4. Mosamite    | 20. März.                   | 24. Februar.                   |  |  |  |  |  |
| 4. Meserik<br>5. Rogasen   | 20. März.<br>19. September. | 24. Februar.<br>15. September. |  |  |  |  |  |
| 6. Shoulante               | 2. Juli.                    | 15. Septembet.                 |  |  |  |  |  |
| •                          | ovinz Schlesien.            |                                |  |  |  |  |  |
| 1. Landeck                 | 2. Juni.                    | 23. Mai.                       |  |  |  |  |  |
| 2. Schweidnig              | 11. März.                   | 1. Februar.                    |  |  |  |  |  |
| 3. Greiffenberg            | 6. März.                    | _                              |  |  |  |  |  |
| 4. Schmiedeberg            | 19. August.                 | 11. August.                    |  |  |  |  |  |
| 5. Oppeln                  | 9. Juni.                    | 3. Mai.                        |  |  |  |  |  |
| 6. Rosenberg               | 26. Mai.                    | 10. <b>Mai</b> .               |  |  |  |  |  |
| 7. Ziegenhals –<br>8. Zülz | 11. August.<br>7. April.    | 21. Juni.<br>15. Mārz.         |  |  |  |  |  |
|                            | rovinz Sachsen.             | 10. <b>2</b> 0.                |  |  |  |  |  |
| 1. Quedlinburg             | 18. Februar.                | 19 Tohmar                      |  |  |  |  |  |
| 2. Heiligenstadt           | 4. September.               |                                |  |  |  |  |  |
| 3. Wandersleben            |                             | 12. September.                 |  |  |  |  |  |
| VIII. Probii               | ız Schleswig-Hol            | ftein.                         |  |  |  |  |  |
| 1. Apenrade                | 5. April.                   |                                |  |  |  |  |  |
| 2. Barmstedt               |                             | 18. September.                 |  |  |  |  |  |
| 3. Lunden                  | 29. April.                  |                                |  |  |  |  |  |
| IX. Pr                     | ovinz Hannover.             |                                |  |  |  |  |  |
| 1. Aurich                  |                             | 21. Februar.                   |  |  |  |  |  |
| 2. Diepholz                | 15. März.                   | 21. Februar.                   |  |  |  |  |  |
| 3. Melle                   | 22. September.              | 12. September.                 |  |  |  |  |  |
| _                          | vinz Westfalen.             |                                |  |  |  |  |  |
| 1. Laasphe                 | 26. Juni.                   | 8. März.                       |  |  |  |  |  |
| XI. Provinz Hessen=Rassau. |                             |                                |  |  |  |  |  |
| 1. Friplar                 | 25. September.              | 11. September.                 |  |  |  |  |  |
| 2. Herborn                 | 18. März.<br>25. September  | 10. März.<br>6. September.     |  |  |  |  |  |
|                            | ao. Septembet               | o. Septembet.                  |  |  |  |  |  |

|     |                     | Tag des Beginnes der  |                          |  |  |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Nr. | Präparandenanstalt. | Aufnahme-<br>Prüfung. | Entlassungs:<br>Prüfung. |  |  |

### XII. Rheinprovinz und Hohenzollern.

1. Simmern

23. Juli.

4. August.

### U. Orte und Termine für die Prüfungen der Tehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1902.

| Provinz.               | Tag des Beginn<br>Lehrer an<br>Mittelschulen. | es der Prüfung für<br>Rettoren. | Drt.             |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ostpreußen             | 21. April<br>20. Oktober                      | 26. April<br>24. Oftober        | Königsberg.      |
| Westpreußen            | 3. Juni<br>11. November                       | 4. Juni<br>12. November         | Danzig.          |
| Brandenburg            | 22. April<br>28. Ottober                      | 29. April<br>4. November        | Berlin.          |
| Pommern                | 28. Mai<br>10. Dezember                       | 27. Mai<br>9. Dezember          | Stettin.         |
| Posen                  | 28. April<br>10. November                     | 2. Mai<br>14. November          | Posen.           |
| Schlesien              | 11. April<br>17. Ottober                      | 17. April<br>23. Oktober        | Breslau.         |
| Sachsen                | 27. Mai<br>28. Oktober                        | 2. Juni.<br>3. November         | Magdeburg.       |
| Schleswig=<br>Holstein | 3. Februar<br>27. Oktober                     | 7. Februar<br>31. Oktober       | Zondern.         |
| Hannover               | 14. Mai<br>22. Oktober                        | 12. Mai<br>20. Oktober          | <b>Hannover.</b> |
| Westfalen              | 16. April<br>22. September                    | 16. April<br>22. September      | Münster.         |
| Hessen=Nassau          | 13. Juni<br>28. November                      | 19. Juni<br>4. Dezember         | Rassel.          |
| Rheinprovinz           | 31. Mai<br>4. November                        | 12. Juni<br>17. November        | Roblenz.         |

### V. Orie und Termine für die Prüfungen der Jehrerinnen, der Sprachlehrerinnen und der Schulvorsieherinnen im Jahre 1902.\*)

| Drt.                   | Tag bes Be<br>Sehrerinnen.           | eginnes der<br>Eprach-<br>lehrerinnen. | Prüfung für Schulvor- steherinnen. | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                                                          |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| I. Provinz Ostpreußen. |                                      |                                        |                                    |                                                                                                          |  |  |  |
| Rönigsberg             | 14. April                            | 1. Mai                                 | •                                  | Kommiss. Prüf.                                                                                           |  |  |  |
| Remel                  | 15. Sptbr.                           |                                        |                                    | Abg. Prüf. a. d. städtisch,<br>Lehr. Bild. Anst.                                                         |  |  |  |
| Tiljit                 | 7. März                              |                                        |                                    | Abg. Prüf. a. d. Privat=Lehr.<br>Bild. Anst. des Direktors<br>der städt. höh. Rädchen=<br>schule Willms. |  |  |  |
|                        | II                                   | . Provin                               | z Bestpre                          | eußen.                                                                                                   |  |  |  |
| Danzig                 | 20. Febr.<br>5. Sptbr.               | _                                      |                                    | Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst.                                                         |  |  |  |
|                        | 9. April<br>15. Oftbr.               | 9. April :<br>15. Ottbr.               |                                    | Rommiss. Prüf.                                                                                           |  |  |  |
| Graudenz               | 18. April                            | _                                      |                                    | Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst.                                                         |  |  |  |
| Rarien=                |                                      |                                        |                                    |                                                                                                          |  |  |  |
| burg<br>Marien=        | 10. Febr.                            | _                                      |                                    | bøgl.                                                                                                    |  |  |  |
| werder                 | 25. April                            |                                        | _                                  | bøgl.                                                                                                    |  |  |  |
| Thorn                  | 18. April                            |                                        |                                    | bøgl.                                                                                                    |  |  |  |
|                        | Ш                                    | -                                      | z Brande                           | nburg.                                                                                                   |  |  |  |
| Berlin                 | 7. Febr.<br>29. Oktbr.               | 1. Mai<br>14. Ottbr.                   | 1. Mai<br>1. Dzbr.                 | Kommiss. Prüf.                                                                                           |  |  |  |
| Frankfurt              | 28. Febr.                            |                                        | _                                  | bagí.                                                                                                    |  |  |  |
| a. D.<br>Botsdam       | 22. Spibr. 3. Febr.                  | _                                      | <del></del>                        | bâgI.                                                                                                    |  |  |  |
| phianain               | •                                    | <br>T7 02                              |                                    | _                                                                                                        |  |  |  |
| Greifswald             |                                      | .v. provi                              | inz Pomn<br>—                      | Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                      |  |  |  |
| Röslin<br>Stettin      | 5. Mai<br>8. April 2<br>23. Sptbr. 1 |                                        |                                    | Kommiss. Prüf.<br>døgl.<br>døgl.                                                                         |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Für die Bezeichnung "Lehrerinnen-Bildungsanstalt" wird die Abkürzung "Lehr. Bild. Anst." angewendet.

| Drt.             | Tag des B    | eginnes de              | ür Art der                |                                                         |
|------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u> </u>         | Behrerinnen. | Eprach:<br>lehrerinnen. | Schulvor-<br>fteherinnen. | Lehrerinnen-Prüfung.                                    |
|                  |              | V. Pr                   | ovinz Po                  | sen.                                                    |
| Bromberg         | 11. März     | -                       |                           | Mbg. Prüf. a. d. städtisch                              |
|                  | 10. Sptbr.   |                         |                           | Lehrerinnen=Seminar.                                    |
|                  |              |                         | 13. März<br>11. Spibr.    |                                                         |
|                  | 10. Mārz     |                         | Op. 02.                   | ) Abg. Prüf. a. d. Privat                               |
|                  | 9. Sptbr.    |                         |                           | Lehr. Bild. Anst. des                                   |
| Posen            | 13. März     |                         |                           | Frl. Dreger.                                            |
| <b>Apolett</b>   | ŭ            |                         |                           | Abg. Prüf. a. d. Königl<br>Lehrerinnen=Seminar.         |
|                  | 3. März      |                         |                           | Kommiss. Prüf.                                          |
|                  | 3. Sptbr.    | 3. März                 | o mim                     | ) scommill. Athl.                                       |
|                  |              |                         | 8. März<br>5. Sptbr.      |                                                         |
|                  |              | VI. Proi                | vinz Shl                  | esien.                                                  |
| Breslau          | 11. Febr.    | _                       | -                         | ) Abg. Prüf. a. d. Privat-<br>Lehr. Bild. Anst. des Dr. |
|                  | 17. Sptbr.   |                         |                           | Lehr. Bild. Anst. des Dr. Risle.                        |
|                  | 7. März      |                         |                           | •                                                       |
|                  | 10. Sptbr.   |                         |                           | bogl. des Frl. Knittel.                                 |
|                  | 4. März      |                         |                           | døgl. des Frl. Eitner.                                  |
|                  | 15. April    | 15. April               | 15. April<br>28. Ottbr.   | Kommiss. Prüf.                                          |
| Gorlig           | 5. Febr.     |                         | 20. Dilut.                | Abg. Prüf. a. d. städtisch.                             |
| •                | _            |                         |                           | Lehr. Bild. Anst.                                       |
| Liegnis          | 10. Juni     |                         | 10. Juni                  | Kommiss. Prüf.                                          |
| Oppeln           | 14. Oftbr.   |                         | 14. Oftbr.                | •7                                                      |
| <b></b>          | _            | VII. Pro                | vinz Sac                  | •                                                       |
| Droyfig          | 3. Juli      |                         |                           | Abg. Prüf. a. d. Königl.                                |
|                  |              |                         |                           | evangel. Souvernanten=<br>Institut.                     |
|                  | 3. Juli      |                         |                           | Abg. Prüf.a.d. König Levang.                            |
| in t             | _            |                         |                           | Lehrerinnen=Seminar.                                    |
| Erfurt<br>Gnadau | 13. Sptbr.   |                         | 17. Sptbr.                | Kommiss. Prüf.                                          |
| Summut.          | 7. Mai       |                         | _                         | Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild.                            |
| Halberstadt      | 7. März      |                         | 10. März                  | Anst.d.ev.Brüdergemeinde.<br>Kommiss. Prüf.             |
| Halle a. S.      | 3. Sptbr.    | _                       |                           | Abg. Prüf. a. d. Lehres                                 |
|                  |              |                         |                           | rinnen=Seminar bei den                                  |
|                  |              |                         |                           | Franckeschen Stiftungen.                                |

| Ort.                       | Tag des B<br>Behrerinnen.    | eginnes der<br>Sprach-<br>lehrerinnen. | Brüfung für Soulvor- fteherinnen. | Art der<br>Lehrerinnen=Prüfung.                                    |  |  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| lagdeburg                  | 8. Mārz                      |                                        |                                   | Abg. Prüf. a. d. Städtisch.<br>Lehrerinnen=Seminar.                |  |  |
|                            |                              | 23. Mai<br>7. Nvbr.                    | <u> </u>                          |                                                                    |  |  |
|                            | VIII.                        | Provinz                                | Shleswig                          | 3=Holstein.                                                        |  |  |
| ltona                      | 27. Febr.                    | _                                      | _                                 | Abg. Prüf. a. d. Städtisch.<br>Lehrerinnen-Seminar.                |  |  |
|                            | 3. März                      | 3. März                                |                                   | Kommiss. Prüf.                                                     |  |  |
| ugusten=                   | 6. März                      |                                        |                                   | Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>Lehrerinnen=Seminar.                   |  |  |
| dleswig                    |                              | 7. April<br>20. Oftbr.                 |                                   | Kommiss. Prüf.                                                     |  |  |
|                            |                              | IX. Prov                               | inz Hanne                         | over.                                                              |  |  |
| mden<br>annover            | 17. <b>Mär</b> z<br>5. Febr. |                                        |                                   | Kommiss. Prüf.<br>Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst. |  |  |
| §nabrū <b>đ</b>            | 4.Sptbr<br>19. März          |                                        | 3.Sptbr.                          | Kommiss. Prüf.<br>Abg. Prüf. a. d. städt. Lehr.<br>Bild. Anst.     |  |  |
|                            |                              | X. Brov                                | ing Westfa                        | Len.                                                               |  |  |
| ielejeld,                  |                              |                                        |                                   |                                                                    |  |  |
| icleseld,                  | 18. Juli                     |                                        |                                   | Kommiss. Prüf.                                                     |  |  |
|                            | 21. Juli                     | _                                      |                                   | bagi.                                                              |  |  |
|                            | . 17. März<br>t 2. Mai       |                                        | 17. März<br>2. Mai                | bsgl.                                                              |  |  |
|                            |                              | 28. April                              |                                   | bøgl.                                                              |  |  |
| ,,,,,                      | 22. Ottbr.                   | 22. Oftbr.                             | 22. Ottbr.                        | bagi.                                                              |  |  |
| aderborn                   | 15. Juli                     |                                        |                                   | bægl.                                                              |  |  |
| XI. Provinz Hessen=Rassau. |                              |                                        |                                   |                                                                    |  |  |
| irantfuri                  | e                            | e con •                                | 40 M"                             | OCT. On a C                                                        |  |  |
| a. <b>જા</b> .<br>વિજય     |                              | 7. März                                |                                   | Abg. Prüf.                                                         |  |  |
| witt                       | 20. Febr. 22. April          | 21. Febr.                              | 20. Febt.                         | døgl.<br>Rommiss. Prüf.                                            |  |  |
| Biesbahen                  | 12 Min                       | 12. März                               | 17. Mår2                          | Abg. Prüf.                                                         |  |  |
|                            | 10. Oftbr.                   |                                        |                                   | Rommiss. Prüf.                                                     |  |  |
| Rontabaur                  | : 6. <b>M</b> ai             | _                                      | <u> </u>                          | bøgl.                                                              |  |  |

| Drt.                      | Tag des Be              | _                       | Prüfung für              |                                                                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>XII.</b>               | Behrerinnen.            | Epracy-<br>lehrerinnen. | Shulvor:<br>fleherinnen. | Lehrerinnen=Prüfung.                                               |
|                           |                         | XII. R                  | heinprovi                | nz.                                                                |
| <b>Aach</b> en            | 23. Januar              |                         |                          | Abg. Prüf. a. d. städtij<br>Lehr. Bild. Anst.                      |
| Cöln                      | 10. März                |                         |                          | Abg. Prüf. a. d. stādtij<br>höh. Mādchensch. u. Lei<br>Bild. Anst. |
|                           | 10. März                |                         |                          | Abg. Prüf. an dem stā<br>Kursus für Bolksschi<br>lehrerinnen.      |
|                           | 25. April               |                         | 25. April                | Rommiss. Prüf                                                      |
| Elberfeld                 | 13. März                |                         |                          | Abg. Prüf. a. d. städtis<br>evang. Lehr. Bild. Anst.               |
| <b>R</b> aijers=<br>werth | 17. Febr.               |                         |                          | Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bi<br>Anst. d. Diakonissen=Ansia            |
| Roblenz                   | 19. März                |                         |                          | Abg. Prüf. a. d. evang. Le<br>Bild. Anst.                          |
|                           | 3. Mai 1<br>13.Sptbr. 2 |                         | 15. Mai<br>25. Sptbr.    | Dommist Strice                                                     |
| Münster=<br>eifel         | 27. Febr.               | _                       |                          | Abg. Prüf. a. d. städtistathol. Lehr. Bild. Anst.                  |
| Neuwied                   | 10. März                | _                       |                          | Abg. Prüf. a. d. städtis<br>Lehr. Bild. Anst.                      |
| Saarburg                  | 24. Febr.               |                         |                          | Abg. Pruf. a. d. Königl. Le<br>rerinnen=Seminar.                   |
| Trier                     | 6. Mārz                 |                         |                          | bøgl.                                                              |
| Xanten                    | 6. März                 |                         |                          | bøgl.                                                              |

### W. Orte und Termine für die wissenschaftliche Prüfung von Tehrerinnen im Jahre 1902.

Zu Berlin am 4. Juni und im Dezember, zu Königsberg i. Pr., Breslau, Göttingen, Münster i. W. und Bonn nach Bedarf.

### X. Orte und Cermine für die Prüfungen der Tehrerinnen für weibliche Pandarbeiten im Jahre 1902.

|     | •                         | • ••                                            | G 6                                     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr. | Provinz.                  | Ort der Prüfung.                                | Tag des Beginnes<br>der Prüfung.        |
|     | Ostpreußen<br>Bestpreußen | Königsberg<br>Danzig                            | 22. Mai<br>( 11. März<br>( 9. September |
| 3.  | Brandenburg               | Berlin                                          | 9. Mai<br>30. Oktober                   |
| 4.  | Bommern                   | Stettin                                         | 17. März<br>21. Oktober                 |
| 5.  | Posen                     | a. Posen                                        | 10. März<br>15. September               |
|     |                           | b. Bromberg                                     | ( 17. Mårz<br>( 15. September           |
| 6.  | Shlesien                  | a. Breslau                                      | (17. Mårz<br>22. September              |
| ī.  | Sachsen                   | b. Liegniß<br>a. Wagdeburg<br>b. Erfurt         | 17. März<br>30. April<br>23. September  |
| 8.  | Schleswig=<br>Holstein    | Riel                                            | 13. Mårz                                |
| 9.  | Hannover                  | Hannover                                        | ( 7. März<br>12. September              |
| 10. | Bestfalen                 | a. Münster<br>b. Reppel, Stift                  | 9. Juni<br>7. Oktober .                 |
| 11. | Heffen=Nassau             | a. Kaffel<br>b. Wiesbaden<br>c. Frankfurt a. M. | 20. März<br>21. März<br>17. März        |
| 12. | Rheinprovinz              | a. Roblenz                                      | 14. Mai<br>15. Oktober                  |
|     |                           | b. Düsseldorf                                   | 18. Juli.                               |

### Y. Orfe und Termine für die Prüfungen als Vorsteher und als Tehrer für Taubstummenanstalten im Jahre 1902.

I. Prüfung als Borsteher: zu Berlin an der Königl. Taubstummenanstalt im Sep= tember 1902.

| II. Prüfungen als Lehrer | И. | Prü | iungen | als | Lehrer |
|--------------------------|----|-----|--------|-----|--------|
|--------------------------|----|-----|--------|-----|--------|

| Mr. | Provinz.           | ٤  | ort (Anstalt). |    |     | des Beginnes<br>r Prüfung. |
|-----|--------------------|----|----------------|----|-----|----------------------------|
| 1.  | Ostpreußen         | zu | Königsberg     | am | 8.  | Dezember.                  |
| 2.  | Westpreußen        |    | Marienburg     |    |     | Oftober.                   |
|     | Brandenburg        | =  | Berlin         |    |     | September.                 |
|     |                    |    | (Rgl.Taubst.&  |    |     | •                          |
| 4.  | Bommern            | =  | Stettin        |    | 20. | Juni.                      |
|     | Posen              |    | Posen          |    |     | November.                  |
|     | Schlesien          |    | Breglau        |    |     | Ottober.                   |
|     | Sachsen            |    | Erfurt         |    |     | September.                 |
|     | Schleswig=Holstein |    | Schleswig      |    |     | Oktober.                   |
|     | Hannover           |    | Hildesheim     | =  |     | Mai.                       |
|     | Bestfalen          |    | Langenhorft    |    |     | August.                    |
|     | Hessen=Nassau      |    | Homberg        | =  | 12  | Angust.                    |
|     | Äheinprovinz       |    | Neuwied        |    |     | Juli.                      |

### Z. Orte und Termine für die Prüfungen der Turnlehrer und Turnlehrerinnen im Jahre 1902

| Provinz.     | Prüf        | Beginnes der<br>ung für  | Ðrt.                    |
|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
|              | Turnlehrer. | Lurnlehrerinnen.         |                         |
| Ostpreußen   | 17. März    | 20. März                 | Königsberg.             |
| Brandenburg  | 25. Februar | 26. Mai<br>u. November*) | Berlin.                 |
| Pommern      | 11. März    | —<br>13. Mai             | Greifswald.<br>Stettin. |
| Schlesien    | 10. März    | 12. März                 |                         |
|              | •           | 12. Dialg                | Breslau.                |
| Sachsen      | 8. März     |                          | Halle a. S.             |
|              | -           | 9. Mai                   | Magdeburg.              |
| Rheinprovinz | 27. Februar | 25. November             | Bonn.                   |

### ZI. Termin für Eröffnung des Kursus in der Königlichen Curnlehrer-Bildungsanstalt.

Der nächste Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern i der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin wird z Anfang des Monats Oktober 1902 eröffnet werden.

<sup>\*)</sup> Begen der Prüfungstage wird besondere Bekanntmachung erlasse werben.

### III. Termin für Eröffnung des Kursus zur Kusbildung von Turnlehrerinnen.

Der nächste Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen in 1er Königl. Turnlehrer=Bildungsanstalt zu Berlin wird am Sonnabend den 5. April 1902

röffnet werden.

## Inhalts=Verzeichnis des Januar-Heftes.

| I.         | Ministeriun       | n der gei        | illichen 2c.      | Ang    | eleg  | enh        | eiten | •    |       | • •   | Seite      | 1          |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------|------------|-------|------|-------|-------|------------|------------|
|            | Die Sac           | perständi        | gen-Ramn          | nern   | bezn  | o. Ý       | derei | ne   |       |       | •          | 4          |
|            | Landes-s          | tommissio        | n zur A           | Beratu | ıng   | űl         | jer   | die  | Be    | rwen- | 1          |            |
|            | ð1                | ing ber ?        | fonds für         | Run    | itam  | ecte       |       |      |       |       |            | 7          |
|            | Turnlehr          | er-Bildur        | igsanstalt        | 3H 2   | erli  | n          |       |      |       |       | •          | 8          |
|            | Ausfunit          | sitelle ju       | t höheres         | Unter  | rrid  | iten       | esen  |      |       |       | •          | 8          |
| <b>3</b> . | Die Konigli       | den Bro          | pinzialbeh        | örben  | füi   | c bio      | e Un  | terr | ichte | -Ber- | ı          | _          |
| •          | waltung           |                  |                   |        | 1-4.  |            |       |      |       |       |            |            |
|            |                   | Broping          | Ofpreuß           | en .   |       | _          | _     |      |       |       | •          | 8          |
|            | 2.                | •                | Beipreu           |        | _     |            | •     | _    |       |       |            | 9          |
|            | 3.                | 5                | Brandenl          |        |       |            |       | _    |       |       |            | 10         |
|            | 4.                | •                | Bommer            |        |       |            | •     |      |       |       |            | 11         |
|            | 5.                | #                | Bojen             |        |       | •          | •     | • '  |       |       |            | 12         |
|            | 6.                | <b>3</b>         | Schlefien         |        |       | •          | •     | •    | • •   |       | •          | 13         |
|            | 7.                | #                | Sachsen           |        |       |            | •     | •    | • •   | •     |            | 14         |
|            | 8.                |                  | Shleswi           |        |       |            | •     | •    | • •   | •     |            | 15         |
|            | 9.                |                  | Hannover          |        |       |            | •     | •    | • •   | • •   |            | 15         |
|            | 10.               |                  | Beftfalen         |        |       |            |       | •    | • •   | • •   | #          | 17         |
|            | 11.               |                  | Hessen-Ro         |        |       |            | •     | •    | • •   | • •   | •          | 18         |
|            |                   |                  | wellen we         | Hun    | •     | •          | •     | •    | • •   | • •   | •          |            |
|            | 12.               | Sakana           | ovinz .           |        | •     | • •        | •     | •    | • •   | • •   | •          | 19         |
|            | 10.<br>14         | Quiptingu        | llerniche         | Sumbe  |       | · m.:      | •     |      | • •   | • •   | •          | 20         |
| ŧ          | 14.<br>Omis @doub | guthenn          | ümer <b>W</b> al  | beu i  | IIIU  | <b>P</b> 9 | tinu  | ILL  | • •   | • •   | , ,        | 20         |
| †<br>/•    | Areis-Schul       |                  |                   |        |       |            |       |      |       |       |            | ٥.         |
|            |                   |                  | Ditpreuße         |        |       |            |       | •    | • •   | • •   | •          | 21         |
|            | 2.                |                  | Bestpreuf         | sen .  | •     | •          | •     | •    | •     |       | •          | 23         |
|            | 8.                | \$               | Branden           | ourg   | •     |            | •     | •    | • •   | •     | . •        | 24         |
|            | 4.                | s                | Pommer            | 1 .    | •     | • •        | •     | •    |       | • •   |            | 28         |
|            | 5.                |                  | Bosen.            | • •    | •     |            | •     | •    | • •   | •     |            | 81         |
|            | 6.                |                  | Schlesien         |        | •     | • •        | •     | •    | • •   | •     | , 5        | 33         |
|            | 7.                |                  | Sachsen           |        | •     |            | •     | •    | • •   | •     | . •        | 87         |
|            | 8.                |                  | Schleswi          | _      | steir | t.         | •     | •    | • •   |       | , <b>#</b> | 42         |
|            | 9.                |                  | Hannove           |        | •     |            | •     | •    | • •   |       | . =        | 43         |
|            | 10.               |                  | <b>Bestifalen</b> |        | •     |            | •     | •    |       | •     |            | 49         |
|            | 11.               |                  | Hessen=R          | assau  | •     |            | •     | •    |       | •     |            | 51         |
|            | 12.               | Rheinpr          | ovinz .           |        | •     |            | •     | •    |       | •     |            | 55         |
|            | 18.               | Bohenzo          | llernsche S       | ?anbe  | •     |            | •     | •    |       | •     | , #        | 58         |
| D.         | Rönigliche        | Alademie         | der Biff          | enscha | ften  | zu         | Ber   | lin  | •     | •     |            | 58         |
| E          | Ronigliche        | Atabemie         | der Runf          | te zu  | Be    | rlin       | •     | •    |       | •     |            | 62         |
| F.         | Ronigliche        | Museen 3         | u Berlin          |        | •     |            | •     | •    |       | • •   | , <i>a</i> | 68         |
| O.         | Raudy-Mu          |                  |                   |        | •     |            | •     | •    |       | • •   | <b>,</b>   | 75         |
| IŁ         | Ronigliche i      |                  |                   | talten | zu    |            |       | (B   | otst  | am)   |            | 75         |
|            | 1.                | <b>L</b> önialia | he Biblio         | hel    |       |            | •     | •    |       |       |            | 75         |
|            |                   |                  | he Sternn         |        | •     |            | •     | •    |       |       | , <b>#</b> | 77         |
|            |                   | . U              | , = =====         |        | -     |            | -     |      | ·     | ·     |            | <b>, ,</b> |

| 8. Königlicher Botanischer Garten                                                                  | Seite    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4. Königliches Geodätisches Institut und Central-<br>bureau der Internationalen Erdmessung auf dem |          |
| Telegraphenberge bei Potsdam                                                                       | =        |
| 5. Königliches Meteorologisches Institut zu Berlin                                                 | •        |
| 6. Königliches Astrophysikalisches Observatorium                                                   |          |
| bei Potsdam                                                                                        | =        |
| J. Die Königlichen Universitäten                                                                   |          |
| 1. Königsberg                                                                                      | #        |
| 2. Berlin                                                                                          | *        |
| 4. Breslau                                                                                         | -        |
| 5. Halle                                                                                           | -        |
| 6. Riel                                                                                            | _        |
| 7. Göttingen                                                                                       | =        |
| 8. Marburg                                                                                         | *        |
| 9. Bonn                                                                                            | =        |
| 10. Atademie zu Münster                                                                            | *        |
| 11. Lyceum zu Braunsberg                                                                           | •        |
| K. Die Königlichen Technischen Hochschulen                                                         |          |
| 1. Berlin                                                                                          | =        |
| 2. Hannover                                                                                        | #        |
| 8. Aachen                                                                                          | #        |
| L. Die höheren Lehranstalten                                                                       | #        |
| M. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare                                           | •        |
|                                                                                                    | =        |
| O. Die Taubstummenanstalten                                                                        | •        |
| Q. Die öffentlichen höheren Mädchenschulen                                                         | =        |
| R. Termine für die sechswöchigen Seminarkurje der evangeli-                                        | •        |
| ichen Predigtamts-Kandidaten im Jahre 1902 .                                                       | _        |
| 8. Termine für die Prüfungen an den Schullehrer- und Lehre-                                        | -        |
| rinnen-Seminaren im Jahre 1902                                                                     | •        |
| T. Termine für die Brufungen an den Königlichen Praparan-                                          | _        |
| benanstalten im Jahre 1902                                                                         |          |
| U. Orte und Termine für die Prüfungen der Lehrer an Wittel-                                        |          |
| schulen und der Restoren im Jahre 1902                                                             | #        |
| V. Orte und Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen, der                                         |          |
| Sprachlehrerinnen und der Schulvorsteherinnen                                                      |          |
| im Jahre 1902                                                                                      | •        |
| W. Orte und Termines. d. wissensch. Prus. v. Lehrerinnen i. J. 1902                                | •        |
| X. Dsgl. für die Prüfungen der Lehrerinnen für weibliche                                           |          |
| Handarbeiten im Jahre 1902                                                                         | •        |
| Y. Dögl. für die Prüfungen als Borsteher und als Lehrer für<br>Taubstummenanstalten im Jahre 1902  |          |
| Z. Degl. für die Brüfungen der Turnlehrer und Turnlehrerinnen                                      | #        |
| im Jahre 1902                                                                                      | _        |
| ZI. Termin für Eröffnung bes Kursus zur Ausbildung von                                             | •        |
| Turnlehrern im Jahre 1902                                                                          | •        |
| ZII. Degl. für Eröffnung bes Rurfus zur Ausbilbung von                                             | <b>-</b> |
| Turnlehrerinnen im Jahre 1902                                                                      | •        |

1'

THE NEW YORK : PUBLIC LIBRERY.

> ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNBATIONS.

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

N 2.

Berlin, den 28. Februar

1902.

### A. Behörden und Beamte.

1) Deckblätter Nr. 111 bis 122 zu den Grundsätzen für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militär= anwärtern.

Berlin, den 25. November 1901.

In Berfolg der Verfügung vom 12. September 1899 — G. III. 1759 — (Centrbl. S. 698) übersende ich ein Exemplar der Deckblätter Nr. 111 bis 122 zu den Grundsäßen für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die nachgeordneten Behörden.

A. 1675.

#### Zeptember 1901.

Deckblätter Rr. 111 bis 122

zu den Grundsätzen für die Besetzung der Subaltern= und Unter= beamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militär= anwärtern.

D. V. E. Nr. 42.

 $<sup>^{111}</sup>$ )  $^{112}$   $^{113}$   $^{113}$   $^{113}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$   $^{114}$ 

Seite 19. Zusathestimmung 3 zu §. 16. Dectol. 111. Ziffer 7 (Deckbl. 53) ist zu setzen Münster statt "I Münster" und Ziffer 16 (Deckbl. 96) Hanau statt "Fulda". Seite 26. Anlage A. In der & Zeile ist an Stelle der Worte "Reichsbehörden, sowie den Staatsbehörden aller Bundesstaaten" zu setzen: Reichsbehörden, den Staatsbehörden aller Bundes= staaten und den Kommunalbehörden 2c. des Bundes= staates, dessen Staatsangehörigkeit er seit 2 Jahren besitt, Seite 29 bis 34n. Die Anlage D und die "Erganzung der Dectol. 118. Anlage D" werden durch die anliegenden neuen Berzeichnisse ersett. Seite 49 bis 51. Der Abschnitt "III. Finanzministerium" erhalt folgende Fassung: III. Finanzministerium. 1. Oberpräsidien, Regierungen, Minifterial-, Militär- und Bantommission zu Berlin: \*Rassiererassistenten, \*Setretäre, mindeftens zur \*Buchhalter, Hälfte. Bureaudiatare, Raffendiätare. 👱 2. Rentenbanten: \*Setretare, Rentenbandmindeftens zur \*Buchhalter, directionen. Hälfte. Büreaudiatare. 3. Lotterieverwaltung: General-Lotterie-\*Registrator, \*Rorrespondenzseretar, mindeftens zur direction \*Buchhalter, Hälfte. in Berlin. Bureaudiaiar. Münzdirettion 4. Müngverwaltung: in Berlin. Bureaubeamte, mindeftens zur Buchhalter. Hälfte. 5. Seehandlungsinstitut: Generaldet Ral. \*Bureaubeamte/ Beib direction ber mindeftens zur

Seehandlungs.

sozietät in Berlin.

Bälfte.

Büreaubiatare, amter in Berlin.

| 32.      | Preußische Central-<br>genoffenschaftstaffe:                                          |                           |                                                                        | ,<br>,                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | *Setretare,<br>Büreaudiätare.                                                         | mindeftens zur<br>Sälfte. | Prafibent ber<br>Preußischen<br>Central-<br>genoffenschafts-<br>taffe. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.       | Direktion für die Ber-<br>waltung der direkten<br>Steuern zu Berlin:                  |                           | , auffe.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | *Schretäre,<br>*Buchhalter,<br>Büreaudiätare,<br>Raffendiätare.                       | mindestens zur<br>Hälfte. | —<br>—<br>—                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.       | Einkommenstener-Ber-<br>anlagungs-Rommissis-<br>nen und Gewerbestener-<br>Ansschüsse: |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | *Steuersekretäre,<br>Büreaudiätare.                                                   | mindestens zur Sälfte.    | Die<br>Regierungen.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.       | Areistaffe zu Fraut-<br>furt a./M.:                                                   |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| = _      | *Buchhalter.                                                                          | mindestens zur<br>Hälfte. | Regierung zu Biesbaben.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fra Gott | Areistaffen: (Siehe Bemerkungs- spalte.)                                              |                           |                                                                        | Bu Ziffer 9. Die Stellen ber Königs lichen Rents meister sind sür bie aus dem Mis litärstande hers vorgegangenen Beamten, wenn sie die erforberliche Besähigung bes siben, in gleicher Weise wie für die aus dem Civils stande hervors gegangenen ers reichbar. |
|          | Berwaltung der in-<br>direkten Steuern:                                               |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.       | Schiffer, Matrosen und Beizer auf Bacht- und Kreuzerschiffen sowie auf Booten, Boots. |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | führer; . Grenzausseher des Grenzbewachungs- dienstes; . *Grenzausseher des           |                           | Provinzial-<br>fieuer-<br>directionen.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •        | Bollabsertigungs- dienstes und *Steuer- auffeher;                                     |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

d. \*Boll- und \*Steuereinnehmer I. u. II. Rlaffe, und \*Steuer-\*30Uamtsaffistenten; \*Maschinisten und \*Assistenten auf Zollfreuzern und Bachtschiffen; \*Affistenten bei dem Hauptstempelmagazin; e. \*Ober-Kontrole-Affistenten; \*Hauptzollamts- und \*Hauptsteueramis. assistenten.

zusammengerechnet mindeftens zu zwei Dritteln.

Provinzialfleuerdirettionen.

zusammen. gerechnet mindestens zu einem Drittel.

Seite 56. Bei Ziffer 1 "Handels= und Gewerbeverwaltung 2c." hat der Absat 3 zu lauten:

Bafenmeifter,

ausschließlich mit Ausnahme der selbständigen Hafenvorsteherstellen zu Harburg, Geestemunde, Emden und Leer, sowie der Hafeninspettorstellen in Danzig, Stettin und Ricl.

Oberpräsident zu Breslau, Regierungspräsidenten zu Ronigsberg, Stralfund, Merseburg, Schleswig und Stade.

Bei den Stellen "Untere Schifffahrts= und Hafenpolizei= ist in der Klammer vor "Hafenpolizei= beamte" sergeanten" hinzuzuseten:

(Safenpolizeimachtmeifter).

Seite 57 ist hinter "Rechnungsführer und Büreaubeamte bei ben Aidungsamtern" einzuschalten:

Raffen- und Bureau- | mindeftens zur | beamte bei den ftaatlichen Bernsteinwerten zu Königsberg.

Bälfte.

Direttion der Bernsteinwerte zu Ronigsberg.

Seite 62. Unter Ziffer 5 "Thierarztliche Hochschulen" ist in der vierten Zeile zu setzen:

Defonomieinspettoren,

In der fünften Zeile ist das Wort "Futtermeister" zu streichen.

Bei Ziffer 6 "Meliorations= und Deichbeamte" sind zu streichen: "Dammmeister" und nachzutragen:

> Dunenauffeher, Strommeifter, Ranalauffeber.

Dedbl. 117.

| Seite 63/64. Die Ziffer 9 erhält folgende Fa | nung: |
|----------------------------------------------|-------|
|----------------------------------------------|-------|

|                                                                                                         | O-11-5 - 3-3-3-5                                                                                                                                    | 10.8                                             | 1,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Forstassen. a. Forstassen. (Siehe Bemerkungs- spalte.)                                               |                                                                                                                                                     |                                                  | Bu a. Die etatsandsfigen Stellen ber Königlichen Forftaffentensbanten find für die aus dem Mislickritande hers vorgegangenen Beamten, wenn sie erforderliche Beschigung bessihen, in gleicher Beise wie für die aus dem Civilsstande hervorsgegangenen ersreichbar. |
| b. Hausmeister und Pe-<br>belle bei den König-<br>lichen Forstakabemien<br>zu Eberswalde und<br>Ründen. |                                                                                                                                                     | Direktoren der<br>Röniglichen<br>Forstakademien. | Die Stellen wers<br>ben bei eintretens<br>ber Erlebigung<br>ausgeschrieben.                                                                                                                                                                                         |
| c. Bald-, Torf-, Biesen-,<br>Bege- und Flöß-<br>wärter.                                                 | Stellen nicht mit Forstver- sorgungsberech- tigten bezw. mit auf Forst- versorgung dienenden An- wärtern der Jägerbataillone besetzt werden können. |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seite 66. Die Ziff                                                                                      | er 11 hat zu                                                                                                                                        | lauien:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 11. Technische Sochschulen: Bureaubeamte, Bibliothelegpedienten. |  | Dic Rektoren<br>der Königlichen<br>technischen<br>Hochschulen. |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|

Hinter Ziffer 12 ist einzuschieben:

Hogienisches Justitut in Bofen: Bureaubeamter,

alternierend, b. h. zwischen Militär- und Civilanwartern abwechselnd.

Der Direktor des Röniglichen Instituts.

Seite 67/68. Bei Ziffer 2 "Potsbamsches großes Militär= Waisenhaus" ist der Unterabschnitt a — Hauptkasse zu Berlin — mit den dort aufgeführten Stellen 2c. zu streichen.

Die Unterabschnitte b und c erhalten die Buchstaben a und b.

Seite 69 bis 72c. Die Anlage K. wird durch das bei= liegende neue Verzeichnis ersett.

Ziffer 19 der Anlage L. Der zweite Sat er-Seite 77. hält folgende Fassung:

> Die wiederholte Beurlaubung eines Militar= anwärters in dieselbe Art von Stellen bei der namlichen ober bei einer gleichartigen Behörde ist unstatt= haft. Sinngemäß gilt dies auch für Beschäftigungen im Privatdienst.

Ziffer 20 erhält folgenden Zusap:

Eine wiederholte Beurlaubung Militar= non anwärtern zum Suchen einer Civilstelle ist insoweit zulässig, als die Gesamtbauer der Beurlaubungen den Zeitraum von drei Monaten nicht übersteigt.

Anlage D.

Berzeichnis der den Militaranwartern im Reichsdienste vorbehaltenent) Stellen.

I. Bei fämmtlichen Berwaltungen.

Ranzleibeamte (Ranzleisekretare, Ranzlisten, Rangleiassistenten, Kanzleidiätare, Kopisten, Lohnschreiber 2c.), mit Ausnahme der Stellen dieser Art bei der Reichskanzlei, dem Chiffrier= bureau des Auswärtigen Amts, den Gesandtschaften und Konsulaten, sowie der Stellen der Diatarien und des vierten Teiles der etatsmäßigen Sekretäre der Geheimen Kanzlei des Auswärtigen Amts,

Botenmeister, Hausinspektoren,

8u Dect61. 118.

Aufscher (Magazin=, Bau= und andere Aufseher),

Diener (Bureau-, Haus-, Kanzlei-, Laboratorien-, Raffen= und andere Diener und Boten),

Praparatoren,

Hauswart, Hausmanner und Hausknechte,

Raftellane, Dfenheizer,

Portiers, Pförtner, Thursteher,

Bächter und Nachtwächter,

Bärter (Arrestwärter, Aufwärter, Bahn=, Bruden= wärter, Hausaufwärter, Kasernen=, Kranken=, Lampen=, Lauf=, Lazareth= und andere Warter),

mit Ausnahme der Stellen dieser Art bei ben Gesandt= schaften und Konsulaten.

<sup>+)</sup> Die in diesem Berzeichnis aufgeführten Stellen find den Militaranwärtern ausschließlich vorbehalten, soweit bei den einzelnen Rategorien von Stellen etwas anderes nicht ausbrudlich bemertt ift.

#### II. Reichsamt des Junern.

1) Raiserliches Statistisches Amt:

Setretariatsassistenten, mindestens zur Hälfte.

Anmertung. Die Setretariatsaffistentenstellen bilden nicht den übergang zu den Setretärstellen.

2) Raiserliches Ranalamt zu Riel:

Ranalschreiber,

\*Maschinisten,

Maschinistenassistenten,

mindestens zur Hälfte,

Lootsen, mindeftens zu einem Drittel,

Ranzlisten,

Büreaudiener,

Drucker,

Baggermeister (sofern die erforderlichen technischen Kennt= nisse nachgewiesen werden),

\*Waterialienverwalter,

\*•Shiffsführer,

Steuermanner,

Magazinauffeher,

Nachtwächter,

\* Dberlootsen,

\*Dbermaschinisten,

\* Dafenmeifter,

\*Dberschleusenmeifter,

\* Schleusenmeister,

Telegraphisten,

Schleusenwärter,

Fährwärter.

#### III. Militärverwaltung.

(Preußen, Königreich Sachsen, Württemberg.)

1) Rriegsministerium:

Kaltulatoren,

Zeichner.

Anmertung. Jede fünfte Kaltulatorstelle in der Raturaltontrole des Königlich preußischen Kriegsministerium ist den Zahlmeistern vorbehalten.

Das Königlich sächsische Kriegsministerium behält sich die Entscheidung über die Besetzung der Kalkulatorstellen mit Zahlmeistern von Fall zu Fall vor.

Begen der Königlich murttembergischen Dilitar.

verwaltung siehe unten 5. "Intendanturen".

\*) Im Abschnitte II sind diejenigen Stellen, welche den Militäranwärtern vorbehalten, aber regelmäßig nur im Wege des Aufrückens oder der Beförderung zugängig sind, mit einem \* bezeichnet.

<sup>°)</sup> Diejenigen Stellen, welche nur den anstellungsberechtigten Deckoffizieren und den Militäranwärtern der Marine vorbehalten sind, sind
mit einem bezeichnet.

2) Generalftab:

Büreauvorsteher, Rechnungsjührer, Registratoren.

3) General=Infpeltion des Militar=Ergiehungs= und Bilbungsmefens:

Setretar und Registrator, Registraturassifitent.

4) General=Militartaffe (Rriegszahlamt):

Rendant, Ober=Buchhalter, Kaffirer, Buchhalter, Geheime Setretare.

Anmertung. Jebe zweite (in ben nachsten fünf Jahren, vom 1. April 1900 ab gerechnet, jedoch nur jede vierte) Stelle ber Buchhalter und Geheimen Setretare ber der General-Militärfaffe und bem Königlich sachfichen Rriegszahlamt ift ben Jahlmeistern vorbehalten. Beim Königlich württembergischen Kriegszahlamte wird jede zweite Stelle ber Buchhalter — ausschliehlich des erften Buchhalters — ben Zahlmeistern vorbehalten

5) Intendanturen:

Intendantursekretare (in der Königlich württembergischen Wilitärverwaltung auch der Kalkulator bei der Naturalskontrole), soweit sie nicht aus Zahlmeistern oder Zahlsmeisteraspiranten ergänzt werden.

Intendanturregistratoren.

6) Artillerie=Prüfungskommission: Registrator, Technischer Inspektor.

7) Festungsgefängniffe: Rendanien.

8) Garnifonvermaltungen:

Garnisonverwaltungs=Direktoren und Oberinspektoren, Garnisonverwaltungs=Inspektoren, Garnisonverwaltungs=Rontroleure, Kasernenmspektoren.

Anmertung. In der Königlich preuhischen und Königlich tichnichen Wiltiarverwaltung ift jede fünfte Stelle der Kontroleure den Bahlmeiftern vordehalten, desgleichen in der Königlich württembergischen Wilitarverwaltung jedoch zusammen mit den Stellen des Lazareth-Bermaltungeinspettors und des Rendanien beim Bertleidungsamte.

9) Invalidenhäuser:

Rendant, Inspettor, Soweit die Rendantenstelle nicht mit einem verabschiedeten Offizier besetzt wird, werden beide Beamte aus der Zahl der angestellten Garnisonverwaltungs= oder der Lazareth= verwaltungsbeamten entnommen.

10) Rabettenanstalten:

Rendanten,

Setretär,

Registrator und Journalist,

Raffenfetretare,

Raffentontroleur,

Hausinspettoren.

11) Rriegsafabemie:

Rendant,

Registrator.

121 Lazarethe:

Lazareth-Oberinspektoren,

Lazareth = Berwaltungsinspektoren bezw. alleinstehende Lazarethinspektoren,

Lazarcthinspektoren.

Anmerkung. In der Königlich preußischen und Königlich säch fischen Wilitärverwaltung ist jede fünfte Stelle der Lazareth-Berwaltungsinspektoren den Zahlmeistern vorbehalten. Bezüglich der Königlich württembergischen Wilitärverwaltung siehe die Anmerkung zu Ziffer 8.

13) Kaiser=Wilhelms=Akademie für das militärärztliche

Bildungsmesen:

Rendant. Die Stelle wird entweder mit einem verabs schiedeten Offizier oder mit einem sachkundigen Militärsverwaltungsbeamten besetzt.

Lazarethinspektor als Kassenkontroleur. Dieser Beamte wird aus der Zahl der angestellten Lazarethverwaltungs=

beamten entnommen.

141 Oberfriegsgerichte, Rriegsgerichte:

Militärgerichtsschreiber.

Dilitär=Knaben=Erziehungs=Institut zu Annaburg und Soldaten=Knaben=Erziehungsanstalt zu Klein= struppen:

Rendant, Inspektoren,

Sefretar,

Musiklehrer.

Berwaltungsinspektor.

2) Generalstab: Büreauvorsteher, Rechnungssührer, Registratoren.

3) General=Inspektion des Militar=Erziehungs= und Bildungswesens:

Setretar und Registrator,

Registraturassistent.

4) General=Militarkasse (Kriegszahlamt):

Rendant,

Ober=Buchhalter,

Rassirer,

Buchhalter,

Geheime Sekretare.

Anmerkung. Jede zweite (in den nächsten fünf Jahren, vom 1. April 1900 ab gerechnet, jedoch nur jede vierte) Stelle der Buchhalter und Geheimen Sekretäre bei der General-Militärkasse und dem Königlich sächsischen Kriegszahlamt ist den Zahlmeistern vorbehalten. Beim Königlich württembergischen Kriegszahlamte wird jede zweite Stelle der Buchhalter — ausschließlich des ersten Buchhalters — den Zahlmeistern vorbehalten

5) Intendanturen:

Intendantursekretäre (in der Königlich württembergischen Militärverwaltung auch der Kalkulator bei der Naturalskontrole), soweit sie nicht aus Zahlmeistern oder Zahlsmeisteraspiranten ergänzt werden.

Intendanturregistratoren.

6) Artillerie=Prüfungskommission: Registrator,

registrator, Technischer Inspektor.

7) Festungsgefängnisse: Rendanten.

8) Garnisonvermaltungen:

Garnisonverwaltungs=Direktoren und Oberinspektoren,

Garnisonverwaltungs-Inspektoren,

Garnisonverwaltungs=Kontroleure,

Raserneninspektoren.

Anmerkung. In der Königlich preußischen und Königlich sächsischen Militärverwaltung ist jede fünste Stelle der Kontroleure den Zahlmeistern vorbehalten, desgleichen in der Königlich württembergischen Militärverwaltung, jedoch zusammen mit den Stellen des Lazareth-Berwaltungsinspektors und des Rendanten beim Be-kleidungsamte.

9) Invalidenhäuser:

Rendant, Inspection, Soweit die Rendantenstelle nicht mit einem verabschiedeten Offizier besetzt wird, werden beide Beamte aus der Zahl der angestellten Garnisonverwaltungs= oder der Lazareth= verwaltungsbeamten entnommen.

10) Rabeitenanstalten:

Rendanten, Setretär, Registrator und Journalist, Kassensetretäre, Kassensontroleur, Hausinspektoren.

11) Rriegsatabemie:

Rendant, Regiftrator.

12) Lazarethe:

Lazareth=Oberinspektoren,

Lazareth = Berwaltungsinspektoren bezw. alleinstehende Lazarethinspektoren,

Lazarethinspektoren.

Anmerkung. In der Königlich preußischen und Königlich säch sichen Militärverwaltung ist jede fünfte Stelle der Lazareth-Berwaltungsinspektoren den Zahlmeistern vorbehalten. Bezüglich der Königlich württembergischen Militärverwaltung siehe die Anmerkung zu Ziffer 8.

13) Raifer=Bilhelms=Akademie für das militärärztliche

Bildungswesen:

Rendant. Die Stelle wird entweder mit einem verab= schiedeten Offizier oder mit einem sachkundigen Wilitär= verwaltungsbeamten besetzt.

Lazarethinspektor als Kassenkontroleur. Dieser Beamte wird aus der Zahl der angestellten Lazarethverwaltungs=

beamten entnommen.

14) Oberfriegsgerichte, Rriegsgerichte:

Militärgerichtsschreiber.

15) Militär=Knaben=Erziehungs=Institut zu Annaburg und Soldaten=Knaben=Erziehungsanstalt zu Klein= struppen:

Rendant, Inspectioren, Secretär, Rusiklehrer.

16) Militär=Rogarztschule: Berwaltungsinspektor. 17) Betleibungsamter:

Bekleidungsamts-Rendanten,

Bekleidungsamts=Afsistenten.

Anmertung. In der Königlich preußischen Militärverwaltung ist jede fünfte Stelle der Rendanten den Zahlmeistern vorbehalten. Das Königlich sächsische Kriegsministerium behält sich die Entscheidung über die Beschung der Rendantenstellen mit Zahlmeistern von Fall zu Fall vor. Bezüglich der Königlich württembergischen Militärverwaltung siehe die Anmertung zu Zisser 8.

18) Ober=Militar=Examinations=Kommission:

Registrator.

19) Proviantamter:

Proviantamts=Direktoren,

Proviantmeister,

Proviantamts=Renbanten,

Proviantamts=Rontroleure,

Proviantamts=Affistenten.

20) Feldzeugmeisterei:

Registratoren bei der Central-Abteilung, den Inspektionen der technischen Institute der Infanterie und der Artillerie sowie bei der Artilleriedepot-Inspektion.

21) Technische Institute ber Artillerie:

Rendant bei dem Militär=Bersuchsamt in Berlin, Revisoren mindestens zu drei Bierteln.

22) Remontedepots:

Remontedepot=Administratoren,

Inspektoren,

Oberroßärzte bezw. Roßärzte,

Setretare.

23) Unteroffiziervorschulen:

Rendanten.

24) Bereinigte Artillerie= und Ingenieurschule: Rendant.

25) Zahlungsstelle bes XIV. Armeeforps:

Rendant,

Buchhalter.

Anmerkung. Jede zweite (in den nächsten fünf Jahren, vom 1. April 1900 ab gerechnet, jedoch nur jede vierte) Stelle der Buchhalter ist den Zahlmeistern vorbehalten.

26) Garnison=Baumesen:

Garnison=Bauschreiber.

27) Allgemein:

Backmeister,

Druder,

Futtermeister,

Särtner,
Rüster,
Rustoden,
Waschinenausseher und Heizer,
Waschinisten,
Wühlenmeister,
Dberdrucker,
Packmeister,
Röhrmeister,
Taseldecker,
Todtengräber,
Waschmeister,
Waschmeister,
Waschmeister,

#### IV. Marineverwaltung.\*)

Rendanten bei den soweit sie nicht aus anstellungs= Bekleidungs= × Kontroleure berechtigten ehemaligen Deck-× Alssitenten amtern, offizieren ober ausnahmsweise × Rendanten bei den aus Beamten der Marine er= Berpflegungs= × Rontroleure gänzt werden. × Assistenten āmtern, XIntendanturregistratoren. Erganzen sich aus den Beamten des Berftregistraturdienstes. Garnisonverwaltungs=Direktoren, Garnisonverwaltungs-Oberinspektoren, soweit sie nicht aus anstellung berechtigten ehemaligen De Garnisonverwaltungs-Inspektoren, Raserneninspektoren, Lazareth=Oberinspektoren, Lazareth=Berwaltungsinspektoren, Lazarethinspektoren, × Maschinisten für Garnisonanstalten, X Untermaschinisten × Maschinist beim Artilleriedepot Friedrichsort, X Untermaschinist XMaschinist bei der Torpedowerkstatt in Friedrichsort, ×Ruster, ×Dberheizer } für Garnisonanstalten, Xheizer XBerftbuchführer (für den Registraturdienst), soweit sie nicht aus

merben.

anstellungsberechtigten ehemaligen Dechoffizieren erganzt

<sup>\*)</sup> Die mit einem × bezeichneten Stellen find folche, bei welchen Unterpffiziere der Marine vor Unteroffizieren des Landheeres zu berücksichtigen find.

Werfibuchführer und Werfthilfsschreiber, Magazinverwalter,

soweit sie nicht ausnahmsweise aus anstellungsberechtigten chemaligen Dbermaterialienverwaltern und Materialienverwaltern der Marine erganzt werden.

beim

Lootjen=

und

Seezeichen=

zur Hälfte.\*)

XBerkführer für Schiffbau, Maler, Segelmacher, Takler und Buchsenmacher, soweit sie nicht aus den Werftarbeitern

hervorgehen,

XFührer einschließlich XBaggermeister und XMaschinisten der Berftfahrzeuge,

×Schleusenmeistergehülfen,

×Sprißenmeister,

× Marinegerichtsschreiber, soweit sie nicht für die Gerichte an

Bord bestimmt sind,

XSchiffslazarethdepot-Inspektoren, soweit sie nicht aus anstellungsberechtigten ehemaligen Sanitatsunteroffizieren der Marine erganzt werben,

× Maschinisten,

X Leuchtturmwärter,

× Nebelsignalwärter,

× Maschinenwärter,

×Dberheizer bei der Fettgasanstalt in Wilhelmshaven,

mesen. ×Materialienverwalter beim Lootsenkommando an der Jade, Hausinspektor im Reichs=Marine=Amte,

Druder beim Reichs-Marine-Umte,

Drucker beim Abmiralstabe der Marine,

Bauschreiber,

Garnison=Todtengräber.

#### V. Neichs=Post= und Telegraphenverwaltung.

1) Kontroleur beim Post=Zeitungsamt in Berlin,

2) Raffierer beim Post=Zeitungsamt in Berlin,

3) Ober=Postkassenkassierer,

4) Büreau= und Rechnungsbeamte I. Klasse und Ober=Postkassenbuchhalter,

5) Postkassirer und Telegraphenamtskassirer,

6) Ober-Postsettereund Ober-Telegraphensekretare,

7) Vorsteher von Postämtern II. Klasse,

8) Postsekretare und Telegraphensekretare,

9) Bureau= und Rechnungsbeamte II. Klasse,

\*) Die unter 1 bis 8 bezeichneten Stellen sind nur im Wege des Aufrudens ober ber Beforderung von Beamten zu erreichen, die der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung bereits angehören.

Die Stellen der Gruppe 9 werben mit geeigneten Beamten der

Gruppe 10 besett.

10) Bostassistenten und Telegraphen= assistenten sowie Borsteher von Postämtern IIL Klasse, zur Hälfte, mit Ausschluß berjenigen Stellen, für welche Militäranwärter nicht geeignet sind.\*)

11) Postpackmeister, Postschaffner bei den Ober-Post= direktionen und den Ober-Postkassen, sowie im Packetbestellungs= und im Postbegleitungs= dienste,

sammtlich.

12) Unterbeamte im Landbestell= und Botenpost= dienste (Landbriefträger),

13) Briefträger, sowie Postschaffner im inneren, mindestens zu Dienste bei den Post= und Telegraphenamtern, zwei Dritteln.

#### VI. Berwaltung der Neichseifenbahnen.

Anmertung. Diejenigen Stellen, welche nur im Bege bes Aufrudens oder ber Beforberung erreicht werden konnen, sind mit einem \* bezeichnet.

Bremser, Schaffner, \*Packmeister, \*Ober=Packmeister und \*Zug= führer,

Bahnsteigschaffner,

Beichensteller II. Klasse, \*Weichensteller I. Klasse und \*Haltestellenaufseher,

Rottenführer,

Fahrfarten= und Steinbrucker,

Rangirmeister=Aspiranten und Diatare, Rangiermeister,

Lademeister=Aspiranten und Diatare, Lademeister,

Telegraphisten, \*\*)

Materialienverwalter=Aspiranten und Diätare, Materialienverwalter II. Klasse,

Stations-Aspiranten und Diätare, Stationsassistenten, Stationsverwalter, \*Stationsvorsteher II. Klasse und I. Klasse, \*Güterverwalter II. Klasse und I. Klasse, \*Güterverwalter II. Klasse und I. Klasse, \*Stationseinnehmer, \*Stationskassen= rendanten und \*Betriebskontroleure,

zu zwei Dritteln.

Bürcau=Aspiranten und =Diätare, Büreauassistenten, nichttechnische Betriebssekretäre, \*\*\*) \*nichttech= nische Eisenbahnsekretäre und \*Hauptkassenkassierer, \*Waterialienverwalter I. Klasse.

zur Hälfte.

angenommen.
\*\*\*) Bewerbungen um die Stellen der nichttechnischen Betriebssekretare werden nicht mehr angenommen.

<sup>\*)</sup> Die Zahl der vorweg auszuscheidenden, den Militaranwartern nicht zugänglichen Stellen ift auf ein Siebentel der Gesammtstellenzahl festgesetzt.
\*\*) Bewerbungen um die Stellen der Telegraphisten werden nicht mehr

#### VII. Reichsmilitärgericht.

Obersetretare (Militärgerichtsschreiber).

#### VIII. Reichsbant.

Bei ber Reichs-Hauptbank und ben Zweiganstalten:

Registratoren,

Registraturassistenten,

Geldzähler,

Kalkulatoren, Ralkulaturassistenten, mindestens zur Hälfte.

#### Ergänzung ber Anlage D.

Berzeichnis derjenigen Behörden 2c., welche hinsichtlich ber den Militaranwärtern im Reichsdienste vorbehal= tenen Stellen als Anstellungsbehörden anzusehen find.

(§. 12 der Grundfage und Biffer VII. ber Erlauterungen.)

|                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | <u> </u>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer des Stellen= verzeich= niffes, Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden sind. | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find. | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.                                              | Auswärtiges Amt<br>zu Berlin.                                              | Der Staatssekretär des<br>Auswärtigen Amtes zu<br>Berlin.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I. u. II.                                       | Reichsamt des In-<br>nern zu Berlin.                                       |                                                                               | Bewerbungen um Stellen im Lauferlichen Stautiftischen Ante, in der Raiserlichen Kormals Lichungs Romanissichen Kormals Lichungs Romanissichen Kalisten Kalisten Kalisten Kalisten Kalisten Kalisterlichen Kalisterlichen Keichsanftalt zu Charlottenburg und im Gestautigen Ranalamis zu Riel sind an die Borstehen zu Kalisterlichen Kanalamis zu Riel sind an die Borstehen zu |
| I.                                              | Reichs-Justizamt zu<br>Berlin.                                             | Der Staatssetretär des<br>Reichs-Justizamis zu<br>Berlin.                     | rigten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.                                              | Reichsgericht zu<br>Leipzig.                                               | Der Präfibent des Reichs-<br>gerichts zu Leipzig.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Rummer des Siellen= verzeich= niffes, Anlage D. | Bezeichnung<br>ber Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find. | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.            | Bemertungen. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| L                                               | Reichsschasamt zu<br>Berlin.                                               | Der Staatssekretär des<br>Reichsschapamts zu<br>Berlin.                                  |              |
| I.                                              | Reichs - Eisenbahn -<br>Amt zu Berlin.                                     | Der Präfident des Reichs.<br>Eisenbahn - Amts zu<br>Berlin.                              |              |
| I.                                              | Rechnungshof des<br>Deutschen Reichs<br>zu Potsdam.                        | Der Chef-Prafibent der<br>Königlich Preußischen<br>Dber-Rechnungstam-<br>mer zu Botebam. |              |
| I.                                              | Berwaltung des<br>Reichs-Invaliden-<br>fonds zu Berlin.                    | Der Borfitende der Ber-<br>waltung des Reichs-<br>Invalidenfonds zu<br>Berlin.           |              |

#### Militärverwaltung.

#### a. Preußisches Kontingent.

Die Gesuche um Anstellung bei allen nachstehend nicht besonders aufgeführten Behörden sind an die betreffende Behörde selbst zu richten.

| Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rriegsminifterium:        | 1                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| III, 1. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaltulatoren.             | Das Königlich preußische |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | Rriegsminifterium,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Armee - Bermaltungs-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Departement, zu Berlin.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drucker.                  | Das Roniglich preußische |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Rriegsminifterium,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Intendantur = Ab-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | teilung, zu Berlin.      |
| Ш, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dberfriegsgerichte,       | <b>3</b> , 0             |
| , in the second | Rriegsgerichte:           | į                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Militärgerichtsschreiber. | Das Röniglich preußische |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Rriegsminifterium,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Juftig-Abteilung, zu     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Berlin.                  |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Militärgerichtsboten.     | Die Gerichtsherren.      |
| I u. III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Generalstab:              |                          |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beizer und Beizergehilfen | Der Chef ber Landes-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bei der Landesauf-        | aufnahme zu Berlin.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nahme.                    | a acce a a u             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die übrigen Stellen.      | Der Chef des General-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | fabs der Armee zu        |
| In TTV #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~ 4 5 . 4                 | Berlin.                  |
| lu. III, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bureaubeamte,             | Der Militar-Intendant    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rangleibeamte,            | desjenigen Armeeforps,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bureaudiener.             | in beffen Bezirke ber    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>)</b>                  | Bewerber sich aufhält.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |

| Manager en                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | <del></del>  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>niffes,<br>Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                                                            | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten sind.                                | Bemertungen. |
| I u. III, 6.                                                   | Pförtner.<br>Artillerie-Brü-                                                                                                                                          | Die Militär - Intendan-<br>turen des Gardekorps<br>bezw. des II., III. und<br>XVIII. Armeekorps.             |              |
| ·                                                              | fungs-Rommission:<br>Registrator,                                                                                                                                     | Das der                                                                                                      |              |
|                                                                | Technischer Inspektor,                                                                                                                                                | Prafidium Prufungs-                                                                                          |              |
|                                                                | Härtner.                                                                                                                                                              | Bersuchs-<br>Abteilung mission zu<br>Berlin.                                                                 |              |
| III, 7 u. 27.                                                  | Festungs-<br>gefängnisse.                                                                                                                                             | Die Königlich Preußische<br>Inspektion der militäri-<br>schen Strafanstalten zu<br>Berlin.                   |              |
| I u. III, 27.                                                  | Garnisonverwalstungen, Lazarethe, Proviantämter, Unteroffizierschulen, Unteroffiziervorschulen, Infanterieschießschule und Gewehrsprüfungsschulen, Garnison-Bauwesen: |                                                                                                              |              |
|                                                                | Unterbeamte.                                                                                                                                                          | Die Rorps-Intendantur,<br>in deren Berwaltungs-<br>bereiche der Bewerber<br>angestellt zu werden<br>wünscht. |              |
| III, 8, 12<br>u. 19.                                           | Garnisonverwal=<br>tungen, Lazarethe,<br>Proviantamter:                                                                                                               | , •                                                                                                          |              |
|                                                                | Subalternbeamte.                                                                                                                                                      | Die Korps-Intendantur<br>desjenigen Armeckorps,<br>in dessen Bezirke der<br>Bewerber sich aufhält.           |              |
| I u.III, 27.                                                   | Invalidenhaus<br>Berlin:                                                                                                                                              | Das Gouvernement des<br>Invalidenhauses zu<br>Berlin.                                                        |              |
| I u. III,                                                      | Rabettenanstalten:                                                                                                                                                    |                                                                                                              |              |
| 10 u. 27.                                                      | Subalternbeamte.                                                                                                                                                      | Das Kommando des Ka-                                                                                         |              |
|                                                                | Unterbeamte.                                                                                                                                                          | dettenkorps zu Berlin.<br>Das Kommando der be-<br>treffenden Anstalt.                                        |              |

| Despus                                            |                                                                                            |                                                                                                                              |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anmmer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses, | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                 | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                                                | Bemerkingen. |
| Anlage D.                                         |                                                                                            |                                                                                                                              |              |
| L                                                 | Ariegsatabemie.                                                                            | Die Direttion der Ariegs-<br>akademie zu Berlin.                                                                             |              |
| L                                                 | Raiser Wilhelms-<br>Atademie für das<br>militärärztliche<br>Bildungswesen.                 | Die Direktion ber Kaiser<br>Wilhelms - Akademie<br>für das militärärzt-<br>liche Bilbungswesen                               |              |
|                                                   |                                                                                            | gu Berlin.                                                                                                                   | į            |
| •                                                 | Militär-Anaben-<br>Erziehungs-Institut<br>zu Annaburg.                                     | Das Rommando des<br>Militär - Anaben - Er-<br>ziehungs - Instituts zu<br>Annaburg.                                           |              |
| I n. III, 21.                                     | Tegnische Inflitute                                                                        |                                                                                                                              |              |
|                                                   | der Artillerie:<br>Rendant beim Militär-<br>Bersuchsamte.                                  | Die Direktion des Mili-<br>tär-Bersuchsamts zu<br>Berlin.                                                                    |              |
|                                                   | Revisoren,<br>Unterbeamte.                                                                 | Die Direttionen der tech-<br>nischen Institute der<br>Artillerie.                                                            |              |
| I u. III, 27.                                     | Militär-Turn-<br>anstalt, Oberseuer-<br>werterschule,<br>Gewehr- und<br>Runitionssabriten. | Die Direttionen dieser<br>Anstalten 2c.                                                                                      |              |
| III, 22 u.<br>27.                                 | Remontedepots.                                                                             | Die Remonte-Inspektion<br>im Königlich preußi-<br>schen Kriegsministe-<br>rium zu Berlin.                                    |              |
| Ш, 28.                                            | Unteroffiziervor=                                                                          | _                                                                                                                            |              |
| •                                                 | schulen:<br>Rendanten.                                                                     | Die Königlich preußische<br>Inspektion der Insan-<br>terieschulen zu Berkin.                                                 |              |
| I u. III,                                         |                                                                                            | Die Direttion der ver-                                                                                                       |              |
| 24 u. 27.                                         | Artillerie- und<br>Ingenieurschule.                                                        | einigten Artillerie- und<br>Ingenieurschule zu<br>Berlin.                                                                    |              |
| l u. III,<br>25 u. <b>27</b> .                    | 1 0 1                                                                                      | Die Intendantur des<br>XIV. Armeekorps zu<br>Karlsruhe i./B.                                                                 |              |
| III, 26.                                          | Garnison-Bau-                                                                              |                                                                                                                              |              |
|                                                   | wesen:<br>Garnison-Bauschreiber.                                                           | Die Korps-Intendantur,<br>in deren Geschäfts-<br>bereiche der Bewerber<br>informatorisch beschäf-<br>tigt zu werden wünscht. |              |
| 1902.                                             |                                                                                            |                                                                                                                              | 14           |

| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>niffes,<br>Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find. | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                                               | Bemertungen. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                | Diatartice Baufchreiber.                                                   | Die Korps-Intendantur,<br>in deren Geschäfts-<br>bereiche der Bewerber<br>beschäftigt zu werden<br>wünscht.                 |              |
| III, 27.                                                       | : Militär=<br>Rirchengemeinden.                                            | Der betreffende Divi-<br>fions-bezw. Garnison-<br>pfarrer.                                                                  |              |
|                                                                | b. <b>Giá</b> fild                                                         | jes Routingent.                                                                                                             |              |
| I u. III, 1.                                                   | Ariegsministerium:<br>Ralfulatoren,<br>Ranzleibeamte,                      |                                                                                                                             |              |
|                                                                | Unterbeamte.                                                               | Das Röniglich fächfische                                                                                                    |              |
| I u. III, 5.                                                   | Orizosta hiami                                                             | Rriegsministerium,                                                                                                          |              |
| III, 28 u.                                                     | Ariegszahlamt.                                                             | Armee - Berwaltungs-                                                                                                        |              |
| 28.                                                            | Remontedepots.                                                             | Abteilung, ju Dresben.                                                                                                      |              |
| III, 28.                                                       | Militär-Rirchen-<br>bienst:                                                |                                                                                                                             |              |
|                                                                | Evangelischer Rufter.                                                      |                                                                                                                             | İ            |
|                                                                | Ratholischer Rüfter.                                                       | Das Apostolische Bikariat<br>im Königreiche Sachsen<br>zu Dresden.                                                          |              |
| I n. III, 15.                                                  | Dbertriegsgerichte,                                                        |                                                                                                                             |              |
|                                                                | Rriegsgerichte:                                                            |                                                                                                                             |              |
|                                                                | Militärgerichtsschreiber.                                                  | Das Königlich sächfiche<br>Kriegsministerium, Ab-<br>teilung für Justiz- und<br>Invaliden-Angelegen-<br>heiten, zu Dresden. |              |
| I.                                                             | Militargerichtsboten.                                                      | Die Gerichtsherren.                                                                                                         |              |
| I n. III, 8<br>u. 28.                                          | Generalstab.                                                               |                                                                                                                             |              |
| III, 8.                                                        | Seftungsgefängnis.                                                         |                                                                                                                             |              |
| III, 24.                                                       | Unteroffiziervor-                                                          | Das'Röniglich fächfische<br>Kriegsministerium,                                                                              |              |
|                                                                | Rendant.                                                                   | Allgemeine Armee-Ab-<br>teilung, zu Dresben.                                                                                |              |
| I u. III, 16.                                                  |                                                                            | tettang, au Decoun.                                                                                                         |              |
|                                                                | Erziehungsanstalt<br>zn Rleinstruppen.                                     |                                                                                                                             | İ            |
| I u.III, 11.                                                   | Rabettenforps.                                                             | Das Rommando des Ra-<br>bettentorps zu Dresden.                                                                             |              |
| I u. III, 6.                                                   | Intendanturen:                                                             |                                                                                                                             |              |
|                                                                | Büreaubeamte,                                                              | Die Korps-Intendantur                                                                                                       | i            |
|                                                                | Rangleibeamte,                                                             | desjenigen Armeetorps,                                                                                                      |              |
|                                                                | Unterheamte.                                                               | in bessen Bezirke ber                                                                                                       |              |
|                                                                |                                                                            | Bewerber sich aushält.                                                                                                      | l            |

| (Burney en )                                    |                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                        | ,            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rummer des Stellen- verzeich- nisses, Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                              | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                                                | Bemerkungen. |
| I n.III, 28.                                    | Garnisonverwal- tungen, Lazarethe, Proviantamter, Unteroffizierschule und Unteroffizier- vorschule, Garnison- Bauwesen: |                                                                                                                              |              |
|                                                 | Unterbeamte.                                                                                                            | Die Korps-Intendantur,<br>in deren Berwaltungs-<br>bereiche der Bewerber<br>angestellt zu werden<br>wünscht.                 |              |
| III, 9, 13<br>u. 20.                            | Garnisonverwal-<br>tungen, Lazarethe,<br>Proviantämter:                                                                 |                                                                                                                              |              |
|                                                 | Subalternbeamie.                                                                                                        | Die Korps-Intendantur<br>desjenigen Armeekorps,<br>in dessen Bezirke der<br>Bewerber sich aufhält.                           |              |
| III, 27.                                        | Garnison-Bau-<br>wesen:                                                                                                 |                                                                                                                              |              |
|                                                 | Garnison-Bauschreiber.                                                                                                  | Die Korps-Intendantur,<br>in deren Geschäftsbe-<br>reiche der Bewerber in-<br>formatorisch beschäftigt<br>zu werden wünscht. |              |
|                                                 | Diatarische Baufchreiber.                                                                                               | Die Korps-Intendantur,<br>in deren Geschäfts-<br>bereiche der Bewerber<br>beschäftigt zu werden<br>wünscht.                  |              |
| I u.M. 18.                                      | Bekleidungsämter:<br>Subalternbeamte.                                                                                   | Das Bekleidungsamt<br>desjenigen Armeekorps,<br>in dem der Bewerber<br>dient oder — bei bereits<br>Ausgeschiedenen — in      |              |
| I u.III, 28.                                    | Unterbeamie.                                                                                                            | dessen Bezirk er wohnt.<br>Das Bekleibungsamt,<br>bei dem der Bewerber<br>angestellt zu werden<br>wünscht.                   |              |
| I n. III, 22<br>n. 28.                          | Technische Institute,<br>Artillerie- und<br>Traindepots:                                                                | wanjuji.                                                                                                                     |              |
|                                                 | Revisoren,<br>Berimeister,<br>Unterbeamte.                                                                              | Die Zeugmeisterei zu<br>Dresden.                                                                                             |              |
|                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                              | 1.1*         |

| Rummer des Stellen- verzeich- niffes, Anlage D.              | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                                                                                                                            | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                             | Bemertungen. |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                              | c. Wärttember                                                                                                                                                                                                                         | gifches Loutingent.                                                                                       |              |
| I u. III, 1<br>u. 28.                                        | Rriegsm'inisterium:<br>Ralfulator,<br>Ranzleibeamte,<br>Unterbeamte.                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |
| I u. III, 5. I u. III, 6. III, 9. III, 18. III, 20. III, 27. | Intendantur. Garnison- verwaltungen. Bekleidungsamt. Proviantamter. Garnison-Bau-                                                                                                                                                     | Das Königlich württem-<br>bergische Kriegsmini-<br>sterium, Berwaltungs-<br>Abteilung, zu Stutt-<br>gart. |              |
| III, 18.                                                     | wesen.<br>Lazarethe.                                                                                                                                                                                                                  | Das Königlich württem-<br>bergische Kriegsmini-<br>fterium, Wilitär-Wedi-<br>zinal - Abteilung, zu        | ı            |
| I u.III, 15.                                                 | Dberkriegsgericht<br>und Kriegsgerichte:<br>Militärgerichtsschreiber.                                                                                                                                                                 | Stuttgart.  Das Königlich württem- bergische Kriegsmini- fterium, Wilitär-Ab- teilung, zu Stuttgart.      | I            |
| I.<br>III,28u.28.<br>III, 28.                                | Ober-Roharzi bezw.<br>Roharzi, Rechnungs-                                                                                                                                                                                             | Die Gerichtsherren.  Das Königlich württem- bergische Kriegsmini-                                         |              |
| III, 28.                                                     | führer,<br>Zuttermeister.                                                                                                                                                                                                             | fterium, Militär-Ab-<br>teilung, zu Stuttgart.                                                            |              |
| l u.,III, 28.                                                | Garnisonverwal- tungen, Lazarethe, Proviantämter, Garnison-Bau- wesen: Rasernenwärter, Rrankenwärter, Rausdiener, Rühlenmeister, Radmeister, Ragazin-Oberausseher, Rasazinausseher, Büreaudiener, Diätarische Bauschreiber, Bauboten. | Die Intendantur des<br>XIII. ( <b>R</b> öniglich würt-<br>tembergischen) Armee-<br>torps zu Stuttgart.    |              |

| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses,<br>Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find. | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find. | Bemertungen |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| l n.III. 28.                                                   | Belleidungsamt:<br>Maschinist,<br>Padmeister,<br>Lagerdiener.              | Das Belleidungsami zu<br>Ludwigsburg.                                         |             |

### Marineverwaltung. \*)

Die Gesuche um Anstellung bei allen nachstehend nicht besonders aufgeführten Behörden find an die betreffende Behörde selbst zu richten.

| 14     |                                                                                                                                           | amoultainer maderer levels                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. IV. | Reichs-Marine-Amt<br>zu Berlin:<br>Kanzleibeamte, Haus-<br>inspektor, Botenmeister,<br>Kanzlei- und Haus-<br>diener, Pförtner.<br>Druder. | Der Staatssekretär des<br>Reichs-Marine-Amis<br>zu Berlin.                                       |
| I.     | Admiralstab ber Marine zu Berlin: Kanzleibeamte, Boten- meister, Kanzlei- und Hausdiener, Pförtner. Drucker.                              | Der Chef des Admiral-<br>fiabs der Marine zu<br>Berlin.                                          |
| IV.    | Rommando der Marinestation der Ost- jee zu Riel bezw. der Rordsee zu Bilhelmshaven: Rüster. Scewarte zu damburg, Obser- vatorium zu       | Das betreffende Sta-<br>tionstommandozu Riel<br>oder Bilhelmshaven.                              |
| L      | Bilhelmshaven und Chronometer. Observatorium zu Riel: Pförtner und Hauswart bei der Seewarte zu Hamburg.                                  | burg.                                                                                            |
| IV.    | Büreaudiener,<br>Ranzlisten,<br>Rechner.                                                                                                  | Seewarte bezw. Obser-<br>vatorien.<br>Der Staatssekretär des<br>Reichs-Marine-Amts<br>zu Berlin. |

<sup>\*)</sup> Die mit einem × versehenen Stellen find solche, bei welchen Unter-

| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>niffes,<br>Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                                             | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                             | Bemertungen. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                | c. Wärttember                                                                                                                                          | egisches Koutingent.                                                                                      |              |
| I u. III, 1<br>u. 28.                                          | Rriegsm'inisterium:<br>Ralfulator,<br>Ranzleibeamte,<br>Unterbeamte.                                                                                   |                                                                                                           |              |
| I u. III, 5. I u. III, 6. III, 9. III, 18. III, 20. III, 27.   | Intendantur. Garnison- verwaltungen. Belleidungsamt. Proviantamter. Garnison-Bau-                                                                      | Das Königlich württem-<br>bergische Kriegsmini-<br>sterium, Berwaltungs-<br>Abteilung, zu Stutt-<br>gart. |              |
| III, 18.                                                       | wesen.<br>Lazarethe.                                                                                                                                   | Das Königlich württem-<br>bergische Kriegsmini-<br>sterium, Wilitär-Wedi-<br>zinal = Abteilung, zu        |              |
| I u.III, 15.                                                   | Dberkriegsgericht<br>und Kriegsgerichte:<br>Militärgerichtsschreiber.                                                                                  | Stutigart.  Das Königlich württem- bergische Kriegsmini- sterium, Wilitär-Ab- teilung, zu Stutigart.      |              |
| I.<br>III,28u.28.<br>III, 28.                                  | Militärgerichtsboten:  Remontedepot: Ober=Roharzt bezw. Roharzt, Rechnungs- führer,                                                                    | Die Gerichtsherren.  Das Königlich württem- bergische Kriegsmini- sterium, Wilitär-Ab-                    |              |
| III, 28.<br>I u.,III, 28.                                      | Buttermeister.  Garnisonverwal- tungen, Lazarethe, Proviantämter, Garnison-Bau- wesen: Rasernenwärter, Arankenwärter, Hausdiener,                      | teilung, zu Stuttgart.                                                                                    |              |
|                                                                | Mühlenmeister,<br>Bacmeister,<br>Wagazin-Oberausseher,<br>Waschinisten,<br>Wagazinausseher,<br>Büreaudiener,<br>Diätarische Bauschreiber,<br>Bauboten. | Die Intendantur des<br>XIII. (Königlich würt-<br>tembergischen) Armee-<br>torps zu Stuttgart.             |              |

| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses,<br>Unlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find. | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmelbungen<br>zu richten find. | Bemertungen |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I u. III. 28.                                                  | Belleidungsamt:<br>Maschinist,<br>Padmeister,<br>Lagerdiener.              | Das Belleidungsamt zu<br>Ludwigsburg.                                         |             |

#### Marineverwaltung. \*)

Die Gesuche um Anstellung bei allen nachstehend nicht besonders aufgeführten Behörden find an die betreffende Behörde selbst zu richten.

|          | Reichs-Marine-Amt                                                                                                           |                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| I.       | au Berlin:<br>Kanzleibeamte, Haus-<br>inspektor, Botenmeister,<br>Kanzlei- und Haus-<br>diener, Pförtner.                   | Der Staatssekretär des<br>Reichs-Marine-Amts<br>zu Berlin.          |
| IV.      | Druder.                                                                                                                     | ļ                                                                   |
| I<br>IV. | Admiralstab der<br>Marine zu Berlin:<br>Kanzleibeamte, Boten-<br>meister, Kanzlei- und<br>Hausdiener, Pförtner.<br>Drucker. | Der Chef des Admiral-<br>ftabs der Marine zu<br>Berlin.             |
|          | Rommando der Ma- rinestation der Ost- see zu Riel bezw. der Rordsee zu Bilhelmshaven:                                       |                                                                     |
| IV.      | Rüfter.                                                                                                                     | Das betreffende Sta-<br>tionstommandozu Riel<br>ober Wilhelmshaven. |
|          | Scewarte zu Hamburg, Observatorium zu Bilhelmshaven und Chronometer-Observatorium zu Riel:                                  |                                                                     |
| L        | Pföriner und Hauswart<br>bei der Seewarte zu<br>Hamburg.                                                                    | Die Seewarte zu Ham-<br>burg.                                       |
|          | Büreaudiener,                                                                                                               | Seewarte bezw. Obser-<br>vatorien.                                  |
| IV.      | Ranzlisten,<br>Rechner.                                                                                                     | Der Staatssekretar des<br>Reichs-Marine-Amts<br>zu Berlin.          |

<sup>\*)</sup> Die mit einem × versehenen Stellen find solche, bei welchen Unter-

| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses,<br>Unlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>melchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                                                                             | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                                   | Bemertungen.                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IV.                                                            | Lootsen- und See- zeichenwesen:  Maschinisten,  Leuchthurmwärter,  Rebelsignalwärter,  Maschinenwärter ber elektrischen Leuchtseuer- anlage auf Wangeroog,  Oberheizer bei ber         | Der Staatsschretär des<br>Reichs-Marine-Amts<br>zu Berlin.                                                      |                                                                   |
| IV.                                                            | Fettgasanstalt in Wil-<br>helmshaven.<br>Lootsenkommando<br>an der Jade:<br>× Materialienverwalter.                                                                                    | Der Staatssetretär des<br>Reichs-Warine-Amts<br>zu Berlin.                                                      |                                                                   |
| I.                                                             | Intendantur der Marinestation der Ofisee zu Kiel bezw. der Rordsee zu Wilhelmshaven: Ranzlisten.                                                                                       | Der Staatssekretär des                                                                                          |                                                                   |
| -I.                                                            | Bürcaudiener.                                                                                                                                                                          | Reichs - Marine - Amts<br>zu Berlin.<br>Die betreffende Stations-<br>Intendantur zu Riel<br>ober Wilhelmshaven. |                                                                   |
| IV.                                                            | XIntendanturregistra- toren.  Lazarethe zu Riel und Friedrichsort sowie zu Wilhelms- haven, Lehe, Cuzhaven und Potohama:                                                               |                                                                                                                 | Erganzen fich and<br>Beamien bei<br>Werftregiften<br>inchienften. |
| I.<br>IV.                                                      | Civiltrankenwärter, Hausdiener, Lazareth - Oberinspek- toren, Lazareth - Berwaltungs- inspektoren, Lazarethinspektoren, Schiffslazarethdepot- Inspektoren, Maschinisten, Maschinisten, | Die betreffende Stations-<br>Intendantur zu Riel<br>ober Wilhelmshaven.                                         |                                                                   |

| والمراجعة المناسبية                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rummer bes Stellen- verzeich- nisses, Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                                                                                                                 | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.          | Bemerkungen. |
|                                                 | Garnisonverwal- tungen zu Riel und Friedrichsort, Wil- helmshaven, Lehe, Cughaven und Helgoland:                                                                                                                           | •                                                                                      |              |
| <b>I.</b>                                       | Rasernen- und Gefäng- niswärter, Aufseher bei dem Wasser- werk in Wilhelmshaven, Sielwärter zu Wil- helmshaven, Bauausseher, Auswärter, Parkwächter in Wil- helmshaven,                                                    |                                                                                        |              |
| I♥.                                             | Garnisonverwaltungs- Direktoren, Garnisonverwaltungs- Oberinspektoren, Garnisonverwaltungs- Inspektoren, Raserneninspektoren, Bauschreiber, XMaschinisten, XUntermaschinisten, Xberheizer, Xbeizer, Garnison-Tobtengräber. | Die betreffende Stations-<br>Intendantur zu Riel<br>ober Wilhelmshaven.                |              |
| 1₹.                                             | Artilleriedepot zu Friedrichsort:  ×Maschinist,  ×Untermaschinist.  Bekleidungsämter                                                                                                                                       | Marinedepot-Inspettion<br>zu Wilhelmshaven.                                            |              |
| I.<br>IV.                                       | zu Kiel und Wil- helmshaven: X Magazinauffeher, Rendanten, X Rontroleure, X Affistenten.                                                                                                                                   | Der Borftand des be-<br>treffenden Bekleibungs-<br>amts zu Kiel ober<br>Wilhelmshaven. |              |
| IV.                                             | Berpflegungsämter zu Kiel und Wil- helmshaven: XMagazinauffeher. XRendanten, XRontroleure, XAssistenten.                                                                                                                   | Die betreffende Stations-<br>Intendantur zu Riel<br>ober Wilhelmshaven.                |              |

| The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kummer<br>bes<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses<br>Anlage D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                                                        | Bemertungen. |
| I. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stationskassen zu Riel und Bilhelms- haven: Rassendiener. Bildungsanstalten zu Riel: Pförtner, Hausausseher. XMaschinist, XOberheizer.                                                                                                                   | Die betreffende Stations-<br>Intendantur zu Riel<br>ober Wilhelmshaven.  Die Inspektion des<br>Bildungswesens der<br>Rarine zu Riel. |              |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berften zu Danzig,<br>Riel und Wilhelms-<br>haven:<br>Kanzlisten,<br>Wagazinausseher,<br>X Dockwärter,<br>Brückenwärter,<br>Büreau- und Kassen-<br>diener,<br>dausdiener, deim Berst-                                                                    |                                                                                                                                      |              |
| I <b>V</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiviltranten- trankenhause wärter haven, Bauausseher, Bauausseher, Ranal- und Deichausseher bei der Werft in Wilhelmshaven. Berftbuchführer, XBerftbuchführer, ihr den Registraturdienst, Werfthilfsschreiber, Wertsührer, Wertsührer, Wagazinverwalter, | Die beireffende Raiserliche<br>Werft zu Danzig, Riel<br>ober Wilhelmshaven.                                                          |              |
| <b>I</b> ▼.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ×Führer (einschl.) Berft- Baggermeister), sahr- ×Maschinisten zeuge, ×Sprizenmeister, ×Schleusenmeistergehil- sen bei der Werft in Wilhelmshaven.  Torpedowerkstatt in Friedrichsort. ×Maschinist.                                                       | Die Inspektion des Lor-<br>pedowesens zu Riel.                                                                                       |              |

| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>niffes,<br>Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                      | Bezeichnung<br>der Behörben, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find.                                                                                          | Bemertungen                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                             | Militärgerichte bei<br>der Marine:<br>Marinegerichtsboten.                                                      | Die betreffenben Ge-<br>richtsherren.                                                                                                                                  |                                                                                                           |
| IV.                                                            | × Marinegerichts-<br>schreiber.                                                                                 | Der Staatssekretar des<br>Reichs-Marine-Amts.                                                                                                                          |                                                                                                           |
|                                                                | Neichs-Post: und L                                                                                              | elegraphenverwaltung.                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
| I.                                                             | Reichs-Boftamt.                                                                                                 | •                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                         |
| L                                                              | General-Boftaffe.                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
| ♥.                                                             | Post-Zeitungsamt,<br>Postanweisungs-<br>amt, Telegraphen-<br>apparat-Werkstatt,<br>Telegraphen-<br>Bersuchsamt. | Der Staatssekretär des<br>Reichs - Postamis zu<br>Berlin.                                                                                                              |                                                                                                           |
| I u. V.                                                        | Ober-Bostdiret. tionen, Ober-Bost- tassen, Post- und Telegraphen- anstalten.                                    | Die Ober-Bostdirektion<br>desjenigen Bezirkes, in<br>welchem der Anwärter<br>seinen Wohnsit hat.                                                                       |                                                                                                           |
|                                                                | Berwaltung der                                                                                                  | Reichseisenbahnen.                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| I.                                                             | Reichsamt für die<br>Berwaltung der<br>Reichseifenbahnen<br>zu Berlin.<br>Raiferliche General.                  | Der Chef des Reichsamts<br>für die Berwaltung<br>der Reichseisenbahnen<br>zu Berlin.                                                                                   |                                                                                                           |
|                                                                | direktion der Eisen-<br>bahnen in Elsaß-<br>Lothringen zu<br>Straßburg i. E.                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
| VI.                                                            | Shaffner, Bremfer.                                                                                              | Das betriebstechnische Büreau der Raiserlichen Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß- Lothringen zu Straß- burg i. E. Die Raiserlichen Eisen- bahn-Betriebs-Direk- | merders. D                                                                                                |
| L                                                              | Bahnwärter,                                                                                                     | tionen zu Mülhausen                                                                                                                                                    | au Bael dirichens                                                                                         |
| VI.                                                            | Beichensteller II. Rlasse,<br>Rottenführer.                                                                     | i. E., Colmar, Straß-<br>burg I, Straßburg II,<br>Saargemünd und<br>Res.                                                                                               | bie Bewerbun<br>an biejenige Bi<br>triebsbirektion<br>zu richten, weld<br>bie Ausschre<br>bung bewirkt ha |

| Rummer<br>des<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses,<br>Anlage D. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find. | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten sind.                             | Bemertungen. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I u. VI.                                                       | Dic übrigen Stellen.                                                       | Die Kaiserliche General-<br>birektion der Eisen-<br>bahnen in Elsaß-Loth-<br>ringen zu Straßburg<br>i. E. |              |

#### Reichsbant.

| I u. VIII. | Reiche-Hauptbant<br>und Jeveiganstalten:<br>Reichsbant-Hauptstellen,<br>Reichsbantstellen, |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | und Zweiganstalten:                                                                        |
|            | Reichsbant-Bauptftellen,                                                                   |
|            | Reichsbankftellen,                                                                         |
|            | Reichsbant's Reben-                                                                        |
|            | stellen.                                                                                   |

Der Prafident des Reichsbant-Direttoriums zu Berlin.

Berzeichnis derjenigen Behörden, an welche die Beswerbungen um Stellen der Königlich bayerischen Militarverwaltung zu richten sind.

| Rummer torrespon- dierend mit dem Stellen- verzeichnis (Anlage D der Anstellungs- grundsase). | Rummer<br>bes<br>bayc-<br>rischen<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find. | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ois Caluada                                                                                   | www. Was Daffe                                                        | ma kai allan makkiskan                                                     | h with telephone outer                                                        |

Die Gesuche um Anstellung bei allen nachstehend nicht besonders aufgeführten Behörden sind an die betreffende Behörde selbst zu richten.

| 1230000        | -9 1  | ,,,, m,, m,, m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                      | lanala 0          |    |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| I u. III, 1.   | F 1.  | Ministerium.                                                |                   |    |
| I u. III, 4.   | F 2a. | General=<br>militärkasse.                                   |                   |    |
|                | F 2b. | Rorps=<br>zahlungsstellen.                                  |                   |    |
| I u. III, 5.   | F 8.  | Militär-<br>Intenbanturen.                                  | Ariegsministerium | zu |
| I u. III, 14.  | F 4.  | Militärgerichts.<br>ftellen der höheren<br>Gerichtsbarkeit. | München.          |    |
| I u. III, 2.   | F 5.  | Generalftab.                                                |                   |    |
| I u. III, 19.  | F 6.  | Proviantämter.                                              |                   |    |
| ,I u. III, 17. | F 7.  | Befleibungsamter.                                           |                   |    |

| Anmmer forrespon- dierend mit dem Stellen- verzeichnis (Anlage D der Anstellungs- grundsäße). | Rummer<br>des<br>baye-<br>rischen<br>Stellen-<br>verzeich-<br>nisses. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                               | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| I u. III, 8.                                                                                  | F 8.                                                                  | Garnisons. verwaltungen.                                                                                                                 |                                                                               |
| III, 26.                                                                                      | F 8a.                                                                 | Garnisons=<br>Bauwesen.                                                                                                                  |                                                                               |
| I u. III, 12.                                                                                 | F 9.                                                                  | Garnisonslazarethe.                                                                                                                      |                                                                               |
| _                                                                                             | F 10.                                                                 | Remonteinspettion.                                                                                                                       |                                                                               |
| III, 22.                                                                                      | F 10.                                                                 | Remontedepots.                                                                                                                           | Rriegsministerium zu<br>Runchen.                                              |
| I u. III, 8.                                                                                  | F 11.                                                                 | Inspektion ber Militär-Bildungs-<br>anstalten:  *) Rendant,  *) Kontroleur, dausinspektoren, Kanzleifunktionär, Waschinisten und Heizer, |                                                                               |
| _                                                                                             |                                                                       | Büreau- und Haus-<br>diener.                                                                                                             | Inspettion ber Militär-<br>Bilbungsanstalten zu<br>München.                   |
| I u. III, 11.                                                                                 | F 11.                                                                 | Rriegsakademie.<br>Ranzleifunktionär,<br>Büreau- und Haus-<br>diener.                                                                    | Ariegsministerium zu<br>München.<br>Ariegsakademie zu<br>München.             |
| I u. III, 24.                                                                                 | <b>F</b> 11.                                                          | Artillerie- und<br>Ingenieurschule:<br>Kanzleifunktionär,<br>Büreau- und Haus-                                                           | Ariegsministerium zu<br>München.<br>Artillerie- und In-                       |
|                                                                                               |                                                                       | diener.                                                                                                                                  | genieurschule zu<br>München.                                                  |
| I.                                                                                            | <b>F</b> 11.                                                          | Rriegsichule.                                                                                                                            | Rriegsichule zu München.                                                      |
| I u. III, 10.                                                                                 | F 11.                                                                 | Radettenforps:<br>Ranzleifunktionär,                                                                                                     | Ariegsministerium zu<br>München.<br>Inspektion der Militär-                   |
|                                                                                               |                                                                       | Rompagnieverwalter,<br>Pföriner,                                                                                                         | Bildungsanstalten zu Munchen.                                                 |
|                                                                                               |                                                                       | Aufwärter.                                                                                                                               | Radettenkorps zu<br>München.                                                  |

<sup>1)</sup> Rur im Bege bes Aufrudens ober ber Beforderung jugangig.

| Rummer forrespon- dierend mit dem Stellen- verzeichnis (Anlage D der Anstellungs- grundsäse). | Rummer bes baye- rischen Stellen- verzeich- nisses. | Bezeichnung<br>der Behörden, bei<br>welchen die Stellen<br>vorhanden find.                                                                         | Bezeichnung<br>der Behörden, an<br>welche die Anmeldungen<br>zu richten find. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| I u. III, 28.                                                                                 | F 11.                                               | Unteroffiziersschule<br>mit Borschule.                                                                                                             |                                                                               |
| Ш, 7.                                                                                         | F 12.                                               | Militärische Straf-<br>anstalten auf<br>Oberhaus.                                                                                                  | Ariegsministerium zu<br>München.                                              |
| I u. III, 20.                                                                                 | F 18a.                                              | Gewehrfabrit:<br>Pjörtner,<br>Rachtwächter,<br>Hausdiener.                                                                                         |                                                                               |
| I u. III, 21.                                                                                 | F 18b.                                              | Technische Institute<br>der Artillerie:<br>Artillerie-Werkstätten.<br>Geschüßgießerei und<br>Geschoßsabrik.<br>Hauptlaboratorium.<br>Bulversabrik. | Inspektion der Tech-<br>nischen Institute zu<br>Wünchen.                      |
| . —                                                                                           | F 14.                                               | Gendarmerickorps.<br>Rommando.                                                                                                                     | Ariegsministerium zu<br>München.                                              |

## Anlage L

Berzeichnis der Privat-Eisenbahnen und durch Private betriebenen Eisenbahnen, welchen die Berpflichtung auferlegt ist, bei Besetzung von Beamtenstellen Militäranwärter vorzugsweise zu berücksichtigen.

| Bezeichnung<br>ber<br>Eifenbahn.                                    | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vor-<br>zugsweise<br>mit Willitär-<br>anwärtern<br>zu besetzen<br>sin besetzen | Aliersgrenze,<br>bis zu welcher<br>Rilitärs<br>anwärter<br>berücklichtigt<br>werben<br>müssen. | Bezeichnung der Be- hörde, an welche die Bewerbungen zu rich- ten find, soweit nicht in den Bakanzanmel- dungen andere An- stellungsbehörden ausbrücklich bezeich- net werden. | Bemer-<br>tungen. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) Ahaus-Enscheber.<br>Eisenbahn (für<br>die preußische<br>Strede). | altern-<br>und Unter-<br>beamte.<br>ziehun                                                                           | g, insbesonber                                                                                 | Direktion ber Ahaus-<br>Enscheder Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Ahaus.<br>Le bezäglich ber Ermittelung<br>n Borschriften zur Anwenba                                        |                   |

|                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                            | Bezeichnung ber Be-                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn.                                                                                                   | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vor-<br>zugsweise<br>mit Rilitär-<br>anwärtern<br>zu beseizen<br>sind. | Altersgrenze, bis zu welcher<br>Militär:<br>anwärter<br>berückichtigt<br>werben<br>müffen. | horbe, an welche die                                                                     |           |
| 2) Altdamm - Rol-<br>berger Cijenbahn.                                                                                             | Bie zu 1.                                                                                                    | 40 Jahre                                                                                   | Direktion der Ali-<br>damm - Rolberger<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Stettin.         | Bie zu 1. |
| 8) Altona - Kalten-<br>kirchener Eisen-<br>bahn.                                                                                   | Bie zu 1.                                                                                                    | 40 =                                                                                       | Direktion der Altona-<br>Raltenkirchener<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Altona.        | Bie zu 1. |
| 4) Bentheimer Areis-<br>bahn (Reuenhaus-<br>Bentheim).                                                                             | 28ie zu 1.                                                                                                   | 40 =                                                                                       | Betricbsbirektion ber<br>Bentheimer Areis-<br>bahn zu Bentheim.                          | Wie zu 1. |
| 5) Brandenburgische Städtebahn (Treu-<br>enbriezen - Belzig-<br>Brandenburg a. H.<br>-Rathenow - Reu-<br>ftadt a. D.).             | [ <b>183</b> ie zu 1.                                                                                        | 40                                                                                         | Direktion ber Bran-<br>benburgischen<br>Städtebahn-<br>Aktiengesellschaft<br>zu Berlin.  | Bie zu 1. |
| 6) Braunschweigische Landeseisenbabn (sür die preußische Strede der Bahn Braunschweig - Derneburg - Seesen).                       | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                       | Direktion ber Braun- jcweigischen Lan- beseisenbahngesell- schaft zu Braun- jcweig.      | Wie zu 1. |
| 7) Breslau - War-<br>schauer Eisenbahn<br>(preußische Ab-<br>teilung).                                                             | Bahnwärter, Schaffner und fonstige Unterbeamte, mit Ausnah- me der einer technischen Borbilbung bedurfenden. | 85 -                                                                                       | Direktion der Bres-<br>lau - Warschauer<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Dels.           |           |
| 8) Brockthal-Bahn.                                                                                                                 | Bie zu 1.                                                                                                    | 40 =                                                                                       | Direktion der Broeb-<br>thaler Eisenbahn-<br>Aktiengesellschaft zu<br>Hennes a. d. Sieg. | Wie zu.1. |
| 9) Brohlthal - Eisen-<br>bahn.                                                                                                     | Bie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                       | Borstand der Brohl-<br>thal-Eisenbahnge-<br>sellschaft zu Coln.                          | Bie zu 1. |
| 10) Coln - Bonner<br>Areisbahnen.<br>(Streden von Coln<br>am Borgebirge ent-<br>lang nach Bonn,<br>von Coln über<br>Beffeling nach | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                       | Borstand der Attienge-<br>sellschaft der Cöln-<br>Bonner Areis-<br>bahnen zu Cöln.       | Bie zu 1. |

| Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn.                                                                                                                    | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vors<br>zugsweise<br>mit Militärs<br>anwärtern<br>zu beseizen<br>sinb. | Altersgrenge,<br>bis zu welcher<br>Willtärs<br>anwärter<br>berückichtigt<br>werben<br>müssen. | Bezeichnung der Be-<br>hörde, an welche die<br>Bewerbungen zu rich-<br>ten sind, soweit nicht<br>in den Bakanzanmel-<br>dungen andere An-<br>stellungsbehörden<br>ausdrücklich bezeich-<br>net werden. | Bemer-<br>tungen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bonn mit Ab- zweigungen von Besselling nach Brühl, sowie von Besselling nach o- borf und Sürth, von Dransborf nach dem Staats- güterbahnhose Bonn.) |                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 11) Cronberger Eisenbahn.                                                                                                                           | 28ie zu 7.                                                                                                   | 85 Jahre                                                                                      | Berwaltungsrat der<br>Cronberger Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Cronberg.                                                                                                                            |                   |
| 12) Dahme - Uctroer Eisenbahn.                                                                                                                      | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                          | Direktion der Dahme-<br>Udroer-Gisenbahn-<br>gesellschaft zu<br>Dahme.                                                                                                                                 | Wie zu 1.         |
| 18) Dortmund - Gro-<br>nau - Enscheber<br>Eisenbahn.                                                                                                | Bie zu 7.                                                                                                    | 85 -                                                                                          | Direktion der Dort-<br>mund - Gronau-<br>Enscheder Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Dortmund.                                                                                                          |                   |
| 14) Edernförde - Rap-<br>pelner Schmal-<br>fpurbahn.                                                                                                | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                          | Direktion der Edern-<br>förde - Kappelner-<br>Schmalspurbahn-<br>Gesellschaft zu<br>Edernsörde.                                                                                                        | Bie zu 1.         |
| 15) Eisenberg-Crosse-<br>ner Eisenbahn<br>(für die preußische<br>Strede).                                                                           | Wie zu 1.                                                                                                    | 85 -                                                                                          | Betricbsverwaltung<br>Thüringischer<br>Rebenbahnen zu<br>Beimar.                                                                                                                                       | Bie zu 1.         |
| 16) Eisern - Siegener<br>Eisenbahn.                                                                                                                 | <b>23</b> ie zu 1.                                                                                           | 40 -                                                                                          | Direktion der Eisern-<br>Siegener Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Siegen.                                                                                                                             | Wie zu 1.         |
| 17) Farge - Begesacker Eisenbahn.                                                                                                                   | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                          | Rönigliche Eisen-<br>bahndirektion zu<br>Hannover.                                                                                                                                                     | Wie zu 1.         |
| 18) Flensburg - Rap. pelner Eisenbahn.                                                                                                              | <b>23</b> ie zu 1.                                                                                           | 40 -                                                                                          | Areis-Eisenbahn-<br>Rommission zu<br>Flensburg.                                                                                                                                                        | Bie zu 1.         |
| 19) Gera - Meuselwitz-<br>Wuiter Eisenbahn<br>(für die preußische<br>Strede).                                                                       |                                                                                                              | 40 -                                                                                          | Direktion der Gera-<br>Meuselwiß - Wuißer<br>Eisenbahn-Aktienge-<br>sellschaft zu Berlin.                                                                                                              | 23ie zu 1.        |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                              | 1                                                                                              | Bezeichnung ber Be-                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn.                                                                                                                       | Bezeichnung<br>ber Siellen,<br>welche vor-<br>zugsweise<br>mit Militär-<br>anwärtern<br>zu besetzen<br>sind. | Altersgrenze,<br>bis zu welcher<br>Militär:<br>anwärter<br>berüdflichtigt<br>werben<br>müffen. | horde, an welche bie                                                                                       | Bemer-<br>tungen. |
| 20) Eisenbahn Greifs-<br>wald-Grimmen.                                                                                                                 | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 Jahre                                                                                       | Direktion ber Eisen-<br>bahngesellschaft<br>Greifswald-Grim-<br>men zu Grimmen.                            | Wie zu 1.         |
| 21)Halberstadt -<br>Blankenburger<br>Eisenbahn (für die<br>preußischen<br>Strecken).                                                                   | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Direktion der Halber-<br>stadt - Blankenbur-<br>ger Eisenbahngesell-<br>schaft zu Blanken-<br>burg (Harz). | Bie zu 1.         |
| 22)Hannsdorf -<br>Ziegenhals (für<br>die preußische<br>Strecke).                                                                                       | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | R. R. Eisenbahn-<br>Ministerium zu<br>Wien.                                                                | Wie zu 1.         |
| 28) Harzgürtelbahn (für die in Preußen gelegenen Theile der Strede Wer- nigerode-Blanken- burg-Duedlinburg mit Abzweigung von Blankenburg nach Thale). | Bie zu 1.                                                                                                    | 40 •                                                                                           | Direktion der Harz-<br>gürtelbahn-Aktien-<br>gesellschaft zu<br>Berlin.                                    | Bie zu 1.         |
| 24) Hildesheim - Pei-<br>ner Areiseisenbahn<br>(Hildesheim -<br>Hämelerwald).                                                                          | Bie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Direktion der Hildes-<br>heim-Peiner Kreis-<br>Eisenbahngesell-<br>schaftzu Hildesheim.                    | Bie zu 1.         |
| 25)Hoyaer Eisen-<br>bahn.                                                                                                                              | Wie zu 1.                                                                                                    | 85 •                                                                                           | Borstand der Hoyaer<br>Eisenbahngesells<br>schaft zu Hoya.                                                 | Wie zu 1.         |
| 26) Ime-Bahn (Ein-<br>beck-Daffel).                                                                                                                    | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Rönigliche Eisenbahn,   birektion zu Rassel.                                                               | Wie zu 1.         |
| 27) Aerkerbachbahn<br>(Hecholzhausen-<br>Dehrn).                                                                                                       | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Borstand der Kerker-<br>bachbahn = Aktien-<br>gesellschaft zu<br>Christianshütte bei<br>Schupbach.         | Wie zu 1.         |
| 28)Riel - Edernförde-<br>Flensburger<br>Eisenbahn.                                                                                                     | Wie zu 1.                                                                                                    | 85 -                                                                                           | Direktion der Kiel-<br>Eckernförde-Flens-<br>burger Eisenbahn-<br>gesellschaft zu Kiel.                    | Wie zu 1.         |
| 29) Lönigsberg-<br>Eranzer Gifenbahn.                                                                                                                  | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Direktion der Königs-<br>berg - Cranzer<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Königs-<br>berg i. Ostpr.         | Wie zu 1.         |

|                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                        | <del></del>                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn.                                                                                   | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vor-<br>sugsweise<br>mit Wilitär-<br>anwärtern<br>zu besetzen<br>sind. | Altersgrenze,<br>bis pu welcher<br>Beilitär-<br>anwärter<br>berückichtigt<br>werben<br>müffen. | Bezeichnung der Be. hörde, an welche die Bewerbungen zu richten find, soweit nicht in den Bakanzanmeldungen andere Anftellungsbehörden ausdrücklich bezeichnet werden. | Bemer-<br>tungen.                                                                                                       |
| 80) Crefelder Eisen-<br>bahn.                                                                                      | Wie zu 1.                                                                                                    | 85 Jahre                                                                                       | Direktion der Cre-<br>felder Eisenbahn-<br>gesellschaft zu<br>Creseld.                                                                                                 | <b>23</b> ie zu 1.                                                                                                      |
| 81) Areis Altenaer<br>Schmalspurbahnen.                                                                            | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Direttion ber Areis<br>Altenaer Schmal-<br>fpurbahnen zu<br>Altena.                                                                                                    | Wie zu 1.                                                                                                               |
| 82) Areiseisenbahn<br>Oftrowo-<br>Stalmierzyce.                                                                    | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Betricbsverwaltung<br>der Areiscisenbahn<br>Ostrowo-Stalmier-<br>zyce zu Breslau.                                                                                      | <b>23</b> ie zu 1.                                                                                                      |
| 88) Areis Olbenbur-<br>ger Eisenbahn<br>(Reustadt i. H<br>Olbenburg i. H<br>Heiligenhafen).                        | Wie zu 1.                                                                                                    | 85 -                                                                                           | Ronigliche Eifenbahn-<br>direttion zu Altona.                                                                                                                          | Bie zu 1.                                                                                                               |
| 84) Aremmen - Reu-<br>ruppin-Bittsocker<br>Eisenbahn (für die<br>preußische Strecke).                              | Bie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Direction der Arem-<br>men - Reuruppin-<br>Bittstocker Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Reuruppin.                                                                     | Bie zu 1.                                                                                                               |
| 85) Laufiger Eisen-<br>bahn (Hansborf-<br>Priebus, Rauscha-<br>Freienwaldau und<br>Mustau-Teupliy-<br>Sommerfeld). | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Direction der Lau-<br>sizer Eisenbahnge-<br>sellschaft zu Som-<br>merfeld (RegBez.<br>Frankfurt a. D.                                                                  | Wie zu 1.                                                                                                               |
| 86) Liegnis - Ra-<br>witscher Eisenbahn.                                                                           | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 -                                                                                           | Direktion ber Liegnis-<br>Rawitscher Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Rawitsch.                                                                                        | Wie zu 1.                                                                                                               |
| 87) Marienburg-<br>Mlawkaer Eisens<br>bahn.                                                                        | a. Wie pu 7<br>für die Strede<br>Marienburg-<br>Mawia.                                                       |                                                                                                | Direktion der Ma-<br>rienburg-Mlawkaer<br>Eisenbahngesell-                                                                                                             | 3 603                                                                                                                   |
|                                                                                                                    | b. Wie gu 1<br>für die Strede<br>Zajonstowo-<br>Löbau.                                                       |                                                                                                | schaft zu Canzig.                                                                                                                                                      | b. Biezu 1.                                                                                                             |
| 88) Medlenburgische Friedrich Wilhelm-<br>Eisenbahn (für die<br>preußische Strede).                                | Bie zu 1.                                                                                                    | 87 -                                                                                           | Direktion ber Mecklen. burgischen Friedrich Bilhelm - Gisen. bahngesellschaft zu Besenberg. mit Militäranmer gettenben Grundsch                                        | Bei der Ausftellung sinden<br>ide far die Pesseigung der<br>Gubalterns<br>und Unters<br>deamtenstellen<br>tern jeweilig |

|                                                                                                 | <del>-</del>                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn.                                                                | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vor-<br>zugeweise<br>mit Rilitär-<br>anwärtern<br>zu beseizen<br>sind.                     | AlterSgrenze,<br>bis zu welcher<br>Militärs<br>anwärter<br>berüdfichtigt<br>werben<br>müffen. | Bezeichnung der Be- hörde, an welche die<br>Bewerbungen zu rich-<br>ten sind, soweit nicht<br>in den Bakanzanmel-<br>dungen andere An-<br>stellungsbehörden<br>ausdrücklich bezeich-<br>net werden. | Bemer-<br>tungen.                                                                                                                |
| 39) Reppen - Hase-<br>lünner Gisenbahn.                                                         | Wie zu 1.                                                                                                                        | 40 Jahre                                                                                      | Areis-Eisenbahnkom-<br>mission zu Meppen.                                                                                                                                                           | Bie zu 1.                                                                                                                        |
| 40) Rühlhausen-Ebe-<br>lebener Gisenbahn<br>(für die preußische<br>Strede).                     | Wie zu 1.                                                                                                                        | 40 -                                                                                          | Borstand der Eisen-<br>bahngesellschaft<br>Rühlhausen - Ebe-<br>leben zu Rühl-<br>hausen i. Thür.                                                                                                   | Wie zu 1.                                                                                                                        |
| 41) Rauendorf-Gerle.<br>bogker Eisenbahn<br>(für die preußische<br>Strede).                     | Wie zu 1.                                                                                                                        | 40 •                                                                                          | Direktion ber Raucn-<br>borf - Gerlebogker<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Berlin.                                                                                                                 | Wie zu 1.                                                                                                                        |
| 42)Reuhaldensleben-<br>Gislebener Eisen-<br>bahn.                                               | Bie zu 1.                                                                                                                        | 40 -                                                                                          | Borftand der Reu-<br>haldenslebener<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Reu-<br>haldensleben.                                                                                                          | Bie zu 1.                                                                                                                        |
| 48) Reuftadt - Gogo-<br>liner Eisenbahn.                                                        | Bie zu 1.                                                                                                                        | 40 •                                                                                          | Direktion der Reu-<br>ftadt - Gogoliner<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Reuftadt<br>D. S.                                                                                                          | Wie zu 1.                                                                                                                        |
| 44) Riederlaufiger<br>Eisenbahn.                                                                | Bie zu 1.                                                                                                                        | 40 •                                                                                          | Direktion der Rieder-<br>laufiger Gisenbahn-<br>gesellschaft zu<br>Berlin.                                                                                                                          | Bie zu 1.                                                                                                                        |
| 45) Rordbrabant- Deutsche Eisen- bahn (für den preußischen Theil der Bahnstrecke Gennep-Wesel). | Bie pu 7, außerbem Stations vorsteher, Stationsaufs seher und Als stationsaufs stations auf ten, Raterialien, Pagagins auf eher. | 40                                                                                            | Direktion der Rord-<br>brabant-Deutschen<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Gennep.                                                                                                                   | Wie zu 1. *) Die Stellen der Stationssvorsteher sind Wege des Aufsrudens ober der Befördes rung den Militärs anwärtern zugängtg. |
| 46) Rordhausen-Wer.<br>nigeroder Eisen-<br>bahn (für die<br>preußische Strede).                 | Wie zu 1.                                                                                                                        | 40 -                                                                                          | Direktion der Rords<br>hausen-Wernigero-<br>der Eisenbahnge-<br>sellschaft zu Rords<br>hausen.                                                                                                      | Wie zu 1.                                                                                                                        |
| 47)Dichersleben-<br>Schöningen (für<br>die preußische<br>Strede).                               | Wie zu 1.                                                                                                                        | 40 -                                                                                          | Borstand der Oschers.<br>leben - Schöninger<br>Eisenbahngesell.<br>schaft zu Oschers.<br>leben.                                                                                                     | Wie zu 1.                                                                                                                        |

| Bezeichnung<br>ber<br>Eisenbahn.                                                                                        | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vor-<br>gugsweise<br>mit Militär-<br>anwartern<br>gu besegen<br>finb. | Allersgrenge,<br>bis 30 welcher<br>Welliter-<br>anwärier<br>berücklichtigt<br>werben<br>müffen. | Bezeichnung der Be- hörde, an welche die Bewerbungen zu rich- ten find, soweit nicht in den Bakanzanmel- dungen andere An- stellungsbehörden ausbrücklich bezeich- net werden. | Bemer-<br>tungen.                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48)Dfterwied-Waffer<br>lebener Eifenbahn.                                                                               | 23ie ju 1.                                                                                                  | 40 Jahre                                                                                        | Direttion der Ofter-<br>wied-Wasserlebener<br>Eisenbahn : Aftien-<br>gesellschaft zu<br>Berlin, 8W. 46,<br>Eroßbeerenstr. 88.                                                  | Wie zn 1.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49) Dftpreußische<br>Sübbahn.                                                                                           | Me pu 7 für Billan- könig berg- Broftlen. b. Wie pu für Sich haufen- Balanniger.                            | 85 <b>-</b>                                                                                     | Direktion ber Dft-<br>preußischen Süb-<br>bahngesellschaft zu<br>Rönigsbergi. Oftpr.                                                                                           | <b>b. B</b> iezu 1.                                                                                                                                                                                                                          |
| So) Paulinenaue-<br>Prusuppiner<br>Eijenbahn.                                                                           | <b>B</b> ie zu 1.                                                                                           | 85 #                                                                                            | Direction ber Bau-<br>linenaue-Reuruppi-<br>ner Cifenbahngejell"<br>fcaft zu Reu-<br>ruppin.                                                                                   | Wie zu L                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51) Pfälzische Lub-<br>wigsbahn:<br>a. für den preu-<br>hischen Theil der<br>Bahnstrede St.<br>Ingbert-St. Jo-<br>hann, | 29ie zu 7.                                                                                                  | 85 •                                                                                            | Direction ber Bfal-                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| d. für die preu- hischen Streden einer Eisenbahn von Lautereden über Reisenheim nach Staudern- heim.                    | Bee zu 1.                                                                                                   | 40 •                                                                                            | zischen Eisenbab-<br>nen zu Lubwigs-<br>hafen a. Rhein.                                                                                                                        | Dieffickeling<br>erfolgt nech<br>ben reich-<br>und landel-<br>rechtlichen<br>Befinnnum-<br>gen, welche<br>jeweillg für<br>bie Beleipung<br>ber Ends-<br>altern- und<br>Unter-<br>benmien-<br>fiellen mit<br>Militär-<br>numertern<br>gellen. |
| 52) Priegniher Eifen. bahn (Perleberg- Prihwall - Witt- ftod-Landesgrenze in ber Richtung auf Mirow).                   | Bie zu 1.                                                                                                   | 40                                                                                              | Direktion ber Brieg.<br>niper Eisenbahn-<br>gesellschaft zu Ber-<br>leberg.                                                                                                    | <b>W</b> ie zu t.                                                                                                                                                                                                                            |

| Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn.                                                                                                                                                | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vor-<br>pugsweise<br>mit Rilliär-<br>anwärtern<br>pu besetzen-<br>find. | Altersgrenze,<br>bis zu welcher<br>Rilitär-<br>anwärter<br>berückichtigt<br>werben<br>müffen. | Bezeichnung der Be-<br>hörde, an welche die<br>Bewerbungen zu rich-<br>ten sind, soweit nicht<br>in den Bakanzanmel-<br>dungen andere An-<br>stellungsbehörden<br>ausdrücklich bezeich-<br>net werden. | Bemer-<br>tungen. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 58) Reinidendorf-<br>Liebenwalde-<br>Eroß-Schönebeder<br>Eisenbahn.                                                                                                             | Wie zu 1.                                                                                                     | 40 Jahre                                                                                      | Direktion der Rei-<br>nicendorf - Lieben-<br>walde - Groß-Scho.<br>nebecker Eisenbahn-<br>Aktiengesellschaft zu<br>Berlin.                                                                             | 28ie zu 1.        |
| 14) Ahene-Diemel-<br>thal-Eisenbahn.                                                                                                                                            | Wie zu 1.                                                                                                     | 40 =                                                                                          | Borstand der Rhene-<br>Diemelthal = Eisen=<br>bahngesellschaft zu<br>Siegen.                                                                                                                           | Bie zu 1.         |
| 55) Rinteln - Stadthas<br>gener Eisenbahn<br>(für die preußischen<br>Streden).                                                                                                  | Wie zu 1.                                                                                                     | 40 =                                                                                          | Borstand der Rinteln-<br>Stadthagener Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Rinteln.                                                                                                                        | Bie zu 1.         |
| 56)Sittard-Herzogen-<br>rath (für die preu-<br>fische Strede).                                                                                                                  | Bie zu 1.                                                                                                     | 40 =                                                                                          | Direktion der Nieder-<br>ländischen Süd-<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Maastricht.                                                                                                                  | Wie zu 1.         |
| 57) Stargard - Rüstris<br>ner Eisenbahn.                                                                                                                                        | <b>23</b> ie zu 1.                                                                                            | 40 =                                                                                          | Direktion der Star-<br>gard - Küftriner<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Soldin<br>R. M.                                                                                                               | Wie zu 1.         |
| 58)Stendal - Zanger-<br>münder Eisenbahn-                                                                                                                                       | Wie zu 1.                                                                                                     | 40 -                                                                                          | Direktion der Sten-<br>dal-Tangermünder<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Tanger-<br>münde.                                                                                                             | Wie zu 1.         |
| 59)Stralsund - Trieb-<br>seeer Gisenbahn.                                                                                                                                       | 29ie zu 1.                                                                                                    | 40 =                                                                                          | Borstand der Eisen. bahngesellschaft Stralsund - Trieb. sees zu Stralsund.                                                                                                                             | Wie zu 1.         |
| Bald - Eisenbahn<br>(Strede Jbben-<br>büren - Brochter-<br>bed - Tedlenburg-<br>Langerich - Bers-<br>mold - Gütersloh<br>mit Abzweigung<br>Brochterbed-Dort-<br>mund-Emskanal). | Wie zu 1.                                                                                                     | 40 -                                                                                          | Direktion der Teuto-<br>burger Bald-Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Tecklenburg.                                                                                                                      | Wie zu 1.         |

| Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn.                                                   | Bezeichnung<br>der Stellen,<br>welche vor-<br>zugsweise<br>mit Wilitär-<br>anwärtern<br>zu besetzen<br>sind. | Altersgrenze,<br>bis zu welcher<br>Rillitär-<br>anwärter<br>beruchtigt<br>werben<br>müffen. | Bezeichnung der Be-<br>hörde, an welche die<br>Bewerbungen zu richz<br>ten find, soweit nicht<br>in den Bakanzanmel-<br>dungen andere An-<br>ftellungsbehörden<br>ausdrücklich bezeich-<br>net werden. | Bemer-<br>tungen.                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61) Borwohle - Em-<br>merthaler Eisen-<br>bahn (für die preu-<br>ßischen Streden). | 28ie zu 1.                                                                                                   |                                                                                             | Direktion der Bor-<br>wohle-Emmerthaler<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Eschers-<br>hausen.                                                                                                           | Die Anstelliung exfolgt<br>nach Maße<br>gabe ber sür<br>die Besehung<br>berSubalterns<br>und Unters<br>beamtens<br>stellen mit<br>Militärs<br>anwärtern ses<br>weilig gels |
| 62) Bestfälische<br>Landeseisenbahn<br>(für die preußische<br>Strecke).            | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 Jahre                                                                                    | Direktion der Best- sälischen Landes- eisenbahngesellschaft zu Lippstadt.                                                                                                                              | Grunbfäße.<br>Wie zu 1.                                                                                                                                                    |
| 68) Wittenberge-Per-<br>leberger Eisen-<br>bahn.                                   | Wie zu 1.                                                                                                    | 40 •                                                                                        | Magistrat ber Stadt<br>Perleberg.                                                                                                                                                                      | Wie zu 1.                                                                                                                                                                  |
| 64) Zschipkau-Finster-<br>walder Eisenbahn-                                        | Bic zu 1.                                                                                                    | 40 .                                                                                        | Direktion der Zschip. tau - Finsterwalder<br>Eisenbahngesells<br>schaft zu Finsters<br>walde.                                                                                                          | Wie zu 1.                                                                                                                                                                  |

2) Außerkurssetzung der Zwanzigpfennigstücke aus Silber.

Berlin, den 18. Dezember 1901

Nachstehender Kunderlaß des Herrn Finanzministers vom 3. Dezember d. Is. wird zur Kenntnisnahme und Nachachtung bezw. gleichmäßigen weiteren Veranlassung mitgeteilt.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die nachgeordneten Behörden.

**A.** 1786.

Berlin, den 3. Dezember 1901. Nachdem der Bundesrath laut Bekanntmachung vom 31. Oktober d. Is. (Reichsges. Bl. S. 486) die Außerkurssetzung der Zwanzigpsennigstücke aus Silber zum 1. Januar 1902 mit Einlösung bei ben Reichs= und Landeskassen bis zum 31. De= zember 1902 beschlossen hat, beauftrage ich die Königliche Regierung, die unterstellten Kassen des diesseitigen Geschäftsbereichs anzuweisen, die Zwanzigpfennigstude aus Silber bis zum 31. Dezember 1902 der Reichsbank zuzuführen. Die nicht an Bankplätzen befindlichen Spezialkassen haben die gedachten Münzen an die Regierungs-Hauptkassen abzuliefern. zum Ablauf der Einlösungsfrist bei den öffentlichen Rassen ver= einnahmten Stude, beren rechtzeitige Ablieferung an die Reichs= bank Schwierigkeiten begegnet, können bis zum 15. Februar 1903 in gleicher Weise, wie solche Reichssilbermunzen, die in Folge längeren Umlaufs und Abnutung an Gewicht oder Er= tennbarkeit erheblich eingebüßt haben, dem Münzmetall-Depot des Reichs zugeführt werden. Nach dem 15. Februar 1903 werden eingelöste Stude der bezeichneten Münzsorte von diesem Depot nicht mehr angenommen.

Ferner wolle die Königliche Regierung veranlassen, daß in Aussührung der Borschrift in Artikel II Absat 2 des Gesets, beiressend Anderungen im Münzwesen, vom 1. Juni 1900 (Reichsges. Bl. S. 250) die im Eingang erwähute Bekanntsmachung durch Abdruck in den Amtsblättern, den Kreisblättern und den etwaigen sonstigen zu den amtlichen Bekanntmachungen der unteren Berwaltungsbehörden dienenden Blättern veröffentlicht

werde.

Die Einruckung der Bekanntmachung in andere geeignete Blätter, soweit dieselbe unentgeltlich geschehen kann, stelle ich Ihrem Ermessen anheim.

Der Finanzminister. Freiherr von Rheinbaben.

An sammtliche Königlichen Regierungen. L. 16246. II. 11245. III. 14697.

3) Gesundheitliche Beaufsichtigung der Schulen durch die Kreisärzte.

Durch die am 1. April d. Is zugleich mit dem Gesetze bestreffend die Dienststellung des Kreisarztes und die Bildung von Gesundheitskommissionen vom 16. September 1899 (G. S. S. 172) in Kraft getretene Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 23. März d. Is. (Ministerialblatt für Medizinals und medizinische Unterrichtsangelegenheiten Jahrgang I S. 2 ff.) sind den Kreisärzten u. a. auch wichtige Verrichtungen auf dem Ges

biete der Schulhygiene übertragen worden. Die in Betracht kommenden Borschriften finden sich in den §§ 94 bis 97 der Anweisung und lauten:

"Gesundheitliche Beaufsichtigung ber Schulen.

§ 94. Alle der Aufsicht der Regierung unterstehenden öffentlichen und privaten Schulen (Bolis=, Wittel=, höhere Mädchenschulen, Fortbildungs= und Fachschulen u. s. w.) untersliegen in gesundheitlicher Beziehung der Überwachung durch den

**A**reisarzt.

Derselbe hat innerhalb eines in der Regel fünfjährigen Zeitraumes jede Schule seines Bezirkes abwechselnd im Sommer und im Winter in Bezug auf ihre Baulichkeiten und Ginrichtungen (Lage, Größe der Zimmer unter Beruchsichtigung der Schülerzahl, bauliche Beschaffenheit, Lufterneuerung, Heizung, Temperatur, Beleuchtung, Reinlichkeit, Beschaffenheit und Ausstellung der Schulbanke, Lage und Einrichtung der Aborte, Trinkwasserversorgung, Spiel=, Turnplage u. s. w.) sowie in Bezug auf ben Gesundheits= zustand der Schüler (Gesichtsfarbe, Haltung, Reinlichkeit, dronische und akute Krankheiten und Schwächezustände) unter Zuziehung des Schulvorstandes ober des Leiters der Schulc, sowie des Schularztes einer Besichtigung zu unterziehen. Die Besichtigung ist, falls sie nicht gelegentlich sonstiger Dienstgeschäfte erfolgt, mit den allgemeinen Ortschaftsbesichtigungen (vgl. § 69 d. Anw.) zu verbinden. Der Landrat und der Kreis-Schulinspektor, bei Fortbilbungs= und Fachschulen ber Borsigende des Schulvorstandes, sind rechtzeitig vorher zu benachrichtigen.

Über die Besichtigung ist nach Formular IX eine Bershandlung aufzunehmen, welche der Regierung durch Bermittelung des Landrates (§ 12 d. Anw.) und, sofern es sich nicht um Fortbildungs-Fachschulen handelt, auch des Kreis-Schulinspektors einzureichen ist. Borschläge zur Beseitigung etwaiger Wißstände sind in dem Begleitberichte anzugeben. (Bgl. auch § 38 Abs. 1

der Anw.).

Die vorstehenden Bestimmungen sinden auch auf Kleinkinder= Schulen und Bewahranstalten, Kindergärten u. s. v. sinngemäße

Anwendung.

Außer bei diesen periodischen Revisionen soll der Areisarzt auch bei anderen Gelegenheiten die Schulen des Bezirkes besuchen, sich die Beseitigung von Mängeln angelegen sein lassen, auch die Lehrer für seine Bestrebungen zu interessieren und das Berständnis derselben hierfür durch Belehrung anzuregen suchen. Namentlich werden auch die Areiskonferenzen der Lehrer in geeigneten Fällen dem Areisarzte zur Erörterung hygienischer Schulfragen eine

passende Gelegenheit darbieten.

Die Vorschrift des Absahes 1 findet auch Anwendung auf die den Bergbehörden unterstehenden Bergschulen nach Maßgabe der auf Grund des § 21 d. Anw. ergehendenen Bestimmungen.

Die den Provinzial-Schulkollegien unterstellten höheren Lehr= anstalten (Symnasien, Realgymnasien u. s. w.) sind nur auf Grund besonderen Auftrages einer Besichtigung zu unterziehen.

### Prüfung von Schulbauvorlagen.

Bei Neubauten oder größeren Umbauten der in dem § 94 Abs. 1 bezeichneten Schulen sind dem Kreisarzte die Bau= plane nebst Beschreibung zur hygienischen Prüfung vorzulegen.

### Soulschließungen.

§ 96. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß die Borschriften, welche zur Berhütung der Übertragung ansteckender Krankheiten durch die Schüler erlassen sind, genaue Beachtung sinden (vgl. auch § 14 des Regulativs vom 8. August 1835, G. S. 240, § 16 des Reichs=Gesetzes, betr. die Bekampfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900, Min. Erl. vom 14. Juli 1884 — Min.=Bl. f. d. i. B. S. 198 — und vom 20. Mai 1898 — Centr.-Bl. f. d. ges. Unterr.-Berw. 1899, S. 372).

Ohne Mitwirkung des Kreisarztes darf, abgesehen von dringenden Ausnahmefällen, eine Schule oder Schulklaffe aus gesundheitspolizeilichen Grunden weder geschlossen noch wieder cröffnet werden. Er hat, sofern es sich um die Schließung einer Schule handelt, in der Regel eine örtliche Besichtigung vorzu= nehmen und zu prufen, ob nicht durch weniger eingreifende Maßregeln ein ausreichender Schutz gegen die Weiterverbreitung ansteckender Krankheiten gewonnen werden kann, z. B. durch den Ansschluß der erkrankten Kinder und ihrer Geschwister von dem Schulbesuche, Ausschluß der schulpflichtigen Kinder des befallenen Hauses, vorübergehende Schließung einer Schulklasse zu dem Zwecke der Desinfektion bei dem Auftreten erster Krankheitsfälle, Absonderung der in der Lehrerwohnung Erkrankten oder deren Überführung in ein Krankenhaus, Fernhaltung eines Lehrers von dem Unterrichte bei dem Auftreten von ansteckenden Krant= heiten in seiner Familie.

## Gemeinnütige Beftrebungen.

Gemeinnützige Bestrebungen auf schulhygienischem Gebiete — Ferienkolonien, Kinderhorte u. sw. — hat der Kreis= arzt anzuregen und nach Kräften zu unterstützen."

Indem ich die Aufmerksamkeit der Unterrichtsbehörden auf diese Bestimmungen lenke, veranlasse ich die Königliche Regierung, in den gemäß dem Erlasse vom 16. Mai 1893 — U. III. B. 1714 — zu erstatteuden Verwaltungsberichten in Zukunft auch die Frage der Schulhygiene aussührlich zu erörtern und Sich insebesondere auch darüber zu äußern, wie sich die obengedachten Vorschriften bei ihrer praktischen Handhabung bewährt haben, und ob sie geeignet sind, die gesundheitliche Beaussichtigung der Schulen in ausreichendem Maße sicher zu stellen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die Königlichen Regierungen. U. III. A. 2514 M.

4) Friedrich Wilhelms=Stiftung für Marienbad in Böhmen.

Um Personen aus gebildeten Ständen, welchen die Mittel zu einer Badekur ganz oder teilweise sehlen, den Gebrauch der Heilquellen und Bäder zu Marienbad in Böhmen zu ermöglichen oder zu erleichtern, wird denselben seitens der Friedrich Wilhelmsschiftung für Marienbad eine Geldunterstützung von je 100 Mark gewährt und Erlaß der Kurtage 2c. vermittelt.

Dem unterzeichneten Minister steht der Borschlag zur Ber=

leihung dieser Beihilfen von jährlich zwei zu.

Hierauf reflektierende Bewerber werden aufgefordert, ihre Gesuche mit den nötigen Zeugnissen versehen alsbald und spätestens bis Anfang März d. Is. einzureichen.

Berlin, den 12. Februar 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

Bekanntmachung.

M. 5209.

# B. Universitäten und Technische Hochschulen.

- 5) Preisaufgaben der Rubenow=Stiftung der Uni= versität Greifswald.
- 1. Ernst Morig Arndt in den Jahren 1806—1815. Es wird gewünscht nähere Anfklärung der äußeren Lebens= umstände des Mannes, insbesondere seiner Beziehungen zu be=

stimmten politischen Kreisen, z. B. während seines Berliner Ausenthalts Anfang 1810, sowie seiner patriotischen Schriftstellerei nach Plan und Wirkung während der französischen Herrschaft in Deutschland. Vorausgesetzt wird Ausspürung und Verwerthung neuer Materialien.

2. Eine kritische Ausgabe der deutschen Pomerania im Anschluß an die Edition der Pommerschen Chroniken Kanzow's von G. Gaebel. (Stettin 1897/98.)

3. Entwicklung der Landwirthschaft in Pommern nach

der Bauernbefreiung.

Es sind die wirthschaftlichen Folgen der verschiedenen Maß= regeln der Bauernbefreiung von 1811 bis 1857, insbesondere der veränderten Grundbesitzvertheilung, für die landwirthschaftliche Produktion, Verschuldung, Arbeiterfrage 2c. in der Provinz Bommern an einer genügenden Anzahl einzelner Güter und Bauernhöfe eingehend zu untersuchen und dabei namentlich die Birkungen für die bäuerlichen Wirthschaften einer= und die großen Guter andererseits auseinanderzuhalten. Die vorhergegangene Entwicklung auf ben Domanen soll wenigstens einleitungsweise behandelt und die ganze Untersuchung zeitlich so weit ausgedehnt werden, daß auch die Wirkungen der letten Magregeln von 1850—1857 erkenntlich werden, also ungefähr bis zum Ende der sechziger Jahre, bis zum Beginn der modernen Agrarkrisis. Die Lehren, welche sich für lettere etwa aus der betrachteten Entwicklung ergeben, würden dann den naturgemäßen Schluß bilben.

Die Bewerbungsschriften sind in deutscher Sprache abzusassen. Sie dürfen den Namen des Verfassers nicht enthalten, sondern sind mit einem Wahlspruche zu versehen. Der Name des Versiassers ist in einem versiegelten Zettel zu verzeichnen, der außen denselben Wahlspruch trägt.

Die Einsendung der Bewerbungsschriften muß spätestens bis 3mm 1. März 1906 an uns geschehen. Die Zuerkennung der

Preise erfolgt am 17. Oktober 1906.

Als Preis für jede der drei Aufgaben haben wir 1800 M
jestgesetzt.

Greifswald, im Dezember 1901.

Rektor und Senat hiesiger Königlicher Universität. Eredner.

# C. Aunft und Wissenschaft.

6) Berzeichnis derjenigen Personen, welche im Jahre 1901 gemäß den Prüsungsordnungen für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen vom 23. April 1885 die Prüsung bestanden und die unbeschränkte Berechtigung zur Ersteilung des Zeichenunterrichtes an höheren Schulen oder an Bolks= und Mittelschulen erlangt haben.

|          | bott an Sotto Mito Mittelfigaten estangt gaven. |                   |                                   |                     |                   |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| 2fd. %t. | Rame.                                           | Stand.            | <b>B</b> ohnort.                  | Ort der<br>Prüfung. | Ergebnis ber      |  |  |  |
|          | A. X                                            | rufung für Bei    | denlehrer.                        |                     |                   |  |  |  |
| 1        | Brodmüller,Fried.Franz<br>Busch, Arnold         | Lehrer            | Schwerin i. McCL.<br>Alfeld a. L. |                     |                   |  |  |  |
| 2        | Dayson Carries                                  |                   | 7                                 |                     | 1 5               |  |  |  |
| 8        | Dennemard, Julius                               | Architett         | Rüruberg                          |                     | Schul en          |  |  |  |
| 4        | Engel, Angelio                                  | _ ·               | Berlin                            |                     | 12                |  |  |  |
| 5        | Friß, Ernst                                     | Lehrer            | Straßburg-                        |                     |                   |  |  |  |
|          |                                                 |                   | Reudorf i. E.                     |                     | ] ະ               |  |  |  |
| 6        | Grenz, Heinrich                                 | Lehramistandidat  | Elbing                            |                     | hoheren           |  |  |  |
| 7        | Gunther, Hermann                                |                   | Halberstadt                       |                     |                   |  |  |  |
| 8        | Hagen, Johann                                   | •                 | Hamburg-Gilbect                   |                     | ã                 |  |  |  |
| 9        | Berrjarth, Felix                                | Lehrer            | Charlottenburg                    | ſ                   | ٤                 |  |  |  |
| 10       | hintes, Matthias                                | •                 |                                   |                     | Beld)nen          |  |  |  |
| 11       | Holzwig, Arthur                                 |                   | Bitterfeld                        |                     | *                 |  |  |  |
| 19       | Aliehn, Emil                                    | Lehrer            | Berlin                            |                     | Ξ                 |  |  |  |
|          | Langer, Edwin                                   | ~:9:05            | Steglis                           | Berlin              | ٤                 |  |  |  |
| 14       | Leja, Max                                       | Lehrer            | Rönigshütte D. Schl.              | •                   | gebunbenen        |  |  |  |
| 15       | Lindig, Otto                                    | Ligiti            | Eisenachi                         | l,                  | Ę                 |  |  |  |
| 10       | Willer Cohomes                                  | _                 | Berlin                            | :                   |                   |  |  |  |
| 10       | Müller, Johannes                                | •                 | I _                               |                     | Ξ                 |  |  |  |
| 17       | Rordhoff, Dito                                  | 0.5               | Treptow b. Berlin                 | •                   | Ē                 |  |  |  |
|          | Brinz, Otto                                     | Lehrer            | Grabow i. Medl.                   |                     |                   |  |  |  |
|          | Reinte, Hermann                                 | •                 | Marwis                            | <b>'</b>            | Ē                 |  |  |  |
| 20       | Rohlfes, Gerhard                                | •                 | Bad Rothenselde bei               |                     | Breibanbietanen   |  |  |  |
|          |                                                 |                   | Dsnabrūd                          |                     | Ā                 |  |  |  |
|          | Schulz, Gustav                                  | Lehrer            | Stolpmunde                        |                     | Ē                 |  |  |  |
|          | Schulz, Ostar                                   | •                 | Delipsch                          |                     |                   |  |  |  |
| 28       | Thielow, Wilhelm                                | •                 | Putbus                            |                     |                   |  |  |  |
| 24       | Bollmberg, War                                  | •                 | Berlin                            |                     | μĒ                |  |  |  |
|          | Birth, Hermann                                  | •                 | Rirchheim u. Teck                 |                     | ۱ĕ                |  |  |  |
| į        |                                                 |                   | (Bürttemberg)                     |                     | Ŀ                 |  |  |  |
| 26       | Budzinsti, Robert                               | Maler             | Rönigsberg                        |                     | =                 |  |  |  |
|          | Deminer, Bernhard                               | Lehrer            |                                   | Rō-                 | =                 |  |  |  |
|          | Jonas, Otto                                     | \$                | Boppot                            | nigs-               | ben Unterricht im |  |  |  |
|          | Roller, Franz                                   |                   | Reuteichsborf bei                 | berg                | п                 |  |  |  |
|          |                                                 | <del>-</del>      | Reuteich 23. Br.                  | 18                  | 12                |  |  |  |
| RA       | Dołupill, Karl                                  |                   | Rosel D. Schl.                    | j                   |                   |  |  |  |
|          | Diesch, Paul                                    | Domfänger         | Breslau                           | Dane.               | Defablat für      |  |  |  |
| OT       | Stonge Emil                                     |                   |                                   | Bres-               | ន្ត្រី            |  |  |  |
|          | Stanke, Emil                                    | Runstschuller     | Bad Ludowa                        | Iau                 | <u>J</u>          |  |  |  |
| 88       | Schlosser, Alfred                               | Mittelschullehrer | Breslau                           | <b>1</b>            |                   |  |  |  |

| Rame.                                        | Stand.                                  | Wohnort.                           | Ort der<br>Prüfung. | Ergebnis der Prüfung.                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 84 Hegne, Heinrich<br>85 Languer, Hans       | Runfigewerbeschüler<br>Boltsschullehrer | Düffeldorf<br>Dortmund             | Düssel-<br>dorf     | <b>}</b> *1                             |
| °) Befähigt für den Unterricht in            | a Freihandzeichnen und im               | gebundenen Zeichnen an h           | dheren Sch          | ulen.                                   |
| B. Prů                                       | fung für Beiche                         | nlehrerinnen.                      |                     |                                         |
| 86:Aastrup, Agnes                            |                                         | Berrnhut i. Sachsen                | <b>)</b>            | 1.                                      |
| 87 Bartikowski, Else                         | ·                                       | Gr. Lichterfelde b. Berlin         |                     | Rabajeniajulen.                         |
| 88Bider, Fise                                | •                                       | Ricl                               |                     | E                                       |
| 89 Bellot, Elisabeth                         | •                                       | Reuftadt i. Deckl.                 |                     | <b>E</b>                                |
| 40Bellot, Mathilde<br>41Breuer, Richmunda    | •                                       | Friedenau b. Berlin                |                     |                                         |
| 42 Brügmann, Theodore                        | •                                       | Gottingen                          |                     | ффесси                                  |
| 48 Bumie, Margarethe                         |                                         | Sannover                           |                     | ğ                                       |
| 44 v. Ginem, Helene                          | <u> </u>                                | Roftod                             |                     | <u> </u>                                |
| 45 Engelhard, Alice                          |                                         | Berlin                             |                     | นซ                                      |
| 46 Fraentel, Rlara                           |                                         |                                    |                     | 5                                       |
| 47 heriting, Magdalene                       |                                         | Ractith a. Elbe                    |                     | E                                       |
| 48 berzog, Charlotte                         | •                                       | Charlottenburg                     |                     | ğ                                       |
| 490. Hingenftern, Paula                      | •                                       | Grabow b. Goldberg                 |                     | <b>R</b> ittelfoul                      |
| 506ölemann Waleria                           |                                         | i. Medl.                           |                     | E                                       |
| 50Hülsmann, Balerie<br>51Knobloch, Ranny     | •                                       | Tangerhütte<br>Roßleben bei        |                     |                                         |
| , stunny                                     | •                                       | Raumburg D. S.                     |                     | #                                       |
| 2Lehners, Jrmgard                            | •                                       | Lüneburg                           |                     | gun sejjog                              |
| 38olhöffel v. Löwen-                         | •                                       | Charlottenburg                     | Berlin              | 10 <b>8</b>                             |
| iprung, <b>A</b> lara                        |                                         |                                    |                     | Æ                                       |
| 4Lohde, Hedwig                               | •                                       | Berlin                             |                     | <b>E</b>                                |
| 5-Martensen, Katharine                       | •                                       | Flensburg                          |                     | 뒫                                       |
| 56Melaun, Eugenie                            | •                                       | Charlottenburg                     |                     | 5                                       |
| 57 Mellmann, Johanna<br>58 Menzel - Shümann, | •                                       | Dortmund<br>Safrow b. Al. Glienite |                     | #                                       |
| Ratharine                                    | •                                       | Suttom b. set. Strente             |                     | =                                       |
| 59 Rüllenbach, Kamilla                       |                                         | Lamburg-                           |                     | 텵                                       |
|                                              | ·                                       | Gimsbütlel                         |                     | ă                                       |
| 60 Schlunt, Elisabeth                        | •                                       | Berlin                             |                     |                                         |
| 61Stapff, Anna                               | •                                       | Beimar                             |                     | <b>[</b>                                |
| 62Steinbeder, Marie                          | •                                       | Lippstadt i. 23.                   |                     | R                                       |
| 68 Struensee, Alice                          | •                                       | Schmargendorf bei                  |                     | für den Zeichemterricht an mehrkassigen |
| 64 Ringer Watkiths                           |                                         | Berlin                             |                     | Į Ž                                     |
| 64Binger, Mathilde<br>65Bcder, Käthe         | •                                       | Marburg<br>Doberan i. Meckl.       |                     | Befählgt                                |
| 66herber, Sylvia                             | SandarbLehrerin                         | Cöln                               |                     | 富                                       |
| 67Shumann, Eleonore                          | Turnlehrerin                            | Schoneberg b. Berlin               |                     | Į ŠĀ                                    |
| 68Boelle, Charlotte                          | •                                       | Carlshorft b. Berlin               |                     | ĺ                                       |
| 69Borth, Lina                                | Handarbeits- uub                        | Rolberg                            |                     | (*)                                     |
| l l                                          | Turnlehrerin                            | _                                  |                     | )                                       |

Defähigt für den Zeichenunierricht an mehrklassigen Bolks und Mittelschulen.

| Name.                                                                                                                                                                             | Stand. | <b>23</b> ohnort.                                                                 | Ort ber<br>Prüfung.     | Ergebnis ber |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 70 Goering, Emilie<br>71 Lieber, Karola<br>72 Melaun, Anna<br>78 v. Reinbrecht, Paula<br>74 Schubert, Klara<br>75 v. Todenwarth, Helene<br>76 Rogelmann, Elje<br>77 Büttner, Elje | •      | Leipzig<br>Berlin<br>Charlottenburg<br>Berlin<br>Eifenach<br>Berlin<br>Põnigsberg | Berlin                  | 1}           |
| 78 Ellendt, Lotte<br>79 Giere, Belene<br>80 Schlid, Ratharina<br>81 Rittelmann, Anna                                                                                              |        |                                                                                   | Ro.<br>nige.            | (h<br>h      |
| 82 Graber, Maria<br>83 Jordan, Helene<br>84 Scheibert, Dorothea<br>85 Schumann, Frida                                                                                             |        | Rarlsruhe i. Schl.<br>Breslau<br>Oppeln                                           | Bres-<br>lau<br>Täffel- |              |
| 86 Schaarwadter, Marie<br>87, Martin, Emmy<br>88 Mattes, Weta<br>89 Notiger, Anna                                                                                                 |        | Düsselborf<br>Rassel<br>Arenznach<br>Rassel                                       | ) bori                  | ")           |
| 909, and spaden, Anna<br>91 Seyd, Marie<br>92 Thonemann, Glebeth<br>98 Coester, Marie<br>94 Dollberg, Gertrud<br>95 Lodemann, Julie                                               |        | Darmstadt<br>Raffel<br>Rostod<br>Hameln                                           | <b>R</b> affel          |              |

<sup>1)</sup> Befähigt für ben Zeichenunterricht an mehrflassigen Bolts- und Mittelichulen.
2) Befähigt für ben Zeicheminterricht an mehrflassigen Bolts- und Mittelichulen und an höben Mabmenschulen.

Defähigt für ben Zeichenunterricht an mehrklaffigen Bolls- und Mittelfchulen.

4) Befahigt fur ben Zeichenunterricht an wehrklaffigen Bolls- und Mittelfchulen, und an höben Rabchenschulen.

Berlin, ben 4. Dezember 1901.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwarttopff.

U. IV. 4248.

7) Sachverständigen=Rammern für Werte ber Literatur und ber Tonkunft.

Der Literarische und ber Musikalische Sachverständigen=Berein, welche auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Berken, (B. G. Bl. S. 339 ff.) gebildet sind, um auf Erfordern der Gerichte und der Staats-

anwaltschaften Gutachten in Fragen des Urheberrechts abzugeben, bleiben in ihrer bisherigen Zusammensetzung und Thätigkeit auch nach dem am 1. Januar 1902 erfolgenden Inkrafttreten des Reichsgesetzs vom 19. Juni 1901, betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst (R. G. Bl. S. 227), bestehen, erhalten aber gemäß § 49 dieses Gesetzt die Bezeichnung: Literarische Sachverständigen=Rammer und Musikalische Sachverständigen=Rammer.

Berlin, den 14. Dezember 1901.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Schwartstopff.

Betanntmachung.

U. IV. 5121.

## D. Söhere Lehranftalten.

8) Abhaltung von Schlußprüfungen an solchen sechs= stusigen höheren Schulen, die in der Entwickelung zu Vollanstalten begriffen sind.

Berlin, den 6. Dezember 1901.

Die in dem Berichte vom 19. November d. Is. dargelegte Ansicht des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums betreffs der Abhaltung von Schlußprüfungen an solchen sechsstufigen höheren Schulen, die in der Entwickelung zu Vollanstalten begriffen sind,

ist zutreffend.

Solange eine in der Entwickelung zur Vollanstalt begriffene sechsstusige höhere Schule in dem Gesamtverzeichnisse der militärsberechtigten Lehranstalten noch uicht aus C nach A übertragen ist, kann die Militärberechtigung bei ihr nur durch Ablegung der Schlußprüfung erworden werden. Die Anordnung dieser Ilbertragung kann aber bei dem Herrn Reichskanzler erst dann nachgesucht werden, wenn auf Grund des von dem zuständigen Königlichen Provinzial-Schulkollegium nach Maßgabe des Rundserlasses vom 23. Mai 1901 — U. II. 1506 — (Centrbl. S. 577) zu stellenden Antrages die betreffende höhere Schule als Voll-anstalt diesseits anerkannt worden ist.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

Abschrift zur Kenntnis und gleichmäßigen Nachachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die übrigen Röniglichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 8677.

9) Shlußprufung ber noch nicht anerkannten höheren Lehranstalten.

Berlin, den 25. Januar 1902.

Zum Bericht vom 14. Januar 1902.

1. Schon die erste Schlußprüfung einer noch nicht als mi= litärberechtigt anerkannten öffentlichen höheren Lehranstalt ist nach den seit dem 1. Januar d. Is. in Kraft stehenden "Bestimmungen über bie Schlußprüfung an ben sechsstufigen boberen Schulen" vom 29. Oktober 1901 abzuhalten. Zu beachten sind aber bei einer solchen Prüfung, an deren Ausfall die Anerken-nung der Schule geknüpft ist, außerdem die Bestimmungen, welche sich für sie aus dem Runderlasse vom 23. Mai 1901 — U. II. 1506 — (Centrbl. S. 577) ergeben, und bei Anstalten, welche nach dem Altonaer oder Frankfurter Lehrplan eingerichtet sind, die in dem Erlasse vom 12. Januar 1898 — U. II. 2959 — gegebenen Richtlinien. Für die folgenden Schlußprüfungen sind sowohl bei sechsstufigen öffentlichen höheren Schulen als auch bei den in der Entwickelung zu Bollanstalten begriffenen Schulen dieser Art (vgl. Erlaß vom 6. Dezember 1901 — U. II. 3677 — (siehe oben No. 8)), gleichviel ob sie ben allgemeinen oder den Altonaer oder Frankfurter Lehrplan haben, nur die "Bestimmunger 2c." vom 29. Oktober 1901 maßgebend.

Demnach ist bei allen Schlußprüfungen, ben ersten wie den folgenden, was die Beurteilung der mundlichen und der schrift- lichen Leistungen anlangt, so zu versahren, wie es in den "Bestimmungen über die Versetzung der Schüler an den höheren Lehranstalten" vom 25. Oktober 1901 vorgeschrieben ist. Independene sind bei ihnen fortan die fünf Prädikate anzuwenden, welche dort im § 3 angegeben sind. Inwieweit über "mangelshafte" Leistungen in dem einen oder anderen Jache, sur welche ein Ausgleich nicht vorhanden ist, hinwegzusehen sein dürste (§ 4), bleibt dem pslichtmäßigen Ermessen der Prüfungskommission überlassen, die dabei in jedem einzelnen Falle sorgsam zu erwägen haben wird, ob der betressenden Bollanstalt besitzt und die Gewähr leistet, daß er auf der nächstsolgenden Stufe das Fehlende würde nachholen können.

2. Für die Schlußprüfung der als militärberechtigt bereits anerkannten Privatschulen bleiben nach dem Runderlasse vom 30. Oktober 1901 — U. II. 3440 — (Centrbl. S. 950) die für fie bisher geltenden Prufuugsordnungen, welche seiner Zeit eine Boraussetzung für die Zuerkennung der Militarberechtigung ge= bildet haben, also in der Regel die Bestimmungen der Prüfungs= ordnung vom 6. Januar 1892 mit den im Runderlasse vom 26. Februar 1901 — U. II. 4069 — (Centrbl. S. 275) unter II 1 zusammengestellten Maßgaben unverändert bestehen. etwa in Zukunft die Berleihung der Militärberechtigung an eine Privatanstalt in Frage kommen sollte, ift in jedem einzelnen Falle für den bei dem Herrn Reichstanzler zu stellenden Antrag auf Anerkennung (nach dem Runderlasse vom 18. Februar 1889 — U. II. 276 — (Centrbl. S. 420)) die Feststellung einer beson= deren Prüfungsordnung erforderlich, bei welcher im wesentlichen an den für die Privatanstalten jest geltenden Bestimmungen fest= zuhalten sein wird.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

Abschrift zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Nachachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die übrigen Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 156.

10) Schlußprüfung der nach dem Gymnasiallehrplan unterrichteten Untersekundaner militärberechtigter Privatschulen.

Berlin, den 6. Dezember 1901.

In Ewiderung auf den Bericht vom 13. November d. Is. erkläre ich mich damit einverstanden, daß bei der Schlußprüfung der nach dem Symnasiallehrplan unterrichteten Untersetundaner der beiden militärberechtigten Privatschulen des dortigen Bezirkes mit Rücksicht auf die inzwischen erfolgte Abänderung des Gymnasiallehrplanes in der Mathematik die bisher vorgeschriebene Bearbeitung einer Aufgabe aus der elementaren Körperberechnung sernerhin nicht mehr gesordert wird. In der bei der Schlußprüfung der Symnasialuntersekundaner dieser Anstalten nach den Erlassen vom 20. April und 28. Dezember 1895 — U. II. 5965 bezw. U. II. 7945 B. 6309 — zu Grunde zu legenden Prüfungsordnung sind demgemäß (in § 6, 2) die Worte: "zwei Aufgaben aus der Mathematik und eine aus der elementaren

Körperberechnung" zu ersetzen durch: "und die Bearbeitung von drei mathematischen Aufgaben aus verschiedenen Gebieten."

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium wolle das danach

Erforderliche veranlassen.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

Abschrift zu gleichmäßiger Nachachtung. Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Althoff.

An die übrigen Provinzial-Schultollegien.

U. II. 8592.

11) Fassung der Abgangszeugnisse bei den höheren Lehr= anstalten.

Berlin, den 9. Dezember 1901.

Es sind neuerdings mehrere Fälle zu meiner Kenntnis gelangt, in denen die Fassung der Abgangszeugnisse, welche vou Schülern bei ihrem Eintritt in eine andere höhere Lehranstalt vorgelegt wurden, insofern zu beanstanden war, als Angaben undeutlich gehalten waren oder ganz sehlten, auf welche es für eine zutreffende Kennzeichnung der betreffenden Schüler wesentlich ankam.

Ich nehme Veranlassung, die in dieser Hinsicht geltenden

Vorschriften durch Folgendes zu erganzen:

1. Die Bestimmungen über die Abgangszeugnisse in dem Runderlasse vom 30. Juni 1876 — U. II. 3114 — (Wiese-Kübler Gesetze und Verordn. Teil I S. 322 ff.) erhalten unter

I, 4 den Zusat:

"Bei einer etwaigen Einschränkung des Prädikates "Gut,"
"Tadellos" o. ä. für das sittliche Verhalteen sind allges meine Ausdrücke wie "fast," "im ganzen" u. ä. wenigstens in den Abgangszeugnissen von Primanern nicht anzuwenden, sondern Zusätze zu machen, die durch Hinweis auf bestimmte Thatsachen einen sicheren Anhalt für die Beurteilung des Schülers bieten."

2. Der Runderlaß vom 23. Dezember 1897 — U. II. 2888 — (Centralblatt 1898, S. 207) wird ausdrücklich dahin erläutert, daß bei Schülern, welche während der Lehrzeit der Prima mehr= mals die Anstalt gewechselt haben, in dem Abgangszeugnisse bestimmt anzugeben ist, wie lange sie der Unter= und Oberprima auf jeder von ihnen besuchten Anstalt angehört haben.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium wolle die Direktoren Seines Aufsichtsbezirkes mit entsprechender Beisung versehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Althoff.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

U. II. 8679.

12) Herabsetzung der Pflichtstunden eines Oberlehrers an höheren Lehranstalten innerhalb des Schuljahres.

Berlin, den 17. Dezember 1901.

Auf den Bericht vom 5. Oktober d. Is. erwidere ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß es kein Bedenken hat, sofern der Herabsetzung der Pflichtstunden eines Oberlehrers innerhald des Schuljahres Schwierigkeiten entgegenstehen, jene Waßnahmen nicht sofort mit Erreichung des Besoldungsdiensts alters von 13½ Jahren eintreten zu lassen, vielmehr die entsprechende Anderung der Feststellung des Unterrichtsplanes für das nächste Schuljahr vorzubehalten. Eine Remunerierung der über 22 Stunden hinausgehenden Unterrichtsstunden für die Zwischenzeit hat nicht stattzusinden.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

Abschrift zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Althoff.

An

bie übrigen Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

U. II. 3251.

13) Einführung des griechischen Lesebuches von Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf bei den Gymnasien.

Berlin, den 6. Januar 1902.

Das griechische Lesebuch, dessen Benutzung die Lehrpläne und Lehraufgaben von 1901 für die Klassen Setunda und Prima in Aussicht nehmen, ist von Ulrich von Wilamowitz-Möllenzdorf fertig gestellt worden und in dem Verlage der hiesigen Beidmann'schen Buchhandlung (in zwei Halbbänden Text und zwei Halbbänden Erläuterungen) erschienen.

Das Königliche Provinzial - Schulkollegium ermächtige ich, etwaige Anträge auf Einführung dieses Lehrbuches, von dessen Benutzung ich mir eine wirksame Förderung des griechischen Unterrichtes im Sinne des Allerhöchsten Erlasses vom 26. November 1900 verspreche, selbständig zu genehmigen. Dabei wird aber in jedem einzelnen Falle sorgfältigst zu prüsen sein, ob der griechische Unterricht an dem betreffenden Gymnasium in den händen von Lehrern liegt, die nach ihrer Eigenart und wissenschrmittels gewährleisten; die Gesahr einer unrichtigen oder der Aufgabe nicht gewährleisten: die Gesahr einer unrichtigen oder der Aufgabe nicht gewährleisten.

Gleichzeitig bemerke ich, daß es da, wo nach Lage der Bershältnisse dieses Lesebuch in Gebrauch genommen werden konnte, auch zulässig erscheint, die schriftlichen Übungen im Übersetzen aus dem Deutschen in das Griechische zu Gunsten solcher Übunsaen im Übersetzen aus dem Lesebuche in das Deutsche zu bes

schränken.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 29.

14) Den Oberlehrern

Dr. Schmilinsky am Stadtgymnasium in Halle a. S.,

Gabow am Realgymnasium in Potsbam,

Dr. Holtheuer am Symnasium in Aschersleben,

Dr. Stisser am Ulrichs-Gymnasium in Norden,

Hanow an der Realschule in Delitsch,

Heideprim an der Klingerschule (Oberrealschule) in Frankfurt a. M.,

Herz an der Realschule der israelitischen Gemeinde (Philan=

thropin) in Frankfurt a. M.,

Wilde an der Klingerschule (Oberrealschule) in Frankfurt a. M.,

Dr. Bedel am Symnasium in Roesseld, Fulst am Progymnasium in Duderstadt,

Langenicel am Progymnasium in Lobau,

Gebler am König Wilhelms-Gymnasium in Magbeburg,

Dr. Droege am Gymnasium in Wilhelmshaven,

Bartels am Joachimsthalschen Gymnasium in Dt. Wilmersdorf, Ahrens am Kaiserin Auguste Viktoria-Gymuasium in Plon,

Niemann am Kaiserin Auguste Biktoria-Gymnasium in Linden, Dr. Zweck an der Oberrealschule auf der Burg in Königs=

berg i. Pr., Niese am Königstädtischen Gymnasium in Berlin, Laumann am Realgymnasium in Quakenbruck, Preuß am Gymnasium in Graudenz, Bohse am Prinz Heinrich-Gymnasium in Schöneberg, Ulich am Friedrich Wilhelms=Realgymnasium in Stettin, Dr. Heine am Gymnasium in Ostrowo, Ottens an der Oberrcalschule in Riel, Dr. Buffe am Wilhelms-Gymnasium in Berlin, Boek am Königstädtischen Realgymnasium in Berlin, Dr. Zecht am Symnasium in Görlit, Spirgatis am Leibniz-Gymnasium in Berlin, Bitschel am Luisenstädtischen Realgymnasium in Berlin, Bagner am Askanischen Gymnasium in Berlin, Dr. Reller am Realgymnafium in Charlottenburg, Dr. Hartmann an der Oberrealschule auf der Burg in Rönigsberg i. Pr., Dr Doormann am Gymnasium in Königshütte o. S., Dr. Penner an der 4. Realschule in Berlin, Crang am Astanischen Gnmnasium in Berlin, Dr. Stoewer am Königlichen Gymnasium in Danzig, Beder am Gymnasium in Insterburg, Dr. Bohlmann am Magdalenen-Gymnafium in Breslau, Dr. Ehrlich am Marien-Gymnasium in Posen, Ernst am Symnasium in Attendorn, Dr. Rlapperich an der Oberrealschule in Elberfeld, Dr. Auttner an der Realschule der israelitischen Gemeinde (Philanthropin) in Franksurt a. M., Arlt am Gymnasium in Wohlau, Richter am Gymnasium in Paderborn, Dr. Mary am Kaiser Wilhelms=Gymnasium in Montabaur, Beskamp am Gymnasium in Koesseld, Dr. Zurbonsen am Gymnasium in Münster, Steyer am Gymnasium in Beilburg, Leitrig am Marieustifts-Gymnasium in Stettin, Amoneit am Wilhelms-Gymnasium in Königsberg i. Pr., Budor am Progymnasium in Genthin, Moser am Symnasium in Paderborn, Stoffels an der Oberrealschule in Crefeld, Otto am Gymnasium in Eisleben, Dr. Schlitte am Gymnasium in Nordhausen, Dr. Hans Müller am Schiller-Realgymnasium in Stettin, Rheinbold an der Oberrealschule in Coln, Dr. Hielscher am Progymnasium nebst Realschule in Schwelm, Dr. Freund an der Oberrealschule in Crefeld, Dr. Endemann am Symnasium in Weilburg, Dr. Hoffmann am Realgymnasium in Nordhausen,

Rleinmichel am Friedrich Wilhelms-Gymnasium in Posen,

Dr. Barwinski am Gymnasium in Dt. Krone,

Dr. Lange am Gymnasium in Rulm,

Dr. Thimme am Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen in Wagdeburg.

Dr. Dtte am Luisenstädtischen Gymnasium in Berlin,

Dr. Schauf an der Adlerflychtschule (Realschule) in Frankfurt a. M.,

Dr. Gloël am Gymnasium in Weglar,

Georg Shulz am Falk-Realgymnasium in Berlin,

Dr. Sieg am Gymnasium in Gorlis,

Dr. Köpcke an der Realschule in Altona-Ottensen,

Dr. Hilgenfelb am Gymnasium in Dortmund,

Dr. Scharf am Gymnasium in Soest,

Wissemann am Symnasium in Elberfeld,

Dr. Viktor Hoffmann am Berger-Gymnasium nebst Oberrealschule in Posen,

Saurenbach am Gymnasium in Barmen,

Heling am Gymnasium in Belgard, Krüger am Gymnasium in Prenzlau,

Dr. Richard Müller am Gymnasium in Stade,

Gussow am Symnasium in Duchlinburg,

Dr. Kersten am Luisen=Symnasium in Berlin, Krack am Symnasium zu Mülheim a. Ruhr,

Dr. Lattmann an ber Klosterschule in Isfeld,

Dr. Hendemann am Wilhelms-Gymnasium in Berlin,

Hegemann am Gymnasium in Lingen,

Arnold am Realgymnasium in Osterobe a. Harz und

Dr. Franz am Gymnasium in Trarbach ist der Charakter als Professor beigelegt worden.

Betanntmachung.

U. II. 8658.

15) Schulferien für die höheren Lehranstalten für das Jahr 1902.

I. Proving Ostpreußen.

Königsberg i. Pr., den 23. Dezember 1900 Die Ferienordnung für das Jahr 1902 ist, wie folgt festgesett:

Shluß

Beginn

des Unterrichts

Ostern: Mittwoch, den 26. März. Donnerstag, den 10. April Pfingsten: Donnestag, den 15. Mai. Donnerstag, den 22. Rai Sommer: a) Dienstag, den 1. Juli. Mittwoch, den 6. August. (für Königsberg)

b) Dienstag, den 1. Juli. Mittwoch, den 30. Juli.

(für die Provinz)

Michaelis: a) Sonnabend, d. 27. Sptbr. Dienstag, den 7. Ditober. (für Königsberg)

b) Sonnabend, d. 27. Sptbr. Dienstag, den 14. Ottober.

(für die Proving)

Beihnachten: Sonnabend, den 20. Dezbr. Dienstag, d. 6. Jan. 1903.

Königliches Provinzial=Schulkollegium.

Rammer.

### II. Proving Beftpreußen.

Danzig, den 6. Januar 1902.

Die Ferien des Jahres 1902 werden hiermit, wie folgt, sestgesetzt:

Soulsoluf: Schulanfang: Dienstag, 8. April. Sonnabend, 22. März. Dstern: Donnerstag, 22. Mai. Pfingsten: Freitag, 16. Mai. Sonnabend 5. Juli. Dienstag, 5. August. Sommer: Sonnabend, 27. Septbr. Herbst: Dienstag, 14. Oftober Donnerstag, 7. Jan. 1903 Beihnachten: Dienstag, 23. Dezember.

Königliches Provinzial=Schulkollegium.

von Gogler.

## III. Provinz Brandenburg.

Berlin, den 25. November 1901.

Die Ferien an den höheren Lehranstalten unseres Berwaltungsbezirks sind für das Schuljahr 1902, wie folgt, festgesett worden:

1. Ofterferien.

Shluß des Schuljahres 1901: Sonnabend, den 22. März. Anfang des Schuljahres 1902: Dienstag, den 8. April.

2. Pfingstferien.

Shluß des Unterrichts: Freitag, den 18. Mai.

Anfang des Unterrichts: Donnerstag, den 22. Mai.

3. Sommerferien.

Soluß des Unterrichts: Freitag, den 4. Juli.

Infang des Unterrichts: Dienstag, den 5. August; jedoch für die höheren Lehranstalten in Berlin, Charlottenburg, Köpenick, Friedenau, Friedrichshagen, Groß-Lichterfelde, Pankow, Potsdam, Rixdorf, Schöneberg, Spandau, Steglis, Wilmersdorf und Zehlendorf:

Dienstag, den 12. August.

4. Berbstferien.

Schluß des Sommerhalbjahrs: Sonnabend, den 27. September. Anfang des Winterhalbjahrs: Dienstag, den 14. Oktober;

jedoch für die unter 3 besonders genannten höheren Lehr=

anstalten: Dienstag, den 7. Oktober.

5. Beihnachtsferien.

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, den 20. Dezember. Anfang des Unterrichts: Dienstag, den 6. Januar 1903.

Jede Abweichung von dieser Ordnung bedarf unserer be-

sonberen Genehmigung.

Königliches Provinzial=Schulkollegium. Lucanus.

### IV. Proving Pommern.

Stettin, ben 4. Dezember 1901.

Wir setzen die Ferien an den höheren Schulen in Pommern für 1902, wie folgt, fest.

1. Ofterferien.

Schulschluß: Mittwoch, 26. März, mittags. Schulanfang: Donnerstag, 10. April, früh.

2. Pfingstferien.

Schulschluß: Freitag, 16. Mai, nachmittags. Schulanfang: Donnerstag, 22. Mai, früh.

3. Sommerferien.

Schulschluß: Sonnabend, 5. Juli, mittags. Schulanfang: Dienstag, 5. August früh.

4. Berbstferien.

Schulschluß: Sonnabend, 27. September, mittags.

Schulanfang: Dienstag, 14. Oftober, früh.

5. Beihnachtsferien.

Schulschluß: Dienstag, 23. Dezember, mittags. Schulanfang: Mittwoch, 7. Januar 1903, früh.

Königliches Provinzial-Schulkollegium. Frhr. von Malkahn.

## V. Proving Posen.

Posen, den 24. Dezember 1901.

Bezüglich der Ferien an den höheren Lehranstalten der Propinz Posen bestimmen wir hierdurch, daß im Jahre 1902

a) ber Schulschluß: b) ber Schulanfang:

1. Zu Ostern: Sonnabend, ben Dienstag, den 8. April, 22. März,

2. Zu Pfingsten: Freitag, den Donnerstag, den 22. Mai, 16. Mai (nachmittags 4Uhr),

3. Bor den Sommerferien: Mittwoch, den 6. August, Freitag, den 4. Juli,

4. Zu Michaelis: Dienstag, den Dienstag, den 14. Oktober, 30. September,

5. ZuWeihnachten: Sonnabend, Mittwoch, den 7. Januar 1903 den 20. Dezember, stattzusinden hat.

Königliches Provinzial=Schulkollegium. pon Bitter.

#### VI. Provinz Schlesien.

Breslau, den 14. Oktober 1901. Die Ferien für das Jahr 1902 sind von uns, wie folgt, festgesetzt worden:

1. Osterferien. Shulschluß: Mittwoch, den 19. März. Shulanfang: Donnerstag, den 3. April.

2. Pfingstferien. Shulschluß: Freitag, den 16. Mai. Shulanfang: Freitag, den 23. Mai.

3. Sommerferien. Schulschluß: Donnerstag, den 3. Juli.

Schulanfang: Donnerstag, den 7. August.

4. Michaelisferien. Shulschluß: Dienstag, den 30. September.

Schulaufang: Freitag, den 10. Oktober.

5. Beihnachtsferien. Schulschluß: Dienstag, den 23. Dezember.

Schulanfang: Donnerstag, den 8. Januar 1903.

Königliches Provinzial-Schulkollegium.

Mager.

#### VII. Provinz Sachsen.

Magbeburg, den 2. Januar 1902. Die Lage der Ferien für das Jahr 1902 wird hiermit für die uns unterstellten Schulen der Provinz Sachsen in folgender Beise von uns sestgesetzt:

| Bezeichnung<br>der Feri | Dauer<br>en       | Schluß Wiederbeginn<br>des Unterrichtes     |                               |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Osterferien             | 2 Bochen.         | Mittwoch,<br>den 26. März.                  | Donnerstag,<br>den 10. April. |
| Pfingstferien           | 5 Tage.           | Freitag, den 16. <b>Mai</b><br>nachmittags. |                               |
| Sommerferien            | 4 Bochen.         | Sonnabend,<br>den 5. Juli.                  | Dienstag,<br>den 5. August.   |
| Herbstferien.           | 2 <b>B</b> ochen. | Sonnabend,<br>den 4. Ottober.               | Dienstag,<br>ben 21. Ditober  |
| Beihnachtsferien        | 2 Bochen.         | Sonnabend,<br>den 20. Dezember.             | Dienstag,<br>den 6. Januar 19 |

Königliches Provinzial-Schulkollegium. Trosien.

VIII. Provinz Schleswig-Holstein.

Schleswig, den 10. Dezember 1901.

Die Ferienordnung für das Jahr 1902 ist, wie folgt, sestgeset worden:

Osterferien.

Schluß des Schuljahrs: Sonnabend, den 22. März. Beginn des neuen Schuljahrs: Dienstag, den 8. April.

Pfingstferien.

Schluß des Unterrichts: Freitag, den 16. Mai.

Beginn des Unterrichts: Donnerstag, den 22. Mai.

Sommerferien.

Shluß des Unterrichts: Mittwoch, den 2. Juli.

Beginn des Unterrichts: Donnerstag, den 31. Juli.

Berbstferien.

Shluß des Unterrichts: Mittwoch, den 1. Oktober.

Beginn des Unterrichts: Donnerstag, den 16. Oktober.

Beihnachtsferien.

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, den 20. Dezember. Beginn des Unterrichts: Dienstag, den 6. Januar 1903.

1903.

Dsterferien.

Schluß des Schuljahrs: Mittwoch, den 1. April. Beginn des Schuljahrs: Donnerstag, den 16. April.

Die außerhalb der vorstehend sestgesetzten Ferien liegenden freien Tage, die einzelne Anstalten aus örtlichen Gründen noch nicht aufgegeben haben, sind bei den Herbstferien in Abzug zu bringen.

Königliches Provinzial=Schulkollegium. Frhr. von Wilmowski.

#### IX. Proving Hannover.

Hannover, den 12. Dezember 1901.

Die Ferien bei den uns unterstellten Anstalten werden für das Jahr 1902/3 in folgender Weise festgesett:

1. Ofterferien.

Shluß des Unterrichts: Sonnabend, 22. März, mittags.

Biederbeginn des Unterrichts: Dienstag, 8. April.

2. Pfingstferien.

Soluß des Unterrichts: Freitag, 16. Mai, mittags. Biederbeginn des Unterrichts: Donnerstag, 22. Mai.

3. Somm'erferien.

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, 5. Juli, mittags.

Biederbeginn des Unterrichts: Dienstag, 5. August.

4. Herbstferien.

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, 27. September, mittags.

Wiederbeginn des Unterrichts: Dienstag, 14. Oktober.

5. Beihnachtsferien.

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, 20. Dezember 1902, mittags. Wiederbeginn des Unterrichts: Mittwoch, 7. Januar 1903.

Königliches Provinzial=Schulkollegium. Biebenweg.

#### X. Proving Bestfalen.

Münster, den 24. November 1901.

Der Herr Minister hat für das Schuljahr 1902 die nach= stehende Ferienordnung bestimmt:

1. Anfang des Schuljahrs 1902:

Mittwoch nach Misericordias 1902.

2. Pfingstferien:

Schluß des Unterrichtes: Samstag vor Pfingsten. Anfang des Unterrichtes: Dienstag nach Trinitatis.

3. Sommer= (Haupt=) Ferien:

Soluß des Unterrichtes: Mittwoch, den 6. August 1902.

Anfang des Unterrichtes: Donnerstag, den 11. September 1902.

4. Beibnachtsferien:

Schluß des Unterrichtes: Samstag, den 20. Dezember 1902. Anfang des Unterrichtes: Donnerstag, den 8. Januar 1903.

5. Osterferien:

Schluß des Schuljahres 1902: Mittwoch in der Charwoche 1903. Anfang des Schuljahres 1903: Mittwoch nach Misericordias 1903.

> Königliches Provinzial=Schulkollegium. In Vertretung: Rothfuchs.

| XI. Provinz Hessen=Nassau und Fürstentum Balb | XI. | Proving | Hessen=Rassau | unb | Fürstentum | Balbe |
|-----------------------------------------------|-----|---------|---------------|-----|------------|-------|
|-----------------------------------------------|-----|---------|---------------|-----|------------|-------|

| %r.        | Rähere<br>Bezeichnung                                                                                                                               | Dauer                                                                                                         | Shluß<br>des Shul          | Anfang<br>unterrichtes              |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| A          | A. Hur den Regierungsbezirk Kassel, das Fürstentum Baldeck und die Städte Frankfurt a. M., Homburg v. d. H., Höchst a. M., Dillenburg und Beilburg. |                                                                                                               |                            |                                     |  |  |
| 1.         | Dftern                                                                                                                                              | 2 <b>280chen.</b>                                                                                             | Sonnabend,                 | Dienstag,                           |  |  |
|            | •                                                                                                                                                   | Ů                                                                                                             | den 22. März.              | ben 8. April 1).                    |  |  |
| 2.         | <b>P</b> fingsten                                                                                                                                   | 1/2 Жофс.                                                                                                     | Sonnabend,<br>den 17. Mai. | Donnerstag,<br>den 22. <b>R</b> ai. |  |  |
|            | (Gyninafium                                                                                                                                         | 1 Жофе.                                                                                                       | Sonnabend,                 | Dienstag,                           |  |  |
|            | und Oberreal-                                                                                                                                       | <b>'</b>                                                                                                      | den 17. Mai                | den 27. Mai.                        |  |  |
| 1          | ichule in Mar-                                                                                                                                      |                                                                                                               |                            |                                     |  |  |
|            | burg)                                                                                                                                               |                                                                                                               |                            |                                     |  |  |
| 8.         | Sommer                                                                                                                                              | 4 Bochen.                                                                                                     | Sonnabend,                 | Dienstag,                           |  |  |
|            |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | den 5. Juli.               | ben 5. August.                      |  |  |
|            | (Realschule in                                                                                                                                      |                                                                                                               | Sonnabend,                 | Dienstag,                           |  |  |
|            | R. Bildungen                                                                                                                                        | a de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | den 12. Juli.              | den 12. August.                     |  |  |
|            | und Realpro-                                                                                                                                        |                                                                                                               |                            |                                     |  |  |
|            | gymnafium in                                                                                                                                        | l                                                                                                             |                            |                                     |  |  |
|            | Arolfen)                                                                                                                                            | 4 90 - 4                                                                                                      | ~ h \                      | <b>Di-mates</b>                     |  |  |
|            | (Cymnafium                                                                                                                                          | 4 Bochen.                                                                                                     | Sonnabend,                 | Dienstag,                           |  |  |
|            | und Oberreal-                                                                                                                                       |                                                                                                               | ben 19. Juli.              | den 19. August.                     |  |  |
|            | schule in Mar-                                                                                                                                      |                                                                                                               |                            |                                     |  |  |
| A          | burg)<br>Richaelis                                                                                                                                  | 2 <b>28</b> 0chen.                                                                                            | Sonnabend,                 | Dienstag, 1)                        |  |  |
| 4.         |                                                                                                                                                     | z koonyen.                                                                                                    | ben 27. September.         | ben 14. Ottober.                    |  |  |
|            | ( <b>G</b> ymnasium                                                                                                                                 | 11/2 280chen.                                                                                                 | Sonnabend,                 | Freitag,                            |  |  |
|            | und Oberreal-                                                                                                                                       | 1 /1 kbblytii.                                                                                                | den 4. Oftober.            | ben 17. Ottober.')                  |  |  |
|            | schule in Mar-                                                                                                                                      | 1                                                                                                             | oth 4. Chott.              | oth 11. Subott.                     |  |  |
|            | burg)                                                                                                                                               |                                                                                                               |                            | i                                   |  |  |
|            | (Realschule in                                                                                                                                      | 2 <b>B</b> ochen.                                                                                             | Sonnabend,                 | Dienstag,                           |  |  |
|            | M. Bildungen                                                                                                                                        |                                                                                                               | den 4. Oftober.            | ben 21. Oftober 1).                 |  |  |
| <b>5</b> . | Beihnachten                                                                                                                                         | 2 Bochen.                                                                                                     | Dienstag,                  | 'Mittwoch,                          |  |  |
|            |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | den 28. Dezember.          | den 7. Januar 1908.                 |  |  |
|            | :                                                                                                                                                   |                                                                                                               | ľ                          |                                     |  |  |
| D          | Que han Wagier                                                                                                                                      | ningshains W                                                                                                  | icehohan mit Greekt        | Isolo kan sombon A. asolo.          |  |  |

B. Für den Regierungsbezirk Wiesbaden mit Ausschluß der unter A aufgeführten Städte Frankfurt a. M., Homburg v. d. H., Höchst a. M., Dillen-

|    |             |         |         | und koentaath.                 |                                            |
|----|-------------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Dftern      | 16      | Tage.   | Sonnabend,                     | Donnerstag,                                |
| 2. | Bfingften   | 1       | Жофе.   | den 22. März.<br>Sonnabend,    | den 10. April <sup>1</sup> ).<br>Dienstag, |
|    |             |         |         | den 17. Mai.                   | den 27. Mai.                               |
| 8. | Sommer      | 5       | Bochen. | Donnerstag, ben 14. August's). | Freitag,<br>den 19. September.             |
| 4. | Beihnachten | 2       | Вофеп.  | Dienstag,                      | Mittwoch,                                  |
| į  | Octor has   | l<br>1Ω | Chamman |                                | ben 7. Januar 1908.                        |

Kassel, den 13. Januar 1902.

Königliches Provinzial=Schulkollegium.

Lahmeyer.

9) Der Unterricht ift am Mittage des 28. Dezember zu schließen.

\*) desgl. am Mittage des 14. August.

<sup>1)</sup> Der vorhergehende Montag, bezw. Mittwoch, bezw. Donnerstag ist zur Aufnahmeprüfung, sowie zu etwaigen Mitteilungen an die am Orte anwesenden Schüler zu verwenden.

#### XII. Rheinproving und Hohenzollern.

Roblenz, den 22. November 1901,

Die Ferienordnung für die höheren Lehranstalten der Rheinprovinz ist für das am Mittwoch, den 16. April künftigen Jahres beginnende Schuljahr 1902 festgesett, wie folgt:

Soluß des Unterrichts: Anfang des Unterrichts:

1. Pfingstferien: Samstag, den 17. Mai (12 Uhr

Dienstag, den 27. Mai.

mittiags). 2. Sommerferien: Mittwoch, den 6. August (12 Uhr

Donnerstag, den 11. Septbr.

mittags).

3. Beihnachtsferien: Samstag, ben 20. Dezbr. (12 Uhr mittags).

Donnerstag, den 8. Jan. 1903,

4. Osterferien: Mittwoch, in ber Charwoche 1902 (12Uhr mittags).

Mittwoch nach Misericordias 1903.

(Aufnahmeprüfungen Dienstag nach Misericordias.)

Königliches Provinzial=Schulkollegium. von Hövel.

## Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinuen und deren persönliche Berhältnisse.

16) Anerkennung ber von ber Herzoglich Gachsischen Rommission zu Gotha für die zweite Prüfung der Bolksschullehrer und für die Rektorprüfung ausge= stellten Lehrerinnenzeugnisse in Preußen.

Berlin, den 29. November 1901, Unter Bezugnahme auf den diesseitigen Runderlaß vom 26. September 1877 — U. III. 13715 — (Centrbl. S. 489), betreffend die Vereinbarung mit dem Herzoglich Sächsischen Staatsministerium in Gotha wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Lehrerinnen, und auf die diesseitige Bekanntmachung vom 26. Juli 1883 — U. IIIa. 15810 betreffend die Anerkennung der an der privaten Lehrerinnen= Bildungsanstalt "Marien-Institut" in Gotha ausgestellten Lehrerinnenzeugnisse in Preußen (Centralblatt für die gesamte Un, terrichts-Berwaltung in Preußen 1883, Seite 509) setze ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium (die Königliche Regierung) davon in Kenntnis, daß nach einer Mitteilung des Herzoglich Sächsischen Staatsministeriums in Gotha die Absicht besteht, die seit dem Jahre 1892 in Gotha eingesetzte staatliche Kommission für die zweite Prüfung der Bolksschullehrer und die Rektorprüsung gegebenenfalls auch mit der Abnahme der Prüfung von Lehramtsbewerberinnen zu beauftragen.

Den von der vorgenannten Herzoglichen Prüfungskommission ausgestellten Lehrerinnenzeugnissen habe ich für das Königreich Preußen — jedoch mit der aus der Einführung der Wissenschaftslichen Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) sich ergebenden Beschränkung — die gleiche Anerkennung zugestanden, welche deuselben im Herzogtum Koburg-Gotha zu teil wird.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien und Regierungen.
U. III. D. 4621.

17) Anrechnung pensionsfähiger Dienstzeit von infolge eines strafgerichtlichen Urteils entlassenen, demnächt wieder angestellten Lehrern und Lehrerinnen an öffent= lichen Bolks = und an öffentlichen Mittelschulen bei nachfolgender Pensionierung.

Berlin, ben 30. November 1901. Nach dem Aunderlasse vom 7. Juli d. Js. — Fin. M. I. 7211<sup>1</sup>, II. 6532, III. 8179, M. d. J. Ia. 2108 — (mitgeteilt durch Erlas vom 5. August d. Js. — M. d. g. A. 1258 — Centrbl. S. 745) soll die Borschrift, daß einem im Disciplinarwege entlassenen, demnächst wieder angestellten Beamten die vor seiner Entlassung liegende Civildienstzeit bei nachfolgender Pensionierung in Zukunft als pensionsfähige Dienstzeit anzurechnen ist, auch auf diejenigen unmittelbaren Staatsbeamten Anwendung sinden, welche ihr früheres Amt insfolge eines strafgerichtlichen Urteils verloren hatten.

Mit Beziehung auf den Runderlaß vom 29. Juli d. 38. — M. d. g. A. U. III. D. 3127, Fin. M. I. 10403 — (Centrol. S. 759) bestimmen wir, daß dieser Grundsat auch bei den Instuhestandsetzungen von in gleicher Lage besindlichen Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen Bolkse und Mittelschulen anzuswenden ist.

An bie Roniglichen Regierungen.

Abschrift zur Nachachtung.

An

das Königliche Provinzial-Schultollegium zu Berlin.

Abschrift (von 1) erhalten Euere Excellenz zur Kenntnis= nahme und gefälligen weiteren Beranlassung wegen der Stol= berg'schen Grafschaften.

Der Minister der geistlichen 2c. Ingelegenheiten. In

Der Finanzminister. Im Auftrage: Heller.

Im Auftrage: von Bremen.

9111

ben herren Ober-Prafibenien zu Ragdeburg.

M. d. g. A. U. III. D. 4468. Fin. M. I. 15771.

18) Borbehalt ministerieller Entscheidung über Anträge wegen Errichtung von Lehrerinnenbildungsanstalten 2c.

Berlin, den 4. Dezember 1901.

Es hat sich ergeben, daß bei der Benrteilung der von städtischen Behörden oder von privaten Schulvorständen gestellten Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Lehrerinnenbildungsanstalten oder zur Abhaltung von Kursen sür die Borbereitung auf die Lehrerinnenprüfung die einzelnen Königlichen Regierungen nicht gleichmäßig verfahren sind. Um auf diesem Gediete die wünschenswerte Einheitlichkeit herzustellen, habe ich beschlossen, die weiteres mir die Entscheidung über die Genehmigung oder Versagung solcher Gesuche selbst vorzusbehalten.

Ich ordne daher an, daß Anträge dieser Art nach sorgfältiger Prüfung des Bedürfnisses, des Lehr= und Organisationsplanes wie der Besähigungen des Unternehmers und der beteizligten Lehrpersonen fortan mir vorzulegen sind, nachdem in jedem Falle das zuständige Königliche Provinzial=Schulkollegium im Sinne des Runderlasses vom 2. Januar 1893 — U. III. C. 4489 — (Centrbl. S. 252) sich gutachtlich geäußert hat. Es sei hierbei darauf hingewiesen, daß auch solche Personen, welche allein oder in Berbindung mit Andern junge Mädchen in allen oder nur in einzelnen Fächern zum Lehrberuse vorbereiten, der Genehmigung bedürsen, sobald sie diese Thätigkeit gewerbsmäßig ausüben.

Der Staat hat ein erhebliches Interesse daran, daß die Ansbildung der künftigen Lehrerinnen in geordneter und auß= reichender Weise erfolgt. Sollten daher bei den in dem oben erwähnten Erlasse bereits angeordneten Revisionen sich Veran=

staltungen finden, welche den Anforderungen an die Vorbildung von Lehrerinnen nicht zu genügen vermögen, so ist die Entzie= hung der Genehmigung bei mir zu beantragen.

An die Roniglichen Regierungen und an das Rönigliche Rönigliche Provinzial-Schultollegium zu Berlin.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenninisnahme und entsprechenden Nachachtung. Bei der Begutachtung der Gesuche wird besonders auch darauf Gewicht zu legen sein, daß den an die Übungsschuleinrichtungen zu stellenden Auforderungen im Sinne meines Runderlasses vom 15. Januar d. Is. — U. III. D. 3323. U. III. B. 2917 — (Centrbl. S. 204) genügt wird.

An die Königlichen Provinzial-Schulfollegien (außer Berlin).

Abschrift (von 1) übersende ich Euerer Excellenz zu gesfälliger Kenntnisnahme und Mitteilung an die Stolberg'schen Konsistorien.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An den Herrn Ober-Prafidenten zu Magdeburg. U. III. D. 4019.

19) Turnlehrerinnenprüfung zu Berlin im Jahre 1902.

Für die Turnlehrerinnenprüfung, welche im Frühjahr 1902 in Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 26. Mai k. 38. und die folgenden Tage anberaumt.

Melbungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens bis zum 15. März 1902, Meldungen anderer Bewerberinnen bei derjenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 15. März 1902 anzubringen.

Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in keinem Lehrante stehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Polizei=Präsidium in Berlin bis zum 15. März k. Is. einzu=reichen. Ist der augenblickliche Aufenthaltsort einer Bewerberin nicht ihr eigentlicher Wohnsit, so ist auch der letztere anzugeben.

Die Meldungen können nur dann Berücksichtigung sinden, wenn sie genau der Prüfungsordnung vom 15. Wai 1894 ent=

iprechen und mit den im § 4 derselben vorgeschriebenen Schrift= studen ordnungsmäßig verjehen find.

Die über Gesundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu= bringenden Zeugnisse mussen in neuerer Zeit ausgestellt sein.

Auf eine zuverlässige Feststellung der Gesundheit ist beson=

deres Gewicht zu legen.

Die Anlagen jedes Gesuches sind zu einem Befte vereinigt einzureichen.

Berlin, den 10. Dezember 1901.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

Belanntmachung.

U. III. B. 8801.

20) Bewilligung von Umzugskosten an Lehrer nicht= staatlicher öffentlicher Unterrichtsanstalten und an Geist= lice bei ber Berufung in den staatlichen Seminardienst.

Berlin, den 24. Dezember 1901.

Es ist bisher üblich gewesen, Lehrern nichtstaatlicher offent= licher Unterrichtsanstalten und Geistlichen bei der Berufung in den staatlichen Seminardienst zur Deckung der ihnen entstandenen Umzugskosten Beihilfen u. a. auch aus dem Unterstützungsfonds für Seminarlehrer (Rap. 121 Tit. 16a des Staatshaushalts= Ctats) zu bewilligen. Dadurch wird dieser Fonds zu sehr ge= schmälert und seinen eigentlichen Zwecken entzogen. Ubelstande muß thunlichst! abgeholfen werden. Grundsätlich hat jeder Beamte, wenn nichts anderes vorher vereinbart worden ist, bei der ersten Berufung oder Anstellung sich auf eigene Kosten nach dem Amtsorte zu begeben. Nach § 7 des Gesetzes vom 24. Februar 1877 (G. S. S. 15), betreffend die Umzugskosten der Staatsbeamten, fann jedoch Personen, welche, ohne vorher im Staatsdienste gestanden zu haben, in denselben übernommen werden, eine durch den Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem Herrn Finanzmister festzusepende Vergütung für Umzugs= tosten aus dem dazu bestimmten Etatsfonds gewährt werden.

Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien veranlasse ich da= her, Sich kunftig gleich in den Anstellungsberichten über das Bedürfnis zur Gewährung einer solchen Entschädigung eingehend m äußern. Dabei sind alle in Betracht kommenden Grunde, 3- B. Bergleich des alten und des neuen Diensteinkommens, Rangel an verfügbaren Mitteln zur Deckung der Umzugskosten, injolgedessen seitens der Lehrer nicht selten drückende Schuld= verbindlichkeiten eingegangen werden muffen, Familienverhaltnisse

u. s. w. zu erörtern, sodaß ich in die Lage versetzt werde, auf Grund dieser Angaben mit dem Herrn Finanzminister in Berbindung zu treten.

Werden dergleichen Angaben in den Berichten nicht gemacht, so muß hier angenommen werden, daß auf die in Rede stehenden

Entschädigungen Anspruch nicht erhoben wird.

An die Königlichen Provinzial-Schultollegien.

Abschrift zur Kenutnisnahme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

An die Königlichen Regierungen. U. III. 8614.

21) Abhaltung von Entlassungsprüsungen an den mit den städtischen höheren Mädchenschulen in Hagen i. B. und Dortmund verbundenen Lehrerinnen=Bildungs=

anstalten.

Den mit den städtischen höheren Mädchenschulen in Hagen i. B. und Dortmund verbundenen Lehrerinnen-Bildungsanstalten ist auf Grund des § 3 der Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874 die jederzeit widerrufliche Berechtigung zur Abshaltung von Entlassungsprüfungen verliehen worden.

Berlin, den 2. Januar 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

Betannimachung.

U. III. D. 4984.

22) Prüfungs=Ordnung für Lehrerinnen der Hauswirtschaftstunde.

Berlin, den 11. Januar 1902.

Dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium übersende ich hierneben eine Prüfungs-Ordnung für angehende Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde mit der Beranlassung, danach alsbald das Erforderliche anzuordnen.

Über den Ort der Prüfung ist eine Bestimmung nicht getroffen, weil für dessen Wahl oder für die Bestimmung mehrerer Orte die Bedürfnisse der einzelnen Gegenden maßgebend sein

mussen.

Nachdem in den größeren Städten Einrichtungen für haus-

wirtschaftlichen Unterricht in rascher Folge ins Leben getreten sind, erscheint es notwendig, die an die Lehrerinnen zu stellenden Ansforderungen sestzusezen und dadurch zugleich diesen Schuleinsrichtungen selbst, wie auch den betreffenden Lehrerinnen-Bildungs-anstalten auf Grund der gemachten Erfahrungen eine Richtschnur

für ihre Arbeit zu geben.

Soweit der hauswirtschaftliche Unterricht ein eigentlicher Unterricht sein und nicht lediglich in einer praktischen Anleitung zum Kochen und zu sonstigen häuslichen Arbeiten bestehen soll, insbesondere, soweit er Kindern im Alter der Schulpslicht erteilt wird, darf er selbstverständlich nur genügend besähigten Lehrerinnen anvertraut werden. Es muß den Lehrerinnen neben einer genauen Bekanntschaft mit allen Verrichtungen und Aufgaben eines wohlgeordneten bürgerlichen Hauswesens ein ausreichendes Maß allgemeiner und pädagogischer wie sachlicher Bildung zu Gebote stehen.

Ohne die Grundlage pädagogischen Verständnisses auf seiten der Lehrenden versehlt auch hier der Unterricht seinen erziehlichen Zweck, während ersahrungsmäßig, ein pädagogisch richtig erteilter hauswirtschaftlicher Unterricht die Mädchen zu Ordnung, Sparssamkeit und guten Sitten zu erziehen, und den häuslichen Sinn

in ihnen zu wecken vermag.

Selbstverständlich darf den Lehrerinnen auch das nötige Raß von Fackkenntnissen nicht sehlen. Dasür, daß sonst der hauswirtschaftliche Unterricht geradezu schädlich wirken kann, braucht nur an die möglichen Folgen mißverständlicher oder salscher Angaben im Unterrichte über Nahrungsmittel und Fragen der Gesundheitslehre erinnert zu werden.

Erwünscht ist, daß die ersten Prüfungen nach der anliegenden

Ordnung um Ostern 1902 abgehalten werden.

Gegen Ende des Jahres 1902 sehe ich einem Berichte über die bis dahin im dortigen Bezirk abgehaltenen Prüfungen ansgehender Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde, sowie über das Ergebnis dieser Prüfungen entgegen.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

Abschrift vorstehenden Erlasses nebst der Prüfungsordnung erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Stubt.

An die Königlichen Regierungen.

U. III. A. 2608.

Prüfungs-Ordnung für Hauswirtschaftslehrerinnen.

§ 1.

Zur Abhaltung von Prüfungen für Lehrerinnen der Haus= wirtschaftskunde werden in den einzelnen Provinzen nach dem

Bedürfnis Prüfungskommissionen gebildet.

Die von dem Provinzial=Schulkollegium festgesetzen Brüfungs= tage werden durch das Centralblatt für die gesamte Unterrichts= Verwaltung und durch die Regierungs=Amteblätter bekannt gemacht.

§ 2.

Die Prüfungskommissionen werden durch die Provinzials Schulkollegien gebildet und sind zusammen zu sezen aus einem Schulaussichtsbeamten oder einem sonstigen mit dem Hauswirtsschaftsunterrichte und dem Nädchenschulwesen vertrauten Schulsmanne als Vorsitzenden, sowie zwei bis vier anderen Sachversständigen Mitgliedern, darunter auch Lehrerinnen oder Hausstrauen.

§ 3.

Bu der Prüfung werden zugelassen

1. Bewerberinnen, die bereits eine lehramtliche Prufung be-

standen haben,

2. sonstige Bewerberinnen, die eine ausreichende Schulbildung nachweisen und bei Beginn der Prüfung das 19. Lebens= jahr vollendet haben.

§ 4.

Die Anmeldung hat spätestens 4 Wochen vor dem Beginne der Prüsung bei der Regierung des Bezirks zu erfolgen, in welchem die Bewerberin wohnt. Die im Schuldienste stehenden Lehrerinnen haben ihr Zulassungsgesuch auf dem ordentlichen Dienstwege einzureichen, die übrigen Bewerberinnen unmittelbar bei der Regierung.

1. Der Meldung der Bewerberinnen, welche bereits eine lehramtliche Prüfung abgelegt haben (§ 3, 1), sind beizufügen:

a) ein selbstgefertigter, mit Namen und Datum unterschriebener Lebenslauf, der im Anfang den vollständigen Namen, den Geburtsort, das Alter, das Religionsbekenntnis, den Wohnort, nötigenfalls mit näherer Adresse angiebt,

b) die erworbenen Prüfungszeugnisse,

c) ein Nachweis über die Ausbildung der Bewerberin in der Hauswirtschaftskunde.

Der Orts-Schulinspettor oder Rektor (Direktor) fügt der Melsdung bei deren Weitergabe ein Zeugnis über die bisherige Wirksamskeit der Bewerberin bei. Steht die Bewerberin nicht in einem Dienstsverhältnisse als Lehrerin, so hat sie ein Führungszeugnis der Ortsbehörde (Polizeibehörde) — oder ihres Pfarrers beizulegen.

- 2. Die übrigen Bewerberinnen haben beizubringen:
- a) einen Lebenslauf wie bei Nr. 1 a,

b) einen Tauf= ober Geburtsschein,

c) ein Gesundheitszeugnis, das von einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten Arzte längstens drei Monate vor der Meldung ausgestellt ist,

d) die Nachweise über die Schulbildung sowie über die Ausbildung der Bewerberin in der Hauswirtschaftskunde,

e) ein amtliches Führungszeugnis, ausgestellt von der Orts=

behörde (Polizeibehörde) ober dem Pfarrer.

Die Regierung prüft die ihr durch die Kreis-Schulinspektoren — oder unmittelbar — eingereichten Weldungen und entscheidet danach über die Zulassung der Bewerberinnen zur Prüfung. Den Letzteren wird durch die Regierung eröffnet, ob sie zur Prüfung zugelassen sind oder nicht. Die Weldungen der zusgelassenen Bewerberinnen werden an das Provinzial-Schulsfollegium weitergegeben.

§ 5. Die Prüfung ist eine praktische und theoretische.

§ 6.

In der praktischen Prüfung haben die Bewerberinnen

1. eine Lehrprobe mit Mädchen abzuhalten, wozu ihnen die

Aufgabe am Tage vorher gegeben wird.

- 2. einige praktische Arbeiten aus verschiedenen Gebieten der Hauswirtschaft (Rochen, Reinigen von Geräten, Kleidungsstücken, Jimmern 2c.) in Gegenwart von mindestens zwei Mitgliedern der Prüfungskommission auszuführen und darzuthun, daß sie die für eine Lehrerin erforderliche Sicherheit und Erfahrung darin ersworben haben.
- 3. In der theoretischen Prüfung haben die Bewerberinnen, die noch nicht als Lehrerinnen geprüft sind, innerhalb längstens 4 Stunden schriftlich durch die Beantwortung einer oder mehrerer Fragen darzuthun, daß sie vom Erziehungs= und Unterrichtswesen soviel verstehen, wie zur Erteilung eines beiriedigenden hauswirtschaftlichen Unterrichts an Kinder erforderlich ist. Zugleich soll die Arbeit mit als Ausweis der erlangten alls gemeinen Bildung dienen.

Die mündliche Prüsung, die vou allen Bewerberinnen abzulegen ist, hat das ganze Gebiet des hauswirtschaftlichen

Unterrichts zum Gegenstande, insbesondere

a) die erziehliche und wirtschaftliche Bedeutung dieses Unter= richts, inwieweit durch ihn das Mädchen zur Ordnung, zu häuslichem Sinne und zu guten Sitten erzogen, der häusliche Wohlstand gefördert werden kann; d) die Grandzüge der Gesundheitslehre unter Beruchschtigung

der Sorge für Kinder und für Kraube;

c) die Kenntnis unserer wichtigsten Nahrungsmittel, ihrer Bedeutung für das Körperleben und den Haushalt (Nährmert, Preis, Anschaffung, Prüfung, Aufbewahrung und Verwendung);

d) die Pflege des Hausgeräte, die Prüsung, Anschaffung und Behandlung der Hausgeräte, der Lampen und Ösen, der Leucht= und Brenustoffe sowie der sonstigen Vorräte einer

einfachen Hauswirtschaft;

e) die Unterhaltung, Reinigung und Ausbesserung der

Alcidung und Basche;

1) die Rechnung der Hausfrau, einschließlich einfacher Borauschläge für den Haushalt und der Aufstellung zweckmäßiger Speisezettel für den einfachen Haushalt;

g) die Einrichtung des hauswirtschaftlichen Unterrichts, die Ausstattung der Küche 2c., Methodit und Lehrplan nebst

Lehr= und Lernmitteln.

§ 7.

Die Entscheidung darüber, ob die Prüfung bestanden ist, hängt von deren Gesamtergebnis ab. Bewerberinnen, deren Bildungsgrad zur Erteilung eines erziehlichen Unterrichts nicht ausreichend oder deren Lehrgeschick zu gering erscheint, darf auch bei genügenden Kenntnissen und Fertigkeiten in der Hauswirtschaft die Lehrbefähigung nicht zugesprochen werden.

Eine Wiederholung der Brufung ist fruhestens nach Ablauf

eines halben Jahres zulässig.

§ 8.

Nach bestandener Prüfung erhalten die Bewerberinnen ein Zengnis ihrer Lehrbefähigung. — Vordruck in Anlage. — Die Stempelgebühr beträgt 1,50 M.

§ 9.

Die vor dem Beginn der Prüfung zu zahlende Prüfungs= gebühr beträgt 12 M.

Berlin, den 11. Januar 1902.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten.

Studt.

M . . . . . , ben . . . . . . . 19 . .

Königliches Provinzial=Schulkollegium. (Siegel) (Unterschrift)

23) Einführung neuer Lehrmittel in Lehrerbildungs= anstalten.

Berlin, den 6. Februar 1902.

Für den nach Maßgabe der Lehrpläne vom 1. Juli v. Is. (Centrbl. S. 603 ff.) in den Lehrer=Seminaren und Präparanden=anstalten zu erteilenden Unterricht ist in neuster Zeit bereits eine

Anzahl von Lehrmitteln erschienen.

Es mag dahin gestellt bleiben, wieweit dabei der geschäftsliche Zweck obwaltet, möglichst schnell neue Bücher auf den Platzu bringen. Jedenfalls liegt es jedoch im Interesse des Unterrichtsbetriebes an den genannten Anstalten, daß nur gediegene, den Zielen und Lehrausgaben der neuen Lehrpläne wirklich entsprechende Lehrmittel zur Berwendung kommen. Für die Herstellung solcher ist aber zunächst durch ein Hineinleben in die neuen Aufgaben im Unterrichte einige erfahrungsmäßige Erkenntnisder Bedürsnisse, welchen die Lehrmittel genügen sollen, nötig. Dazu bedarf es einer gewissen Zeit.

Es ware auch kein richtiges Berfahren und ein Berkennen der Zwecke der neuen Lehrplane, wenn deren Durchführung mit der Einführung neuer Lehrmittel beginnen würde. Das Hauptsgewicht ist auf den personlichen Unterricht des Lehrers und nicht etwa auf die Berarbeitung von Lehrbüchern zu legen, damit nicht dem verwerflichen Memorialmechanismus Vorschub gekeistet

werde.

Wenn auch voraussichtlich die Einführung neuer Lehrmittel jur die meisten Zweige des Unterrichts ins Auge zu fassen sein wird, empsiehlt es sich doch, zunächst die bisher im Gebrauch besindlichen soweit möglich weiter zu benuten, dis nach sorgsiältiger, nicht überhafteter Borarbeit unter richtiger Erkenntnister den einzelnen Unterrichtsfächern zufallenden Aufgaben gute, zwedentsprechende Lehrmittel hergestellt sein werden.

Die Königlichen Provinzial=Schulkollegien veranlasse ich, hiernach die Lehrerkollegien der Lehrerbildungsanstalten Ihres Bezirks mit Weisung zu versehen und bei mir die Einführung neuer Lehrmittel erst zu beantragen, wenn Werke vorliegen, die dort nach eingehendster Prüfung als wohlgeeignet erachtet werden,

die Erreichung der Ziele der neuen Lehrpläue zu unterstützen. Bon vorn herein ist dabei die Herbeiführung der Gleichheit der Lehrmittel innerhalb desselben Bezirks zu benchten.

> Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

An die Roniglichen Provinzial-Schulfollegien. U. III. 472.

## F. Söhere Mädchenschulen.

24) Gewährung von Beihilfen an Lehrer und Lehrerinnen öffentlicher höherer Dadocenichulen gum 3mede ber Aus= führung von Studienreisen.

Berlin, den 27. Dezember 1901.

Durch den Staatshaushalts=Etat für 1901 find zur Gie= währung von Beihilfen an Lehrer und Lehrerinnen öffentlicher höherer Mädchenschulen zum Zwecke der Ausführung von Studienreisen unter Kap. 121 Tit. 43 jährlich 6000 M bereit=

gestellt worden.

Die aus diesem Fonds bewilligten Beihilfen im Höchstbetrage von 1200 M sind dazu bestimmt, tuchtigen Lehrern und Lehrerinnen des Französischen und Englischen an den vorgenannten Anstalten den Aufenthalt in Landern französischer Zunge oder in England zum Zwecke ihrer Bervollkommnung in dem praktischen Gebrauche der betreffenden Fremdsprache zu erleichtern. Für diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, welche Beihilfen aus dem erwähnten Fonds von hieraus erhalten haben, ist die beigefügte Anweisung maßgebend.

Die eingehenden Antrage auf Bewilligung von Beihilfen aus dem in Rede stehenden Fonds sind mir mit einem Begleitberichte vorzulegen. In demselben ist auch zu erörtern, wie die Leistungen des Lehrers (ber Lehrerin) im fremdsprachlichen Unterrichte sind, wann die Reise ausgeführt werden soll, ob der erforderliche Urlaub bereits erteilt worden ist, welches Dienstein= kommen der Lehrer (die Lehrerin) bezieht, ob dem betreffenden Lehrer (ber Lehrerin) während der Dauer der Studienreise tas Gehalt unverkurzt oder zu einem Teile weiter gezahlt oder ihr

die Vertretung beansprucht wird.

An die Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

Abschrift übersende ich Euerer Excellenz zur gefälligen Kennt= nisnahme und Mitteilung an die Stolberg'schen Konfistorien.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

An den herrn Dber-Prafidenten zu Magdeburg. U. III. D. 2886.

Unweisung

jur Lehrer und Lehrerinnen des Französischen und Englischen zur Benutzung ihres mit staatlicher Beihilfe geförderten Aufenthalts in Ländern französischer Junge ober in England.

- Die neusprachlichen Stipendien sind dazu bestimmt, Lehrern und Lehrerinnen des Französischen und Englischen an öffentlichen höheren Mädchenschulen den Aufenthalt in Ländern französischer Zunge ober in England zum Zwecke ihrer Bervoll= kommnung in dem praktischen Gebrauche der Fremdsprache zu erleichtern.
- 2. Dieser Aufenthalt im Auslande soll insbesondere dazu dienen, den Stipendiaten auf Grund vorher erworbener Rennt= nisse und Fertigkeiten, zum leichten und natürlichen Gebrauch der jranzösischen und englichen Sprache zu verhelfen, sie Land und Bolk kennen zu lehren, ihnen eine Anschauung von den geistigen und materiellen Hilfsmitteln der fremden Nation zu gewähren und sie so zu befähigen, die erworbenen Kenntnisse und die erlangte Fertigkeit im Dienste der Schule praktisch zu verwerten.

3. Bei gewissenhafter Beschränkung auf den eigentlichen Zweck des Ausenthaltes und sorgfältiger Benutzung der gebotenen Bildungsmittel wird im allgemeinen ein Aufenthalt von 6 Monaten

genügen.

- 4. Die Stipendiaten sollen ihre Zeit nicht zu philologischen Arbeiten und Beobachtungen oder zum Studium auf Bibliotheken verwenden, sondern vor allem den Umgang mit gebildeten Franzosen und Engländern suchen, womöglich durch Anschluß an gut empfohlene Familien. Sie werden sich des Verkehrs mit Landsleuten und des Gebrauchs der Muttersprache zu enthalten haben und sich in der ihnen zu Gebote stehenden Beit ausschließlich den Erwerb praktischer Sprech= und Schreibfertigkeit und der die= selbe fördernden Kenntnisse angelegen sein lassen. Nicht durch ab= straftes Studium allein, sondern vor allem durch verständnisvolles und vielseitiges Mitleben kann es gelingen, in ein fremdes Volks= tum einzudringen und sich seine Ausdrucksmittel anzueignen.
- 5. Die nächste und unablässige Sorge der Stipendiateu wird auf die Bervollkommnung ihrer Aussprache durch tägliche

Abung des Ohrs und der Junge und auf die Gewinnung dersjenigen Fülle von Anschauungen und Bezeichnungen aus allen Gebieten des Lebens gerichtet sein, die es ihnen ermöglicht, schnell und sicher zu verstehen und schnell und ungezwungen sich

auszudrücken.

Den Lehrern namentlich wird der Besuch von öffentlichen Borlesungen, guten Theater=Borstellungen, von Gerichts=Berzhandlungen, Sitzungen politischer Körperschaften, Predigten und Bersammlungen wissenschaftlicher oder gemeinnütziger Natur dringend anempsohlen. Dadurch und durch unbefangene Beobachtung des gesclischaftlichen, politischen und künstlerischen Lebens wird eine für den Unterricht wertvolle, auf eigene Anschauung gegründete Kenntnis des fremden Bolkes und seiner Einrichtungen erworben werden können.

6. Behufs praktischer Erlernung der französischen Sprache empsiehlt sich in erster Linie der Aufenthalt in Frankreich selbst,

namentlich in Paris.

Für das Englische ist vor allem London und seine weitere Umgebung ins Auge zu fassen. Daneben Manchester, Oxford, Cambridge.

Als Besuchszeit empfiehlt sich in den französisch redenden Landen im allgemeinen die Zeit vom Oktober bis April, in

England die von April bis Oktober.

Es ist geraten, einen Teil der verfügbaren Zeit in Frankreich zum Aufenthalte in einer größeren Provinzstadt, in England zum Aufenthalte in einer Familie auf dem Lande oder an der Sec zu benutzen.

Die Erteilung deutschen Unterrichts während des Auslands=

aufenthalts ist den Stipendiaten unterfagt.

7. Nach der Rücktehr haben die Stipendiaten dem Unterrichts= minister in französischer bezw. englischer Sprace einen kurzen Bericht über die von ihnen zur Erreichung ihres Zweckes ange= wandten Wittel, über etwaige Schwierigkeiten, die sie gefunden, sowie über sonstige mitteilenswerte Wahrnehmungen auf dem Dienstwege einzureichen.

# G. Öffentliches Volksschulwesen.

25) Unterweisung in der Anfertigung richtiger und deutlicher Briefaufschriften.

Berlin, den 27. November 1901.

Das unverhältnismäßig starke Anwachsen der Zahl von Postsendungen, die wegen Unvollständigkeit ober Undeutlichkeit

der Aufschrift unbestellbar blieben, hat bereits im Jahre 1872 dazu geführt, daß unter dem 26. September 1872 — U. 31412 durch Runderlaß an die Provinzialbehörden für die Elementar= ichulen eine besondere Unterweisung in der Anfertigung richtiger

und deutlicher Briefaufschriften angeordnet wurde.

Die Bahl der unbestellbaren Postsendungen ist neuerdings wieder beständig in der Zunahme begriffen (1896: 1 431 021, 1899: 20229161, und zwar liegt nach Mitteilung der Reichspost= Berwaltung die Urfache ihrer Unanbringlichkeit zum großen Teile in der mangelhaften und unvollständigen Abfaffung der Auf= schriften.

3ch bringe deshalb die Befolgung des Runderlasses vom 26. September 1872 (Centralblatt 1872, S. 699) in Erinnerung und weise die Schulaufsichtsbehörden an, dafür zu forgen, baß die Unterweisung in der Ansertigung richtiger und deutlicher Briefaufschriften nach Maßgabe ber damals getroffenen Be= stimmungen ausnahmslos erfolgt, auch die Anfertigung solcher Aufschriften in den Elementarschulen häufiger geübt wird.

An die Röniglichen Regierungen und an das Königliche Provinzial-Schultollegium zu Berlin.

Abschrift unter Bezugnahme auf den oben bezeichneten Rund= erlaß vom 26. September 1872 zur Kenntnisnahme und Beachtung für die Schullehrer-Seminare.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An bie Röniglichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 3894. U. III. A.

26) Ausstellung von Quittungen über Staatsbeihilfen zu den Schulunterhaltungslaften.

Berlin, den 16. Dezember 1901.

Auf den Bericht vom 26. November d. 38.

Nach der Bemerkung 1 am Fuße des durch den Erlaß vom 31. Oktober d. 38. — U. III. E. 2993 A. — (Centrbl. S. 957) für die Quittungen über die Staatsbeihilfen zu ben Schulunter= haltungskosten vorgeschriebenen Formulars ist die Bescheinigung zur Jahresquittung bezüglich ber ordnungsmäßigen Besetzung der Lehrerstellen erst am Schlusse bes Etatsjahres auszustellen. Mit Ruchicht hierauf kann die Jahresquittung selbst erst anfangs April und nicht schon bei der Abhebung des Teilbetrages der

Staatsbeihilfe für das IV. Vierteljahr des Etatsjahres — anfangs Januar — gefordert werden. Über den Teilbetrag der Staatsbeihilfe für das IV. Vierteljahr des Etatsjahres ist vielmehr noch eine Quartalsquittung auszustellen.

Die Annahme der Königlichen Regierung, daß in Zukunft neben der Jahresquittung vier Quartalsquittungen auszustellen

sind, trifft also zu.

Der Erlaß vom 29. Juli 1896 — U. III. E. 4287 — (Centrbl. S. 595), mitgeteilt durch den Erlaß vom 24. August 1896 — U. III. E. 4609 —, wird hiernach entsprechend abge- ändert.

An die Königliche Regierung zu R.

Abschrift zur Kenntnisnahme und Nachachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

Un die übrigen Königlichen Regierungen. U. III. E. 8486. A.

27) Die Anrechnung von Dienstzeit an Privatschulen kommt für die Gewährung des vollen Grundgehalts und die Zahlung des ungekürzten Staatsbeitrages nicht in Betracht.

Berlin, den 13. Januar 1902.

Auf den Bericht vom 22. November v. Is.

Die am Schlusse Ihres Berichtes gestellte Frage ist zu verneinen. Die Anrechnung der Dienstzeit an Privatschulen hat nach dem Wortlaute des § 11 Abs. 1 und 4 des Lehrerbesoldungsgesetze lediglich für die Bemessung der Alterszulagen und den Anspruch auf Ruhegehalt Bedeutung, kommt aber sür die Gewährung des vollen Grundgehaltes und die Jahlung des ungekürzten Staatsbeitrages (§§ 3 und 27 Ziffer III a. a. D.) nicht in Betracht. Hier ist lediglich der öffentliche Schuldienst im Sinne des § 10 des Lehrerbesoldungsgesetzes entscheidend (vergl. auch den Bericht der XI. Kommission des Hauses der Abgesordneten über den Entwurf des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 18. Dezember 1896 — Nr. 27 der Drucksachen des Hauses der Abgesordneten, 18. Legislaturperiode, IV. Session 1896/97, S. 24 und 26 —).

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 8458.

28) Bei Begründung von Schulen sind Abmachungen über den Konfessionsstand einer Schule grundsätzlich nicht zuzulassen.

Berlin, den 29. Januar 1902.

Aus den anbei zurücksolgenden, mit Bericht vom 14. Januar d. Is vorgelegten Verhandlungen ergiebt sich, daß bei der Umswandlung der privaten Rektoratschule in N. in eine von der politischen Gemeinde zu unterhaltende öffentliche Schule der konsiessionelle Charakter der Schule vertragsmäßig sicher gestellt werden soll. Demgegenüber verweise ich auf die, in der Sitzung des Hauses der Abgeordneten vom 9. März v. Is. (Sten. Ber. S. 3044 ff.) von mir abgegebene Erklärung, nach der die durch die Verfassung dem Staate zugewiesenen Schulhoheitsrechte nicht den Gegenstand von Verträgen unter den Schulinteressenten bilden dürsen. Solchen Abreden und, im vorliegenden Fall, einem darauf beruhenden Statut ist die Genehmigung von Schulaufssichtswegen stets zu versagen.

Selbstverständlich schließt dies nicht aus, daß in R. von der politischen Gemeinde eine katholische Rektoratschule er-

richtet wird.

An die Königliche Regierung zu R.

Abschrift erhalten die Königlichen Regierungen zur Nach= achtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die übrigen Königlichen Regierungen. U. 111. C. 276. U. III. A.

# Berleihung von Orden und Ehrenzeichen zc. aus Anlaß des diesjährigen Arönungs= und Ordensfestes und des Geburts= tages Seiner Wajestät des Königs.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, solgenden, dem Ressort der Unterrichts=Verwaltung ausschließlich oder gleichzeitig augehörigen Personen Orden 2c. zu verleihen, und zwar haben erhalten:

A. aus Anlaß des Krönungs= und Ordensfestes am 19. Januar 1902:

Den Roten Adler=Orden zweiter Klasse mit dem Stern und Gichenlaub:

Graf zu Stolberg=Wernigerode, Ober-Präsident der Provinz Hannover, zu Hannover. Den Roten Abler=Orden zweiter Rlasse mit Gichenlaub:

Brandi, Geheimer Ober=Regierungsrat und vortragender Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

von Chappuis, Geheimer Ober=Regierungsrat und vortragender Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

D. Dr. Kleinert, Ober-Konsistorialrat, ordentlicher Professor an der Universität Berlin.

Dr. Kohlrausch, Professor und Präsident der Physikalisch=Tech=nischen Reichsanstalt zu Charlottenburg.

von Moltke, Regierungs=Prasident zu Potsbam.

Dr. Dlshausen, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Professor an der Universität Berlin.

Dr. Usener, Geheimer Regierungsrat, ordentlicher Professor an der Universität Bonn.

Den Roten Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleise:

Bethe, Geheimer Regierungsrat, Provinzial=Schulrat zu Stettin. Graf von Brühl, Regierungs=Präsident zu Sigmaringen.

Göbel, Geheimer Regierungsrat, Symnasial=Direktor a. D. zu Fulda.

Dr. Hechelmann, Geheimer Regierungsrat, Provinzial=Schulrat zu Münster i. W.

D. Klostermann, Konsistorialrat, ordentlicher Professor an der Universität Kiel.

Dr. Meinert, Geheimer Ober=Regierungsrat und vortragender Rat im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

von Natmer, Ober=Regierungsrat zu Erfurt.

Dr. Schwendener, Geheimer Regierungsrat, ordentlicher Professor an der Universität Berlin und Mitglied der Akademie
der Wissenschaften.

Dr. Voß, Geheiner Regierungsrat, Direktor der Prähistorischen Sammlung des Museums für Bolkerkunde zu Berlin.

Den Roten Adler=Orden dritter Klasse:

Dr. Gierke, Geheimer Justizrat, ordentlicher Professor an der Universität Berlin.

Den Roten Adler=Orden vierter Klasse:

Bartels, Ober-Regierungsrat zu Oppeln.

Dr. Berbig, Realschul-Direktor zu Krossen a. D.

Bergmann, Professor, Lehrer an der Königlichen Kunst-Akademie zu Düsseldorf.

Dr. Bludan, ordentlicher Professor an der Afademie zu Münfter.

Braß, Gymnasial-Oberlehrer zu Weglar.

Braun, Prosessor, Symnasial-Direktor zu Schneidemuhl, Kreis Kolmar.

Bunnemann, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Hohn= stedt, Kreis Northeim.

Dr. Butin, Regierungs= und Schulrat zu Stettin.

Dr. Cantor, ordentlicher Professor an der Universität Halle.

Daniel, Superintendent und Kreis=Schulinspektor zu Aurich.

Eppint, Seminar-Direktor zu Xanten.

Flickel, Professor, ordentliches Mitglied der Akademie der Künste und Landschaftsmaler zu Berlin.

Dr. Frobenius, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und ordentlicher Prosessor an der Universität Berlin.

Gallien, Direktor des Realgymnasiums zu Reisse.

Dr. Graßhof, Gymnasial=Direktor zu Linden.

Brubel, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Fraustadt.

Bruchot, Gymnasial=Direktor zu Arnsberg.

von Haugwitz, Ober=Regierungsrat zu Magdeburg. Herzig, Pfarrer und Kreis=Schulinspektor zu Rasdorf.

Dr. Hige, außerordentlicher Professor an der Afademie zu Münster.

Dr. Huppe, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Ratibor.

Dr. Jacobi, ordentlicher Professor an der Universität Bonn.

Dr. Kanser, ordentlicher Professor an der Universität Marburg. Kiesel, Professor, ordentliches Mitglied der Akademie der Künste, Genre= und Bildnismaler zu Berlin.

Dr. Klockmann, Prosessor an der Technischen Hochschule zu

Aachen.

Arebs, Superintendent und Areis-Schulinspektor zu Herrnstadt. Dr. Küstner, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Professor an der Universität Breslau.

von Mendel=Steinfels, Landes=Dkonomierat und General= Sekretär des Landwirtschaftlichen Centralvereins der Provinz

Sachsen, Dozent an der Universität Halle.

Dr. Meger, ordentlicher Professor an der Universität Halle. Dr. Müller, Professor, Oberlehrer am Symnasium zu Kiel.

Rothnagel, Metropolitan und Kreis-Schulinspektor zu Roten= burg a. F.

D. Dettli, Konsistrat und ordentlicher Professor an der

Universität Greifswald.

Ortlieb, Seminar-Direktor zu Kyrit.

Dr. Oft, Professor an der Technischen Hochschule zu Hannnver.

Dr. Oftermann, Provinzial=Schulrat zu Breslau.

Dr. Ritter, Prosessor, Direktor der städtischen Luisenschule zu Berlin.

Röseler, Kanzleirat, Geheimer Registrator im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. Rosalsky, Professor, Direktor der Oberrealschule zu Weißenfels.

Dr. Rosanes, Geheimer Regierungsrat, ordentlicher Profesior

an der Universität Breslau.

Schindler, Superintendent und Kreis-Schulinspettor zu Loitsche.

Dr. Stimming, ordentlicher Professor an der Universität Göttingen.

Stöcke, Superintendent und Rreis-Schulinspektor zu Riederbeuna.

Strauch, Pfarrer und Orts-Schulinspektor zu Krintsch.

von Studradt, Rittmeister a. D., Stallmeister der Ritter= Akademie zu Liegniß.

Trepver, Rechnungsrat, Geheimer expedierender Sekretär und Kalkulator im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Wartschow, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Franzburg.

Dr. Wende, Regierungs= und Schulrat zu Oppeln.

Den Königlichen Kronen=Orben erster Rlasse:

Dr. Kügler, Wirklicher Geheimer Rat, Ministerial-Direktor im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klasse:

von Gebhardt, Professor, Maler, Lehrer an der Kunst=Afademic zu Düsseldorf.

Herr, Ober-Regierungsrat zu Osnabruck.

D. Kähler, ordentlicher Professor an der Universität Halle.

Köhler, Geheimer Regierungsrat, Professor an der Technischen Hochschule zu Hannover.

Dr. Möbius, Geheimer Regierungsrat, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ordentlicher Professor an der Universität Berlin.

Radecke, Professor, Direktor des akademischen Instituts für Kirchenmusik zu Berlin.

Dr. Schaper, General-Arzt, Geheimer Ober-Medizinalrat, ärztlicher Direktor des Charité-Krankenhauses zu Berlin.

Trosien, Ober= und Geheimer Regierungsrat, Direktor des Provinzial=Schulkollegiums zu Magdeburg.

Den Königlichen Kronen=Orden britter Klasse:

Dr. Paasche, Geheimer Regierungsrat, etatsmäßiger Prosessor - an der Technischen Hochschule zu Berlin.

Schulze, Geheimer Rechnungsrat, Vorsteher des Central=Bureaus des Ministeriums der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Den Königlichen Kronen=Orden vierter Klasse: Dreyer, Hauptlehrer zu Hannover. Edert, Mittelschullehrer zu Glogau.

Franke, Reftor und Ober-Schulinspektor zu Posen.

Rosenau, Hauptlehrer zu Filehne.

Springstubbe, Geheimer Ranglei-Setretar im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Den Königlichen Saus=Orben von Hohenzollern:

#### Den Abler ber Ritter:

Bauer, Geheimer Regierungs= und Schulrat zu Cöln. Lic. Dr. Leimbach, Provinzial=Schulrat zu Hannover. Saß, Geheimer Regierungs= und Schulrat zu Schleswig. Sternkopf, Geheimer Regierungs= und Schulrat zu Kaffel. Dr. Beider, Geheimer Regierungsrat, Gymnasial-Direktor zu Stettin.

#### Den Adler der Inhaber:

Berge, Bolksichullehrer zu Körle. Brockschmidt, Hauptlehrer zu Denabruck. Diefer, Gemeinde-Schullehrer zu Berlin. Drutschmann, Hauptlehrer zu Mezerzig. Gluschke, Lehrer zu Groß=Münche. Harms, Lehrer zu Ehra. Lindwedel, Kantor und Lehrer zu Brome. Ludice, Lehrer zu Gichberg. Matte, Lehrer und Organist zu Bärzdorf.

Mögling, Erster Lehrer und Kuster zu Kriegstedt.

Rauhut, Hauptlehrer zu Großdorf. Schurhoff, Lehrer zu Norddinker.

Strehlow, Lehrer und Kufter zu Wusterbarth.

Beigand, Volksschullehrer zu Kempfenbrunn.

Ziegenhagen, Lehrer zu Groß-Hauland.

Das Kreuz des Allgemeinen Chrenzeichens:

Scher, Geheimer Kanzleidiener im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

#### Das Allgemeine Chrenzeichen:

Ag, Hauswart und Pförtner der Universitäts=Augenklinik zu Bonn. Buchwald, Geheimer Kanzleidiener im Ministerium der geist= lichen 2c. Angelegenheiten.

Kanzleidiener beim Provinzial=Schulkollegium Deinte, ZU

Roblenz.

Läufer, Kanzlei=Sekretär beim Provinzial=Schulkollegium Schleswig.

Riedel, Saaldiener bei der Technischen Hochschule zu Berlin.

Schulz, Diener am Schullehrer-Seminar zu Schlüchtern. Strumpf, Kastellan des Wuseums für Bölkerkunde zu Berlin. Tapfer, Leichenträger im Charité-Krankenhause zu Berlin.

de Bries, Geheimer Kanzleidiener im Ministerium der geist= lichen 2c. Angelegenheiten.

Wiese, Diener an der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Bunsch, Diener am Schullehrer-Seminar zu Liebenthal.

B. aus Anlaß Allerhöchstihres Geburtstages am 27. Januar 1902:

Den Roten Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleise: Saltmann, Professor, Marinemaler, zu Reubabelsberg.

Den Roten Abler=Orden vierter Rlasse:

Dr. Delitssch, ordentlicher Professor an der Universität Berlin und Direktor der Borderasiatischen Abteilung der Königlichen Wuseen daselbst.

Den Königlichen Kronen=Orben zweiter Rlaffe:

Dr. B. Fränkel, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Honorars Professor an der Universität Berlin.

Ferner haben Seine Majcstät aus dem gleichen Anlaß geruht, zu verleihen:

den Charakter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem Pradikat "Exzellenz":

dem ordentlichen Professor und Direktor des Klinischen Instituts für Chirurgie bei der Universität Berlin, General-Arzt (mit dem Range als Generalmajor) & la suite des Sanitäts-Korps, Geheimen Medizinalrat Dr. von Bergmann zu Berlin.

### Bersonal-Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Cs ist verliehen worden:

der Rote Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleife und der Zahl 50:

dem Regierungs= und Schulrat Geheimen Regierungsrat Hardt zu Erfurt;

der Charafter als Geheimer Rechnungsrat:

den bei dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten angestellten Geheimen expe-

dierenden Setreiaren und Kaltulatoren Rechnnngsräten Mann und Blettenberg;

der Charafter als Ranzleirat:

den Geheimen Registratoren bei demselben Ministerium Denzel und Knauth;

der Charafter als Rechnungsrat:

dem Sefretar bei dem Provinzial-Schulkollegium zu Berlin Schleusner.

Der Regierungshaumeister Dr. Burgemeister zu Breslau ist zum Provinzial=Ronservator der Provinz Schlesien bestellt worden.

#### B. Universitäten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:

den ordentlichen Professoren in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen Geheimen Regierungsräten Dr. med. et phil. Ehlers und Dr. Klein;

der Rote Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Göttingen Geheimen Juftizrat Dr. jur. et phil. Frensdorff und dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät derfelben Universität Geheimen Regierungsrat Dr. Riece;

der Rote Adler=Orden vierter Rlaffe:

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät

der Universität Bonn Dr. Anschüt,

den ordentlichen Professoren in der Philosophischen Fakultät ber Universität Göttingen Dr. Berthold, Dr. Hilbert und Dr. Roethe;

der Rang der Rate vierter Klasse der höheren Provinzialbe= amten den Ober-Bibliothekaren an den Univerfitäts-Bibliotheken:

zu Greifsmalb Dr. Fode, zu Göttingen Dr. Lut und

zu Marburg Professor Dr. Wenker;

der Charafter als Rechnungsrat:

dem Berwaltungs-Inspektor der Akademischen Heilanstalten

der Universität Riel Gerstenberg.

Dem mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Abteilungsvor= stehers beim Institut für Hygiene und experimentelle Therapie an der Universität Marburg beauftragten Dr. Ruppel ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden. Es find ernannt worden:

der bisherige Professor an der Kunftakademie zu Düsseldorf, 1902.

18

Provinzial-Konservator der Rheinprovinz und Privatdozent an der Universität Bonn Dr. Clemen zum ordentlichen Prosessor in der Philosophischen Fakultät der genannten Universität,

der bisherige ordentliche Professor Dr. Schwart zu Straß= burg i. E. zum ordentlichen Professor in der Philosophischen

Fakultät der Universität Göttingen und

der Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin Geheimer Regierungsrat Dr. Slaby auf Grund Allershöchster Ermächtigung Seiner Majestät des Königs zum ordentlichen Honorar-Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität.

#### C. Tednische Hochschulen.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler=Orden vierter Rlasse:

dem Direktor der Mechanisch=Technischen Bersuchsanstalt zu Charlottenburg Geheimen Regierungsrat Professor Martens;

der Königliche Kronen-Orden dritter Rlasse:

dem etatsmäßigen Prosessor der Technischen Hochschule zu Hannover Geheimen Regierungsrat Barkhausen und dem etatsmäßigen Prosessor der Technischen Hochschule zu Berlin Geheimen Baurat Wolff.

Demisonorar-Assistenten an der Technischen Hochschule zu Berlin Baurat Poetsch ift das Prädikat "Professor" beigelegt

worden.

#### D. Runft und Biffenschaft.

Es ift verliehen worden:

ber Charakter als Geheimer Regierungsrat:

dem Direktor des Königlichen Museums zu Kassel Dr.

Eisenmann;

der Rang der Rate vierter Klasse der höheren Provinzialbeamten: dem Ober=Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Uhlworm, beauftragt mit der Leitung des deutschen Bureaus der internationalen Bibliographie der Naturwissenschaften.

Es ist beigelegt worden:

das Pradikat "Professor":

dem Assistenten am Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin Dr. Elsner,

dem Major a. D. Dr. phil. von Henden zu Franksurt a. M., dem Leiter des Statistischen Amts der Stadt Charlottens burg Dr. phil. Hirschberg daselbst,

dem Bildhauer Max Klein zu Grunewald bei Berlin, dem Bibliothekar und Lehrer am Seminar für Orientalische

Sprachen zu Berlin Dr. Lippert,

dem Direktor des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertumer zu Breslau Dr. Masner,

bem Arzt Dr. George Meger zu Berlin,

dem Hydrologen bei dem Hydrologischen Bureau der Stadt Berlin Piefke zu Charlottenburg,

dem Arzt Dr. Sommerfeld zu Berlin und

dem Oberarzt des städtischen Krankenhauses zu Wiesbaden Dr. Weintraud;

das Pradikat "Königlicher Musik-Direktor":

dem Dirigenten der Brieg'er Singakademie, Kantor und Organisten Hielscher zu Brieg sowie

den Chordirigenten Hopfe und Stronck zu Barmen.

Der Maler, Größherzoglich Badische Professor Kallmorgen aus Karlsruhe ist zum ordentlichen Lehrer an der Königlichen akademischen Hochschule für die bildenden Künste zu Berlin ernannt worden.

#### E. Höhere Lehranstalten.

Es ift verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Rlasse:

dem Oberlehrer am Realprogymnasium zu Gilenburg Dr. Zwirnmann.

Es ift beigelegt worden:

der Charatter als Professor:

dem Oberlehrer am Gymnasium zu Neuhaldensleben Dr. Halbfaß und

dem Oberlehrer am Friedrich Wilhelms=Gymnasium zu Berlin Dr. Kirchner.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berufen worden:
die Oberlehrer:

Bethke von der Realschule zu Rixdorf an das Gymnasium zu Friedenau,

Bunte vom Symnasium zu Fraustadt an das Progymsnasium zu Nienburg,

von der Horst von der Petri-Schule zu St. Petersburg an das Gymnasium zu Gütersloh,

Dr. Krause von der Realschule zu Kottbus an das Marienstifts-Gymnasium zu Stettin und

Schröer von der Realschule zu Rigdorf an das Progym=nasium zu Friedrichshagen.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Symnasium:

ju Bochst a. D. ber Hilfslehrer Bellinger,

zu Stolp der Hilfslehrer Bernhard,

zu Friedenau der Hilfslehrer Boehrig,

zu Gart a. D. die Hilfslehrer Dubberke und Dr. Rud=
deschel,

zu Potsbam ber hilfslehrer Dr. hilbebranbt,

zu Steglit die Hilfslehrer Konrad Lehmann und Dr. Hans Schulz,

zu Brandenburg a. H. (Ritter=Atademie) der Hilfslehrer

Dr. Michaelis,

zu Attendorn der Schulamtskandidat Dr. Stukenberg und zu Dt. Wilmersdorf der Hilfslehrer Dr. Vollmer; am Realgymnasium:

zu Berlin (Andreas=Realgymnasium) der Schulamts=

fandibat Dr. Gabe,

zu Berlin (Königstädtisches) der Hilfslehrer Kaiser und zu Bromberg der Hilfslehrer Richert; an der Oberrealschule:

zu Berlin (Luisenstädtische) der Hilfslehrer Dr. Zirwer;

am Progymnasium:

zu Coln=Ehrenfeld der Hilfslehrer Dr. Franke und zu Malmedg der Rettor Gehlen zu Lindlar;

am Realprogymnasium:

zu Stargard i. P. der Hilfslehrer Dr. Schaerffenberg; an der Realschule:

zu Görlit der Schulamtskandidat Dr. Krüger und der Hilfslehrer Dr. Sarowy,

zu Berlin (3.) der Hilfslehrer Leetsch,

zu Berlin (7.) der Hilfslehrer Marty,

zu Fulda der bisherige ordentliche Seminarlehrer Sander daselbst,

zu Rigdorf der Hilfslehrer Dr. Walter und zu Pankow der Hilfslehrer Weinberg.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Klasse:

dem Seminar=Oberlehrer Köhn zu Hannover und dem Seminar=Direktor Dr. Linde zu Lüneburg; der Königliche Kronen-Orden vierter Rlaffe:

bem ordentlichen Seminarlehrer, Musik-Direktor Kurth zur Lüneburg und

dem ordentlichen Seminarlehrer Marten zu Hannover.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

der Seminar=Oberlehrer:

Dr. Moll von Franzburg nach Marienburg;

der ordentliche Seminarlehrer:

Dr. Beine von Erfurt nach Ofterburg.

🗞 sind befordert worden:

zu Seminar-Oberlehrern:

am Schullehrer-Seminar zu Rhendt der biherige ordentliche Seminarlehrer Falde und

am Schullehrer=Seminar zu Exin der bisherige ordentliche Seminarlehrer Jüttner zu Rawitsch;

zu ordentlichen Seminarlehrern:

am Schullehrer=Seminar zu Altdöbern der bisherige Seminarhilfslehrer Gerstenhauer und

am Schullehrer-Seminar zu Pilchowitz der bisherige Zweite Praparandenlehrer Marwan zu Zülz.

Es sind angestellt worden:

als Seminar=Oberlehrer:

am Schullehrer=Seminar zu Karalene der bisherige kommissarische Lehrer Schmidt;

als ordentliche Seminarlehrerinnen:

an dem mit der Augustaschule verbundenen Königlichen Lehrerinnen=Seminarzu Berlin die bisherige kommissarische Lehrerin Helfrit,

an den Königlichen Erziehungs= und Lehrerinnen=Bildungs= anstalten zu Dropßig die bisherige kommissarische Lehrerin

Arusta und

am Lehrerinnen-Seminar zu Posen die bisherige kom= missarische Lehrerin Le Viseur;

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Neuzelle der bisherige kom= missarische Lehrer Fricke,

am Schullehrer=Seminar zu Schlüchtern der bisherige

Lehrer Rühmann zu Schöneberg und

am Schullehrer-Seminarzu Erfurt der bisherige kommissarische Seminarlehrer Wetterling zu Weißenfels;

als Seminar-Hilfslehrer:

am Schullehrer=Seminar zu Tuchel der Lehrer Dirk zu Erfurt.

#### G. Praparanbenanstalten.

Es sind angestellt worden:

als Zweite Praparandenlehrer:

an der Praparandenanstalt zu Zulz der bisherige kommissarische Praparandenlehrer Drzyzga und

an der Praparandenanstalt zu Aurich der Lehrer Kirchhoff zu Göbbenstedt.

H. Taubstummen= und Blindenanstalten.

Der Hilfslehrer Kleinke an der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Angerburg ist als ordentlicher Taubstummenlehrer angestellt worden.

J. Offentliche hohere Maddenschulen.

Dem Oberlehrer an der städtischen höheren Mädchenschule zu Flensburg Leonhardi ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

#### K. Ausgeschieden aus dem Umte.

Gestorben:

Dr. Abraham, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer zu Berlin,

Dr. Behnde, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Berlin, Bornstein, Realschul-Oberlehrer zu Franksurt a. M.,

Dr. Brecher, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer z Berlin,

Dr. Budde, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer 3n Duisburg,

Caspari, Professor, Realprogymnasial=Oberlehrer zu Oberlahnstein,

Dr. Degner, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Breslau, Dr. Ehrhardt, Oberlehrer an der Klosterschule zu Roßleben,

Esch, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Trier,

Frank, Gymnasial-Oberlehrer zu Posen,

Dr. Geppert, Professor, Gyunasial-Oberlehrer zu Berlin,

Dr. Giese, Gymnasial-Oberlehrer zu Neuß,

Holzhausen, ordentlicher Seminarlehrer zu Reus Ruppin, Jacobsthal, Geheimer Regierungsrat, etatsmäßiger Professor ber Technischen Hochschule zu Berlin,

Lowe, Musiklehrer, ordentlicher Seminarlehrer zu Herdecke, Opis, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Dortmund,

Dr. Pappenheim, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Berlin,

Dr. Pernice, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Greifsmald,

Dr. Scheffer=Boichorst, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin und Mitzglied der Akademie der Wissenschaften daselbst,

Dr. Schieweck, Professor, Realschul Derlehrer zu

Breslau,

Dr. Boellmer, Oberrealschul-Oberlehrer zu Halle a. S., Bogt, Oberlehrer am Gymnasium und Realgymnasium zum heiligen Geist zu Breslau und

Bogt, Gymnasial-Oberlehrer zu Aschersleben.

In den Ruhestand getreten:

Hense, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Stettin, unter Verleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Schink, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Gleiwitz, unter Berleihung bes Roten Abler-Drbens vierter Klasse,

Schlegel, ordentlicher Seminarlehrer zu Osterburg, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klasse,

Beith, Realschul-Oberlehrer zu Ems und

Dr. Beidenmüller, Professor, Gymnasial=Oberlehrer zu Marburg, unter Berleihung des Roten Adler=Ordens vierter Klasse.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Blumlein, Gymnasial-Oberlehrer zu Homburg v. d. H. und Dr. Ruppers, Realschul-Oberlehrer zu Düsseldorf.

### Nachtrag.

29) Archäologischer Kursus für Lehrer höherer Unter= richts=Anstalten in den Königlichen Museen zu Berlin Ostern 1902.

Die Borlesungen beginnen vormittags um 9 Uhr und dauern — mit einer Pause — bis gegen 2 Uhr.

1. Donnerstag, den 3. April.

Im Reuen Museum am Lustgarten. Direktor Professor Dr. Erman: Agyptische und assyrische Denkmäler.

2. Freitag, den 4. April.

Im Hörsaale des Kunstgewerbe-Museums, Prinz Albrechtstraße 7. Nach der Pause: Im Museum für Bölkerkunde, Königgrätzestraße 120. Professor Dr. Winnefeld: Die Ausgrabungen Schliemann's in Hisfarlik, Tiryns und Mykenä.

Abends 7 Uhr: Im Hörsaale des Kunstgewerbe-Museums.

Dr. Zahn: Ausgrabungen auf Areta.

3. Sonnabend, den 5. April.

In der Olympia-Ausstellung, Zugang durch die Säulenhalle hinter der National-Galerie. Gymnasial-Direktor Professor Dr. Trendelenburg: Altertümer von Olympia.

4. Montag, ben 7. April.

In der Sammlung der Gipsabgusse im Neuen Museum. Professor Dr. Kalkmann: Attische Kunst.

5. Dienstag, den 8. April.

Im Hörsaale des Kunstgewerbe-Museums, Prinz Albrechtstraße 7. Abends 7 Uhr: Professor Dr. R. Heinze: Ara pacis Augustas. 6. Wittwoch, den 9. April.

Im Pergamon=Museum. General=Sekretar Professor Dr. Conze: Altertümer von Pergamon.

7. Donnerstag, den 10. April.

Im Neuen Museum am Lustgarten (Antiquarium). Dr. Pernice: Antike Keramik.

8. Freitag, ben 11. April.

In der Aula des Museums für Bölkerkunde, Königgräßerstraße 120.
– Gymnasial = Direktor Professor Dr. Richter: Römische Topographie.

Die Direktorial=Beamten des Alten= und Neuen Museums (insbesondere diejenigen des Münz=Rabinets), sowie des Museums für Völkerkunde sind bereit, während der Dauer des Kursus die Herren Teilnehmer an demselben persönlich durch die ihnen unterstellten Sammlungen zu führen.

30) Programm des französischen Ferien=Doppelkursus, welcher in Berlin vom 2. bis 12. April 1902 im König= lichen Friedrich Wilhelms=Gymnasium, SW. Roch= straße 13, abgehalten werden wird.

Mittwoch, den 2. April. Um 9 Uhr: Eröffnung. Professor: Kabisch: Über Zweck, Gang und Ausnuzung des Kursus. Einteilung der Zirkel. Beginn der Übungen.

Einteilung der Zirkel. Beginn der Übungen. Bon Donnerstag den 3. April bis Sonnabend den 12. April. Täglich von 9—11 Uhr und einige Male nachmittags von 4½—6 Uhr: Borträge: a) Deutsche: Herr Professor Tobler (wenn er in Berlin

ist). — Herr Professor Rabisch: Phonetische Übungen. b) Französische: Die Herren E. Haguenin (Professor an der Universität Berlin), Ednard Dancre, Leon Desbouits, A. Duverdier, R. Lobstein, Marelle, E. Montaubric, M. Le Tournau.

Themen (zur Auswahl in Aussicht genommen): La Provence dans la littérature française, depuis 1840. — Les poètes toulousains depuis 1850. — La vie intellectuelle à Dijon depuis le VIIIe siècle. — Le théâtre de Brieux. — Histoire du "Théâtre-Libre" (pièces et auteurs). — Le théâtre de Beaumarchais. -- Des excursions a) dans le Velay (Langue d'oc), b) en Normandie de Rouen au Hâvre. — Versailles aujourd'hui. —

Une excursion à Biskra (Sahara). — La Champagne (industrie, art, littérature). - Le Plateau Central et ses habitants. — Organisation de l'Instruction Publique en France: Enseignement primaire, secondaire et supérieur. — Le style, prononciation et la diction dans le parler naturel et dans les différents gueres artistiques et litterataires.

Täglich von 11-1 Uhr: Übungen im mundlichen Gebrauch ber französischen Sprache in Birkeln von 3-4 Serren mit einem Franzosen.

#### Bemerkungen.

1. Buniche der Herren Teilnehmer am Kursus, die angezeigten Vorträge oder die Einfügung anderer betreffend, konnen erfüllt werden, wenn sie spätestens 3 Wochen vor Beginn bes Rurfus dem Leiter desselben, Professor Rabisch, Johannisthal= Berlin Baldstr. 6, ausgesprochen werden.

2. Jedem Bortrage geht eine Recitation aus vorgelegten Texten vorauf. Die Texte dazu, sowie Hilfsbucher zu den Ubungen werden unentgeltlich geliefert. Gelegenheit zur Ilbung im mundlichen Gebrauch der französischen Sprache wird den Herren auch an jedem Nachmittag und Abend geboten werden. — Die Borbereitung kurzer freier Vorträge (5—7 Minuten) für die Übungszirkel wird empfohlen; die Themata derselben sind jachlich oder literarisch so leicht wie möglich zu wählen, da es nur auf die Übung im Sprechen ankommt.

Bu den Borträgen können auch Lehrer, welche nicht Teilnehmer am Kursus sind, zugelassen werden. Doch ist es er=

wünscht, daß sie sich vorher beim Leiter melden.

4. Herren, welche vor Beginn des Kursus, vielleicht schon von Beginn der Osterferien an, in Berlin sind, konnen täglich Ge= legenheit zur Übung im Gebrauch des Französischen bekommen, wenn sie sich vorher beim Leiter melden.

5. Gelegenheit zu englischer Unterhaltung mit Engländern kann neben der Arbeitszeit für das Französische geboten werden.

6. Es wird wieder versucht werden, den Herren Teilnehmern zu den Theatern überhaupt, besonders aber zur Aufführung französischer oder englischer Dramen billig oder umsonst Zutritt zu verschaffen.

31) Programm für den vom 17. bis 29. April 1902 in Göttingen abzuhaltenden naturwissenschaftlichen Ferienkursus für Lehrer höherer Schulen.

Prosessor Dr. Hilbert: Axiome der Geometrie

Professor Dr. Schilling: Kinematik und graphische Statik.

Geh. Regierungsrat Professor Dr. Wagner: Ausgewählte Kapitel der mathematischen Geographie.

Geh. Regierungsrat Professor Dr. Boigt: Neues aus der Theorie der Elektrizität und des Lichtes (mit Demonstrationen).

Privatdozent Dr. Kaufmann: Kathoden und Becquecelstrahlen (mit Demonstrationen).

Professor Dr. Simon: Telegraphie ohne Draht (mit Demonstrationen).

Professor Dr. Lorenz: Ausgewählte Kapitel der technischen Opnamik.

Oberlehrer Professor Behrendsen: Wärmeleitung und Strahlung. Prosessor Dr. Wiechert: Athmosphärische Elektrizität (mit Des monstrationen). Demonstration nautischer Instrumente.

Das Physikalische Institut des Gymnasiums, die Mathematische Modellsammlung, die Sternwarte, das Institut für angewandte Elektrizitätslehre, sowie das für technische Physik werden je einen Nachmittag dem Besuch geöffnet werden. Das Physikalische Institut soll an drei Nachmittagen zur Besichtigung und zur Aussührung von kleineren Arbeiten an, die Teilnehmer besonders interessierenden, Apparaten zu Berfügung stehen. Das neue Geophysikalische Institut wird gelegentlich der Borträge des Professors Dr. Wiechert gezeigt und erläutert werden.

|                         | 8—8                          | 9-10       | 10-11                                      | 11-12         | 12-1          | 1 | 8-1/12    | 8-4                                           | 45              | 5—6 |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|
| Donnerstag<br>17. April |                              |            | Gröffnung im<br>Bhyfitatischen<br>Infitute | 8             | <b>B</b> oigt |   | Math.     | Rath. Bobellfamnilung                         | nnilung         |     |
| Freitag<br>18. April    | Behre                        | Behrendsen |                                            | ဆို           | Botgt         |   |           | Sternwarte                                    | v               |     |
| Sonnabend<br>19. April  | Behre                        | Behrendsen |                                            | ဆို           | Botgt         |   |           |                                               |                 |     |
| Sonntag<br>20. April    |                              |            |                                            |               |               |   |           |                                               |                 |     |
| Rontag<br>21. April     | & dj                         | Schilling  |                                            | Raufr         | Raufmann      |   |           | Bichert                                       |                 |     |
| Dienstag<br>22. April   | 晚街                           | Shilling   |                                            | Raufr         | Raufmann      |   |           | Biechert                                      |                 |     |
| Rittwoch<br>28. April   | <b>ल्</b> क्                 | Schilling  |                                            | Raufmann      | nann          |   | Spoks     | Phyfit Rabinet des Chuna-flums                | gymna-          |     |
| Donnerstag<br>24. April | m <b>g</b>                   | Hilbert    |                                            | SBa (         | Bagner        |   |           |                                               |                 |     |
| Freitag<br>26. April    | Di <b>Q</b>                  | hilbert    |                                            | ) b <b>83</b> | Bagner        |   | 668       | Phytalisches Institut                         | nsttut          |     |
| Sonnabend<br>26. April  | Øin                          | Hilbert    |                                            | <b>88</b>     | Biechert      |   |           |                                               |                 |     |
| Sonntag<br>27. April    |                              |            |                                            |               |               |   |           |                                               |                 |     |
| Rontag<br>28. April     | <b>1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> | Simon      |                                            | Lorenz        | em3           |   | Sufittu   | Inftitut für tedn. Phyfit                     | Bhyfit          |     |
| Dienstag<br>29. April   | Sin                          | Simon      |                                            | Borens        | ens           |   | SA PER SE | Institut für angewandte<br>Elektrizitätslehre | rwandte<br>ebre | •   |

#### Inhaltsverzeichnis des Februar-Heftes. **Edit** 1) Deckblätter Rr. 111 bis 122 ju ben Grundfagen für bie Besetzung ber Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militaranwärtern. vom 25. Rovember 1901 181 2) Außertursfehung ber Zmanzigpfennigstude aus Silber. Erlag vom 18. Dezember 1901 . 216 8) Gesundheitliche Beauffichtigung der Schulen durch die Rreisärzte. Erlah vom 18. Dezember 1901 217 4) Friedrich Wilhelms-Stiftung für Marienbad in Bohmen. Befannimachung vom 12. Februar d. 38. 220 5) Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung der Universitat B. Greifswald. Bekanntmachung bes Rettors und des Senats der Universität Greifswald vom Dezember 1901 . 220 6) Berzeichnis derjenigen Personen, welche im Jahre 1901 gemaß den Brufungsordnungen für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen vom 23. April 1885 die Brüfung bestanden und die unbeschränkte Berechtigung jur Erteilung bes Zeichenunterrichtes an höheren Schulen oder an Bolks- und Mittelschulen erlangt haben. Bom 4. Dezember 1901 . 222 7) Sachverftandigen-Rammern für Berte ber Literatur und der Tonkunft. Bekanntmachung vom 14. Dezember 1901 . 224 8) Abhaltung von Schlufprufungen an folden fechsftufigen D. höheren Schulen, die in der Entwickelung zu Bollanstalten begriffen find. Erlaß vom 6. Dezember 1901. 225 9) Schlufprufung ber noch nicht anerfannten hoheren Lehranstalten. Erlaß vom 25. Januar d. 38. . 226 10) Schlufprufung der nach dem Gymnafiallehrplan unterrichteten Untersekundaner militärberechtigter Privatschulen. Erlaß vom 6. Dezember 1901 227 11) Saffung ber Abgangszeugniffe bei den höheren Lehranftalten. Erlaß vom 9. Dezember 1901 228 12) Berabsetung der Pflichtstunden eines Oberlehrers an höheren Lehranstalten innerhalb eines Schuljahres. Erlaß pom 17. Dezember 1901 229 18) Einführung des griechischen Lesebuches von Ulrich von Bilamowig-Möllendorf bei den Gymnafien. Erlaß vom 6. Januar d. Js. 229 14) Beilegung des Charatters als Professor an Oberlehrer höherer Lehranftalten. Befanntmachung . 230 15) Schulferien für die höheren Lehranstalten für das Jahr 1902 E. 16) Anerkennung der von der Berzoglich Sachfischen Rommiffion zu Gotha für die zweite Prüfung der Boltsschullehrer und für die Rektorprüfung ausgestellten Lehrerinnenzeugnisse in Preußen. Erlaß vom 29. Oftober 1901 239 17) Anrechnung penfionsfahiger Dienftzeit von infolge eines ftrafgerichtlichen Urteils entlaffenen, bemnachft wieder angeftellten Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen Boltsund an öffentlichen Mittelschulen bei nachfolgender Benfionierung. Erlaß vom 30. November 1901 240

18) Borbehalt ministerieller Enticheibung über Antrage wegen

|           | Greichtung von Lehrerinnenbildungsanstalten 2c. Erlaß                                                          | Gette |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.03      | vom 4. Dezember 1901                                                                                           | 241   |
| 19)       | Turnlehrerinnenprüfung zu Berlin im Jahre 1902. Be-                                                            | 040   |
| 20)       | kanntmachung vom 10. Dezember 1901                                                                             | 242   |
| 20)       | öffentlicher Unterrichtsanstalten und an Geistliche bei der                                                    |       |
|           | Berufung in den staatlichen Seminardienst. Erlaß vom                                                           |       |
|           | 24. Dezember 1901                                                                                              | 248   |
| 21)       | Abhaltung von Entlassungsprüsungen an den mit ben                                                              |       |
| •         | städtischen höheren Mädchenschulen in Hagen i. 28. und                                                         |       |
|           | Dortmund verbunbenen Lehrerinnen-Bilbungsanstalten.                                                            |       |
| 001       | Bekanntmachung vom 2. Januar d. Is.                                                                            | 244   |
| 22)       | Prüfungs-Ordnung für Lehrerinnen der Hauswirtschafts-                                                          | 044   |
| 92)       | kunde. Erlaß vom 11. Januar d. Is                                                                              | 244   |
| 20)       | Einführung neuer Lehrmittel in Lehrerbildungsanstalten.<br>Erlaß vom 6 Februar d. 38                           | 249   |
| TI 045    |                                                                                                                | 220   |
| F. 24)    | Gewährung von Beihilfen an Lehrer und Lehrerinnen                                                              |       |
|           | öffentlicher höherer Rädchenschulen zum Zwede der Aus-                                                         | 050   |
|           | führung von Studienreisen. Erlaß von 27. Dezember 1901                                                         | 250   |
| G. 25)    | Unterweisung in der Anfertigung richtiger und deutlicher                                                       |       |
| 0.01      | Briefausschriften. Erlaß vom 27. Rovember 1901                                                                 | 252   |
| 26)       | Ausstellung von Duittungen über Staatsbeihilsen zu den                                                         | 059   |
| 971       | Schulunierhaltungslasten. Erlaß vom 16. Dezember 1901                                                          | 258   |
| 21)       | Die Anrechnung von Dienstzeit an Privatschulen kommt für die Gewährung des vollen Grundgehalts und die Zahlung |       |
|           | des ungefürzten Staatsbeitrages nicht in Betracht. Erlaß                                                       |       |
|           | pom 18. Ranuar b. Rs.                                                                                          | 254   |
| 28)       | Bei Begründung von Schulen find Abmachungen über den                                                           | -     |
| -         | Konfessionsstand einer Schule grundsätzlich nicht zuzulassen.                                                  |       |
|           | Erlaß vom 29. Januar d. Is.                                                                                    | 255   |
| erleibun  | g von Orden und Chrenzeichen ze. aus Anlag des bies-                                                           |       |
| ,         | jahrigen Rronungs- und Orbensfestes und bes Geburts-                                                           |       |
|           | tages Seiner Majestat bes Ronigs                                                                               | 255   |
| erfonalie |                                                                                                                | 260   |
|           |                                                                                                                |       |
| 901       | Rachtrag.<br>Archäologischer Kursus für Lehrer höherer Unterrichts-An-                                         |       |
| 20)       | stalten in den Königlichen Museen zu Berlin. Oftern 1902.                                                      | 267   |
| 80)       | Programm des französischen Ferien-Doppeltursus, welcher                                                        | ~~!   |
|           | in Berlin vom 2. bis 12. April 1902 im Königlichen Fried-                                                      |       |
|           | rich Bilbelms-Onmnaftum, SW. Rochstraße 18, abgehalten                                                         |       |
|           | Programm für den vom 17. bis 29. April 1902 in                                                                 | 268   |
| 81)       | Programm für den vom 17. bis 29. April 1902 in                                                                 |       |
|           | Göttingen abzuhaltenden naturwissenschaftlichen Ferien-                                                        | O= -  |
|           | tursus für Lehrer höherer Schulen                                                                              | 270   |

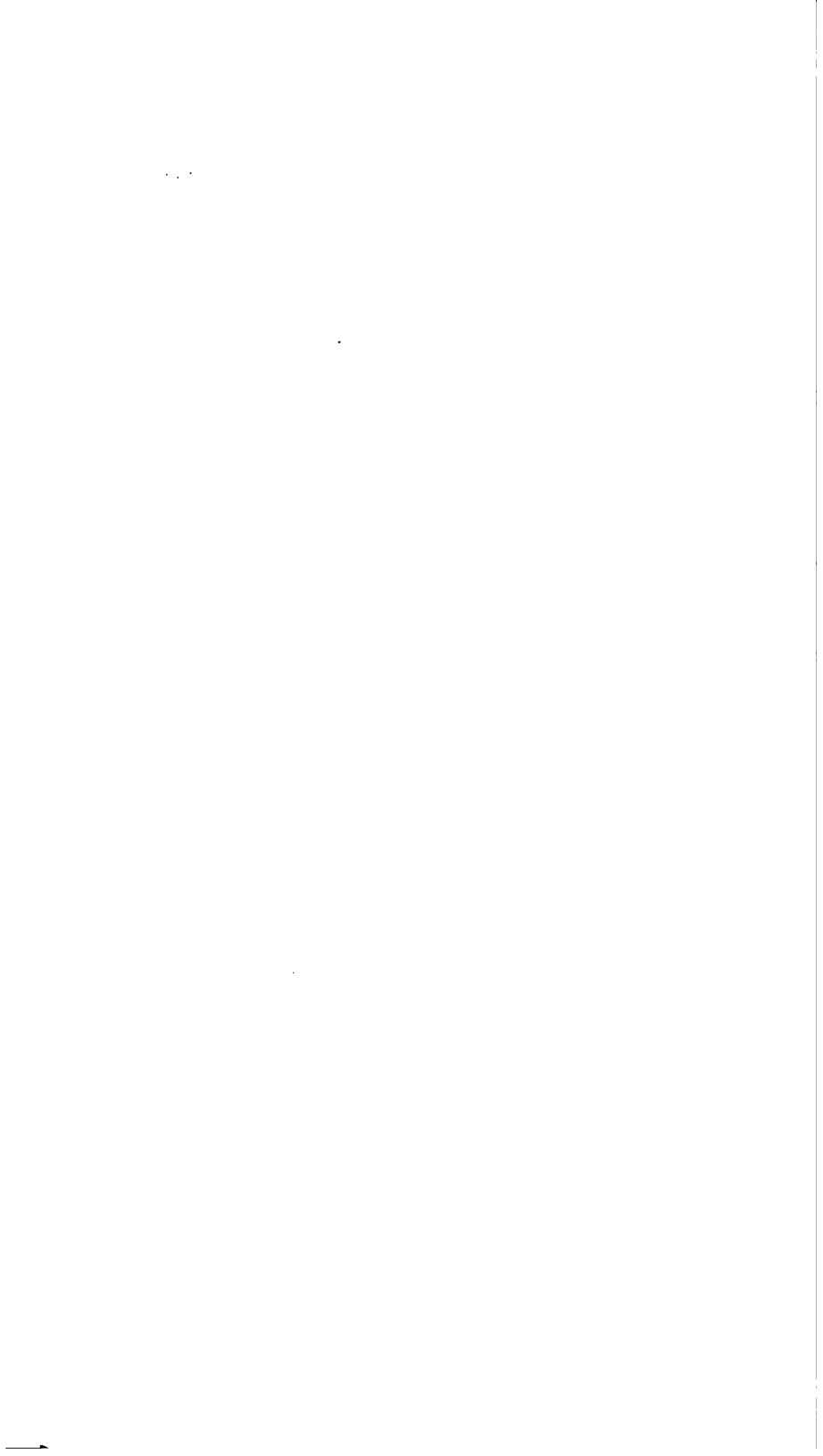

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

perausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

*1*₺ 3.

Berlin, den 18. März

1902.

### A. Universitäten und Technische Hochschulen.

321 Bekanntmachung, betreffend die Zulassung zum Rechtsstudium.

Die unterzeichneten Minister der Justiz und des Unterrichts jaben mit Allerhöchster Ermächtigung beschlossen, die Zulassung um juristischen Studium nach folgenden Grundsätzen zu ordnen:

1. Die geeignetste Anstalt zur Vorbildung für den juristischen

Beruf ist das humanistische Gymnasium.

2. Zu dem Rechtsstudium werden außer den Studierenden, velche das Zeugnis der Reise von einem deutschen humanistischen Inmanistischen Index Zeugnis der Reise von einem deutschen Realgymnasium der von einer preußischen Oberrealschule erworben haben.

3. Den Studierenden der beiden letteren Kategorien sowie Enjenigen Gymnasialabiturienten, deren Reisezeugnis im Lateizuschen nicht mindestens das Prädikat "genügend" ausweist, bleibt bei eigener Berantwortung überlassen, sich die für ein gründziches Berständnis der Quellen des römischen Rechts ersorderlichen prachlichen und sachlichen Vorkenntnisse anderweit anzueignen.

4. Bei der Einrichtung des juristischen Studiums und der einten juristischen Prüfung wird Vorkehrung getroffen werden, daß die zu 3 bezeichneten Studierenden sich über die dort gestachten Vorkenreise auszumeisen haben

dachten Vorkenntnisse auszuweisen haben.

Berlin, den 1. Februar 1902.

Der Justizminister.
Schönstedt.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Studt.

N. I. 608.

R. d. g. A. U. I. 108.

### B. Aunst und Wissenschaft.

33) Verwendung von Hohl=Galvanoplastit zu Dent= malern für Mitglieber bes Roniglichen Saufes.

Berlin, den 13. Januar 1902.

In dem Runderlasse unserer Herren Amtsvorgänger vom 29. Juni 1898 — M. d. g. A. U. IV. 2399. M. d. J. I. A. 6757 — (Centrbl. S. 578) ist gesagt, daß die Ausführung von Denkmälern für Mitglieder des Königlichen Hauses in Galvano=Bronze an Allerhöchster Stelle aus technischen und namentlich aus kunstlerischen Gründen nicht befürwortet werden konne, weil die fabrikations: mäßige Herstellung einer Mehrheit von Monumenten nach dem= selben Wodell der Bedeutung eines solchen Werkes nicht entspräche.

Inzwischen ist festgestellt worden, daß gegen die Herstellung von Denkmalern in Hohl=Galvanoplastik, d. h. burch das Berfahren, bei welchem galvanische Niederschläge in Negativ-Formen erzeugt und ähnlich wie bei Rupfertreibarbeiten zusammengesett werden, technische Bedenken nicht bestehen. Es werden daher fernerhin gegen die Anwendung dieses Berfahrens bei Dentmälern der oben bezeichneten Art im allgemeinen Einwendungen nicht zu erheben sein. Die Erteilung der Allerhöchsten Genehmigung zur Ausführung solcher Denkmäler wird jedoch nur in den Fällen befürwortet werden, in denen genügende Gewähr dafür geboten ist, daß das betreffende Werk eine kunstlerische Neuschöpfung darstellt und daß es die Ansprüche an eine in kunstlerischer und technischer Hinsicht gediegene Ausführung erfüllt.

Die Aussührung in Kern=Galvanoplastik, die in der Her= stellung von galvanischen Niederschlägen über einem positiven Modell als bleibendem Kern besteht, wird auch weiterhin bean-

standet werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Schwartstopff. Der Minister des Innern. In Vertretung: von Bischoffshausen.

die herren Ober-Prafibenten und Regierungs-Prafibenten, sowie ben herrn Bolizei-Prafidenten zu Berlin.

**M. d. g. A. U. IV. 2992. M. d. J. I. b. 124.** 

34) Einführungsverfügung zu der Prüfungsordnung für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen.

An Stelle der Prüfungsordnungen für Zeichenlehrer an höheren Schulen und für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolts= und mittleren sowie an höheren Madchenschulen vom 23. April 1885 tritt die beifolgende Prüfungsordnung vom heutigen Tage in Kraft. Dieselbe wird bei den im laufenden Jahre stattfindenden Prüfungen mit der Ginschränkung angewandt, daß das Zeichnen nach dem lebenden Modell (Kopf) nicht als allgemein verbindliches Fach angesehen, und daß in den übrigen Fächern auf die bisherige Art der Ausbildung der Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen billige Rücksicht genommen wird.

Berlin, ben 31. Januar 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

U. IV. 5089. U. II. U. III. U. III. A.

Prufungsordnung für Zeichenlehrer und Zeichen= lehrerinnen

#### § 1.

Die Befähigung zur Erteilung bes Zeichenunterrichtes

a) an mehrklassigen Bolks= und Mittelschulen, sowie

b) an höheren Anaben= und Mädchenschulen, an Lehrer= und Lehrerinnen-Bildungsanstalten

wird durch Ablegung einer Prüfung erworben.

Solche Prüfungen werden in Berlin, Breslau, Königsberg, Kaffel und Düsseldorf jedes Jahr einmal und zwar in der Regel am Schlusse des Sommerhalbjahres von den für diesen Zweck gebildeten Prüfungskommissionen abgehalten.

Die Termine der Prüfungen werden im Januarheft des Centralblattes für die Unterrichtsverwaltung sowie durch

Amtsblätter der Königlichen Regierungen bekannt gemacht.

Die Melbungen sind schriftlich bis spätestens den 1. Juni jedes Jahres einzureichen, und zwar für die Prüfungen in Berlin, Breslau, Königsberg und Kassel bei den Königlichen Provinzial= Schulkollegien daselbst, für die Prüfung in Düsseldorf bei der Königlichen Regierung daselbst. In der Meldung muß bestimmt an= gegeben sein, ob die Prüfung für Volks= und Mittelschulen oder für höhere Schulen, bezw. höhere Madchenschulen, Lehrer= und Lehrerinnen=Bildungsanstalten beabsichtigt wird. Die Befähigung zur Erteilung des Zeichenunterrichts an einer höheren Schule ichließt diejenige für Bolks- und Mittelschulen in sich.

Der schriftlichen Meldung sind beizufügen:

1. die Geburtsurkunde,

2. eine kurze Darstellung des bisherigen Lebensganges,

3. Zeugnisse über die empfangene Schulbildung und über

die früher etwa abgelegten sonstigen Prüfungen,

4. der Nachweis, daß der Bewerber (die Bewerberin) ausreichende Studien im Zeichnen und Malen gemacht hat. Zu diesem Zwecke sind Studienblätter vorzulegen,

5. ein Zeugnis über die sittliche Führung.

Bur Prüfung werden zugelassen:

Bewerber und Bewerberinnen, welche die Lehrbefähigung

für Elementarschulen erworben haben,

Bewerber, welche eine höhere Schule im Sinne der Rundverfügung vom 31. März 1882 (Centrbl. S. 234) bis zum sechsten Jahreskursus einschließlich mit Erfolg besucht ober eine entsprechende Schulbildung anderweit erworben haben,

Bewerberinnen, welche die oberste Klasse einer vollentwicklten höheren Mädchenschule mit Erfolg besucht haben oder die Bestähigung als Turns oder Handarbeitslehrerin oder als Lehrerin

ber Hauswirtschaftskunde besitzen.

Solche Bewerber (Bewerberinnen), welche keine den obigen Anforderungen entsprechende Vorbildung nachzuweisen vermögen, können nur mit Genehmigung des Ministers der geistlichen zu. Angelegenheiten zur Prüfung zugelassen werden und haben sich in der Regel einer besonderen Vorprüfung in betreff ihrer allegemeinen Bildung zu unterziehen.

Um zur Prüfung zugelassen zu werden, müssen die Bewerber das 21., die Bewerberinnen das 19. Lebensjahr vollendet haben.

§ 3.

In der Prüfung haben die Bewerber nachzuweisen:

daß sie ein offenes, für Formen, Tonwerte und Farben empfängliches Auge und eine sichere Hand besitzen,

daß ihr räumliches Vorstellungsvermögen und ihr Formengedächtnis gut entwickelt ist, und

daß sie zum Lehren befähigt sind.

Die Prüfung für höhere Schulen bezw. höhere Mädchenschulen, Lehrer= und Lehrerinnen=Bildungs= anstalten erstreckt sich auf:

1. Zeichnen nach dem lebenden Modell (Kopi);

2. Zeichnen nach Naturblättern, Blüten, Früchten, Zweigen, ganzen Pflanzen, Muscheln, Schädeln, ausgestopften Tieren und anderen Naturformen;

3. Zeichnen nach Geräten, Gefäßen, plastischen Ornamenten,

Teilen von Innenraumen und Gebauben;

4. Malen nach Naturblättern, Blüten, Früchten, Zweigen, ganzen Pflanzen, Schmetterlingen, ausgestopften Tieren, nach Fliesen, Stoffen, Geräten, Gefäßen u. s. w.;

5. Zeichnen an der Schultafel nach Borbildern und aus dem Gedächtnis (Aufgaben wie zu 2 und 3);

6. Linearzeichnen.

Die Bewerber haben Fertigkeit im gebundenen Zeichnen (auch unter Anwendung von Ziehfeder und Tusche), sowie Berstrautheit mit den wichtigsten Regeln der Parallel-Projektion, der Schatten=Ronstruktion und der Perspektive nachzuweisen.

7. Methobik.

Die Bewerber werden vor bestimmte Aufgaben des Schulzeichenunterrichts gestellt und außerdem befragt:

a) über die amtlichen Borschriften, insbesondere die Lehrplane

für den Zeichenunterricht,

b) über die zur Behandlung des vorgeschriebenen Lehrstoffs gehörigen Lehrmittel,

c) über die zwedmäßige Einrichtung des Zeichensaals und

d) über die Eigenschaften und den Gebrauch der verschiedenen Zeichenmaterialien.

8. Kunstgeschichte.

Die Prüfung erstreckt sich auf die Hauptmomente der allgemeinen Kunstentwickelung mit Einschluß des 19. Jahrhunderts. Es wird insbesondere verlangt, daß die Bewerber von den michtigsten Werken der großen Meister und Kunstepochen klare Vorstellungen besitzen und diese anschaulich wiederzugeben versstehen.

In der Prüfung für Volks= und Mittelschulen fallen die Forderungen unter 1 (Zeichnen nach dem lebenden Modell)

und 8 (Kunstgeschichte) fort;

bei 4 (Malen) werden die Aufgaben verhältnismäßig leichter und

bei 7 (Methodik) den Elementarschulen entsprechend gestellt; bei 6 (Lincarzeichnen) werden die Anforderungen dahin ersmäßigt, daß die Bewerber nachzuweisen haben: Sicherheit in der Handhabung des Reißzeuges, der Schiene und des Dreiecks, sowie Bertrautheit mit den Aufgaben der ebenen Geometrie, mit der Darstellung einsacher Körper in verschiedenen Ansichten mit Schnitten und Abwickelungen und mit den einsachsten Begriffen der Perspektive.

§ 4.

Auch über das Maß der im § 3 gestellten Forderungen hinaus kann sich ein Bewerber auf seinen eigenen Wunsch einer Ergänzungsprüfung:

a) im figürlichen Zeichnen oder Malen nach dem lebenden

Modell und in der Anatomie;

b) im Landschaftszeichnen ober =Malen nach der Natur;

c) im Mobellieren nach der Natur

unterziehen und einen darauf bezüglichen Zusat in seinem Zeugnisse erhalten.

§ 5.

Die Einteilung der Prüfung bleibt dem Ermessen der Kommission anheimgestellt. Im allgemeinen ist dahin zu wirken, daß die Bewerber durch die Prüfung für die obere Stufe nicht mehr als 5 Tage und durch die Prüsung für die untere Stufe nicht mehr als 31/2 Tage in Anspruch genommen werden.

Die Kommission ist ermächtigt, Bewerbern, die ihr zur Genüge und vorteilhaft bekannt sind, einzelne Prüfungsarbeiten

zu erlassen, wenn dazu ein besonderer Grund vorliegt.

Die Leistungen der Bewerber werden mit: fehr gut (1) gut (2) — genügend (3) — ungenügend (4) gewertet.

Auf Grund der bestandenen Prüfung werden die Zeugnisse in folgender Fassung ausgestellt:

- N. N., geboren zu . . . . am . . . . . . . . . Konfession, hat nach Beibringung der vorschriftsmäßigen Zeugnisse über seine (ihre) allgemeine Bildung vor der unterzeichneten Kommission eine Prüfung nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom 31. Januar 1902 bestanden und hierbei folgende Zensuren erhalten:
  - 1. Zeichnen nach dem lebenden Modell (Kopf):

2. Zeichnen nach Naturformen:

3. Zeichnen nach Geräten, Gefäßen u. s. w.:

4. Malen:

5. Zeichnen an der Schultafel:

6. Linearzeichnen:

7. Methodik:

8. Runstgeschichte:

(Außerdem hat er (sie) sich einer freiwilligen Prüfung im figürlichen Zeichnen u. s. w. mit . . . . . . Erfolg unterzogen.)

Hiernach wird N. N. für befähigt erklärt,

entweder

an mehrklassigen Bolks- und Mittelschulen,

oder

an mehrklassigen Volks= und Mittelschulen sowie an höheren Schulen und Lehrer-Bildungsanstalten bezw. an höheren Maddenschulen und Lehrerinnen-Bildungsanstalten Unterricht im Zeichnen zu erteilen.

Die Zeugnisse sind durch das Siegel der Kommission und die Unterschriften des Vorsitzenden und eines zweiten Mitgliedes

derselben zu beglaubigen.

Das Zeugnis befähigt an und für sich noch nicht zu einer sesten Austellung als Zeichenlehrer oder Zeichenlehrerin. Biel= mehr haben diejenigen Bewerber, welche sich noch nicht durch Unterricht an einer öffentlichen Schule ober an der Übungsschule eines Zeichenlehrerseminars bewährt haben, zunächst an einer dem Grade ihres Zeugnisses entsprechenden Anstalt gegen eine entsprechende Remuneration ein Probejahr zu bestehen. Erweisen sie sich während dieser Probezeit als padagogisch und didaktisch befähigt, so wird auf Grund eines Gutachtens des Leiters der Anstalt ihrem Zeugnisse ein entsprechender Vermerk von der vor= gesetzten Behörde hinzugefügt. Erst dieser Bermerk giebt die Be= fähigung zur festen Anstellung.

§ 8.

Beim Eintritt in die Prüfung haben die Bewerber 12 Mark an Gebühren zu erlegen. Für die Ausstellung des Zeugniffes tritt hierzu noch ein Stempel im Betrage von 1 Mark 50 Pf.

§ 9.

Hat ein Bewerber die Prüfung nicht bestanden, so kann er zur Wiederholung derselben zugelassen werden. Im Falle eines abermaligen Mißerfolges bedarf es zur zweiten und letzten Wiederholung der Prüfung der Genehmigung des Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Berlin, den 31. Januar 1902.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten.

Studt.

Ausführungsbestimmungen zur Prüfungsordnung für Beidenlehrer und Beidenlehrerinnen.

Zu § 1.

Die Vorschläge für die Prüfungstermine sind bis zum 1. Oktober des der Prufung vorhergehenden Jahres dem Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten einzureichen.

Zu § 2. Maler, Bildhauer, Architekten u. s. welche die geforderte Schulbildung nicht erworben und nur auf Grund genügender Elementarkenntnisse unter Berücksichtigung ihrer kunstlerischen Be= gabung die Berechtigung zum einjährig=freiwilligen Militärdienst erhalten haben, durfen nur mit Genehmigung des Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten zur Prüfung zugelassen werden.

Zu § 3.

2 und 3. Die hier genannten Aufgaben können kombiniert

werden. Bei 3 sind als Borbilder nur wirkliche Gegenstände aus echtem Material zu verwenden.

2, 3 und 4. Neben durchgeführten Arbeiten find Stizzen

zu verlangen.

5. Das Zeichnen an der Schultafel ist zweckmäßig mit der Prüfung in der Methodik zu verbinden. Der Bewerber soll zeigen, daß er im stande ist, auf allen Stusen des Unterrichts die Gesamterscheinung eines Gegenstandes oder charakteristische Eigenschaften desselben, so weit sie sich im Umriß verständlich ausdrücken lassen, auch aus dem Gedächtnis, mit klaren und sicheren Strichen an

die Schultafel zu zeichnen.

7. Die Prüsung in der Methodik soll hauptsächlich dazu dienen, die Lehrproben, die nicht allgemein durchführbar sind, nach Möglichkeit zu ersetzen. Darum ist von den Bewerbern u. a. zu verlangen, daß sie an bestimmten Aufgaben (z. B. am Zeichnen eines Naturblattes, eines Stuhles, eines Fensters u. dergl.) den Gang des Unterrichts mit wenigen Worten veranschaulichen, daß sie Gegenstände ausstellen und in geeignete Beleuchtung bringen, daß sie angefangene Schülerarbeiten beurteilen und die Korrektur durch Randzeichnungen erläutern u. a. m.

8. In der Kunstgeschichte sind, abgesehen von den notwendigsten Daten, nicht mechanisch eingeprägte, sondern auf Un-

schauung gegründete Kenntnisse zu verlangen.

Bewerber, welche nach bestandener Prüfung für Bolks= und Mittelschulen sich der Prüfung für höhere Schulen, bezw. höhere Mädchenschulen, Lehrer= und Lehrerinnen=Bildungsanstalten unter= ziehen, werden im Zeichnen nach Naturformen (2), im Zeichnen nach Geräten, Gefäßen u. s. w. (3) und im Zeichnen an der Schultafel (5), wenn sie in diesen Gegenständen die Rote "genügend" ohne Ginschränkung erworben haben, nicht mehr geprüft. Hat sich ein Bewerber für die obere Stufe gemeldet, aber nur Die Befähigung für die untere Stufe erlangt, so kann derselbe bei der Wiederholung der Prüfung (f. § 9 der Pr.=D.) auch von der Prüfung im Linearzeichnen (6), in der Methodik (7), und in der Runstgeschichte (8) befreit werden, vorausgesetzt, daß er darm die Note "genügend" ohne Einschränkung aufzuweisen hat. Rucksicht hierauf ist im Protokoll über die erste Prüfung ausdrucklich zu bemerken, ob im Linearzeichnen (6) und in der Methodik (7) die Note für die untere oder für die obert Stufe gilt. Im Zeichnen nach dem lebenden Modell (1) und im Malen (4) muß die Prüfung auf jeden Fall wiederholt werden

Hat ein Bewerber die Prüsung weder für die obere noch für die untere Stuse bestanden, so muß er bei Wiederholung der

Prüfung di. selbe in vollem Umfange ablegen.

#### Zu § 5.

| Als Rorm einer          |        |      |      |       |            |       |      |     |          |
|-------------------------|--------|------|------|-------|------------|-------|------|-----|----------|
| tann gelten, daß der    | einzel | ne   | Ben  | erbei | : be       | jdaf  | tigt | wir | b        |
| 1. im Zeichnen nach     | dem 1  | lebe | nben | Mo    | Dell       | (Rop  | )f)  | 12  | Stunden, |
| 2. im Beichnen nach     | Natur  | rfor | men  | •     |            |       | •    | 4   | Stunden, |
| 3. im Zeichnen nach     | Beräi  | en,  | Gef  | äßen  | u.         | s. w. | •    | 4   | Stunden, |
| 4. im Malen             | •      |      | •    | •     |            | -     | •    | 8   | Stunden, |
| (2-4) im Stizzier       | en     | •    |      | •     |            | •     | •    | 4   | Stunden, |
| 5. im Zeichnen an de    | r Sd   | bulf | afel | •     |            | •     | •    | 2   | Stunden, |
| 6. im Linearzeichnen    | •      | •    |      | •     | •          |       | •    | 5   | Stunden, |
| 7. in der Methodik .    | •      | •    | • •  | •     | •          |       | •    | 1/2 | Stunde,  |
| 8. in der Kunstgeschich |        |      |      | •     |            |       | •    | 1/2 | Stunde,  |
|                         |        |      |      |       | auf        | amm   | en   | 40  | Stunden  |
|                         |        |      |      |       | <b>U</b> 1 |       |      |     | Tage.    |
|                         |        | ຄ    |      | Q     |            |       |      |     | - 0      |

#### gu g v.

Bei ber Prüfung für die obere Stufe konnen nicht völlig genügende Leistungen

im Zeichnen nach dem lebenden Modell (1) durch gute Leistungen (Note 2) in zweien der Abteilungen 2-4 (Zeichnen nach Natur= formen, Zeichnen nach Geräten u. f. w., Malen) als ausgeglichen angesehen werden;

desgleichen im Malen (4) durch gute Leistungen im Zeichnen nach dem lebenden Modell (1) oder in jeder der Abteilungen 2 und 3:

desgleichen in der Kunstgeschichte (8) durch eine gute Leistung in einer der übrigen Abteilungen.

Eine ungenügende Leistung in einer der Abteilungen 1, 4 und 8 oder eine nicht völlig genügende Leistung in einer der übrigen Abteilungen kann nicht aufgewogen werden und schließt die Erteilung des Befähigungszeugnisses aus.

Bei der Prüfung für die untere Stufe kann eine nicht völlig genügende Leistung in einer der Abteilungen 2-4 durch eine gute Leistung in einer anderen dieser Abteilungen ausge=

glichen werden.

Gine ungenügende Leiftung in einer dieser Abteilungen ober eine nicht völlig genügende Leistung in einer der übrigen Abteilungen (5-7) schließt die Erteilung des Befähigungszeug= nines aus.

Die durch Ausgleichung aufgewogene schwache Leistung erhalt im Zeugnisse die Note "noch genügend". Im übrigen sind Zwischennoten (1-2, 2-3, 3-4) nicht zulässig.

Bu § 7.

über die Ergebnisse jeder Prüfung ist an den Minister der

geiftlichen 2c. Angelegenheiten zu berichten. Dem Berichte ift ein Berzeichnis beizufügen, in dem für jeden Bewerber anzugeben sind:

1. Bor= und Zuname,

2. Stand,

- 3. Datum ber Geburt,
- 4. Ronfession,

5. Wohnort,

6. Art der Borbildung (ob durch private Studien oder in welcher Anstalt),

7. der Ausfall etwa früher abgelegter Zeichenlehrerprüfungen,

8. die Noten für die einzelnen Prüfungsfächer,

9. das Gesamtergebnis,

10. besondere Bemerkungen.

Zu § 9.

S. die Bemerkungen zu § 3 am Schlusse.

Um zu verhüten, daß derselbe Bewerber ohne ministerielle Genehmigung mehr als zweimal zur Prüfung zugelassen wird, sind Abschriften der zu § 7 genannten Berzeichnisse jedesmal auch denjenigen Provinzial=Schulkollegien, bezw. der Königlichen Regierung in Duffeldorf, zuzusenden, in deren Amtsbezirke Prüfungen für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen stattfinden. Berlin, den 31. Januar 1902.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten. Studt.

35) Wettbewerb um den Dr. Hugo Raussendorff-Preis auf dem Gebiet der Malerei für das Jahr 1902.

Der Reniner Hugo Raussendorff in Charlottenburg hat aus Anlaß der heutigen Vollendung seines 70. Lebensjahres zum Andenken an sein einziges Kind, den verstorbenen Gerichts= Assessor Dr. Hugo Raussendorff, bei der Königlichen Akademie ber Kunfte zu Berlin eine Stiftung errichtet mit der Bestimmung, daß dieselbe den Namen

Dr. Hugo Raussendorff=Stiftung

tragen soll.

Der Zweck der Stiftung ist:

a) anerkannt tüchtige, aber unbemittelte deutsche Künstler und Künstlerinnen driftlicher Religion, die sich in Nothlage befinden, zu unterstüßen,

b) jüngeren talentvollen deutschen Malern und Bildhauern

driftlicher Religion, welche die preußischen höheren Kunstunterz richtsinstitute besuchen oder zur Zeit der Ausschreibung des Stipendiums nicht länger als ein Jahr verlassen haben, durch ein Stipendium die Wittel zu weiteren Studien zu gewähren.

Soweit Frauen zum Studium der Malerei und Bildhaucrei auf den vorbezeichneten Kunstunterrichtsinstituten zugelassen werden, sind auch diese zur Bewerbung um das Stipendium berechtigt.

Zur Erreichung des Zweckes der Stiftung sind jährlich die Zinsen zu verwenden; diese sind im ersten Jahre für das Sti= pendium, im zweiten Jahre für Unterstützungen und dann ab=

wechselnd weiter bestimmt.

Nachdem die Stiftung selbst und ihr Statut die landes= herrliche Genehmigung erhalten haben, crläßt hierdurch der unter= zeichnete Scnat die Aufforderung zur Theilnahme an dem für die Erlangung des Stipendiums vorgeschriebenen Wettbewerb für das Jahr 1902.

Das Stipendium ist für Maler aller Fächer (Historie,

Benre, Landschaft u. f. w.) bestimmt.

Sie sind verpflichtet, sich bei der Meldung über ihre bissperigen Studien und ihr Können durch Zeugnisse ihrer Lehrer und durch Vorlegung eigener Arbeiten auszuweisen. Diese Arbeiten müssen selbständig von dem Bewerber gefertigt und innerhalb des letzten Jahres vor dem Ablieferungstermin ausgeführt oder wenigstens vollendet worden sein.

Der Konkurrent hat dies bei Einreichung der Bewerbung

pflichtgemäß zu versichern.

Er hat gleichzeitig bei der Bewerbung anzugeben, in welcher Beise er das für seine weitere Ausbildung bestimmte Stipendium zu verwenden beabsichtigt, und nachzuweisen,

a) daß er ein Deutscher ist, und daß er sich zur dristlichen

Religion bekennt,

b) daß er zur Zeit der Bewerbung das 32. Lebensjahr noch nicht überschritten hat, und

c) daß er nach den eigenen Berhältniffen und denen seiner

Eltern einer Unterstützung bedürftig sei.

Die Ablieferung der für diesen Wettbewerb bestimmten Arbeiten nebst schriftlichem Bewerbungsgesuche und Schriftstücken an das Bureau der Königlichen Akademie der Künste muß bis zum 31. Oktober 1902, Nachmittags 3 Uhr, erfolgt sein.

Eingesandte Arbeiten, denen die porstehend erforderten Nach-

weise nicht vollständig beiliegen, werden nicht berücksichtigt.

Die Kosten der Ein- und Rücksendung der Arbeiten hat der Bewerber zu tragen.

Der Preis besteht in einem Stipendium von 1500 M und wird verliehen als

Dr. Hugo Raussendorff=Preis.

Die Zuerkennung erfolgt am 18. November 1902.

Eine Theilung des Preises unter mehrere Bewerber ift

ausgeschlossen.

Der Sieger ist verpflichtet, das Stipendium zu seiner weiteren künstlerischen Ausbildung zu benutzen, sei es durch eine Studien= reise oder auf andere Weise, was bei der Bewerbung zu erstlären ist.

Der Beginn der Ausnutzung hat spätestens ein Jahr nach der Berleihung des Stipendiums zu erfolgen. Nur bei besscheinigter Krankheit des Stipendiaten ist der Senat berechtigt, die Frist zum Beginn der Ausnutzung um die Dauer der besscheinigten Krankheit zu verlängern.

Mit dem Anfang der Ausnutzung beginnt der Genut des

Stipendiums.

Die Akademie bestimmt in jedem einzelnen Falle, in welchen Raten die Auszahlung des Stipendiums zu erfolgen hat.

Der Stipendiat hat der Akademie einen Nachweis seiner

Studien zu erbringen.

Die Auszahlung der einzelnen Raten des Stipendiums soll jedenfalls von der Erbringung dieses Nachweises abhängig sein. Berlin, den 6. Februar 1902.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste. H. Ende.

#### C. Söhere Lehranstalten.

36) Gegenseitige Anerkennung der von der Oberreals schule in Coburg und der von den Preußischen Obers realschulen ausgestellten Reisezeugnisse.

Im Einverständnisse mit dem Königlichen Staatsministerium wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß auf Grund einer mit dem Herzoglich Sächsischen Staatsministerium in Gotha unter Voraussehung der Ausübung vollständiger Gegenseitigkeit getroffenen Vereinbarung fortan die Reisezeugnisse der Herzog-lichen Oberrealschule (Ernestinum) in Coburg den Reisezeugnissen preußischer Oberrealschulen gleichgestellt werden sollen in Bezug auf

1. das Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften

auf der Universität und die Zulassung zur Prüsung für das Lehramt an höheren Schulen,

2. die Zulaffung zu den Staatsprüfungen im Hochbau-,

Bauingenieur= und Maschinenbaufach,

3. das Studium auf den Forstakademien und die Zulassung zu den Prüfungen für den Königlichen Forstverwaltungsbienst,

4. das Studium des Bergfaches und die Zulassung zu den Brüfungen, durch welche die Befähigung zu den technischen Amtern bei den Bergbehörden des Staates darzulegen ist.

Berlin, den 25. Februar 1902.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

Belanntmachung.

U. II. 808.

37) Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den nachbenannten Direktoren an Nichvollanstalten und Professoren an höheren Lehranstalten ben Rang der Rate vierter Klasse zu verleihen:

#### A. Den Direktoren:

Dr. Reefe an der Realschule in Bielefeld, halverscheid an der Realschule in Gevelsberg, Schulte=Tigges am Progymnasium in Ludenscheid, Dr. Abams am Progymnasium in Hörbe, Bahre an der Realschule in Kreuznach, Dr. Reng am Progymnasium in Schwerte, Traeger am Progymnasium in Hattingen, van Haag an der Realschule in Dulken, Dr. Stephan am Progymnasium in Kalk, Seemann an der Realschule in Bechingen, Birt am Progymnasium in Steele und Dr. Faber am Realprogymnasium in Swinemunde.

#### B. Den Professoren:

Dr. Schmilinsky am Stadtgymnasium in Halle a. S., Gadow am Realgymnasium in Potsbam, Dr. Holtheuer am Gymnasium in Aschersleben, Dr. Stisser am Ulrichs-Gymnasium in Norden, hanow an der Realschule in Delitsch, Beideprim an der Klingerschule (Oberrealschule) in Frankfurta. M., Berg an der Realschule der israelitischen Gemeinde (Philanthro= pin) in Frankfurt a. M., Bilde an der Klingerschule (Oberrealschule) in Frankfurt a. M.,

Dr. Beckel am Symnasium in Koesfeld,

Fulst am Progymnasium in Duberstadt, Langenicel am Progymnasium in Löbau, Gebler am König Wilhelms-Gymnasium in Magdeburg, Dr. Droege am Symnasium in Wilhelmshaven, Bartels am Joachimsthalschen Gymnasium in Dt. Wilmersdorf, Ahrens am Kaiscrin Auguste Biktoria-Gymnasium in Plon, Niemann am Raiserin Auguste Biktoria-Gymnasium in Linden, Dr. Zweck an der Oberrealschule auf der Burg in Königsberg i. Pr., Niese am Königstädtischen Symnasium in Berlin, Laumann am Realgymnasium in Quakenbrud, Preuß am Gymnasium in Graubenz, Bobse am Pring Heinrich=Gymnasium in Schoneberg, Ulich am Friedrich Wilhelms-Realgymnasium in Stettin, Dr. Heine am Gymnasium in Oftrowo, Ottens an der Oberrealschule in Riel, Dr. Busse am Wilhelms-Gymnasium in Berlin, Bock am Königstädtischen Realgymnasium in Berlin, Dr. Jecht am Gymnasium in Gorlig, Spirgatis am Leibniz-Gymnasium in Berlin, Witschel am Luisenstädtischen Realgymnasium in Berlin, Bagner am Askanischen Gymnasium in Berlin, Dr. Keller am Realgymnasium in Charlottenburg, Dr. Hartmann an der Oberrealschule auf der Burg Königsberg i. Pr., Dr. Doormann am Gymnasium in Königshütte D. S., Dr. Penner an der 4. Realschule in Berlin, Crant am Askanischen Gymnasium in Berlin, Dr. Stoewer am Königlichen Gymnasium in Danzig, Beder am Gymnasium in Insterburg, Dr. Bohlmann am Magdalenen-Gymnasium in Breslau, Dr. Chrlich am Marien=Gymnasium in Posen, Ernst am Gymnasium in Attendorn, Dr. Rlapperich an der Oberrealschule in Elberfeld, Ruttner an der Realschule der israelischen Gemeinde (Philanthropin) zu Fraukfurt a. M. Arlt am Gymnasium in Wohlau, Richter am Gymnasium in Paderborn, Dr. Mary am Kaiser Wilhelms-Gymnasium in Montabaut, Westamp am Gymnasium in Roesfeld, Dr. Zurbonsen am Gymnasium in Munster, Steper am Symnasium in Beilburg, Leitrig am Marienstifts=Gymnasium in Stettin,

Amoneit am Wilhelms-Gymnasium in Königsberg i. Pr.,

Pubor am Progymnasium in Genthin,

Roser am Symnasium in Paderborn, Stoffels an der Oberrealschule in Crefeld, Otto am Symnasium in Gisleben, Dr. Shlitte am Gymnasium in Nordhausen, Dr. Hans Müller am Schiller-Realgymnasium in Stettin, Rheinbold an der Oberrealschule in Coln, Dr. Hielscher am Progymnasium nebst Realschule in Schwelm, Dr. Freund an der Oberrealschule in Crefeld, Dr. Endemann am Gymnasium in Weilburg, Dr. Hoffmann am Realgymnasium in Nordhausen, Rleinmichel am Friedrich Wilhelms-Gymnasium in Posen, Dr. Barwinski am Gymnasium in Dt. Krone, Dr. Lange am Gymnasium in Kulm, Dr. Thimme am Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen in Magdeburg, Dr. Otte am Luisenstädtischen Gymnafium in Berlin, Dr. Schauf an der Adlerpflychtschule (Realschule) in Frankfurt a. M., Dr. Glosl am Gymnasium in Weglar, Georg Shulz am Falk-Realgymnasium in Berlin, Dr. Sieg am Gymnasium in Görlitz, Dr. Köpcke an der Realschule in Altona-Ottensen, Dr. Hilgenfeld am Gymnasium in Dortmund, Dr. Scharf am Gymnasium in Soest, Bissemann am Gymnasium in Elberfeld, Dr. Hoffmann am Berger-Gymnasium nebst Oberrealschule in Posen, Saurenbach am Symnafium in Barmen, Heling am Gymnasium in Belgard, Krüger am Symnasium in Prenzlau, Dr. Richard Müller am Gymnasium in Stade, Gussow am Gymnasium in Quedlinburg, Dr. Kersten am Luisen-Gymnasium in Berlin, Krack am Symnasium in Mülheim a. d. Ruhr, Dr. Lattmann an der Klosterschule in Isfeld, Dr. Heydemann am Wilhelms-Gymnafium in Berlin,

Dr. Franz am Symnasium in Trarbach. Bekanntmachung.

Hegemann am Gymnasium in Lingen,

Arnold am Realgymnasium in Osterode a. Harz und

U. II. 810.

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Berhältnisse.

38) Prüfung der Boltsschullehrer für das Organistens und Kantoramt.

Berlin, den 21. Februar 1902.

Auf die Anfrage vom 20. Januar d. Js. erwidere ich, daß bei der zweiten Prüfung der Bolksschullehrer die Bewerber, welche ihre Befähigung für das Organisten= und Kantoramt nachweisen wollen, der hierauf bezüglichen Prüfung auch weiter= hin wie bisher zu unterziehen sind.

an das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

Abschrift zur Nachachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

An die übrigen Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. III. C. 821.

39) Der mit der städtischen höheren Mädchenschule in Kattowik verbundenen Lehrerinnen=Bildungsanstalt ist auf Grund des § 3 der Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874 die jederzeit widerrusliche Berechtigung zur Abhaltung von Entslassungsprüfungen verliehen worden.

Bekanntmachung. U. III. D. 179.

#### E. Taubstummen= und Blindenanstalten.

40) Verzeichnis der Lehrer= und Lehrerinnen, welche die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1901 bestanden haben.

Die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenanstalten gemäß der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 haben im Jahre 1901 bestanden:

1. Priese, Taubstummen-Hilfslehrer zu Halberstadt,

2. Brix, Taubstummen-Hilfslehrer zu Stade,

3. Fund, Taubstummen-Hilfslehrer zu Homberg,

4. Hermsen, Taubstummen=Lehrerin zu Essen und

5. Theis, Taubstummen-Lehrerin zu Met.

Bekanntmachung. U. III. A. 8171.

## F. Öffentliches Volksschulwesen.

41) Portofreie Zusendung der Umzugskosten = Ver= gütungen an im Interesse des Dienstes versetzte Bolksschullehrer und Lehrerinnen.

Berlin, den 21. Januar 1902.

Auf den Bericht vom 20. Oktober v. Is.

Die Vorstellung des Lehrers N. in N., Kreis N., wegen der portofreien Zusendung von Reise= und Umzugskosten kann

ich für unbegründet nicht erachten.

In der Verfügung vom 26. Januar 1893 — Fin. Min. I. 925 — M. d. g. A. G. III. 3147 — (Centrol. S. 296) ist allerdings bestimmt, daß den Lehrern und Lehrerinnen, welche nicht am Size der zahlenden Kasse ihren amtlichen Wohnort haben, nur diesenigen Kompetenzen portosrei übersandt werden sollen, welche als wirkliches Diensteinkommen anzusehen sind. Nachdem aber inzwischen durch die Vorschrift im § 22 des Lehrerbesoldungsgesetzes den Bolksschullehrern und Lehrerinnen bei Versetungen im Interesse des Dienstes ein rechtlicher Anspruch aus Gewährung einer Vergütung für Umzugskosten aus der Staatskasse zugebilligt ist, sindet es kein Bedenken, die Bestimmungen über die portosreie Zusendung des Diensteinkommens auch auf Umzugskosten=Vergütungen auszubehnen, zumal diese, wenn auch nicht zu dem Diensteinkommen im engeren Sinne, doch zu den Dienstgebührnissen überhaupt gehören.

Die Königliche Regierung wolle hiernach das Weitere ver= anlassen und den p. N. auf die Eingabe vom . . . . . . v. Is.

in meinem Namen entsprechend bescheiben.

An die Königliche Regierung zu R.

Abschrift zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die übrigen Königlichen Regierungen. U. III. E. 8204. A.

#### 42) Bekampfung ber Trunksucht.

Berlin, den 31. Januar 1902. Die Bekämpfung der Trunksucht ist gegenwärtig zu einer Aufgabe geworden, an deren Lösung die weitesten Kreise sich besteiligen. Auch die Schule kann hierzu mitwirken im Sinne einer

20

Belehrung des Bolkes, die schon bei der Jugend einzusezen hat. Neben rührigen Bereinen, haben auch parlamentarische Kreise sich dieser wichtigen Angelegenheit angenommen, und unter den Witteln, die zur Beschränkung des Alkoholgenusses empsohlen worden sind, ist mit Recht auch auf die Witarbeit der Schule hingewiesen worden.

Es ist mir wohlbekannt, daß Schulen wie Schulbehörden dieser Frage ihre Sorge längst und mit Eifer zugewandt haben, wie noch in letzter Zeit von seiten einer Königlichen Regierung ganz im Sinne des Vorstehenden die Kreis-Schulinspektoren verständigt worden sind. Aber die außerordentliche Bedeutung der vorliegenden Aufgabe veranlaßt mich, es noch besonders zum Ausdrucke zu bringen, daß auch nicht eine einzige Volksschule sich der nachdrücklichen Beteiligung an den Kämpfen gegen das unheilvolle Übel der Trunksucht entziehen darf.

Benn dem Religionsunterrichte hauptsächlich die ethische Seite, die Bekämpfung des Lasters zusällt, so hat der Unterricht in der Naturkunde und Gesundheitslehre vielsach Gelegenheit, die verheerenden Birkungen des unmäßigen Alkoholgenusses auf Gessundheit und Leben den Kindern zur Kenntnis zu bringen. Hiereneben bietet sich in der Schule auch sonst noch oft die Gelegenheit. auf das wirtschaftliche Elend hinzuweisen, welches durch die

Trunkfucht verursacht wird. Die Königliche Regieru

Die Königliche Regierung ist in der Lage, durch Bermittelung der Schulinspektoren auf Lehrerkonferenzen und sonst die in Redestehende Aufgabe der Bolksschule näher zu bringen und sowohl den Lehrstoff, wie die Methode seiner Berwendung im Unterricht gründlich ausarbeiten zu lassen. An geeigneten Lehrbüchern dazu sehlt es nicht; hier sei nur auf ein neuerschienenes Buch hingewiesen: "Die Schädlichkeit des Mißbrauchs geistiger Getränke", herausgegeben von Dr. Dicke und Dr. Kohlmet im Berlage von Hundt in Hattingen.

Die eindringliche und wiederholte Erinnerung der Schulsaufsichtsbeamten und Lehrer zu wirksamer Mitarbeit der Schulcuüberlasse ich der Königlichen Regierung, behalte mir aber vor, über das dortseits Veranlaßte seiner Zeit Vericht zu erfordern.

An Die Königlichen Regierungen.

Abschrift zur Kenntnisnahme und sinngemäßen Beachtung hinsichtlich der höheren Lehranstalten und der Seminarschulen :c.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. III. A. 3204/01. U. III. U. II. M. 43) Aufnahme von Lehrern (Rektoren) in die Schulvor= stände.

Berlin, den 22. Februar 1902.

Ich habe bereits wiederholt in einzelnen, durch das Centrals blatt der Unterrichtsverwaltung zur allgemeinen Kenntnis gesbrachten Verfügungen die Aufnahme eines Rektors oder Lehrers in die Schuldeputationen und Schulvorstände als erwünscht bezeichnet (vergl. Centralblatt für die Unterrichts-Verwaltung 1893 S. 351, 1895 S. 293, 1896 S. 711, 1897 S. 633). Diese Einrichtung hat sich, wo sie getroffen worden ist, voll bewährt. Ich bedauere deshalb, daß sie noch immer nicht allgemein Eins

gang gefunden hat.

Ich mache es den Regierungen wiederholt zur Pflicht, dahin zu wirken, und jedenfalls überall da, wo gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, Maßregeln zu treffen, daß die Teilnahme der Lehrerschaft an der Berwaltung der Schule gesichert wird. Wenn nur ein Lehrer vorhanden ist, wird dieser, vorausgesetzt, daß er endgültig angestellt ist, dem Schulvorstande als Mitglied beizutreten haben. Nur wenn in besonderen Fällen sich aus der Versönlichkeit des Lehrers erhebliche Bedenken ergeben, wird von dessen Beteiligung im Schulvorstande abzuschen sein. Die Entsicheidung in solchen Fällen ist jedoch nicht dem Kreissschulsinspektor zu übertragen, sondern muß den Regierungen verbleiben. Sind mehrere Lehrer vorhanden, so wird die Bestimmung darüber, welcher Lehrer dem Schulvorstande als Mitglied beizutreten hat, gleichfalls den Regierungen vorzubehalten sein. In der Regel ist der erste oder älteste Lehrer hierfür in Aussicht zu nehmen.

Ich füge eine Abschrift der Rundversügung der Regierung in Breslau vom 22. November 1896, durch welche eine entsprechende allgemeine Anordnung für die Schulvorstände auf dem

Lande getroffen ist, zur Kenntnisnahme bei.

Durch den Hinzutritt eines Lehrers in den Schulvorstand soll indes nicht ein Übergewicht der amtlichen Vertreter gegenüber den Gemeindevertretern herbeigeführt werden. Es würde sonach keine Bedenken sinden, daß gegebenenfalls die Zahl der zu wählenden Gemeindevertreter soweit erforderlich vermehrt wird.

Eine Teilnahme der Lehrer an den Beratungen und Entsicheidungen der Schulvorstände wird in allen Fällen ausgeschlossen sein, in denen es sich um ihre rein persönlichen Angelegenheiten handelt.

An die Königlichen Regierungen (ausschl. Hannover).

Abschrift teile ich Euerer Erzellenz zur gefälligen Nachachtung wegen der Stolberg'schen Grafschaften ergebenst mit.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

An den Herrn Ober-Präsidenten zu Magdeburg. U. III. B. 699.

Breslau, den 22. November 1896.

Auf Anordnung des Herrn Ministers erhält die Nr. 2 der Berordnung vom 26. Mai 1821 über die Schulvorstände auf

bem Lande nachstehenden Zusat:

"Den gewählten Mitgliedern des Schulvorstandes tritt ferner als Mitglied hinzu der Lehrer der Schule, vorauss gesetzt, daß er definitiv angestellt ist, oder wenn mehrere Lehrer im Schulbezirk vorhanden sind, ein definitiv ans gestellter, von uns hierzu bestimmter Lehrer."

Wir ersuchen die Herren Landräthe, diese Anordnung, welche in der nächsten Nummer des Amtsblattes veröffentlicht werden wird, durch die Kreisblätter zur Kenntniß der Betheiligten zu

bringen.

Für die Schulvorstände derjenigen Schulen, bei welchen mehrere Lehrer angestellt sind, und der Schulbezirke mit Hauptund Nebenschulen, sind uns im Einvernehmen mit den Herren Kreis-Schulinspektoren binnen 6 Wochen Vorschläge hinsichtlich der Person des von uns zum Eintritt in den Schulvorstand zu bestimmenden Lehrers zu machen. Im Allgemeinen wird sich der Borschlag auf den ersten bezw. ältesten Lehrer zu richten haben: wo besondere Gründe, die wohl meist in der Persönlichkeit und ihrem Verhältniß zur Schulgemeinde und dem Gutsherrn oder Schulinspektor liegen werden, eine Abweichung hiervon geboten erscheinen lassen sollten, sind uns dieselben aussührlich darzulegen. Auch im Falle des Ausscheidens eines von uns bestimmten Lehrers aus dem Schulvorstand sind sortan in gleicher Weise Borschläge wegen des Nachsolgers zu machen.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.
(Unterschrift.)

An die Herren Landräthe und Areis-Schulinspektoren des Regierungsbezirks.

44) Inlandische Kinder können der Schulpflicht nicht durch Besuch einer ausländischen Schule genügen.

#### Im Namen bes Königs!

In der Straffache gegen den Fabrikmeister A. H. zu F. wegen Übertretung der Kabinetsordres vom 14. Mai 1825 und vom 20. Juni 1835

hat

auf die von dem Angeklagten gegen das Urtheil der . . . . . . Strafkammer des Königlichen Landgerichts zu R. vom 27. September 1901 eingelegte Revision,

der Straffenat des Königlichen Kammergerichts in Berlin in der

Sitzung vom 23. Januar 1902 für Recht erkannt:

Die Revision des Angeklagten gegen das Urtheil der .... Straskammer des Königlichen Landgerichts zu N. vom 27. September 1901 wird zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsmittels fallen dem Angeklagten zur Last. Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Die Revision des Angeklagten, welche Verletzung der Kabinetsordres vom 14. Mai 1825 und 20. Juni 1835 und

des § 1631 B. G. B. rügt, konnte keinen Erfolg haben.

Der Borderrichter hat sestgestellt, daß der Angeklagte seinen 12 jährigen Sohn Peter vom 28. Februar 1901 ab ununtersbrochen aus der Schule zu F..., dem Wohnsitz des Angesklagten, gehalten und in einer klösterlichen Erziehungsanstalt in Belgien untergebracht hat, ohne daß die zuständige Behörde die Erlaubniß dazu gegeben hat, oder der Angeklagte derselben den Nachweis erbracht hat, daß der Unterricht, wie er auf dieser Anstalt ertheilt wird, mit dem in Deutschland ertheilten Unterricht gleichwerthig ist.

Auf diesen Thatbestand sind die vorgedachten Kabinetsordres

mit Recht zur Anwendung gebracht.

Die Kabinetsordre vom 14. Mai 1825, deren Eingang lautet: "Damit im ganzen Umfange der Monarchie die Schulzucht mit Erfolg gehandhabt und nirgend der Schulbesuch vernachlässigt werde, sete Ich auch für diejenigen Landestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht bisher noch nicht eingeführt ist, in Übereinstimmung mit den Vorsschriften desselben hierdurch fest . . ",

bestimmt unter Nr. 1, daß Eltern oder deren gesetzliche Vertreter, welche nicht nachweisen können, daß sie für den nöthigen Unterzicht ihrer Kinder im Hause sorgen, erforderlichenfalls durch

Zwangsmittel und Strafen angehalten werden sollen, jedes Rind

nach zurückgelegtem fünften Jahre zur Schule zu schicken.

Daß dieser obligatorische Schulunterricht den Kindern nur an einer preußischen Schule zu Theil werden soll, folgt aus der weiteren, in Nr. 2 enthaltenen Bestimmung, daß der regelmäßige Besuch der Lehrstunden so lange fortgesett werden muß, bis das Kind nach dem Besunde scines Scelsorgers die einem jeden verznünstigen Menschen scines Standes nothwendigen Kenntnisse erworben hat; denn die dem Scelsorger, an dessen Stelle nach dem Gesetz vom 11. März 1872 die Lokalz und KreiszSchulz inspektoren getreten sind, als einem Organe der preußischen Schulbehörde überlassene Entscheidung kann von diesem nur dez züglich der Fortsetzung des Unterrichts an einer preußischen Schule und der Entlassung aus einer solchen getroffen werden.

Ebenso ist nach der Nr. 3 die Aussicht über die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs der Obrigkeit und dem geistlichen Schulvorsteher übertragen, also den staatlichen Schulaufsichtsbeshörden, die die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs nur an den

inlandischen Schulen ihrer Aufsicht unterstellen können.

Aus den im Wesentlichen gleichlautenden Bestimmungen der §§ 43, 44, 46, 48 A. L. R. Thl. II Tit. 12 folgt, daß auch dieses davon ausgeht, daß die schulpflichtigen Kinder den Unterricht, abgesehen von dem zugelassenen Unterricht im Hause der

Eltern, nur an einer inländischen Schule erhalten sollen.

Bezüglich der inländischen Schulen besteht aber kein Unterschied zwischen den öffentlichen Schulen und den privaten Unterrichts= und Erziehungsanstalten. Denn das Allgemeine Landrecht, mit dessen Borschriften die Kabinetsordre vom 14. Mai 1825 eine Übereinstimmung erzielen will, verlangt sür die Errichtung dieser Anstalten die staatliche Genehmigung und unterstellt sie der staatlichen Aussicht (§§ 2, 3, 4, 5 A. L. R. Thl. II Tit. 12).

Diese Aufsicht ist in dem Gesetz vom 11. März 1872 ebenfalls dahin festgelegt, daß die Aufsicht über alle öffentlichen und Privat=Unterrichts= und Erziehungsanstalten dem Staate

zusteht.

Eine Ausnahme von dem Besuch einer inländischen Schule ist für die Eltern nur dann vorgesehen, wenn sie nachweisen können, daß sie für den nöthigeu Unterricht der Kinder in ihrem Hause sorgen.

Die Entscheidung der Frage, ob der hiernach im Hause der Eltern zugelassene Privatunterricht sich als der nöthige, also als ein die vom Staate vorgeschriebenen Anforderungen erfüllender sich

darstellt, liegt aber ebenfalls nur den staatlichen Schulaufsichts= behörden ob.

Dies Aufsichtsrecht über den Privatunterricht ist in der zu der Kabinetsordre vom 10. Juni 1834 erlassenen Staats=ministerialinstruktion vom 31. Dezember 1839 (Schneider und v. Bremen, das Bolksschulwesen, Thl. III S. 107) insbesondere

im § 24 noch besonders zum Ausdruck gebracht.

Die Kabinetsordre vom 14. Mai 1825 schreibt sonach, gleich wie das Allgemeine Landrecht vor, daß die Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder entweder in eine inländische Schule zu schicken oder sie in ihrem Hause unterrichten zu lassen.

Den inländischen Schulen sind allein gleichgestellt die

Schulen der anderen Bundesstaaten, ausgenommen Baiern.

Die preußische Regierung hat mit diesen Staaten Übereinstommen über gegenseitige Durchführung der Schulpslicht (mitgestheilt durch Cirtularerlaß vom 13. November 1876, Ministerials blatt für die innere Verwaltung S. 272; Schneiber und v. Vremen Ihl. III S. 30) dahin getroffen, daß die dem preußischen Staate angehörenden Kinder, welche sich in einem der Bundesstaaten aushalten, nach den Gesehen dieses Staates wie Inländer zum Besuch der Schulen herangezogen werden sollen, und damit die Gleichwerthigseit der Schulpflicht und Schulen in diesen Staaten anerkannt. Diese Übereinkommen beweisen, daß die preußische Regierung ebensalls auf dem Staatsnapehörigen obligatorische Schulzunterricht diesen nur in einer inländischen, preußischen Schule zu Theil werden soll.

Eine Anderung dieses Rechtszustandes ist durch die spätere Gesetzgebung nicht eingetreten, insbesondere nicht durch Art. 21

der Berfassungs-Urkunde.

Dieser bestimmt in Abs. 2:

"Eltern und deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder Pflegebefohlenen nicht ohne den Unterricht lassen, welcher

für die öffentliche Volksschule vorgeschrieben ist."

Da es nach Art. 112 bis zum Erlaß des im Art. 26 vorsgesehenen Gesetzes hinsichtlich des Schuls und Unterrichtswesens bei den jetzt geltenden Bestimmungen bewendet, so ist, da das in Aussicht genommene Gesetz noch nicht ergangen ist, eine Anderung der bisherigen gesetzlichen Bestimmung, daß, falls den Kindern der nöthige Unterricht nicht im Hause der Eltern ertheilt wird, diese ihre Kinder in eine inländische Schule zu schicken haben, durch die Vorschriften im Art. 21 Abs. 2 nicht einsgetreten.

Den Art. 21 bis 25 kann mit Rücksicht auf Art. 112 nur

insoweit eine Bedeutung beigelegt werden, als die in ihnen entshaltenen Bestimmungen mit den bisherigen im Einklang stehen. Sonach giebt Art. 21 Abs. 2 nur das Waß des Unterrichts an, der den Kindern zum mindesten zu Theil werden soll und die Schule, die die Kinder, falls sie nicht Unterricht an einer anderen

inländischen Schule erhalten, jedenfalls besuchen muffen.

Die im Interesse des Staates und seiner Bürger, insbesondere im Interesse einer nationalen Erziehung getroffenen öffentlich=rechtlichen Bestimmungen über die allgemeine Schulpflicht find durch ben § 1631 B. G. B.'s, nach welchem die bem Inhaber der elterlichen Gewalt obliegende Sorge für die Person des Kindes das Recht und die Pflicht umfaßt, das Kind zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen, ebenfalls unberührt geblieben. Diese Bestimmungen find lediglich privatrechtlicher Natur und sollen das Erziehungsrecht des Inhabers der elterlichen Gewalt etwaigen Willensäußerungen des Rindes, sowie unbefugten Gingriffen dritter Personen gegenüber Durch das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, hat sonach der für die Erziehung des Kindes Sorge zu tragen Verpflichtete nicht die Befugniß erhalten, das schulpflichtige Kind durch Unterbringung im Auslande von dem vorgeschriebenen Besuche einer inlandischen Schule fernzuhalten.

Die Motive zum Bürgerlichen Geschbuch (Bd. IV S. 750 zu § 1514) führen aus, daß die nähere Bestimmung darüber, ob das Kind in gewissen Kenntnissen und in welchen nicht allein im Interesse des Kindes, sondern auch vom Standpunkt des Staatswohls unterrichtet werden muß, den Unterrichtsgesesen der Bundesstaaten überlassen bleibt. Soweit die letzteren in dieser Beziehung besondere Bestimmungen nicht getrossen haben, entscheidet der Erziehungsberechtigte, in welcher Art die Erziehung

erfolgen soll.

Planck (Kommentar zum B. G. B. Anm. zu § 1631) ist ebenfalls der Ansicht, daß § 1631 als eine privatrechtliche Bestimmung die öffentlich=rechtlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesstaaten über die Schulpflicht selbstwerständlich nicht berührt.

Die Übertretungen der in Betreff des regelmäßigen Schulsbesuchs erlassenen Kabinetsordre vom 14. Mai 1825 sind in Nr. 3 der Kabinetsordre vom 20. Juni 1835 unter Strase gesstellt und zwar sollen die schuldigen Eltern bestraft werden, also diejenigen Eltern, die entweder nicht dafür Sorge tragen, daß ihren Kindern ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechender Unterricht im Hause ertheilt wird, oder daß ihre Kinder eine Schule und zwar eine inländische besuchen.

Diese Voraussetzung trifft bei dem Angeklagten zu.

Der Angeklagte hat dadurch, daß er seinen schulpflichtigen Sohn, der früher die Schule in F.... besucht hatte, in einer klösterlichen Erziehungsanstalt in Belgien untergebracht und dort hat unterrichten lassen, die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, daß sein Sohn eine inländische Schule besucht, vorsätzlich vernachslässigt. Der Umstand, daß der Angeklagte und seine Frau nicht in der Lage gewesen sein wollen, ihren Sohn außerhalb der Schule genügend zu beaufsichtigen, berechtigte den Angeklagten nicht, ihn der gesetzlichen Schulpflicht zu entziehen.

Die Revision war sonach zurückzuweisen. Der Kostenpunkt

jolgt aus § 505 Str. Pr. Ord.

#### (Unterschriften.)

(Entscheidung des Straffenats des Königlichen Kammer= gerichts vom 23. Januar 1902 —  $\frac{15. \text{ S. } 1061. \text{ O1.}}{13.}$  —.)

### Richtamtliches.

Neuroder Lehrkurse zur Aus= und Fortbildung von Haushaltungs= und Handarbeitslehrerinnen.

Breslau, den 10. Januar 1902.

Der günstige Verlauf und Erfolg der im vorigen Jahre unter Leitung des Herrn Kreis-Schulinspektors Esser in Neurode in Schlesien abgehaltenen Lehrkurse zur Aus- und Fortbildung von Haushaltungs- und Handarbeitslehrerinnen veranlaßt uns, unter Justimmung des zuständigen Herrn Regierungs-Präsidenten auch in diesem Jahre wieder einen Kursus zur Ausbildung von Haushaltungslehrerinnen in Neurode einzurichten, an welchen sich im Austrage der Königlichen Regierung zu Breslau wieder ein Kursus zur Aus- und Fortbildung von Handarbeitslehrerinnen unmittelbar anschließen soll.

Der Haushaltungskursus wird acht Wochen dauern und am 7. April seinen Ansang nehmen. Lehrerinnen und Handarbeitslehrerinnen, die zugleich in den hauswirtschaftlichen Arbeiten nicht ungeübt sind, serner Haushaltungslehrerinnen, die ohne schultechnische Borbildung nur auf Grund ihrer Erfahrungen in der Führung des Haushaltes zur Leitung von Haushaltungssichulen berusen wurden und sich in der Unterrichtserteilung versvollsommnen wollen, erscheinen zur Teilnahme besonders geeignet. Aber auch andere Damen, welche hierfür ausreichend veranlagt und mit dem erforderlichen Maße allgemeiner Bildung und hauss

wirtschaftlicher Kenntnisse ausgestattet sind, werden das Kursusziel recht wohl erreichen können. Dieses Ziel ist: die Lehrsbesähigung sur den Haushaltungsunterricht an Bolksschulen sowie an solchen Haushaltungsschulen, die für Schülerinnen, welche der Schulpflicht bereits entwachsen sind, eingerichtet, sich einsachen Lebensverhältnissen anpassen.

Behörden, Bereine, Anstalten oder Fabrikherren, die sür bereits vorhandene oder in Aussicht genommene Haushaltungs-schulen geeignete Lehrkräfte aus dem eigenen Orte in kurzer Zeit und bei geringen Kosten heranbilden lassen wollen, werden auf

den Kursus besonders aufmerksam gemacht.

In einem theoretisch-wissenschaftlichen Teile werden der menschliche Körper und dessen Lebensbedürsnisse, ferner Nahrungsmittele, Gesundheitse und Wirtschaftslehre, soweit sie das Familienleben berühren und für jede Frau wissenswert sind, sodann die Einerichtung von Haushaltungsschulen nehst Kostenanschlägen und Arbeitsplänen und endlich ein kurzer Abrif der Unterrichtse und Erziehungslehre zur Behandlung gelangen.

In einem methodologisch-praktischen Teile werden zweitens die Teilnehmerinnen in allen hauswirtschaftlichen Arbeiten geübt und an diesen praktischen Arbeiten zugleich in die rechte Art der Unterrichtserteilung eingeführt werden. Dazu wird drittens die Neuroder Haushaltungsschule thunlichst oft besucht werden, um aus der Beobachtung eines gut geleiteten Unterrichts für die spätere eigene Unterrichtserteilung möglichst großen Nußen zu

ziehen.

Der Handarbeitskursus soll sich, wie oben erwähnt, unmittelbar an den Haushaltungskursus anschließen, sechs Wochen dauern und am 2. Juni beginnen. Auch er hat eine befriedigende Vorbildung der Teilnehmerinnen in den verschiedenen weiblichen Handarbeiten zur Voraussetzung und nur die Aufgabe, den zum Kursus Zugelassenen ein gewisses Maß methodischen Wissens und die erforderliche Sicherheit im Unterrichten selbst zu vermitteln oder bereits in Thatigkeit befindliche Handarbeitslehrerinnen ohne besondere schultechnische Borbildung in der Unterrichtserteilung fortzubilden. Wenn es auch nicht ausgeschlossen erscheint, daß besonders befähigte und in den weiblichen Handarbeiten sehr geübte Damen mit Hilfe dieses theoretischen und methodologisch= praktischen Kursus bei großem eigenem Fleiße dazu gelangen können, sich mit Erfolg einer staatlichen Prüfung zu unterziehen und dadurch die Berechtigung zu einer definitiven Anstellung als vollbeschäftigte Handarbeitslehrerinnen in größeren Schulfpstemen zu erwerben, so können dies bei der so kurzen Dauer dieses Kursus und bei den erhöhten Anforderungen, welche an staatlich

zu prüsende Handarbeitslehrerinnen gestellt werden, naturgemäß nur ganz vereinzelte Ausnahmefälle sein; der eigentliche Zweck dieses sechswöchigen Kursus wird nur die Aus= bezw. Fort= bildung von Handarbeitslehrerinnen für ländliche oder einfache

städtische Bolksschulspsteme sein können.

Auch der Handarbeitskursus wird sich in einen jedoch nur auf das Notwendigste zu beschränkenden theoretisch-wissenschaftelichen und einen methodologisch-praktischen Teil gliedern und durch öfteren Besuch des Handarbeitsunterrichts an den Neuroder Bolksschulen belebt werden. Er ist einerseits sür die Teilnehmerinnen am Haushaltungskursus bestimmt, um diesen im Interesse Fortkommens neben ihrer Ausbildung im Haushaltungs-unterrichte auch die Ausbildung als Handarbeitslehrerinnen zu ermöglichen. Außerdem soll er auch jeder Dame, die, ohne am Haushaltungskursus teilzunehmen, sich nur die Besähigung zur Erteilung des Handarbeitsunterrichts erwerben will, offen stehen.

Teilnahmebedingungen: Da beide Kurse in der Hauptsache aus Bereins= ober Staatsmitteln unterhalten werben, wird ein besonderes Unterrichts-Honorar nicht erhoben. Nur ist zur Deckung des nicht unbeträchtlichen Berbrauches von Materialien aller Art ein Materialgeld von wöchentlich zwei Mark zu entrichten. Pensionen in guten Bürgerfamilien sind zum Preise von 110 Mark für den 8 wöchigen Haushaltungskursus und von 85 Mark sur den 6wöchigen Handarbeitskursus in ausreichender Menge zu haben. Ginem Teil der Kursistinnen werden voraus= sichtlich wieder Stipendien bis zur halben Höhe der Pensions= toften gewährt werden konnen. Ebenso wird voraussichtlich ber Herr Minister für Landwirtschaft, Domanen und Forsten wieder bereit sein, an hinterbliebene Töchter von Beamten seines Ressorts Unterstützungen zur Teilnahme an den Kursen zu gewähren. Etwaige Antrage auf Gewährung von Stipendien sind unter gleichzeitigem Nachweis der Bedürftigkeit sogleich den Meldungen beizfügen.

Die Mindestzahl von Teilnehmerinnen für jeden Kursus beträgt 12, die Höchstahl für den Haushaltungskursus 24, für den Handarbeitskursus 35; das Mindestalter ist das vollendete siebzehnte Lebensjahr. Die Aufnahme erfolgt im allgemeinen in

der Reihenfolge der Meldungen.

Meldungen, denen eine beglaubigte Abschrift des letten Schulzeugnisses, sowie ein selbstgefertigter Lebenslauf beizusügen ist, der auch über den Bildungsgang der Antragstellerin Austunft zu geben hat, sind an den Königlichen Kreis-Schulinspektor herrn Esser zu Neurode in Schlesien zu richten und zwar
jur den Haushaltungskursus bis zum 10. März, für den Handarbeitskursus bis zum 15. April. Später eingehende Meldungen

haben keine Aussicht auf Berücksichtigung. Der Genannte ist auch zu jeder weiteren Auskunft über die Kurse bereit.

Der Vorstand des Verbandes der Vaterländischen Frauen-Vereine der Provinz Schlesien.

Charlotte,

Erbprinzessin von Sachsen-Meiningen, Prinzessin von Preußen.

#### Personal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ist verliehen worben:

der Charafter als Schulrat mit dem Range der Rate vierter Klasse:

den Rreis=Schulinspektoren:

Baumhauer zu Schrimm,

Dr. Besta zu Meschede,

Brandenburger zu Bofen,

Casper zu Posen,

Engelien zu Neuenburg,

Friedrich zu Bosen,

Riegner zu Schweg,

Rufin zu Ohlau,

Sachse zu Nakel,

Schmitz zu Koesfeld,

Stordeur zu Hagen,

Storz zu Inowrazlaw,

Dr. Werner zu Kreuzburg und

Winter zu Inowrazlam;

der Charakter als Kanzleirat:

dem Universitäts=Sekretär bei der Universität Greifswald Bohn.

Es ist befördert worden:

der Ober-Präsidialrat von Barnekow zu Danzig zum Präsidenten der Regierung zu Osnabrück.

#### B. Universitäten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Honorar-Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin Geheimen Medizinalrat Dr. Senator;

der Königliche Kronen=Orden zweiter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn Geheimen Medizinalrat Dr. Fritsch; der Charakter als Konsistorialrat:

dem ordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald D. Dr. Haußleiter;

der Charafter als Geheimer Justigrat:

dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Marburg Dr. Lehmann.

Das Pradikat "Professor" ist beigelegt worden:

den Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Unis versität Greifswald Dr. Busse und Dr. Rosemann.

Es find ernannt worden:

der bisherige Divisionspfarrer der 28. Division Lic. theol. Bornhäuser zu Rastatt zum außerordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald, der etatsmäßige Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin Eugen Mener zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität und der bisherige ordentliche Professor an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe Dr. Troeltsch zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Marburg.

#### C. Technische Hochschulen.

Dem Dozenten an der Technischen Hochschule und Oberlehrer am Köllnischen Symnasium zu Berlin Dr. Haentschel ist das Prädikat "Prosessor" beigelegt worden.

#### D. Runft und Biffenschaft.

Die von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vollzogene Wahl des ordentlichen Proschors an der dortigen Universität Geheimen Regierungsrats Dr. Zimmer zum ordentlichen Witgliede ihrer Philosophisch-Historischen Klasse ist bestätigt worden.

Der Landbauinspektor Büttner zu Berlin ist zum Provinzial= Konservator der Provinz Brandenburg bestellt worden.

Es ist beigelegt worden das Praditat "Professor":

dem Maler Desterlen zu Blankenese, dem Arzt Dr. med. Julius Schwalbe zu Berlin und dem Syndikus der Handelskammer zu Coln Dr. phil. Wirminghaus daselbst.

#### E. Sohere Lehranstalten.

Dem Oberlehrer am Köllnischen Symnasium zu Berlin Dr. Wendland ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

In gleicher Eigenschaft ist versetzt bezw. berufen worden:

der Oberlehrer Grünewald vom Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin an das Prinz Heinrich=Gymnasium zu Schöneberg.

Es ist befördert worden:

der Oberlehrer am Städtischen Gymnasium und Realgymnassium zu Düsseldorf Dr. Cramer zum Direktor des Prosymnasiums nehst Realprogymnasium zu Eschweiler.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Symnasium:

zu Rocisel der Schulamtskandidat Giere,

zu Charlottenburg (Städtisches Gymnasium) der Hilislehrer Hunger,

zu Steglitz der Schulamtstandibat Simons und

zu Dt. Wilmersdorf (Bismarck-Gymnasium) der Hilslehrer Dr. Steiner;

am Realgymnasium:

zu Altona der Hilfslehrer Kirsch und

au Münster i. W. der Schulamtskandidat Naarmann; an der Oberrealschule:

zu Essen der Hilfslehrer Lucas,

zu Graudenz ber Hilfslehrer Richter und

zu Bochum der Schulamtstandidat Stentrup;

am Progymnasium:

zu Zehlendorf der Hilfslehrer Ballier;

an der Realichule:

zu Gumbinnen der Schulamtstandidat Georgesohn.

#### F. Shullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es sind befördert worden:

zu Seminar-Oberlehrern:

am Schullehrer-Seminar zu Politz der bisherige ordentliche

Seminarlehrer Aumuller zu Pyrit und

am Schullehrer-Seminar zu Mühlhausen i. Th. der bisherige ordentliche Seminarlehrer Dr. Schubert zu Reuruppin.

Es sind angestellt worden:

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Reichenbach D. L. der Bürgerschullehrer Schleising zu Erfurt und

am Schullehrer=Seminar zu Schlüchtern der kommissa= rische Lehrer Walther.

G. Diffentliche höhere Dabchenschulen.

Dem Oberlehrer an der städtischen höheren Mädchenschule zu Düsseldorf Körholz ist das Prädikat "Prosessor" beisgelegt worden.

#### H. Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Beftorben:

Arendt, Professor, Lehrer des Chinesischen an dem Seminar für Drientalische Sprachen zu Berlin,

Dr. Bech, Realschul-Oberlehrer zu Quedlinburg,

Dr. Hassenkamp, Prosessor, Gymnasial-Direktor zu Düren, Dr. Heller, Prosessor, Realgymnasial = Oberlehrer zu Halberstadt,

Dr. Hofmann, Professor, Oberrealschul = Oberlehrer zu Magdeburg,

Wiese, Geheimer Registrator im Ministerium der geist= lichen 2c. Angelegenheiten und

Züge, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Linden.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Aremer, Oberrealschul-Oberlehrer zu Essen.

#### Inhaltsverzeichnis des März-Heftes.

|    |     | Audansperkeraling pen mearl-Kelien.                                                                                                                                                                               | Seite |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. | 82) | Bekanntmachung, betreffend die Zulassung zum Rechts-<br>ftudium. Bom 1. Februar b. 3s                                                                                                                             | 275   |
| B. | •   | Berwendung von Hohl-Galvanoplastik zu Denkmälern für Mitglieder des Königlichen Hauses. Erlaß vom 18. Ja- nuar d. Js.                                                                                             | 276   |
|    | 84) | Brufungsordnung für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen.<br>Bom 81. Januar b. 38.                                                                                                                                | 276   |
|    | 85) | Bettbewerb um den Dr. Hugo Rautsendorff-Preis auf dem Gebiet der Malerei für das Jahr 1902. Bekanntmachung des Senats der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste vom 6. Februar d. Is. | 284   |
| C. | 36) | Gegenseitige Anerkennung der von der Oberrealschule in Coburg und der von den Preußischen Oberrealschulen aus- gestellten Reisezeugnisse. Bekanntmachung vom 25. Fe-                                              | 286   |

| 37)            | Berleihung des Ranges der Rate vierter Rlasse an Di-<br>rettoren von Richtvollanstalten und an Prosessoren höherer<br>Lehranstalten. Bekanntmachung                                 | 257         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| •              | Prüfung der Boltsschullehrer für das Organisten- und Kantoramt. Erlaß vom 21. Februar d. 38.                                                                                        | <b>29</b> 0 |
| 89)            | Entlassungsprüfungen an der Lehrerinnen-Bildungsanstalt zu Kattowis. Bekanntmachung                                                                                                 | 290         |
| <b>E</b> . 40) | Berzeichnis der Lehrer und Lehrerinnen, welche die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1901 bestanden haben. Bekanntmachung                                    | 290         |
| F. 41)         | Portofreie Zusendung der Umzugstosten-Bergütungen an im Interesse des Dienstes verseste Bollsschullehrer und                                                                        |             |
|                |                                                                                                                                                                                     | 291         |
| 42)            |                                                                                                                                                                                     | 291         |
| 48)            | Aufnahme von Lehrern (Rettoren) in die Schulvorstände.<br>Erlaß vom 22. Februar d. Is.                                                                                              | <b>29</b> 3 |
| 44)            | Inländische Kinder können der Schulpsticht nicht durch Besuch einer ausländischen Schule genügen. Entscheidung des Straffenats des Königlichen Kammergerichts vom 28. Januar d. 35. | 295         |
|                |                                                                                                                                                                                     | 430         |
| Reurober       | Richtamtliches.<br>Lehrkurse zur Aus- und Fortbildung von Haushaltungs-<br>und Handarbeitslehrerinnen                                                                               | 299         |
| Berfonalie     |                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> 02 |

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

N4.

Berlin, den 30. April

1902.

# Ministerium der geistlichen ze. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht: den Ministerial=Direktor im Ministerium der geist= lichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten Wirklichen Geheimen Rat Dr. Kügler zum Prä= sidenten des Königlichen Oberverwaltungsgerichts sowie

den Seheimen Ober=Regierungsrat und vortragenden Rat im Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten Dr. Förster zum Direktor in diesem Ministerium und zum Wirklichen Seheimen Ober=Regierungsrat mit dem Range der Räte erster Klasse zu ernennen.

In Folge vorstehender Veränderungen haben über= nommen:

der Ministerial=Direktor D. Schwarzkopff die Leistung der Zweiten Unterrichts=Abteilung und wie bisher die Leitung der Kunst=Abteilung,

die Leitung der geistlichen Abteilung der Unterstaats= sekretär Wever in Gemeinschaft mit dem Wirklichen Geheimen Ober=Regierungsrat Löwenberg als Dirigenten und

der Ministerial=Direktor Dr. Förster die von ihm schon seither als Dirigent geführte Leitung der Wedizinal=Abteilung und die Leitung der Abteilung für allgemeine Verwaltungs=Angelegenheiten.

# A. Behörden und Beamte.

45) Die Zulage für Nichtbenutung des Civilversor= gungsscheines kommt bei Anstellung des Militär= pensionars im Civildienste in Wegfall. Begriff des Civildienstes.

Berlin, den 29. Januar 1902.

Der Auffassung des Rechnungshoses des Deutschen Reiches treten wir bei. Nach Bemerkung Nr. 14 zu den §§ 100—108 des Militärpensionsgesetzes (Ist. M. P. G. S. 124. 125) ist die Julage für Nichtbenutung des Civilversorgungsscheines nicht weiter zahlbar, wenn es dem Militärpensionär gelingt, eine Ansitellung im Civildienste zu erhalten. Unter Civildienst in dieser Beziehung sind nicht nur Stellen des Reichs= und Staatsdienstes, iondern auch Stellen des Kommunal=, Instituten= 2c. Dienstes— also auch des öffentlichen Volksschuldienstes— zu verstehen. Es kommt hierbei nicht darauf an, ob die Stellen den Militär=anwärtern vorbehalten sind.

Der Kriegsminister. Der Minister der geistlichen 2c. Im Auftrage: von Tippelskirch. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die Königliche Regierung zu R. R. W. 1895/12. C. 2. R. d. g. A. A. 1716. U. III. E.

# B. Universitäten und Technische Hochschulen.

46) Borzeitige Aushändigung der Universitäts=Ab= gangszeugnisse an Studierende für die Zulassung zur ärztlichen Prüfung in der Sommerperiode.

Berlin, den 29. März 1902. Nach der Prüfungsordnung für Ärzte vom 28. Mai 1901 sind die Gesuche um Zulassung zur Prüfung in der Mitte März beginnenden Prüfungsperiode bis zum 1. März jedes Jahres inzureichen (§ 21 Abs. 2), wobei der Nachweis der vorgeschriesbenen Studienzeit durch Universitäts-Abgangszeugnisse zu ersbringen ist (§ 23 Abs. 1).

Mit Rüchicht hierauf bestimme ich unter Bezugnahme auf 11 der Vorschriften für die Studierenden vom 1. Oktober 1879, daß fortab denjenigen Studierenden, welche sich der ärztsichen Prüfung in der Sommerperiode unterziehen wollen, auf

Wunsch das Abgangszeugnis bereits vier Bochen vor dem gesetzlichen Schluß des vorangehenden Binter=Semesters auszgehändigt wird.

Ich ersuche ergebenst, die beteiligten akademischen Behörden sowie die dortige arztliche Prüfungs-Kommission entsprechend zu

benachrichtigen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Wever.

An die Herren Universitäts-Auratoren und an das Universitäts-Auratorium zu Berlin.

U. I. 5565. M.

#### 47) Benete'iche Breisstiftung.

Am 11. März 1902, dem Geburtstage des Begründers der Preisstiftung, des weil. Konsistorialraths Carl Gustav Benete aus Berlin, wurde in öffentlicher Sizung der Philosophischen Fakultät verkündet, daß zur Preisbewerbung für 1902 keine Bewerbungsschrift eingeliefert worden ist.

Für das Jahr 1905 wird folgende neue Preisaufgabe

gestellt:

"Die Fakultät wünscht eine historische kritische Zusammenstellung der Ergebnisse der bisherigen Forschungen über gewisse langsam wachsende Tumoren und abnormale wuchernde Neubildungen, die an Holzpstanzen wie an krautartigen Gewächsen beobachtet worden sind und als "Arebs" oder z. th. auch als "Maserkröpse" bezeichnet werden. Sie wünscht ferner eine genaue Untersuchung und Beschreibung von möglichst zahlreichen neuen Fällen dersartiger Erkrankungen, welche sich auf experimentelle Prüsung durch Insektionsversuche stützt und durch Zeichenungen sowie durch mikrostopische Präparate erläutert wird. Das Berhältniß der Ergebnisse dieser neuen Untersuchungen zu den schon bekannten Thatsachen ist darzulegen."

Bewerbungsschriften sind in einer der modernen Sprachen abzufassen und bis zum 31. August 1904, auf dem Titelblatt mit einem Motto versehen, an die Fakultät einzusenden, zusammen mit einem versiegelten Briefe, der auf der Außenseite das Motto der Abhandlung, innen Namen, Stand und Wohnort des Bersfassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers nicht angegeben werden. Auf dem Titelblatt muß ferner die Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zurückzusenden ist.

falls sie nicht preiswürdig befunden wird. Der erste Preis beträgt 3400 M, der zweite 680 M. Die Zuerkennung der Preise
ersolgt am 11. März 1905 in öffentlicher Sitzung der Philoiophischen Fakultät zu Göttingen. Die gekrönten Arbeiten bleiben
unbeschränktes Eigenthum ihres Verfassers.

Die Preisaufgaben, für welche die Bewerbungsschriften bis zum 31. August 1902 und 31. August 1903 einzusenden sind, finden sich in den Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, Geschäftliche Mittheilungen 1900 und 1901.

Göttingen, den 1. April 1902.

Die Philosophische Fakultät. Der Dekan: R. Dziakko.

Befanntmachung.

# C. Aunft und Wissenschaft.

48) Felig Mendelssohn=Bartholdy=Staats=Stipendien für Musiker.

Am 1. Oktober cr. kommen zwei Stipendien der Felix Mendelssohn=Bartholdn'schen Stiftung für befähigte und streb= jame Musiker zur Berleihung. Jedes derselben beträgt 1500 . M. Das eine ist für Komposition, das andere für ausübende Conkunftler bestimmt. Bur gleichen Zeit erfolgt die Bertheilung der Zinsen eines von den Berwandten des General-Musikbirektors Dr. Felix Mendelssohn=Bartholdy, den Herren Geheimer Kom= merzienrath Ernst von Mendelssohn=Bartholdy und Banquiers Robert und Franz von Mendelssohn, zum Andenken an die 50. Wiederkehr des Todestages des Dr. Felix Mendelssohn= Bartholdy geschenkten Kapitals von 30000 M und die Bewilligung von Unterstützungen aus ben Zinserträgen eingetretener Ersparnisse der Stiftung. Die Verleihung der Stipendien und Unterstützungen geschieht an Schüler der in Deutschland vom Staat subventionierten Ausbildungs = Institute Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Nationalität.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein halbes Jahr Studien an einem der genannten Institute gemacht hat. Ausnahmsweise können preußische Staatsangehörige, ohne daß sie diese Bedingungen erfüllen, ein Stipendium oder eine Unterstützung empfangen, wenn das Kuratorium für die Berwaltung der Stipendien auf Grund eigener Prüfung ihrer Besiähigung sie dazu für geeignet erachtet.

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der bestreffenden, vom Staat subventionierten Institute ertheilt, das Kuratorium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Vollendung ihrer Studien auf dem Institut ein Stipendium sur Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besuch auswärtiger Institute 2c.) zu verleihen. Auch die Gewährung von Beihilsen und Unterstützungen erfolgt nur an Schüler der in Deutschland vom Staate subventionierten Ausbildungsschistute oder an solche, welche Schüler eines dieser Institute gewesen sind, ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Nationalität nach dem freien Ermessen des Kuratoriums.

Sämmtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über die Erfüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbstgeschriebenen Lebenslauf, in welchem besonders der Studiensgang hervorgehoben wird, sind nebst einer Bescheinigung der Reist zur Konkurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Abgangszeugniß von der zulett besuchten Anstalt bis zum 1. Juli cr. an das Kuratorium für die Verwaltung der Feliz Mendelssohn = Bartholdy = Stipendien, Berlin W. 35, Potsdamerstraße 120, einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium sowie um Untersstützungen für Komponisten sind eigene Kompositionen nach freier Wahl, unter eidesstattlicher Versicherung, daß die Arbeit ohne

fremde Beihilfe ausgeführt worden ist, beizufügen.

Die Verleihung des Stipendiums und der Unterstützungen: für ausübende Tonkünstler erfolgt auf Grund einer am 29. und 30. September cr. in Berlin durch das Kuratorium abzuhalten= den Prüfung.

Berlin, den 1. April 1902.

Der Vorsitzende des Kuratoriums.

Betanntmadjung.

Joachim.

#### 49) Joseph Joachim=Stiftung.

Anläßlich des 50 jährigen Künstler-Jubiläums des Professors Dr. Joseph Joachim, Kapellmeisters der Königlichen Atademie der Künste und Mitgliedes des Direktoriums der Königlichen akademischen Hochschule für Musik, ist eine Stiftung errichter worden, deren Zweck ist: unbemittelten Schülern der in Deutschland vom Staat oder von Stadtgemeinden errichteten oder unterstützten musikalischen Bildungsanstalten ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Staatsangehörigkeit

Pramien in Gestalt von Streich-Instrumenten (Geigen und Celli) ober in Geld zu gewähren.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein

halbes Jahr einer der genannten Anstalten angehört hat.

Bei der Bewerbung sind folgende Schriftstude einzureichen:

1. ein vom Bewerber verfaßter kurzer Lebenslauf,

2. eine schriftliche Auskunft des Borstands der vom Bewerber besuchten Anstalt über Würdigkeit und Bedürftigkeit des Bewerbers, sowie die Genehmigung derselben zur Theilnahme an der Bewerbung auf Grund der zu bezeugenden Thatsache, daß der Bewerber mindestens ein halbes Jahr der Austalt ansgehört hat.

Die Ausantwortung beziehungsweise Auszahlung der zuserkannten Prämien erfolgt am 1. Oktober cr. Gine Benachsrichtigung der nicht berücksichtigten Bewerber sowie eine Rücks

sendung der eingereichten Schriftstücke findet nicht statt.

Geeignete Bewerber haben ihre Gesuche mit den in Borstehendem geforderten Schriftstücken bis zum 1. Juni er. an das Kuratorium für die Berwaltung der Joseph Joachims Stiftung, Berlin W. 35, Potsdamerstraße 120, einzureichen.

Berlin, den 1. April 1902.

Der Vorsitzende des Kuratoriums. Joachim.

Befanntmadjung.

# D. Höhere Lehranstalten.

50) Pflege einer guten und leserlichen Handschrift bei ben Schülern höherer Lehranstalten.

Berlin, den 26. März 1902.

Schon wiederholt ist es den Leitern und Lehrern der höheren Schulen besonders zur Pflicht gemacht worden, auf die Pflege einer guten und leserlichen Handschrift bei den Schülern hinzuwirken. Daß aber diese Einwirkung noch vielfach des nötigen Rachdruckes und ausdauernder Gleichmäßigkeit entbehrt haben muß, zeigt die Unzulänglichkeit ihres Erfolges, über welche immer wieder berechtigte Klagen laut werden. Auch nach den Wahrzuchmungen, die hier bei verschiedenen Anlässen, besonders bei der Durchsicht von Prüfungsarbeiten, gemacht worden sind, ist die bedauerliche Thatsache nicht in Abrede zu stellen, daß zahlreiche Schüler von den höheren Lehranstalten mit einer Handschrift

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der bestreffenden, vom Staat subventionierten Institute ertheilt, das Kuratorium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Vollendung ihrer Studien auf dem Institut ein Stipendium für Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besuch auswärtiger Institute 2c.) zu verleihen. Auch die Gewährung von Beihilfen und Unterstüßungen erfolgt nur an Schüler der in Deutschland vom Staate subventionierten Ausbildung sich Institute oder an solche, welche Schüler eines dieser Institute gewesen sind, ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Nationalität nach dem freien Ermessen des Kuratoriums.

Sammtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über die Erfüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbstgeschriebenen Lebenslauf, in welchem besonders der Studiensgang hervorgehoben wird, sind nebst einer Bescheinigung der Reist zur Konkurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Abgangszeugniß von der zuletzt besuchten Anstalt bis zum 1. Juli eran das Kuratorium für die Verwaltung der Felix Mendelssohn = Bartholdy = Stipendien, Berlin W. 35, Potsdamerstraße 120, einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium sowie um Untersstützungen für Komponisten sind eigene Kompositionen nach freier Wahl, unter eidesstattlicher Versicherung, daß die Arbeit ohne

fremde Beihilfe ausgeführt worden ist, beizufügen.

Die Verleihung des Stipendiums und der Unterstützunger: für ausübende Tonkünstler erfolgt auf Grund einer am 29. und 30. September cr. in Berlin durch das Kuratorium abzuhaltenden Prüfung.

Berlin, den 1. April 1902.

Der Vorsitzende des Kuratoriums.

Befannimachung.

Joachim.

## 49) Joseph Joachim=Stiftung.

Unläßlich des 50 jährigen Künftler-Jubiläums des Professors Dr. Joseph Joachim, Kapellmeisters der Königlichen Atademic der Künste und Mitgliedes des Direktoriums der Königlichen akademischen Hochschule für Musik, ist eine Stiftung errichter worden, deren Zweck ist: unbemittelten Schülern der in Deutschsland vom Staat oder von Stadtgemeinden errichteten oder unterstützten musikalischen Bildungsanstalten ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Staatsangehörigkeit

Pramien in Gestalt von Streich-Instrumenten (Geigen und Celli) ober in Geld zu gewähren.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein

halbes Jahr einer ber genannten Unstalten angehört hat.

Bei der Bewerbung find folgende Schriftstude einzureichen:

1. ein vom Bewerber verfaßter furzer Lebenslauf,

2. eine schriftliche Auskunft des Borstands der vom Bewerber besuchten Anstalt über Würdigkeit und Bedürftigkeit des Bewerbers, sowie die Genehmigung derselben zur Theilnahme an der Bewerbung auf Grund der zu bezeugenden Thatsache, daß der Bewerber mindestens ein halbes Jahr der Austalt ausgehört hat.

Die Ausantwortung beziehungsweise Auszahlung der zuserkannten Prämien erfolgt am 1. Oktober er. Gine Benachsrichtigung der nicht berücksichtigten Bewerber sowie eine Rücks

sendung der eingereichten Schriftstucke findet nicht statt.

Geeignete Bewerber haben ihre Gesuche mit den in Borstehendem geforderten Schriftstücken bis zum 1. Juni er. an das Kuratorium für die Berwaltung der Joseph Joachims Stiftung, Berlin W. 35, Potsdamerstraße 120, einzureichen.

Berlin, den 1. April 1902.

Der Vorsitzende des Kuratoriums. Joachim.

Befanntmadjung.

## D. Höhere Lehranftalten.

50) Pflege einer guten und leserlichen Handschrift bei den Schülern höherer Lehranstalten.

Berlin, den 26. März 1902.

Schon wiederholt ist es den Leitern und Lehrern der höheren Schulen besonders zur Pflicht gemacht worden, auf die Pflege einer guten und leserlichen Handschrift bei den Schülern hins zuwirten. Daß aber diese Einwirtung noch vielsach des nötigen Rachdruckes und ausdauernder Gleichmäßigkeit entbehrt haben muß, zeigt die Unzulänglichkeit ihres Erfolges, über welche immer wieder berechtigte Klagen laut werden. Auch nach den Wahrsuchmungen, die hier bei verschiedenen Anlässen, besonders bei der Durchsicht von Prüsungsarbeiten, gemacht worden sind, ist die bedauerliche Thatsache nicht in Abrede zu stellen, daß zahlreiche Schüler von den höheren Lehranstalten mit einer Handschrift

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der betreffenden, vom Staat subventionierten Institute ertheilt, das Kuratorium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Bollendung ihrer Studien auf dem Institut ein Stipendium. sür Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besud auswärtiger Institute 2c.) zu verleihen. Auch die Gewährum von Beihilsen und Unterstützungen erfolgt nur an Schüler der in Deutschland vom Staate subventionierten AusbildungsInstitute oder an solche, welche Schüler eines dieser Institutigewesen sind, ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Nationalität nach dem freien Ermessen des Kuratoriums.

Sämmtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über di. Erfüllung der oben gedachten Bedingungen und einem furzen selbstgeschriebenen Lebenslauf, in welchem besonders der Studiens gang hervorgehoben wird, sind nebst einer Bescheinigung der Reift zur Konkurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Abgangszeugniß von der zulett besuchten Anstalt bis zum 1. Jusi er an das Kuratorium für die Verwaltung der Felix Wendelssohn = Bartholdy = Stipendien, Berlin W. 35 Potsdamerstraße 120, einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium sowie um Untersstützungen für Komponisten sind eigene Kompositionen nach freier Wahl, unter eidesstattlicher Versicherung, daß die Arbeit ohn

fremde Beihilfe ausgeführt worden ist, beizufügen.

Die Verleihung des Stipendiums und der Unterstützunger für ausübende Tonkünstler erfolgt auf Grund einer am 29. und 30. September cr. in Berlin durch das Kuratorium abzuhaltenden Prüfung.

Berlin, den 1. April 1902.

Der Vorsitzende des Kuratoriums.

Befanntmachung.

Joachim.

### 49) Joseph Joachim=Stiftung.

Anläßlich des 50jährigen Künstler-Jubilaums des Prosessors Dr. Joseph Joachim, Kapellmeisters der Königlichen Afademic der Künste und Mitgliedes des Direktoriums der Königlichen akademischen Hochschule für Musik, ist eine Stiftung errichter worden, deren Zweck ist: unbemittelten Schülern der in Deutschland vom Staat oder von Stadtgemeinden errichteten oder unterstützten musikalischen Bildungsanstalten ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Staatsangehörigkeit Prämien in Gestalt von Streich=Instrumenten (Geigen und Celli) ober in Geld zu gewähren.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein

halbes Jahr einer der genannten Anstalten angehört hat.

Bei ber Bewerbung find folgende Schriftstude einzureichen:

1. ein vom Bewerber verfaßter kurzer Lebenslauf,

2. eine schriftliche Auskunft des Borstands der vom Bewerber besuchten Anstalt über Würdigkeit und Bedürftigkeit des Bewerbers, sowie die Genehmigung derselben zur Theilnahme an der Bewerbung auf Grund der zu bezeugenden Thatsache, daß der Bewerber mindestens ein halbes Jahr der Austalt ausgehört hat.

Die Ausantwortung beziehungsweise Auszahlung der zuserkannten Prämien erfolgt am 1. Oktober er. Eine Benach=richtigung der nicht berücksichtigten Bewerber sowie eine Rück=

jendung der eingereichten Schriftstücke findet nicht statt.

Geeignete Bewerber haben ihre Gesuche mit den in Borstehendem geforderten Schriftstücken bis zum 1. Juni cr. an das Kuratorium für die Berwaltung der Joseph Joachim=
Stiftung, Berlin W. 35, Potsdamerstraße 120, einzureichen.

Berlin, den 1. April 1902.

Der Vorsitzende des Kuratoriums. Joachim.

Befanntmadjung.

## D. Söhere Lehranftalten.

50) Pflege einer guten und leserlichen Handschrift bei den Schülern höherer Lehranstalten.

Schon wiederholt ist es den Leitern und Lehrern der höheren Schulen besonders zur Pflicht gemacht worden, auf die Pflege einer guten und leserlichen Handschrift bei den Schülern hinzuwirken. Daß aber diese Einwirkung noch vielsach des nötigen Nachdruckes und ausdauernder Gleichmäßigkeit entbehrt haben muß, zeigt die Unzulänglichkeit ihres Erfolges, über welche immer wieder berechtigte Klagen laut werden. Auch nach den Wahrzuchmungen, die hier bei verschiedenen Anlässen, besonders bei der Durchsicht von Prüfungsarbeiten, gemacht worden sind, ist die bedauerliche Thatsache nicht in Abrede zu stellen, daß zahlreiche Schüler von den höheren Lehranstalten mit einer Handschrift

abgehen, die — offenbar infolge von Bernachlässigung während der auf den oberen Klassen zugebrachten Schulzeit — auch bei

billigen Anforderungen viel zu wünschen läßt.

Bon wie großer Bedeutung für das Schulleben selbst gerade die Gewöhnung an eine deutliche und sorgfältige Handschrift ist, bedarf keiner weiteren Darlegung. Es genügt, darauf hinzuweisen, wie unangebrachte Nachsicht bezüglich der äußeren Form einer Arbeit nur zu leicht eine auch die Gestaltung und Ausarbeitung des Inhalts schädigende Nachlässigkeit aufkommen läßt und dabei auch einem, bei der Jugend am allerwenigsten zu duldenden Wangel an Rücksicht auf die Zeit und Sehkraft derzenigen Borschub leistet, denen es obliegt, die Niederschrift zu lesen. Aber auch weit über die Grenzen der Schule hinaus hat eine uns ordentliche und unleserliche Handschrift schon oft im privaten und amtlichen Berkehre derartigen Anstoß erregt, daß sie allein dem Fortkommen von Schülern höherer Lehranstalten hindernd im

Bege stand.

Das Königliche Brovinzial=Schulkollegium darf daher nicht unterlassen, unausgesett dafür zu sorgen, daß die Schüler der höheren Lehranstalten durch alle Klassen mit Entschiedenheit und nötigenfalls mit Strenge an eine sorgfältige, leserliche und gefällige Handschrift gewöhnt und vor dem Unfuge einer unleserlichen Namensunterschrift bewahrt werden. Es wird das um so eher erreicht werden, wenn samtliche Lehrer sich stets die Pflicht gegenwärtig halten, daß sie selbst sich auch in dieser Hinsicht ihren Schulern vorbildlich zu zeigen haben, und — worauf auch schon in dem diesseitigen Runderlasse vom 5. Januar 1895 — U. II. 3064 — (Centralblatt 1895 S. 196) hingewiesen worden ist — jede Berlockung zur Flüchtigkeit, z. B. durch zu rasches Diktieren, durch häusliche Aufgaben, die nicht vom Lehrer selbst durchgesehen werden, durch Begünstigung des Nachschreibens im Unterrichte (z. B. in der Geschichte) u. s. w., sorgsam vermeiden. Bei der Durchsicht von Auffätzen und Reinschriften jeder Art ift regelmäßig auch das Außere angemessen zu berücksichtigen und erforderlichen Falles besonders zu beurteilen; Arbeiten, die schon bei der Einlieferung durch Flüchtigkeit oder Unordentlichkeit der Schrift auffallen, sind zurückzuweisen. Die in den Lehrplanen von 1901 vorgesehene Einrichtung besonderen Schreibunterrichts für Schüler mit schlechter Handschrift bietet Gelegenheit, erforder: lichen Falles die in dem Schreibunterrichte der unteren Klassen gewonnene Grundlage zu festigen und zu erganzen.

Damit aber den Bemühungen der Aufsichtsbehörden um die Pflege einer guten Handschrift ein wirksamerer Erfolg gesichert werde, als bisher erreicht worden ist, bestimme ich Folgendes:

1. Fortan ist allgemein sowohl in die gewöhnlichen, im Laufe des Schuljahres auszustellenden Zeugnisse dis in die Oberstima hin als auch in die Reisezeugnisse und in die Zeugnisse über die bestandene Schlußprüfung ein Urteil über die Handsichrist des Schülers auszunehmen, dabei auch austrücklich zu rügen, salls er etwa die Neigung zeigt, seinen Namen undeutsich zu schreiben. Wo die Vordrucke der Zeugnisse für dieses Urteil keine besondere Stelle bieten, ist es unter "Fleiß" einzutragen.

2. Bis auf weiteres ist in den Verwaltungsberichten der in Rede stehende Gegenstand besonders und eingehend zu behandeln. Bereits in dem nächsten fälligen Verichte dieser Art (für die Realsanstalten) erwarte ich eine Außerung über den Stand der Ansgelegenheit und über die Beobachtungen, welche in dem dortigen Aussichtsbezirke betreffs der Pflege einer angemessenen und lesers

lichen Handschrift gemacht worben find.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 658.

51) Beröffentlichung der neuen "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis".

Berlin, den 2. April 1902.

Nachdem sich samtliche Bundesregierungen mit der Versössentlichung der von ihren Kommissaren im Juni v. Is. verseinbarten "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nehst Wörtersverzeichnis" einverstanden erklärt haben, ist von mir das Ersorderliche veranlaßt worden, um die in meinem Auftrage von der hiesigen Weidmann'schen Buchhandlung veranstaltete Ausgabe

des Buches alsbald in den Buchhandel zu bringen.

Um Mißdeutungen vorzubeugen, eröffne ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, der Königlichen Regierung, daß als Zeitpunkt der Einführung dieser Rechtschreibung in die Schulen des mir unterstellten Ressorts der Beginn des Schuljahres 1903/4 in Aussicht genommen ist, die endgültige Entscheidung darüber aber nach Lage der Verhältnisse noch vorbehalten bleiben muß. Die Rücksichten, welche auf die Interessen des Buchhandels und der Verlegerkreise zu nehmen sind, bestimmen mich jedoch, ausdrücklich anzuordnen, daß die Benutung von ordnungsmäßig ingelassenen Lehrbüchern, die bereits in der neuen Rechtschreibung gedruckt sind, schon in dem jest beginnenden Schuljahre 1902/3

nicht beanstandet wird. Auch ist die Anschaffung der Regeln und des Wörterverzeichnisses für die deutsche Rechtschreibung in der bisherigen Fassung von neu eintretenden Schülern und Schülerinnen nicht mehr zu fordern, sondern zu gestatten, daß sie die eingangs bezeichneten neuen "Regeln über die deutsche Rechtschreibung nehst Wörterverzeichnis" in Gebrauch nehmen.

Den Schwierigkeiten, welche der Übergang mit sich bringen kann, ist überall gebührend Rechnung zu tragen, namentlich auch in der Richtung, daß Neuanschaffungen von Büchern auf Grund der Einführung der neuen Rechtschreibung bis auf weiteres nicht

gefordert werden dürfen.

Die Schulaussichtsbehörden haben hiernach das Erforderlicht zu veranlassen und sorgfältig darüber zu wachen, daß eigenmächtige Anordnungen, die mit obigen Bestimmungen nicht im Einklang stehen, fern gehalten werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien und die Königlichen Regierungen.

U. II. 587. II. U. III. U. III. A. U. III. D.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare u., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Berhältnisse.

52) Melbung zur zweiten Lehrerprüfung.

Berlin, den 5. Februar 1962

Die Angabe, in welchem Fache der Bewerber sich besonders weiter gebildet und mit welchem padagogischen Werke er sich einz gehender beschäftigt hat, ist ein wesentlicher Bestandteil der

Meldung zur zweiten Prüfung.

Ist eine solche Angabe dem Meldungsschreiben nicht beigelegt, so ist die Meldung unvollständig und unbedingt zur Bervollständigung zurückzugeben. Dies ist aber Sache der zuständigen Regierungen, welche die Meldungen zu prüfen haben. Sollten sich in dieser Beziehung Mängel zeigen, dann wird das König liche Provinzial=Schulkollegium Sich mit den betreffenden Regierungen in Benehmen zu setzen haben.

An das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R.

Abschrift zur Nachachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

An

die übrigen Roniglichen Provinzial-Schulfollegien und an die Roniglichen Regierungen.

U. III. C. 248.

53) Zulassung von Lehrerinnen zur Prüfung der Schul= vorsteherinnen.

Berlin, den 11. Februar 1902.

Nach § 23 der Prüfungsordnung vom 24. April 1874 ist von Lehrerinnen, welche zur Prüfung der Schulvorsteherinnen zugelassen werden wollen, auch nachzuweisen, daß sie mindestens

zwei Jahre in Schulen unterrichtet haben.

Ein zu meiner Kenntnis gelangter Einzelfall giebt mir Beranlassung, zu bestimmen, daß der Forderung der erwähnten Borschrift nur durch eine Thätigkeit an öffentlichen und privaten Schulen genügt wird und die etwaige Thätigkeit einer Lehrerin an sogenannten Familienschulen oder Familienzirkeln auf die vorbezeichnete Zeit nicht in Anrechnung kommen kann.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

Mn

die Roniglichen Provinzial-Schulfollegien.

U. III. D. 427. II.

54) Berordnungen und amtliche Bekanntmachungen über das Turnwesen in Preußen.

Berlin, den 20. Februar 1902.

Der Unterrichts=Dirigent der hiesigen Königlichen Turnlehrer= Bildungsanstalt Professor Eckler hat eine dritte Auflage der von ihm in Gemeinschaft mit dem verstorbenen Unterrichts=Dirigenten Schulrat Professor Dr. Euler herausgegebenen Schrift

"Berordnungen und amtliche Bekanntmachungen das Turn= wesen in Preußen betreffend" Berlin 1902, R. Gaertners

Verlagsbuchhandlung, Hermann Henfelder,

veranstaltet, welche bis in die neueste Beit fortgeführt ift.

Unter Bezugnahme auf die Rundverfügung vom 2. Dezember 1884 — U. III. b. 7986 — (Centrbl. für 1885 S. 210), die zweite Auflage dieses Werkes betreffend, veraulasse ich das Königliche Provinzial=Schulkollegium, die zu seinem Geschäftsz

bereich gehörigen Unterrichtsanstalten auch auf die neue Auflage aufmerksam zu machen.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Wever.

An die Königlichen Regierungen. U. III. B. 4017. U. III.

55) Prüfung der Rektoren für Schulen mit fremd= sprachlichem Unterrichte.

Berlin, den 4. März 1902.

In der Prüfung der Rektoren sind bei der Prüfung der Bewerber, welche die Befähigung für die Leitung einer Anstalt mit fremdsprachlichem Unterricht erlangen wollen, in der Regel die in Betracht kommenden fremden Sprachen Französisch und Englisch.

Nur den Prüflingen, welche bezüglich beider genannten Sprachen den zu stellenden Anforderungen genügen, ist das allgemeine Zeugnis nach Anlage D bezw. E zu der Prüfungssordnung vom 1. Juli 1901 — U. III. C. 2323 — (Centrbl.

S. 649) zu erteilen.

Es soll aber auch berücksichtigt werden, daß von manchen Bewerbern nur die Befähigung zur Leitung einer mittleren Schule erstrebt wird, in der in einer der bezeichneten Sprachen untersichtet wird.

Ferner soll den thatsächlichen Verhältnissen Rechnung getragen werden, daß in einer immerhin nicht unbedeutenden Zahl von Schulen in Rücksicht auf besondere örtliche Bedürfnisse Unterricht im Lateinischen neben dem in einer der genannten beiden

neueren Sprachen erteilt wirb.

Es sind daher zur Rektorprüfung auch solche Bewerber zus zulassen, welche die Befähigung zur Leitung von Schulen der in vorstehenden Absäten 3 und 4 bezeichneten Art erstreben. Diesen Bewerbern ist nach bestandener Prüfung ein Zeugnis auszustellen, welches — im übrigen dem Formular der Anlage E zur Prüfungsordnung entsprechend — am Schlusse bestimmt zum Ausdruck bringt, für welche Schulart die Leitungsbefugnis nachs gewiesen ist (Schulen mit französischem — ober mit englischem —

Unterrichte ober mit Unterricht in einer der genannten neueren Sprachen und im Lateinischen).

Die vor dem 1. April 1902 erworbenen Zeugnisse behalten

ihre bisherige Gültigkeit.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. III. C. 826.

# 56) Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern im Jahre 1902.

Berlin, ben 6. März 1902.

In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt hierselbst wird zu Anfang Oktober d. Is. wiederum ein sechsmonatiger Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern eröffnet werden.

Für den Eintritt in die Anstalt sind die Bestimmungen vom

15. Mai 1894 maggebend.

Die Königliche Regierung veranlasse ich, diese Anordnung in Ihrem Berwaltungsbezirke in geeigneter Weise bekannt zu machen und über die dort eingehenden Meldungen vor Ablauf des Juli d. Is. unter kurzer möglichst bestimmter gutachtlicher Außerung zu den einzelnen Meldungen zu berichten.

Auch wenn Aufnahmegesuche dort nicht eingehen sollten, er=

warte ich Bericht.

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 25. April 1887 — U. III. b. 5992 — erinnere ich wiederholt daran, daß jedem Bewerber ein Exemplar der Bestimmungen vom 15. Mai 1894 mitzuteilen ist und daß die anmeldende Behörde sich von der genügenden Turnfertigkeit des Anzumeldenden Überzeugung zu verschaffen hat, damit nicht etwa aufgenommene Bewerber wegen nicht genügender Turnsertigkeit wieder entlassen werden müssen.

Indem ich noch befonders auf den § 6 der Bestimmungen vom 15. Mai 1894 verweise, veranlasse ich die Königliche ProRegierung die Unterstühungsbedürftigkeit der Beswerber sorgfältigst zu prüfen, so daß die bezüglichen Ansgaben in der durch meinen Erlaß vom 20. März 1877 — U. III. 7340 — vorgeschriebenen Nachweisung als unbedingt zus

verlässig bei Bewilligung und Bemessung der Unterstützungen

zu Grunde gelegt werden können.

Auch noch im letten Jahre sind trot des wiederholten aus= drücklichen Hinweises auf diesen Punkt in einzelnen Fällen er= hebliche Schwierigkeiten daraus erwachsen, daß die pekuniäre Lage einberusener Lehrer sich hier wesentlich anders auswics, als nach jenen vorläufigen Angaben bei der Einberusung an= genommen werden durfte.

Die betreffenden Lehrer sind ausdrücklich auf die

miglichen Folgen ungenauer Angaben hinzuweisen.

Die Lebensläufe, Zeugnisse 2c. sind von jedem Bewerber zu

einem besonderen Sefte vereinigt vorzulegen.

In den im vergangenen Jahre eingereichten Nachweisungen haben wiederum mehrere der anmeldenden Behörden in Spalte "Bemerkungen" auf frühere Nachweisungen, Berichte, den Begleitsbericht und der Meldung beiliegende Zeugnisse 2c. verwiesen. Dieses ist unzulässig. Die genannte Spalte ist der Übersicht entsprechend kurz und bestimmt auszufüllen.

An die Königlichen Regierungen und das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu Berlin.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlassung bezüglich der zu Seinem Geschäftskreise gehörigen Unterrichtsanstalten.

Dabei bemerke ich, daß es in hohem Maße erwünscht ist, eine größere Zahl wissenschaftlicher Lehrer, welche für die Ersteilung des Turnunterrichts geeignet sind, durch Teilnahme an dem Kursus dafür ordnungsmäßig zu befähigen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. III. B. 798.

57) Prüfungen für Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde beginnen:

zu Cöln am 5. Mai,

zu Altona am 2. Juni und

zu Stettin am 20. Oftober b. 38.

| '2;         |                             |             |           | 3a51 | l der            |            |          | -11.         |                  | Ge find<br>bober | <u> </u> | 4                | der 33          | 35glinge   |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|------|------------------|------------|----------|--------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|------------|
| <b>8</b> .d | Rroving.                    | က           | Internen. |      |                  | Externen.  | <b></b>  | gap)<br>Ljub | ich bi<br>it fol | 36               | 13       |                  | II – II         | שונ<br>בוד |
| वि          |                             | <b>ε</b> Ω  | tath.     | Ø.   | co.              | fath.      | Øe.      | <b>1</b>     | # <b>3</b>       | bar              | Bin      | (8. <b>R</b> I.) | Rt.)(2. Rt.)(1. | (1. %(.)   |
|             |                             |             |           |      |                  |            |          |              |                  |                  |          |                  |                 |            |
| -           | Oftweeußen                  | 808         | 69        | 672  | 115              | 18         | 128      | 800          | 810              | •                | 0        | 280              | 267             | 258        |
| Q           | Betweeußen                  | 270         | 267       | 527  | -                | 24         | 55       | 585          | <b>0</b> 00      | •                | 18       | 199              | 216             | 167        |
| 8           | Brandenburg                 | 290         | •         | 9    | 612              | •          | 622      | 1212         | 1190             | 22               | •        | 412              | 400             | 400        |
| 7           |                             | 678         | ,         | 578  | 74               |            | 74       | 650          | 099              |                  | 0        | 208              | 280             | 212        |
| 149         |                             | 149         | 194       | 848  | 201              | 179        | 884      | 727          | 770              | •                | 48       | 269              | 227             | 281        |
| )           |                             |             |           |      | jabifd           | ž          | -        |              |                  |                  | (        | (                | 1               | 1          |
| 9           | Schlessen                   | <b>584</b>  | 517       | 801  | 405              | 480        | 885      | 1688         | 1782             | •                | 66       | 268              | 266             | 667        |
| 7           | Sachlen                     | 618         | 9         | 678  | 471              | ထ          | 474      | 1147         | 1045             | 102              | •        | 411              | 878             | 828        |
| 00          | Schlesmia-Bolftein          | 158         | •         | 158  | 426              | •          | 426      | 579          | 585              | •                | 9        | 201              | 187             | 191        |
| Ø           | Sannoper                    | 458         | •         | 458  | 468              | 69         | 527      | 086          | 978              | 8                | •        | 888              | 888             | <b>808</b> |
| 10          | Befffalen                   | 194         | 254       | 448  | 828              | 82         | 587      | 986          | 919              | 99               | •        | 866              | 881             | <b>588</b> |
| 11          | Beffene Raffau              | 224         | 9         | 284  | 176              | 88         | 529      | 548          | 201              |                  |          | 187              | 197             | 169        |
| !           | Ausländer .                 | 9           | •         | 10   | 9                | 8          | <b>∞</b> | 18)          | 100              | •                | •        | တ                | 10              | ₩          |
| 12          | Rheinvrovinz                | <b>78</b> 6 | 280       | 814  | 202              | 089        | 886      | 1650         | 1597             | 53               | •        | 280              | 587             | 588        |
|             |                             |             |           |      | )वृह्म           | (de 1      |          |              |                  |                  |          |                  |                 |            |
| SH          | Bintersemester 1901/02 Se   | 4408        | 1941      | 6844 | 8486             | 1662       | 5162     | 11506        | 11447            | 245              | 186      | 4059             | 8874            | 8608       |
| E           | Sommerfenester 1901 maren   |             |           |      | jubila           | ye 15      |          |              |                  | 69               | )        |                  |                 |            |
|             | nden                        | 4896        | 1968      | 6989 | 8686  <br>idbila | 1624  <br> | 5278     | 11682        | 11847            | 285              | •        | 4170             | 8819            | 8648       |
| 300         | C                           | 7           |           |      | jab. 2           | -<br>88    | (        | •            | 100              |                  |          | •                | 99              | •          |
| (muna       | nug pur Jest } weniger      | •           | 22        | or ~ | 161              | •          |          | 126          | •                | 8                | •        | 141              | •               | 40         |
| a<br>E      | Frequenz der Seminar-Reben- | 20          | •         | 80   | 861              | 188        | 499      | 507          | •                | •                | •        | 410              | 8               | 62         |

im Binter= Semefter 1901/02.

| Die                            | 9                       | <b>S</b>                    | Im                           | 12         |                                       | 11            | 10         | <b>60</b> | <b>a</b>           |     | •           | -<br>en | -   | <b>&amp;</b> | N2  | _          | , £          | fb.                 | Ar.                 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-----|-------------|---------|-----|--------------|-----|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Braparanden-Rebenturfe beträgt | Danach find jest } mehr | n Sommersemester 1901 waren | n Wintersemester 1901/02 Sc. | Physinkand |                                       | Dessen-Rassau | 28estfalen | _         | Schleswig-Polftein |     | S Schlesten |         |     |              |     | Dstpreußen |              | proping.            |                     |
|                                | •                       | 6                           | 64                           |            | •                                     | •             | •          | •         | •                  | •   | •           | 89      | •   | •            | 26  | •          | æ            | 10                  |                     |
|                                | •                       |                             | •                            | •          | •                                     | •             | •          | •         | •                  | •   | •           | •       | •   | •            | •   | •          | tath.        | Internen.           |                     |
| •                              | •                       | ₽<br><b>*</b>               | <b>F</b> 9                   | •          | •                                     | •             | •          | •         | •                  | •   | •           | 89      | •   | •            | 26  | •          | ®:           | 1.                  | 3abi                |
| 78<br>1021                     | •                       | 1986                        | 8981                         | 19         | •                                     | 55            | 87         | 270       | 176                | 189 | 172         | 141     | 887 | •            | 129 | 888        | cø.          | 6                   | per                 |
| 20<br>518                      | •                       | 1081                        | 1101                         | 40         | <b>œ</b>                              | 45            | •          | •         | •                  | 8   | 461         | 212     | •   | •            | 200 | •          | tath.        | Externen            |                     |
| 98<br>1584                     | •                       | 2967                        | 2874                         | 59         | <b>&amp;</b>                          | 100           | 87         | 270       | 176                | 189 | 688         | 858     | 887 | •            | 829 | 888        | œ:           |                     |                     |
| 98<br>1584                     | •                       | 8081                        | 2988                         | 59         | တ                                     | 100           | 87         | 270       | 176                | 189 | 688         | 892     | 887 | •            | 854 | 888        | (8)          | eja<br>zal          | mt-<br>)[.          |
|                                | 150                     | 2580 451                    | 2780 271                     | 60         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ~             | 75         | 240       | 180                |     |             |         | 860 |              | 290 | 800        | 99<br>Gt     | ach<br>at f<br>feli | bem<br>ollen<br>t:  |
| . 25                           |                         | 208<br>451                  | 17.8                         | •          | •                                     |               | 5          | <u>အ</u>  | •                  | 19  | 8           | •       | •   | •            | 64  | 88         | me           | hr                  | de find             |
|                                | •                       |                             | 68                           | -          | •                                     | ٦             | •          | •         | *                  | •   | •           | 28      | 28  | •            |     | •          | nig          | er<br>er            | a fig               |
| . 89                           | •                       | 3<br>3<br>3<br>9            | 0 <b>8</b> 9                 | •          | •                                     | 27            | 25         | 8         | 26                 | •   | 206         | 69      | 118 | •            | 57  | 27         | (8. \$1.)(2. | H                   | 3ahl<br>im          |
| . 68                           | ·                       | 1269                        | 1201                         | 27         | N                                     | 89            | 88         | 91        | 94                 | 98  | 221         | 168     | 116 | •            | 155 | 157        | (2. 91).(1.  |                     | der Zö<br>Jahrga    |
| • .                            | 14                      | 1098                        | 1107                         | 82         | _                                     | 84            | 29         | 89        | 56                 | 91  | 206         | 165     | 108 | •            | 142 | 154        | (1. 81).     | Ħ'                  | Böglinge<br>braange |

bb) übersicht ber Frequenz ber staatlichen Praparanbenanstalten ber Monarchie im Winter-Semester 1801/02.

60)Übersicht der Frequenz der außerordentlichen Seminar= Rebenkurse der Monarchie im Winter=Semester 1901/02.

| <b>%</b> r. | ·                                |    | <del></del> |      | l ber    |       |             | sαbl.      | kach bem Etat<br>follen fetn: | fir<br>bal | ıb      | _           | Zahr<br>Zahr | inge<br>gang        |
|-------------|----------------------------------|----|-------------|------|----------|-------|-------------|------------|-------------------------------|------------|---------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 1         | Provinz.                         | 31 | aterr       | len. | 6        | gtern | len.        | mt         | 5 F                           |            |         | r           | II.          | m.                  |
| elbe.       |                                  | æ. | tath.       | ğ    | ë        | fath. | <b>G</b> c. | Gefamtzahl | ogoj<br>Lipogs                | mehr       | weniger | (8. Riaffe) | (2. Rlaffe)  | (1. <b>Rioffe</b> ) |
| 1           | Ostpreußen                       | •  |             |      | 28       |       | 28          | 28         | •                             | •          | •       | 28          | •            | •                   |
| 3           | Bestpreußen Brandenburg          | •  |             | •    | 66       | •     | 66          | 66         | • •                           | •          | •       | 66          | •            | •                   |
| 4           | Bommern                          | •  | •           |      | 80       |       | 80          |            |                               | •          | •       | 80          | •            | •                   |
| 5           | Bofen                            |    |             |      | 26       |       | 48          | 48         |                               |            |         | 48          |              |                     |
| 6           | Schlesien                        |    |             |      |          | 82    | 82          |            |                               |            | •       | 82          |              | •                   |
| -           | Sachsen                          | •  | •           | •    | 82       |       | 82          | 82         | •                             | •          | •       |             | •            | 82                  |
| 8           | Shieswig-Holftein.               | •  | •           | •    | ۱.:      | •     |             |            | •                             |            | •       |             | •            | •                   |
| 9           | Hannover                         | •  | •           | 8    | 58<br>90 |       | 58<br>90    |            | ٠                             | ٠          | •       | 58<br>88    | 05           | •                   |
| 10<br>11    | Bestfalen                        | 8  | •           | 0    | 1 30     | •     | 30          | 30         | ٠                             | •          | •       | 00          | 85           | 80                  |
| 12          |                                  | •  | •           | •    | 81       | 84    | 65          | <b>6</b> 5 | •                             | •          | •       | 65          | •            | •                   |
|             | Im Binter-Semefter<br>1901/02 Se | 8  | •           | 8    | 861      | 188   | 499         | 507        |                               |            | •       | 410         | 85           | 62                  |

61) Übersicht der Frequenz der außerordentlichen Präparanden = Nebenkurse der Monarchie im Winter= Semester 1901/02.

| Sr.        |                    |     |          | Zah | l ber |          |      | Gt-   |
|------------|--------------------|-----|----------|-----|-------|----------|------|-------|
|            | Provinz.           |     | Interner | 1.  |       | Externer | 1.   | famt. |
| Libe.      |                    | ev. | fath.    | St. | ev.   | łath.    | St.  | zahl. |
| 1          | Oftpreußen         |     | •        | •   | 172   | 1        | 178  | 178   |
| 2          |                    | •   |          | •   | 184   | 51       | 185  | 185   |
| 3          |                    | •   |          | •   | 64    | •        | 64   | 64    |
| 4          |                    | •   |          | •   | 109   |          | 109  | 109   |
| <b>4</b> 5 | Bofen              | •   |          | •   | 68    | 78       | 141  | 141   |
| 6          | Eclefien           | •   |          | •   | 58    | 110      | 168  | 168   |
| -          |                    | •   |          | •   | 74    | •        | 74   | 74    |
| 8          |                    | •   |          | •   | 80    | •        | 80   | 80    |
| 9          | Hannover           | •   |          | •   | 57    | •        | 57   | 57    |
| 10         | Bestfalen          | •   |          | •   | 80    | 98       | 178  | 178   |
| 11         |                    | •   |          | •   | 86    | •        | 86   | 86    |
| 12         | Rheinprovinz       | • , | •        | •   | 99    | 180      | 279  | 279   |
|            | 3m Binter-Semefter |     |          |     |       |          | 4501 |       |
|            | 1901/02 St         | •   |          | •   | 1021  | 518      | 1584 | 1584  |

# F. Höhere Mädchenschulen.

62) Qualifikation der Lehrkräfte an privaten höheren Madchenschulen.

Berlin, den 22. Februar 1902.

Auf den Bericht vom 7. Februar d. Is. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß auch an privaten höheren Rädchensschulen nur solche Lehrkräfte beschäftigt werden dürfen, welche für den Unterricht an diesen Anstalten auch formell befähigt sind.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

. An die Königliche Regierung zu R. U. III. D. 606.

# G. Tanbstummen= und Blindenanstalten.

83) Termin für die diesjährige Prüfung als Borsteher an Taubstummenanstalten.

Die im Jahre 1902 zu Berlin abzuhaltende Prüfung für Vorsteher an Taubstummenanstalten wird am 23. September

vormittags 9 Uhr beginnen.

Meldungen zu derselben sind an den Unterrichtsminister zu richten und dis zum 10. August d. Is. bei demjenigen Königslichen Provinzialschulkollegium bezw. bei derjenigen Königlichen Regierung, in deren Aufsichtskreise der Bewerber im Taubstummens oder Schuldienste angestellt oder beschäftigt ist, unter Einreichung der im § 5 der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 bezeichneten Schriftstücke anzubringen. Bewerber, welche nicht an einer Anstalt in Preußen thätig sind, können ihre Meldung bez Führung des Nachweises, daß solche mit Zustimmung ihrer Borgesetten, bezw. ihrer Landesbehörde erfolgt, dis zum 15. August d. Is. unmittelbar an mich richten.

Berlin, den 2. April 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff.

Bekanntmachung.

U. III. A. 885.

# H. Offentliches Volksichnlwesen.

84) Berrechnung ter Beiträge zu den Lehrer=Ruhe= gehaltskassen für Schulstellen, zu deren Unterhaltung Fiskus verpflichtet ist, bei Kap. 121 Tit. 33 des Staats= haushalts=Etats.

Berlin; den 28. Januar 1902.

Die Anordnung des Erlasses vom 31. Januar 1894 — U. III. D. 71 — (Centrbl. S. 360), daß die Beiträge zu den Lehrer-Ruhegehaltstassen, welche Fistus für die von ihm auf Frund rechtlicher Verpflichtung zu unterhaltenden Schulstellen zu zahlen hat, bei Kap. 121 Tit. 39 zu verrechnen sind, wird im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister vom 1. April 1902 ab ausgehoben. Bon diesem Zeitpunkte ab sind diese Beiträge die zur Berichtigung der Etats der Königlichen Rezierungen bei Kap. 121 Tit. 33 als Mehrausgabe zu verrechnen. Soweit schon in einzelnen Fällen durch besondere Versügungen die frühere Verrechnung von Ruhegehaltskassenbeiträgen bei Kap. 121 Tit. 33 angeordnet ist, behält es dabei sein Bewenden.

Die Berichtigung der Etats der Königlichen Regierungen sinsichtlich des Bedarses zur Deckung oben gedachter Beiträge soll in der Regel nur bei der Neuausstellung der Stats erfolgen. Zu dem Zwecke ist der voraussichtliche Bedarf in den Stats=

entwürfen ftets zu erläutern.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

An die Königlichen Regierungen (ausschl. Wiesbaden). U. III. D. 4898. II. U. III. E.

vo) Niederschlagung überhobener Alterszulagen für Volksschullehrer.

Berlin, den 24. Februar 1902. Gegen die Niederschlagung der von den früheren Lehrern in F. und H. in D. überhobenen Alterszulagen ist unter den vorgetragenen Umständen nichts zu erinnern, vorausgesetzt, daß der Kassenanwalt der dortigen Alterszulagekasse gehört ist und sich mit der Niederschlagung einverstanden erklärt hat.

Für die Zukunft will ich die Königliche Regierung allgemein amächtigen, in solchen Fällen, in denen der Versuch einer Wiederscinziehung überhobener Alterszulagen von vornherein aussichtsloserscheint, die Niederschlagung der letzteren nach vorherigem Be-

nehmen mit dem Kassenanwalt der Alterszulagekasse selbständig zu verfügen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Wever.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 8895.

66) Nichtgewährung von Umzugskosten 2c. an Schulamts: bewerber, welche auftragsweise mit der Berwaltung einer Schulstelle betraut. sind und demnächst mit der Berwaltung einer anderen Stelle betraut werden.

Berlin, den 27. Februar 1902. Der § 22 des Lehrerbesoldungsgesetes vom 3. Marz 1897 sindet nur auf angestellte Lehrpersonen, nicht dagegen auf nur auftragsweise beschäftigte Schulamtsbewerber Anwendung. Letteren steht daher, wenn sie demnächst mit der Berwaltung einer anderen Stelle betraut werden, ein Anspruch auf eine Bergütung sür Umzugskosten aus der Staatskasse nicht zu. Indessen sindet es kein Bedenken, solchen Schulamtsbewerbern, welche mit Rücksicht auf ihre Militärverhältnisse nur auftragsweise beschästigt werden können, im Bedarfsfalle zur Deckung der Umzugskosten Unterstützungen aus dem Fonds unter Kap. 121 Tit. 35a des Etats der geistlichen und Unterrichts-Berwaltung zu gewähren (vergl. auch Erlaß vom 28. März v. Is. — U. III. E. 842 — Centralblatt s. b. Unterr. Berw. S. 407).

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

An die Königliche Regierung zu R. U. 111. E. 888. U. 111. C.

67) Prufung ber Boltsschullesebucher burch bie Regierungen. Allgemeine Grundsage.

Die zahlreichen bei mir eingebrachten Antrage von Schulbehörden auf Genehmigung des serneren Gebrauches von Lese büchern für die Bolksschule in umgearbeiteter Form oder aus Einführung neuer unter Beseitigung der bisher benutten lasse die Thatsache nicht mehr zweiselhast erscheinen, daß man auch den beteiligten Kreisen der Herausgeber und der Berleger dauf diesem Gebiete vorhandenen Übelstände erkannt hat.

Abgesehen davon, daß bei Auswahl und Einführung de

Lesebücher nicht immer die allgemeinen und besonderen erziehlichen Ausgaben der einzelnen Schule entscheidende Berücksichtigung gejunden haben, sind die Wißstände hauptsächlich darin begründet,
daß den Lesebüchern in geringerem oder stärkerem Maße Mängel
mhasten.

In dem Bestreben, möglichst weiten Kreisen zu dienen, haben ie mehrsach ein zu allgemeines Gepräge erhalten. Oft sind veder der Charakter der Landschaft, noch die religiösen Berhältzisse, noch die Lebensweise der Bevölkerung zu erkennen, für

eren Rinder die Bücher bestimmt sind.

Richt selten haben die Stücke literarisch-asthetischen Inhaltes las Übergewicht über die realistischen Stücke, so daß namentlich ier erdkundliche und der naturwissenschaftliche Stoff zu kurz vmmt. Inhalt und Ton der Lesedücher sind mehrsach zu hoch deal. Manche der Bücher führen einen beträchtlichen Ballast veralteter Stoffe mit sich, was in der starken Abhängigkeit von zemeinsamen älteren Quellen und in dem Mangel an eigenem zorschen nach geeigneten Leseskücken seinen Grund hat; unsere literatur seit 1870 ist zu wenig ausgenutzt. Es macht sich in zem Lesebuche öster eine literarische und zuweilen auch eine päsagogische Enge der Auffassung und des Gesichtskreises geltend. Darum hat es seine frühere Bedeutung als Volksbuch nicht besauptet; sein Inhalt ist dem Volke vielsach fremd.

Auch die sprachliche Form giebt Anlaß zu Ausstellungen.

Bei der Auswahl von Stücken klassischer Meister ist nicht mmer darauf geachtet, daß sie für Kinder verständlich sind, und ic mit den Stücken vorgenommenen Veränderungen verwischen icht nur die Eigentümlichkeit der Schreibweise, sondern sind nicht elten Verschlechterungen des ursprünglichen Textes. Selbst die Irammatik, die Rechtschreibung und die Juterpunktion sind nicht mmer einwandfrei, und auch die Drucklegung, sowie die ganze ußere Ausstattung, einschließlich der Vilder, zeigen erhebliche öhwächen.

Henausgaben bemüht; aber daß dafür meist eine zu kurze Zeit

vorgesehen wurde, vereitelte die gründliche Abhilfe.

Die demnächst einzuführende neue Rechtschreibung wird ohnes im voraussichtlich in nicht zu ferner Zeit zu Neudrucken der Lesebücher führen. Daher ist der augenblickliche Zeitpunkt besonders geeignet, neben den formellen Verbesserungen der Lesesücher auch eine Verbesserung ihres Inhaltes vorzunehmen.

Zu diesem Zwecke wolle die Königliche Regierung sämtlichen ihrem Bezirke gebrauchten Volksschullesebücher einer sorg=

fältigen und unnachsichtlichen Prüfung daraushin unterziehen. welche von ihnen unverändert weiter zu gebrauchen, welche um= zuarbeiten und welche etwa ganz zu beseitigen sind.

Die Prüfung ist nicht nur nach theoretischen Erwägungen: vorzunehmen, sondern auch nach den Bedürfnissen der Schul-

pragis.

Außer der Beteiligung der Schulräte und der Schulinspetstoren wolle die Königliche Regierung zu ihr in ausgedehntester Weise tüchtige Lehrer oder ganze Lehrerkollegien und Lehrerstonferenzen des eigenen Amtstreises wie auch geeignete Schulsmänner aus dem Amtsbereiche des Provinzial-Schulkollegiums nach Benehmen mit diesem heranziehen.

Für die Beurteilung der Bücher seien mit Rücksicht auf die ihnen zur Zeit am meisten anhaftenden Mängel ohne Eingehen auf Einzelheiten besonders folgende allgemeinen Gesichtspunkt.

hervorgehoben:

1. Das Bolksschullesebuch muß die Sigenart der durch natürliche wie geschichtliche Kräfte entwickelten Landschaften zeigen, für welche es bestimmt ist. Es ist dabei nicht zu übersehen, daß ein beträchtliche Zahl von Regierungsbezirken und Provinzen, schelbst weite Gebiete mehrerer Provinzen landschaftliche Einheiten bilden. Durch die Rücksicht auf diese dürsen die notwendiger allgemeinen Gesichtspunkte: der Preußische Staat, das deutsche Baterland und das allgemein Menschliche nicht beeinträchtigt werden.

Die Bebeutung der Religion für die Erziehung verlangt daß durch die Lesedücher auch ein Zug religiöser Wärme hindurchsgehe. Fernzuhalten dabei ist aber alles, was den Forderungen der Duldsamkeit nicht entspricht, oder was an Bekenntnisstreitigsteiten erinnern könnte. Lesestücke, deren Inhalt sie der ausischließlichen Behandlung im Religionsunterrichte zuweist, gehörer überhaupt nicht in das Leseduch.

Das Lesebuch muß ferner der Beschäftigung und Lebensweise der Bevölkerung gerecht werden, deren Kinder es benutzen: Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel geben hier die

Rictlinien.

Ohne in Plattheiten zu verfallen, mussen die Dinge gebrad: werden, wie sie wirklich sind. Die Lesestücke dürfen nach Inhal: und Ton dem praktisch-nüchternen Bedürfnis nicht ganz abgewand: sein; es herrsche in ihnen ein gesunder Realismus.

Ebenso wie das Lesebuch nach seinem Inhalte dadurch beeinflußt wird, daß die Schule, in der es gebraucht werden soul,
ein= oder mehrklassig ist, darf auch nicht unberücksichtigt bleiben

ob es für Knaben oder für Mädchen oder für beide zugleich besitimmt ist.

2. Das Lesebuch muß ebensowohl schöngeistigen wie realistisichen Stoff umfassen. Hauptaufgabe beider ist die Charaktersbildung des Kindes. Daneben hat das Lesebuch noch eine, allerdings in den richtigen Grenzen zu haltende, mehr literarischsässeheische Aufgabe, der auch die Stücke realistischen Stoffes dienen. Ebenso ist es Mittel für die Vertiefung und Ergänzung des im Sachunterrichte Gelernten und gleichzeitig Muster guter sprachlicher Darstellung. Während die erste Aufgabe den Lesebüchern aller Schulen gemeinsam ist, tritt die zweite in den Lesebüchern der mehrklassigen, die dritte in den Lesebüchern der einklassigen Schulen mehr in den Vordergrund, ohne daß indes die anderen Aufgaben dadurch zu start zurückgedrängt werden.

3. Das Lesebuch hat Beiträge zu bringen aus dem Leben des Menschen, wie es der einzelne an sich und als Glied der verschiedenen Lebenstreise — Familie, Gemeinde, Kirche und Staat — durchläuft. Der preußische Staat in seiner geschichtelichen Entwicklung und das Deutsche Reich mit seinen über die Reichsgrenzen, insonderheit über das Weer hinausdrängenden wirtschaftlichen Bestrebungen sind hierbei ausgiebig zu behandeln.

Gemäß der erziehlichen Aufgabe der Schule gebührt diesem im weitesten Sinne des Wortes geschichtlichen Stoffe wegen seiner unmittelbar wirkenden ethischen und religiösen Kraft der breiteste

Raum im Lesebuche.

Auch das Leben der Natur verlangt im Lesebuche eingehende Berücksichtigung. Es hat daher Darstellungen zu bringen aus den Gebieten der Geographie, der Zoologie, der Botanik, der Chemie und der Physik.

Haus= und volkswirtschaftliche, staatsbürgerliche und gesund= heitliche Belehrungen, soweit sie dem Kinde aus seinen Lebens=

treisen verständlich werden können, dürfen nicht fehlen.

4. Die Stoffe des Lesebuches mussen dem auf Grund der ergangenen Bestimmungen ausgearbeiteten Lehrplane der Schule in deren einzelnen Abstufungen sich anschließen. Der gebotene Stoff hat zwar auch der Thätigkeit der Phantasie und der Anzregung des Gefühls zu dienen, in erster Linie aber muß er für die Erkenntnis der Wirklichkeit und für das urteilende Nachdenken ausreichend Gelegenheit bicten.

5. Das Lesebuch vermeide das zerstreuende, verwirrende und abstumpsende Vielerlei und biete mit der zunehmenden plitigen Reise dem Kinde umfassendere Lesestücke einheitlichen

Inhaltes.

6. Die Sprache des Lesebuchs muß volkstümlich und darum

einfach sein, weil sonst die engbegrenzte und nicht selten uns genaue Sprache des Kindes an ihr sich nicht erweitern und be-

richtigen kann.

7. Das Lesebuch biete darum Stücke aus den besten Schriften unserer Literatur, soweit sie dem kindlichen Verständnisse zus gängig sind. Die Ansprücke an Darstellungen, welche eigens für dasselbe angesertigt werden, dürsen nicht etwa geringer sein: auch bei ihnen ist das Beste zu verlangen. Dürrer Leitsadenstil ist streng sernzuhalten.

Die Prufung erfolge gerade in diesem Stucke besonders

genau und unerbittlich.

Witte des vorigen Jahrhunderts zu benutzen, soweit ihre Arsbeiten noch heute Wert haben, sondern auch solche der neuesten literarischen Entwicklung, und zwar ist ebenso die Buch=, wie die Zeitschriften= und die Zeitungsliteratur mit Stücken, welche durch ihren Inhalt wie durch die Form ihrer Darstellung den gestellten

Forderungen entsprechen, zu verwenden.

Die durch Gesetz erfolgte Regelung dieser Frage sowie innere Gründe fordern, daß die Entlehnung möglichst wortgetreu sei. Das Kind soll durch das Lesebuch die Besähigung gewinnen, Bücher und dergl. lesen zu lernen, wie sie das Leben ihm später bieten wird. Rur in den dringendsten Fällen sind Beränderungen der Form angängig, welche den Sinn nicht beeinflussen. Dichtungen vertragen solche nicht ohne Einbuße ihres poetischen Geshaltes; Anderungen bleiben darum bei ihnen ganz ausgeschlossen, der Reichtum unserer Literatur auf diesem Gebiete gestattet es

8. Eingehendste Sorgfalt verlangt die Rechtschreibung und Interpunktion. In der Grammatik sind sogenannte Verbesserungen zu vermeiden, die selbst vor unsern Klassikern nicht Halt machen

9. Der Umfang des Lesebuchs ist auf das Naß zu beschränken, welches ein Heimischwerden der Kinder in ihm zmöglicht, weil es nur so seiner erziehlichen Aufgabe gerecht weren kann. Vamentlich das abschließende Lesebuch gestatte eine luge Benutzung durch das Kind. Die einklassige und die Halbt schule kennen am besten außer der Fibel und dem sich anschlieden Lesebuche für die Unterstuse nur das einbändige Lesebuch

10. Die Anordnung der Stoffe innerhalb der einzelner entolge nach sachlicher Zusammengehörigkeit und Reihelse-Daß der Stoff der Bände für die höheren Stufen ausschlich konzentrische Kreise zu dem Stoffe der niederen Stufen entspricht nicht dem geistigen Fortschritte des Kindes; Stoffe seien auf den unteren Stufen ein für alle Wale alle

11. Der Ausstattung des Lesebuches mit Bildern ist

da eine größere Bebeutung nicht beizulegen, wo die Schulen über gute Beranschaulichungsmittel versügen, wie in den großen Städten. Bilder von Gegenständen und Vorgängen, welche in dem Vorstellungstreise des Kindes liegen, gehören nicht in das Lesebuch. Rur wirklich gute Bilder, welche für das Verständnis eines Lesestückes unentbehrlich sind, können Aufnahme sinden.

12. Daß die Verwendung verschiedenartiger Typen, eine, was Größe der Buchstaben und Breite der Zwischenräume ansbetrifft, den hygienischen Ansprüchen genügende Drucklegung, träftiges Papier von guter Farbe, ein dauerhafter Einband und ein für ärmere Eltern berechneter niedriger Preis bei der Prüfung des Lesebuches wie jedes anderen Bolkslernbuches nicht zu über=

sehen find, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden.

Schon bei Prüfung des vorhandenen Bestandes an Lese= buchern muß als Ziel demnächst vorzunehmender Umarbeitungen bezw. Reubearbeitungen fest ins Auge gefaßt werden, Lesebücher von thunlichster Bolkommenheit zu erlangen, welche so lange ohne Schaben ungeandert gebraucht werden können, bis wirklich durchgreifende Neuerungen auf den in Betracht kommenden Ge= bieten eingetreten sind. Damit foll nicht etwa ein Stillstand in der Entwickelung der Lesebücher herbeigeführt werden. besteren Reuerscheinungen wird stets vollste Beachtung und Be= ruchichtigung zu schenken sein. Aber der Herausgeber wie der Berleger durfen nicht in der fast fortlaufenden Herbeiführung lleiner Beränderungen jeder neuen Auflage ihre Kraft zersplittern, sondern sie mussen im stande sein, durch die auf längere Zeit ungestörte Arbeit des Suchens und Sammelns aus allen einihlägigen Gebieten der Literatur einen jedesmal bedeutsameren Fortschritt herbeizuführen, und es mussen nach Thunlichkeit die Swrungen vermieden werden, welche der Unterricht zur Zeit nicht selten durch die fortwährenden, wenn auch geringen Anderungen der einzelnen Auflagen erleidet.

Bei der Prüfung ist zu berücksichtigen, ob und in welcher gefähren Höhe Wohlthätigkeitsveranstaltungen, wie Waisenster und dergleichen auf Grund rechtlicher Bereinbarungen von Sinnahmen aus dem Vertriebe der Lesebücher unterstützt buchen. Dabei ist anzugeben, welche Hindernisse für die etwa eines Verliche Beseitigung von Lesebüchern sich daraus ergeben,

Reibiwie diese überwunden werden können.

Die Regierung wolle unter Beifügung der Gutachten über infen inzelnen Bücher eine übersichtliche Nachweisung des Ergebjes, der Gesamtprüfung, sowie Vorschläge über die im Gebrauch se haltenden oder in Gebrauch zu nehmenden Bücher bis zum n ist

1. Oktober d. Is. an das Königliche Provinzial=Schulkollegium

einsenden, welches mit der Beitergabe beauftragt ift.

Gleichzeitig sind mir Persönlichkeiten namhaft zu machen, welche sich als besonders tüchtig auf dem Gebiete der Lesebuchstage erwiesen haben. Ich behalte mir Erwägungen darüber vor, ob aus ihnen in den einzelnen Provinzen Ausschüffe zu bilden sein werden, welche Gutachten abzugeben im stande wären, auf Grund deren die Provinzial=Schulkollegien über die Ablehnung von Lesebüchern zu besinden oder über ihre Einsührung an mich zu berichten haben würden.

Die angegebenen Gesichtspunkte lassen, wie ich noch ausdrücklich hervorhebe, erkennen, daß die Aufgabe, wirklich brauchbare
Lesebücher herzustellen, nur durch die vereinte Kraft vieler gelöst
werden kann. Neben den Pädagogen jeder Art und Stellung
werden Männer und Frauen von reicher Literaturkenntnis mitzuarbeiten haben und auch solche des praktischen Lebens, die besähigt
sind, Dinge und Vorgänge richtig zu beurteilen und womöglich

in mustergiltiger Weise zu beschreiben und darzustellen.

Es sind alle Kräfte heranzuzichen, welche durch ihre Bildung

und durch ihre Erfahrung dazu geeignet erscheinen.

Unter Ausbebung des Ministerial-Erlasses vom 10. April 1880 (— U. III. a. 12042 — Centrbl. S. 468), welcher durch einen Sonderfall veranlaßt war, mache ich daher schon jest dars auf ausmerkam, daß bei der Herstellung guter Lesebücher durch Reubearbeitung oder Umgestaltung die Hilfe von Schulaussichte beamten und Seminardirektoren grundsählich serner nicht ausgeschlossen werden soll. Allerdings wird daran sestzuhalten sein, daß die Mitarbeit der Genannten nicht ein dauerndes pekuniäres Interesse an der Berbreitung des betreffenden Buches im Gesolgehaben darf, damit die in dem angegebenen Erlasse berührte Schädigung des Ansehens der Schulbeamten vermieden bleibt

Anträge auf Einführung neuer oder umgearbeiteter Lesebucher

find bis auf Beiteres ablehnend zu bescheiden.

Un Die Röniglichen Regierungen.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schultollegium zur Kenntnisnahme und sinngemäßen Beachtung bezüglich der beantragten Bücher, sowie mit dem Auftrage, die dort bis zum 1. Oktober d. Is. eingehenden Berichte der Königlichen Regierungen einer Prüsung zu unterziehen.

Die Berichte sind bis zum 15. Dezember d. Is. an die herren Ober=Prasidenten der Provinz einzusenden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Studt.

an die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. III. A. 3165.

68) Berrechnung von zu Unrecht gezahlten Beträgen aus den Spezialfonds bei Rap. 121 Tit. 33 des Etats ber geistlichen und Unterrichts=Berwaltung.

Berlin, ben 18. März 1902. Da die Spezialfonds bei Kap. 121 Tit. 33, wie die Königsliche Regierung Selbst aussührt, zu den übertragbaren Ausgabessonds gehören, so sindet unzweiselhaft auch auf sie der Erlaß der Herren Winister der Finanzen und des Innern vom 15. April v. Is. — F. M. I. 3401. M. d. J. I. a. 1169 — (Centrbl. S. 740), betressend die Verrechnung zurückzuerstattender Einnahmen und Ausgaben, Anwendung. Wenn in dem diesseitigen Erlasse vom 5. November v. Is. — U. III. E. 3212 — (Centrbl. S. 960) die Spezialsonds bei Kap. 121 Tit. 33 nicht besonders erwähnt sind, so hatte dies seinen Grund darin, daß die Spezialsonds in den Provinzialsetats ausdrücklich als übertragbar bezeichnet sind, während sich bei den Fonds Kap. 121 Tit. 34, 36 und 37 der Übertragbarkeitssvermerk nur in dem Staatshaushaltssectat besindet.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 571.

### Personal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Klasse:

dem Kreis=Schulinspektor Schulrat Grubel zu Fraustadt; der Charakter als Wirklicher Geheimer Ober=Regierungsrat mit dem Range eines Rates erster Klasse:

dem vortragenden Rat im Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten Geheimen Ober-Regierungsrat Löwenberg; der Charakter als Schulrat mit dem Range eines Rates vierter Klasse:

dem Kreis-Schulinspektor Dr. Block zu Dusseldorf;

der Charafter als Rechnungsrat:

dem Universitäts-Kassen= und Duastur-Kontroleur Hesse zu Halle a. S.

In gleicher Eigenschaft ist versetzt worden:

der Kreis-Schulinspektor Albrecht von Jarotschin in den Schulaufsichtsbezirk Berlin-Teltow.

Es sind befordert worden:

der Geheime Ober=Regierungsrat und vortragende Rat im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten Freiherr von Seherr=Thoß zu Berlin zum Präsidenten der Regierung zu Liegnis und

der Regierungsrat Klotssch zum Geheimen Regierungsrat und vortragenden Rat im Ministerium der geiftlichen,

Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten.

Bu Kreis-Schulinspektoren sind ernannt worden:

ber bisherige Pastor Kranold aus Leeste, Regierungsbezirk Hannover,

der bisherige Gymnasial=Oberlehrer Runge aus Trier,

der bisherige Pastor Oppen aus Gildehaus,

der bisherige Pfarrer Paftenaci aus Gilge,

der bisherige Seminarlehrer Hermann Schulz aus Reichen= bach D. L. und

der bisherige Seminarlehrer Winnikes aus Rempen.

### B. Universitaten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Marburg Geheimen Medizinalrat Dr. Gasser und

dem ordentlichen Honorar-Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Halle Geheimen Medizinalrat Dr. Schwarze;

der Charakter als Geheimer Regierungsrat:

dem ordentlichen Professor in der Philophischen Fakultät der Universität Königsberg Dr. Prus.

Es ist beigelegt worden:

der Titel "Ober=Bibliothekar" den Bibliothekaren:

Professor Dr. Bahlmann an der Paulinischen Bibliothek zu Münster, Professor Dr. Cohn an der Königlichen und Universitäts-Bibliothet zu Breslau,

Dr. Faldenheiner an der Universitäts=Bibliothek zu

Göttingen und

Dr. Flemming an der Universitäts=Bibliothek zu Bonn; das Prädikat "Professor":

dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultät der

Universität Berlin Dr. Wilhelm Traube.

Der ordentliche Professor Dr. Pischel zu Halle a. S. ist in gleicher Eigenschaft in die Philosophische Fakultät der Unisversität Berlin versetzt worden.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Abteilungs-Direktor an der Königlichen Bi= bliothek zu Berlin Dr. Franke zum Direktor der Uni=

versitäts=Bibliothet daselbst,

der bisherige ordentliche Professor Dr. Hellwig zu Erlangen zum ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin, unter gleichzeitiger Berleihung des Charakters als Geheimer Justizrat,

der bisherige ordentliche Professor an der Universität Basel Dr. Wackernagel zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen,

der bisherige Oberlehrer am Köllnischen Gymnasium zu Berlin Prosessor Dr. Wendland zum ordentlichen Prosessor in der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel und der bisherige Assistent am Zoologischen Institut und Museum der Universität Breslau Dr. Zimmer zum Kustos.

### C. Technische Hochschulen.

Dem derzeitigen Rektor der Technischen Hochschule zu Berlin Professor Bubenden ist der Charakter als Geheimer Baurat verliehen worden.

#### D. Runft und Biffenschaft.

Es ist verliehen worden:

der Stern zum Roten Adler-Orden zweiter Rlasse:

dem Direktor der akademischen Hochschule für die bilbenden Künste zu Berlin Professor von Werner;

der Rote Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:

dem Direktor der Gemäldegalerie und der Stulpturensammlung der christlichen Spoche bei den Königlichen Ruseen zu Berlin Geheimen Regierungsrat Dr. Bode der Rote Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Lehrer an der Königlichen Kunstakademie zu Königsberg i. Pr. Maler Professor Reide.

Es ist beigelegt worden:

das Praditat "Prosessor":

dem ordentlichen Lehrer an der Königlichen akademischen Hochschule für die bildenden Künste zu Berlin Maler Kallmorgen,

dem Dirigenten des Cacilien = Bereines Königlichen Mufit-

Direktor Spengel zu Hamburg,

dem Königlichen Hoftapellmeister Sucher zu Berlin und dem Privatgelehrten Dr. phil. Ziegler zu Frankfurt a. M.

Der Ober-Bibliothekar am der Universitäts-Bibliothek zu Marburg Dr. Paalzow ist in gleicher Eigenschaft an die Königliche Bibliothek zu Berlin versetzt worden.

Es sind ernannt worden:

der bisherige Direktor der Universitäts=Bibliothek zu Greisswald Prosessor Dr. Richard Pietschmann zum Abteilungs= Direktor an der Königlichen Bibliothek zu Berlin und als Nachfolger des Geheimen Regierungsrates Prosessors Ende der Königliche Baurat Schwechten zu Berlin zum Vorsteher eines Meisterateliers für Architektur an der Königlichen Atademie der Künste daselbst.

Der Regierungsbaumeister Dethlessen zu Königsberg i. Pr. ist zum Provinzialkonservator der Provinz Ostpreußen be-

stellt worden.

### E. Sohere Lehranstalten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Klasse:

dem Direktor des Gymnasiums zu Liegnitz Dr. Gemoll und dem Oberlehrer am Friedrich Wilhelms=Gymnasium zu Posen Prosessor Dr. Laves;

der Königliche Kronen=Orden dritter Klasse:

dem Direktor der Oberrealschule zu Elbing Ragel. In gleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berufen worden:

der Realschul-Direktor Dr. Schenk zu Sonderburg als Direktor des Gymnasiums nebst Realgymnasium zu Rendsburg;

die Oberlehrer:

Professor Dr. Hentig vom Königstädtischen Realgymnasium zu Berlin an die 1. Realschule daselbst,

Hoerenz von der 12. Realschule zu Berlin an das Dorotheenstädtische Realgymnasium daselbst,

von Holft von der Petri-Schule zu St. Petersburg an das Gymnasium zu Gütersloh,

Dr. Mellmann von der 1. Realschule zu Berlin an das

Königstädtische Realgymnasium dafelbst und

Dr. Ullrich vom Humboldt-Gymnasium zu Berlin au das Gymnasium zum grauen Kloster daselbst.

Es find befördert worden:

der Oberlehrer am Gymnasium nebst Realgymnasium zu Flensburg Brunn zum Direktor der Realschule zu Sonderburg, unter Beilegung des Ranges der Räte vierter Klasse,

der Oberlehrer am Friedrichs-Gymnasium zu Berlin Professor Dr. Busse zum Direktor des Askanischen Gym=

nasiums daselbst,

der Oberlehrer am Königlichen Gymnasium zu Düsseldorf Dr. Giesen zum Direktor des Progymnasiums zu Wipperfürth,

der Oberlehrer an der Realschule zu Mühlhausen i. Th.

Professor Jahn zum Direktor dieser Anstalt,

der Oberlehrer an der Realschule zu Seehausen i. d. Alt= mark Professor Dr. Mischer zum Direktor dieser Anstalt,

der Oberlehrer am Realgymnasium nebst Gymnasium zu Goslar Dr. Prinzhorn zum Direktor des Gymnasiums nebst Realprogymnasium zu Hameln und

der Oberlehrer am Askanischen Gymnasium zu Berlin Prosessor Dr. Trendelenburg zum Direktor des

Friedrichs=Gymnasiums daselbst.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Symnasium:

zu Stettin (Stadt-Gymnasium) der Hilfslehrer Dr. Altenburg,

zu Homburg v. d. H. (Kaiserin Friedrich=Gymnasium) der

Hilfslehrer Dr. Gerland,

zu Deutsch=Wilmersdorf (Bismarck=Gymnasium) der Schulamtskandidat Dr. Goette,

zu Berlin (Köllnisches Gymnasium) der Hilfslehrer Dr.

Heller und

zu Berlin (Friedrich Wilhelms-Gymnasium) der Hilfslehrer Dr. Schwahn;

am Realgymnasium:

zu Berlin (Dorotheenstädtisches Realgymnasium) der Hilfs= lehrer Borchert,

zu Charlottenburg der Hilfslehrer Dr. Gumlich und zu Landeshut der Hilfslehrer Dr. Seeliger; an der Oberrealicule:

zu Marburg ber hilfslehrer haud und

zu Charlottenburg der Hilfslehrer Buhlke;

am Progymnasium:

zu Lauenburg i. Bom. die Hilfslehrer Areeter und Dr. Siebert;

an ber Realichule:

zu Berlin (5.) der Hilfslehrer Joel,

zu Freiburg i. Schl. der Schulamtskandidat Dr. Riften: macher,

zu Pankow die Schulamtskandidaten Masche und Simon,

zu Berlin (10.) der Hilfslehrer Dr. Mosler und zu Berlin (6.) der Hilfslehrer Dr. Rosenkranz.

#### F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ist verliehen worden:

der Charakter als Schulrat mit dem Range der Rate vierter Klasse den Seminar-Direktoren:

Ectert zu Kammin, Lot zu Dillenburg,

Dr. Somit zu Kornelimunster und

Tismer zu Osnabrud.

Dem ordentlichen Seminarlehrer Wolfram zu Dillenburg ist das Prädikat "Königlicher Musik-Direktor" beigelegt worden.

Es sind befördert worden:

au Seminar=Direktoren:

am Schullehrer=Seminar zu Montabaur der bisherige Gymnasial=Oberlehrer Hölscher zu Altkirch D. Els. und am Schullchrer=Seminar zu Northeim der bisherige Seminar=Oberlehrer Dr. Rühle daselbst;

zum ordentlichen Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Tuchel der bisherige Seminar-Hilfslehrer Dirk.

Es sind angestellt worden:

als Seminar-Oberlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Franzburg der Rektor Riemer zu Gart a. D.;

als ordentlicher Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Delitssch der bisherige technische Lehrer an der Klosterschule zu Roßleben Emilius.

### G. Offentliche höhere Maddenschulen.

Dem Oberlehrer an der städtischen höheren Mädchenschule zu Halle a. S. Dr. Jacobsen ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

#### H. Ausgeschieden aus bem Amte.

#### Gestorben:

Berkenbusch, Gymnasial-Oberlehrer zu Trier, Dr. Eismann, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Posen,

Finkenwirth, ordentlicher Seminarlehrer zu Homberg, Kraak, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Hersfeld,

Dr. Krause, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Stettin, Landt, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Hadersleben, Liedholz, Seminar-Direktor zu Genthin und

Dr. Wolff, Julius, Geheimer Medizinalrat, außerordent= licher Professor in der Medizinischen Fakultät der Uni= versität Berlin.

In ben Ruhestanb getreten:

Beil, Kanzleirat, Geheimer Registrator im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, unter Verleihung des Cha-

rafters als Geheimer Kanzleirat,

Blumel, Geheimer Rechnungsrat, Geheimer expedierender Sekretär und Kalkulator im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, unter Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens dritter Klasse,

Diehl, Direktor der städtischen höheren Mädchenschule und Lehrerinnen=Bildungsanstalt zu Marienwerder, unter

Berleihung des Charakters als Schulrat,

Dr. von Hener, Wirklicher Geheimer Ober=Regierungsrat, Regierungs=Präsident zu Liegnitz, unter Verleihung des Sternes zum Roten Abler=Orden zweiter Klasse mit

Eichenlaub und

Winter, Geheimer Ober=Regierungsrat und vortragender Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, unter Berleihung des Charakters als Wirklicher Geheimer Ober=Regierungsrat mit dem Range eines Rates erster Klasse.

Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb der Preußi= iden Monarcie:

Dr. Frank, ordentlicher Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle, Dr. Gareis, Geheimer Justigrat, ordentlicher Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Königsberg und Dr. Rrehl, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultat der Universität Greifswald.

# Nachtrag.

69) Programm für den zu Pfingsten 1902 in Bonn und Trier abzuhaltenden archaologischen Ferienkursus für Lehrer höherer Schulen.

#### Bonn.

Dienstag, den 20. Mai. Bon 8 bis 12 vormittags. Erklärung ausgewählter Abgusse im Akademischen Kunftmuseum zur Einführung in die Formenlehre der griechischen Plastik. Professor Dr. Loesche.

Bon 3 bis 5 nachmittags. Übersicht über die ägyptischen Denkmaler mit besonderer Berücksichtigung von Herodots Beschreibung Agyptens. Professor Dr. Wiedemann.

Mittwoch, den 21. Mai. Bon 8 bis 12 vormittags. schichte der Akropolis von Athen und ihrer Denkmaler. Professor Dr. Loeschate.

Von 3 bis 5 nachmittags. Die prähistorischen Denkmäler und die Steinmonumente im Bonner Provinzial=Museum.

rektor Dr. Lehner.

Donnerstag, den 22. Mai. Bon 8 bis 12 vormittags. Der historische Hintergrund der Homerischen Poesie. Professor Dr. Loefcate.

Von 3 bis 5 nachmittags. Darstellung des Seelenlebens in

der griechischen Plastik. Professor Dr. Loeschake.

Freitag, den 23. Mai. Ausflug nach Engers zur Besichtigung der Ausgrabungen der Reichs-Limes-Kommission. Professor Dr. Loeichde.

Samstag, den 24. Mai. Bon 8 bis 12 vormittags. Toten= kult und Graberschmuck der Griechen. (Grabplastik, Basen, Terrakotten u. s. w.)

Nachmittags frei.

#### Trier.

Montag, den 26. Mai. Bon 9 bis 11 vormittags. vinzialmuseum: Topographie des römischen Trier und Erklarung der auf seine Geschichte bezüglichen Monumente des Museums.

Bon 11½ bis 1 vormittags. Besichtigung des Amphitheaters und der Basilika.

Bon 3½ bis 6 nachmittags. Museum: Besprechung ber Porta nigra und des Domes; alsdann Besichtigung dieser Gebäude.

Dienstag, den 27. Mai. Von 8 bis 10 vormittags. Musseum: Besprechung der Neumagener Monumente.

Bon  $10^1/2$  bis 12 vormittags. Museum: Besprechung der römischen Bau-, Botiv= und Grabmonumente aus dem Bezirk und einige hervorragende Funde (Trier).

Von 3<sup>1</sup>/2 bis 6 nachmittags. Museum: Besprechung der Thermen. Alsdann Besichtigung des Kaiserpalastes und

der Thermen.

Rittwoch, den 28. Mai. Bon 9 bis 11 vormittags. Museum: Besprechung der Mosaiken, der Pläne römischer Billen und Tempel und der daselbst gemachten Funde; ferner römischer Kleinaltertümer.

Um 11<sup>58</sup> Fahrt zur römischen Villa in Nennig und zum römischen Grabmonument in Igel. Prosessor Dr. Hettner. Der Direktor: Loeschake.

#### 70) Greifsmalder Ferienkursus 1902.

Der diesjährige Greifswalder Ferienkursus (IX. Jahrgang) findet in der Zeit von

Montag den 14. Juli bis Sonnabend den 2. August statt. Der Kursus soll Herren und Damen, insbesondere Lehrern und Lehrerinnen, Gelegenheit zur Erweiterung oder Erneuerung ihrer Kenntnisse geben und ihnen Anleitung bieten, sich wissensichaftlich fortzubilden. Er nimmt aber auch gleichzeitig auf Ausländer, die sich im Gebrauche der deutschen Sprache vervollstommnen wollen, besondere Rücksicht und giebt ihnen Anleitung, sich gründlich mit deutscher Sprache und Litteratur zu beschäftigen. Besondere Vorstudien und Hilfsmittel sind nicht erforderlich.

Die Vorlesungen finden an den Wochentagen außer Donners= tag und — mit wenigen Ausnahmen — nur Vormittags statt.

Bau und Thätigkeit der Stimm= und Sprachorgane. Geh. Med. Nat Prof. Dr. Landois, einstündig wöchentlich, mit Demonstrationen (im Physiologischen Institut).

Grundzüge der Phonetik und der deutschen Aussprach= lehre (nach Siebs, Deutsche Bühnenaussprache. 2. Aufl. Coln 1901). Prof. Dr. Siebs, zweistündig wöchentlich. Ausgewählte Kapitel aus der deutschen Sprachgeschichte. Privatdozent Dr. Heller, zweistündig wöchentlich.

Bur deutschen Litteratur der Gegenwart. Prof. Dr. Siebs,

zweistundig wöchentlich.

\* Deutsche übungen für Auslander, achtstündig wöchentlich.

a) Aussprachübungen und Erörterung grammatischer Fragen, dreistündig, Prof. Dr. Siebs.

b) Übungen in Wortgebrauch und Stilistik, fünfstündig, Privat-

bozent Dr. Heller.

Die neuenglische Flexion vom historischen Gesichtes punkte. Prof. Dr. Konrath, zweistundig wöchentlich.

Dickens and Thackeray. Mr. Lovel, Lettor an der Uni-

versität, zweistundig wöchentlich.

\* Übungen in der englischen Konversation. a) Mr. Lovel, sechsstündig wöchentlich; b) Miß Todd, in zu verabredens den Stunden.

Quelques poètes de l'école Parnassienne: Leconte de l'Isle, Sully-Prudhomme, Paul Verlaine. M. Suerren (Baris), Lettor an der Universität, zweimal

möchentlich.

- \* Französische Übungen: 1. Traduction et explication d'un texte allemand. 2. Explication des Lettres de Madame de Sévigné. (2 vol.) Bibliothèque universelle à 25 centimes. 3. Conversation et exercices pratiques. M. Guerren (Paris), Lektor an der Universität, zwölfstündig in zwei je sechsstündigen Kursen.
- Glaube und Geschichte. Konsistorialrat Prof. D. Cremer, zweistündig wöchentlich.
- Wille und Trieb. Prof. Dr. Rehmke, zweistundig wöchentlich.
- Überblick über die Entwickelung der Walerei und Plastil von ihren Anfängen bis zu ihrer höchsten Blüte: demonstriert an Lichtbildern. Prof. Dr. Seeck, vierstündig wöchentlich.
- Die Bildung des römischen Reiches. Prof. Dr. Seeck, einstündig wöchentlich.
- überblick über die deutsche Berfassungsgeschichte bis zur Gegenwart. Prof. Dr. Bernheim, zweistundig wöchentlich.
- Einige Probleme der physischen Erdkunde (Projektions: Vorträge). Prof. Dr. Credner, zweistundig wöchentlich
- Geographische Extursionen (mit Herren), an den Sonntagen. Prof. Dr. Credner, nach Berabredung.

Reneste Entdeckungen auf dem Gebiete der Elektrizität (mit Experimenten). Prof. Dr. Mie, zweistundig wöchent=

lich (im Physikalischen Institut).

Bau und Verrichtungen des menschlichen und tierischen Körpers (mit Demonstrationen). Privatdozent Dr. Rosemann, zweistundig wöchentlich (im Physiologischen Institut).

\*Anleitung zu zoologischen Untersuchungen, verbunden mit Praparierübungen. Privatdozent Dr. Stempell,

zweistundig wöchentlich (im Zoologischen Institut).

\* Die innere Organisation der Pflanze; Vorträge, vers bunden mit mikroskopischen Demonstrationen; im Bostanischen Institut. Prof. Dr. Schütt, zweistündig wöchentlich.

- \* Anfängerkursus im Lateinischen, Prof. Dr. Kroll, vier= stündig wöchentlich.
- Eine Ausstellung bedeutenderer Erscheinungen der neuesten deutschen Litteratur wird, wie in den letten Jahren, Prof. Dr. Siebs einrichten. Derselbe wird freie Besprechungen von dort ausgelegten Werken veranstalten.

Privatunterricht im Deutschen wird Ausländern durch geeignete Lehrer erteilt; deren Adressen nachzuweisen ist Prof. Dr. Siebs schon vor Beginn des Kursus bereit. Auch sür Privatunterricht im Französischen und Englischen, serner zur Besichtigung und (soweit thunlich) Benutzung der Universitäts-Institute, »Museen» und «Sammlungen sowie der Universitäts» Bibliothek wird Gelegenheit geboten werden.

Am Schlusse der Kurse werden auf Wunsch Besuchs= bescheinigungen ausgestellt.

Die Begrüßung der Teilnehmer sindet am Sonntag, den 13. Juli, 8½ Uhr abends in Flottrongs Konzerthaus (Kuhst. 44) statt.

Um gleichzeitig eine Ferienerholung zu gewähren, werden gemeinschaftliche Ausslüge an die Ostseeküste und nach der Insel Rügen veranstaltet werden.

Eine Bollkarte, die zum Besuche sämtlicher Vorlesungen saber nicht der mit \* bezeichneten Demonstrationen und Nbungen) berechtigt, kostet 20 M. Es steht jedem Teilnehmer frei, sich aus der Jahl der Vorlesungen die ihm genehmen auszuwählen.

Die mit \* bezeichneten Demonstrationen und Übungen sind für sich durch Lösung besonderer Karten zu belegen;

solche Sonderkarten werden aber nur an diejenigen de gegeben, die bereits eine Bollkarte besitzen. Die Preise ì Sonderkarten find:

Deutsche Übungen (8 St. wöchentlich; Prof. Dr. Siebs und Dr. Heller) 10 M.

Englische Übungen (6 St. wöchentlich; Mr. Lovel und Dif

Todd) 5 M.

Französische Übungen (6 St. wöchentlich; M. Guerren) 5 M. Lateinischer Kursus (4 St. wöchentlich; Prof. Kroll) 5 M. Zoologische Ubungen (2 St. wöchentlich; Dr. Stempell) 5 M. Botanische Ubungen (2 St. wöchentlich; Prof. Schutt) 5 M.

Sämtliche Teilnehmerkarten sind von Freitag den 11. Juli an im Geschäftszimmer bes Ferienkursus (Auguste Biktoriaschule) zu haben. Ohne Karte ist der Zutritt zu den Borlesungen

nicht erlaubt.

Für die Beschaffung guter und preiswerter Wohnungen wird Sorge getragen werden; es empfiehlt sich aber bei der starken Nachfrage baldige Bestellung unter der Adresse "Ferienkurse, Greifsmald." Die Abressen der Besteller mussen deutlich geschrieben sein; die Benutzung von Antwortpostkarten mit aufgeschriebener Adresse erleichtert den Berkehr bedeutend. Die Besorgung und Auswahl der Wohnungen haben mehrere der Herren Schuldirektoren und Lehrer der Stadt gutigst übernommen. Die Preise sind etwa folgende:

1. für ein Zimmer mit voller Pension (nur in beschränkter Zahl vorhanden), zwischen 18 und 25 Mark wöchentlich.

2. für ein Zimmer ohne Pension (in großer Auswahl vorhanden) zwischen 5 und 10 Mark wöchentlich,

3. für Mittagstisch außer dem Hause zwischen 0,75 und 1 Mark, für Abendessen 0,40—0,75 Mark täglich,

4. für Frühstück 0,25 Mark täglich.

Auf Anfragen, die an die Adresse "Ferienkurse, Greifs= wald,, oder an einen der Unterzeichneten gerichtet sind, wird bereitwilligst Auskunft erteilt. Zu Beginn des Kursus wird am Bahnhofe eine Auskunftsstelle sein, wo die Adressen der besorgten Wohnungen zu erfahren sind; das Geschäftszimmer ist während des Kursus in der Auguste Biktoriaschule.

Professor Dr. Bernheim, Professor Dr. Credner, b. B. Rettor, Brinkftraße 71 I. Prosessor Dr. Seeck, Arndistraße 26.

Bahnhofftraße 48 I. Professor Dr. Siebs, Stephanistraße 8/9 part. Ubersicht über die Beteiligung an dem Greifswalder Ferienkursus 1901.

| Ferienturjus 1901.                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Es wurden ausgegeben:                                                                                        |       |
| Bollfarten                                                                                                   | 197   |
| Freikarten (an Angehörige der Dozenten)                                                                      | 65    |
| Teilkarten für einzelne Vorlesungen (an Greifswalder)                                                        | 110   |
|                                                                                                              | 372   |
|                                                                                                              | 0.2   |
| *) Unter diesen befanden fich, außer den die Mehrzahl bildenden                                              | Teil. |
| nehmern aus ben verschiebensten Gebieten bes Deutschen Reiches, in gro                                       | gerer |
| Babl solche aus Danemart, Schweben, Rorwegen und Finnland,                                                   | aus   |
| Rußland, Ofterreich-Ungarn (Oberösterreich, Ungarn, Böhmen), aus                                             |       |
| Rieberlanden, England, Schottland, den vereinigten Staaten von Ame                                           | ;tua. |
|                                                                                                              |       |
|                                                                                                              |       |
|                                                                                                              |       |
| Inhaltsverzeichnis des April-Heftes.                                                                         |       |
|                                                                                                              | Seite |
| Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten                                                              | 807   |
| A. 45) Die Zulage für Richtbenugung bes Civilverforgungsicheines                                             |       |
| tommt bei Anstellung bes Militarpenfionars im Civilbienste                                                   |       |
| in Begfall. Begriff bes Civildienstes. Erlaß vom 29. Ja-                                                     |       |
| nuar d. Is                                                                                                   | 809   |
| B. 46) Borzeitige Aushändigung ber Universitäts-Abgangszeugnisse                                             |       |
| an Studierende für die Zulassung zur ärztlichen Brüfung                                                      | 000   |
| in der Sommerperiode. Erlaß vom 29. März d. 38 47) Benete'sche Preisstiftung. Bekanntmachung der Philosophi- | 809   |
| schen Fakultät zu Göttingen vom 1. April d. 38                                                               | 810   |
| C. 48) Felix Mendelssohn-Bartholby-Staats-Stipendien für Mu-                                                 |       |
| filer. Bekanntmachung bes Borfigenden des Ruratoriums                                                        |       |
| vom 1. April d. Js.                                                                                          | 811   |
| vom 1. April d. Js.<br>49) Joseph Joachim-Stiftung. Bekanntmachung des Borsigen-                             |       |
| den des Kuratoriums vom 1. April d. Js                                                                       | 812   |
| D. 50) Pflege einer guten und leserlichen Handschrift bei ben                                                |       |
| Schülern höherer Lehranstalten. Erlaß vom 26. März                                                           | 010   |
| b. 38.<br>51) Beröffentlichung ber neuen "Regeln für die deutsche Recht-                                     | 818   |
| schreibung nebst Wörterverzeichnis." Erlaß vom 2.Aprild. Is.                                                 | 815   |
| E. 52) Meldung zur zweiten Lehrerprüfung. Erlaß vom 5. Fe-                                                   |       |
| bruar d. Js.                                                                                                 | 816   |
| 58) Zulassung von Lehrerinnen zur Prüfung der Schulvor-<br>steherinnen. Erlaß vom 11. Februar d. Js          | 817   |
| 54) Berordnungen und amilide Bekanntmachungen über das                                                       | OT.   |
| 54) Berordnungen und amtliche Bekanntmachungen über das<br>Turnmeien in Breuken. Erlaß nom 20. Sehrar b. 38  | 817   |

Turnwesen in Preußen. Erlaß vom 20. Febrar b. 38. .

55) Prufung der Rettoren für Schulen mit frembsprachlichem

Unterrichte. Erlaß vom 4. März d. Is.
56) Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern im Jahre 1902.
Erlaß vom 6. März d. Is.

817

818

819

|       | 57)          | Prüfungen für Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde                                                                                                                                                                                  | 320         |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | <b>58)</b>   | Übersicht der Frequenz der staatlichen Schullehrer- und Leh-<br>rerinnen-Seminare der Monarchie im Winter-Semester                                                                                                                  | •••         |
|       | 591          | 1902/02<br>Übersicht der Frequenz der staatlichen Präparandenanstalten                                                                                                                                                              | 321         |
|       | •            | der Monarchie im Winter-Semester 1901/02                                                                                                                                                                                            | 322         |
|       | •            | Abersicht der Frequenz der außerordentlichen Seminar-<br>Rebenturse der Monarchie im Winter-Semester 1901/02 .                                                                                                                      | 323         |
|       | 61)          | Übersicht der Frequenz der außerordentlichen Praparanden-<br>Rebenkurse der Monarcie im Winter-Semester 1901/02 .                                                                                                                   | 323         |
| F.    | 62)          | Dualifikation der Lehrkräfte an privaten höheren Mädchen-<br>schulen. Erlaß vom 22. Februar b. Is                                                                                                                                   | 324         |
| G.    | 68)          | Termin für die diesjährige Prüfung als Borsteher an Taub-<br>stummenanstalten. Bekanntmachung vom 2. April d. 38.                                                                                                                   | 324         |
| H.    | 64)          | Berrechnung der Beiträge zu den Lehrer-Ruhegehaltskassen sür Schulstellen, zu deren Unterhaltung Fistus verpslichtet ist, bei Kap. 121 Tit. 88 des Staatshaushalts-Etats. Erlaß vom 28. Januar d. 35.                               | 325         |
|       | 65)          | Riederschlagung überhobener Alterszulagen für Boltsschul-<br>lehrer. Erlaß vom 24. Februar d. 38.                                                                                                                                   | <b>32</b> 5 |
|       | 66)          | Richtgewährung von Umzugskosten 2c. an Schulamtsbe-<br>werber, welche auftragsweise mit der Berwaltung einer<br>Schulstelle betraut sind und demnächst mit der Berwaltung<br>einer anderen Stelle betraut werden. Erlaß vom 27. Fe- |             |
|       | 0 <b>=</b> \ | bruar b. 38                                                                                                                                                                                                                         | 826         |
|       | 67)          | Prüfung der Boltsschullesebucher durch die Regierungen.<br>Allgemeine Grundsäte. Erlaß vom 28. Februar d. 38.                                                                                                                       | <b>8</b> 26 |
|       | 68)          | Berrechnung von zu Unrecht gezahlten Beträgen aus den Spezialfonds bei Rap. 121 Tit. 88 bes Etats ber geiftlichen                                                                                                                   |             |
|       |              | und Unterrichts-Berwaltung. Erlaß vom 18. März d. 38.                                                                                                                                                                               | <b>83</b> 3 |
| Perso | nali         | en                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33</b> 3 |
|       | <b>-</b>     | Rachtrag.                                                                                                                                                                                                                           |             |
|       | 69)          | Programm für den zu Pfingsten 1902 in Bonn und Trier abzuhaltenden archäologischen Ferienkursus für Lehrer hö-                                                                                                                      | <b>94</b> 0 |
|       | 70)          | herer Schulen                                                                                                                                                                                                                       | 340<br>341  |
|       | •            |                                                                                                                                                                                                                                     |             |

# Centralblatt

für



# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

**%** 5.

Berlin, den 30. Mai

1902.

# A. Universitäten und Technische Hochschulen.

71) Boraussetzungen der Zulassung zum Rechtsstudium.

Berlin, den 5. April 1902.

In Berfolg der Bekanntmachung vom 1. Februar 1902, betreffend die Zulassung zum Rechtsstudium, (Centrbl. f. d. g. U. B. S. 275) bestimme ich hierdurch im Einverständnis mit dem

herrn Justizminister, mas folgt:

1. Bei denjenigen Preußen, welche sich der Rechtswissenschaft an einer Preußischen Universität widmen wollen, genügt als Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung für das akademische Studium (§ 2 des diesseitigen Erlasses vom 7. Februar 1894 — Centrol. f. d. g. U. B. S. 345 —) außer dem Zeugnis der Reise eines Deutschen humanistischen Gymnasiums auch das Reisezeugnis eines Deutschen Realgymnasiums oder einer Preußischen Oberrealschule.

2. Studierende, welche demgemäß auf Grund des Zeugnisses der Reife einer realistischen Lehranstalt aufgenommen werden, sind bei der Einschreibung in der Juristischen Fakultät im Hinblick auf die Bestimmungen zu 3 und 4 der eingangs erwähnten Bekannt=

machung ausdrücklich darauf hinzuweisen,

a) daß es ihnen bei eigener Verantwortung überlassen bleibe, sich die für ein gründliches Verständnis der Quellen des Römischen Rechts erforderlichen sprachlichen und sachlichen

Borkenntnisse anderweit anzueignen,

b) daß in Aussicht genommen ist, bei der Einrichtung des juristischen Studiums Vorkehrungen zu treffen, wonach sie sich über die zu a gedachten Vorkenntnisse auszuweisen haben.

24

3. Die gleiche Eröffnung ist auch benjenigen Studierenden der Rechte zu machen, welche zwar das Zeugnis der Reise eines Gymnasiums besitzen, in demselben aber für das Lateinische nicht wenigstens das Prädikat "genügend" aufzuweisen haben.

Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem Beginne des

nachsten Sommersemesters in Rraft.

Die Herren Universitäts-Kuratoren ersuche ich, den beteiligten akademischen Behörden von diesem Erlasse Mitteilung zu machen und zugleich dafür Sorge zu tragen, daß derselbe durch Anschlag am schwarzen Brett auch zur Kenntnis der Studierenden gebracht wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die Herren Universitäts-Kuratoren.\*) U. I. 820. I.

# B. Aunft und Wissenschaft.

72) Beurlaubung von Bolks= und Mittelschullehrern x. zur Borbereitung auf das Zeichenlehrerexamen.

Rach einem Berichte der hiesigen Königlichen Kunstschule haben sich die Anordnungen meines Kunderlasses vom 27. September 1898 — U. IV. 3186, U. II., U. III., U. III. A., U. III. C. — (Centrbl. S. 752), betressend die Beurlaubung von Bolts= und Wittelschullehrern 2c. zur Borbereitung auf das Zeichenlehrerexamen, bewährt. Ich mache jedoch darauf aufmerkam, daß zu dem genannten Zwecke ein Urlaub von wenigsstens zwei Jahren erforderlich ist. Bei einer kürzeren Borbereitungszeit haben die Bewerber im allgemeinen keine Aussicht. die Zeichenlehrer=Prüfung zu bestehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Wever.

An die Königlichen Regierungen und die Königlichen Provinzial-Schultollegien.

U. IV. 788. U. II. U. III. C.

<sup>\*)</sup> In gleichem Sinne ist an den Retior und den Senat der Universstät Berlin verfügt worden.

73) Erteilung des Zeichenunterrichtes an höheren Lehr= anstalten, an Lehrer= und Lehrerinnen=Bildungsan= stalten sowie an höheren Madchenschulen.

Berlin, den 3. April 1902.

Rachdem sich bei den an höheren Knaben= und Mädchen=
ichulen, sowie an Praparandenanstalten, Schullehrer= und
Lihrerinnen=Seminaren vorgenommenen Revisionen des Zeichen=
unterrichts erhebliche Mängel in der Erteilung dieses Unterrichts
herausgestellt haben, veranlasse ich das Königliche Provinzial=
Schultollegium, bei der Durchführung der neuen Lehrpläne von
1901 auch dem Zeichenunterricht besondere Ausmerksamkeit zuzu=
wenden und dafür zu sorgen, daß derselbe nach Maßgabe der
im Folgenden aufgeführten Gesichtspunkte erteilt wird.

Im Freihandzeichenunterrichte kommt es vor allem darauf an, daß die Schüler selbständig beobachten und darstellen lernen. Das Ergebnis des Unterrichtes ist sehlsam, wenn es in Rusterblättern besteht, die unselbständig oder mechanisch oder nach irgend einem Schema hergestellt sind. Die Schüler haben vielmehr Studienblätter zu liefern, aus denen ihre eigene Arbeit

flar zu ersehen ist.

Rach den bestehenden Lehrplanen sollen die Schuler zunächft ilache Formen, d. h. folche, die entweder nur zwei Dimensionen ausweisen ober für deren anschauliche Darstellung die Tiefenaus= dehnung nicht von Belang ist, frei auffassen und wiedergeben Es ist dabei sowohl an flache Gebrauchsgegenstände und namentlich an Naturformen (Blätter, als auch Rierformen Schmetterlinge u. s. w.) gedacht. Wandtafeln sind bei diesem Unterricht entbehrlich, Borlegeblätter ganz ausgeschloffen. nungen an der Schultafel sind von dem Lehrer nur zur Er= lauterung ber Aufgabe und zur Angabe des Weges der Darstellung zu entwersen, nicht aber als Borbilder zum Nachzeichnen. Die Schüler zeichnen entweder nach dem Gegenstande oder aus dem Gedächtnis. Die Besprechung der Aufgabe hat von dem Gegenstande, der gezeichnet werden soll, auszugehen und muß möglichst knapp und anschaulich sein. Erläuternde Zeichnungen sind vor den Augen der Schuler an der Schultafel mit klaren, ficheren Strichen zu entwerfen.

Die einzelnen Aufgaben müssen von den Schülern frei, d. h. möglichst ohne Anwendung von Hilfskonstruktionen und Hilfsmaßen, gelöst werden. Maßstäbe, Hefte mit Maßrand, gradstantige Unterlagen und andere derartige Hilfsmittel zum Nach=messen dürfen im Freihandzeichnen nicht benutt werden. Um die Hand der Schüler frei und sicher zu machen, ist es nötig, Ubungen vorzunehmen, bei denen die Hand nicht auf dem Papier

ruhen kann. Derartige Übungen sind: Zeichnen an der Schultafel und Zeichnen mit Kohle oder Kreide auf gewöhnlichem Papier (z. B. Packpapier), das mit Klammern an aufstellbaren Papptafeln zu befestigen ist. Die Schüler sind anzuhalten, die zu zeichnende Form oder Linie möglichst in einem Zuge rasch auszusühren und das Versehlte so lange stehen zu lassen, die durch Wiederholung der übung das Richtige getroffen ist.

Bei dem Zeichnen von Naturformen kommt es vor allem darauf an, daß der als Borbild gewählte Naturgegenstand in seiner charakteristischen Erscheinung richtig aufgesaßt und lebendig wiedergegeben wird. Es ist zunächst die Gesamtsorm des Borbildes und die seiner Hauptteile in einsachen Linienzügen zu entwerfen und erst, nachdem dies geschehen, auf die Einzelheiten einzugehen. Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß die Schüler nicht flüchtig über charakteristische Formen hinweggehen, und daß sie andererseits nicht pedantisch unwichtige Einzelheiten nachzeichnen.

Naturblätter mit sein gezähntem, gesägtem oder gekerbtem Blattrand, z. B. das Blatt der Rose, der Linde, des Beilchens u. s. w., sind als Borbilder wenig geeignet. In gepreßtem Zusstande sind nur solche Pflanzen und Pflanzenteile zu benutzen, die beim Pressen wenig von ihrer natürlichen Form und Bewegung einbüßen. Die gepreßten Blätter müssen sauber auf

weißem Karton aufgezogen sein.

Bei dem Zeichnen von Gebrauchsgegenständen und Ziersformen sind die Borbilder unter Berücksichtigung sowohl des didaktischen als auch des ästhetischen Wertes thunlichst aus der Umgebung des Schülers zu wählen. Systematisches Ornaments

zeichnen und sentwerfen ist nicht zu betreiben.

Für die Entwicklung des Farbensinnes ist das theoretische Erörtern von Farbenmischungen und Farbenzusammenstellungen an der Hand des "Farbenkreises" von geringem Werte und unter Umständen sogar bedenklich, dasselbe gilt von dem sarbigen Anlegen von Flächen, falls dasselbe nicht von einem Lehrer geleitet wird, der einen besonders seinen Farbengeschmack besitzt. Auf alle Fälle müssen die Schüler praktisch unterwiesen werden, mit dem ihnen zu Gebote stehenden Farbenmaterial die Farben von Gegenständen (Blättern, Schmetterlingen, Stossen u. s. w.) zu tressen.

Unter den in den Lehrplänen verlangten Stizzen sind nicht nachlässig ausgeführte oder halbsertige Zeichnungen zu verstehen, sondern solche, die den Eindruck des Borbildes durch Hervorhebung des Charakteristischen in Form oder Farbe und durch Beglassung minder wesentlicher Einzelheiten anschaulich wieder=

geben.

Anch das Zeichnen aus dem Gedächtnis soll dazu dienen, den Schülern das Wesentliche einer Erscheinung klar zu machen und einzuprägen. Auf die pedantische Wiedergabe von Einzelsheiten, die für den Gesamteindruck des Vorbildes unwichtig sind, kommt es dabei nicht an.

Ebenso ist das freie Zeichnen mit dem Pinsel (ohne Bor= zeichnung) geeignet, die Schüler an rasches und sicheres Erfassen

des Hauptsächlichen zu gewöhnen.

Dic Stizzier= und Gedächtnisübungen haben sich im allgemeinen im Rahmen der Aufgabe der betreffenden Unterrichtsstuse zu halten; sie können aber auch dazu benutt werden, begabte Schüler ihrem Talent entsprechend zu fördern und ihrem natür= lichen Gestaltungstrieb Gelegenheit zur Bethätigung zu geben.

Beim Zeichnen und Malen nach förperlichen Gegenständen sind die perspektivischen Beleuchtungs- und Farbenerscheinungen nicht durch theoretische Erörterungen und Konstruktionen sondern durch prattische Ubungen im Beobachten bestimmter Gegenstände den Schülern zum Bewußtsein zu bringen. Die Gegenstände find gut aufzustellen, d. h. so, daß ber Schüler die Erscheinungen, die er beachten foll, auch wirklich mahrnehmen kann. muß das Borbild in seiner Gesamterscheinung frei auffassen Er ist darum anzuleiten, das Borbild aufmerksam zu betrachten und auf Grund seiner Beobachtungen zunächst die Besamtform frei zu entwerfen. Seine Zeichnung vergleicht er hierauf mit dem Borbild, indem er sie senkrecht daneben stellt oder möglichst weit von sich entfernt halt. Die Fehler, die ihm hierbei nicht zum Bewußtsein kommen, werden durch Bisieren, durch Lot und Wage unter Anleitung des Lehrers festgestellt und Bugleich werden die Hauptschatten eingesett. verbenert. nachdem auf diesem Wege der plastische Eindruck des Vorbildes gewonnen ist, kann zur weiteren Durchbildung geschritten werden. Dierbei ist besonders darauf zu achten, daß die geschlossene Ge= samtwirkung nicht durch übermäßiges Betonen von Einzelheiten (Reslegen, Spiegelungen u. s. w.) zerstört wird.

Die Zeichnungen sind mit dem Stift (Bleistift, Kohle, Kreide) oder mit dem Pinsel auszuführen. Daneben kommt für die Biedergabe kleinerer Formen (Knospen, Bogelfüße u. s. w.) die Feder in Betracht. Der zur Zeit viel benutte Wischer verführt leicht zum übertrieben glatten Anlegen von Flächen und damit in der Regel zu einer unwahren Wiedergabe des zu zeichnenden Gegenstandes. Da er an und für sich entbehrlich ist, so wird er am besten ganz bei Seite gelassen. Die Schüler müssen vor

allen Dingen den Bleistift, der ihnen im täglichen Leben am ehesten zur Hand ist, leicht und sicher handhaben lernen. Die Rohle empsiehlt sich namentlich für den Beginn neuer Übungen, weil sie ein rasches Verbessern der Zeichnungen gestattet. Beim Zeichnen mit diesem Material ist es zweckmäßig, die oben erswähnten aufstellbaren Papptafeln zu benutzen.

Das Zeichnen an der Schultafel ist auch auf dieser Swie ständig zu üben; es hat sich auf alle Gegenstände zu erstrecken, die sich durch den bloßen Umriß verständlich ausdrücken lassen

Bei dem Malen sind die Schüler anzuleiten, zunächst die Hauptstöne einzuseten, ihre Richtigkeit durch Bergleich mit dem Borbild zu prüsen und bei weiterer Durchbildung immer den Gesamtseindruck und die Nodellierung der Hauptsormen im Ange zu behalten. Nach ausgesprochen malerischen Borbildern, wie bunten Bögeln, glänzenden Ruscheln u. s. w., ist nicht zu zeichnen, sondern zu malen. Hinter den zu zeichnenden oder zu malenden Gegenständen sind geeignete Hintergründe (weißes oder getöntes Kapier, Bappe, Stoffe) anzubringen und von dem Schüler in ihrem Tonwerte bezw. in der Farbe, in der sie ihm erscheinen, wiederzaugeben.

Für die Übungen im Stizzieren und im Zeichnen aus dem Gedächtnis gilt dasselbe, was oben bei den flachen Formen gesagt ist. Übungen im freien Zeichnen mit dem Pinsel (ohne Borzeichnung) sind auch bei der Wiedergabe plastischer Gegeu-

stande zu empfehlen.

Bur Einführung in das Zeichnen nach körperlichen Gegenstanden sind Holzkörper und Gipsmodelle nicht erforderlich. Der Unterricht kann sofort mit dem Zeichnen nach einfachen Gebrauchs:

und Naturgegenständen beginnen.

Berkleinerte Nachbildungen von Gebrauchsgegenständen und Kinderspielsachen sind als Vorbilder nicht zu benutzen, ebensomenig künstliche Nachbildungen von Naturformen. Bei der Beschaffung von Lehrmitteln ist in erster Linie das amtliche "Lehrmittelverzeichnis für den Zeichenunterricht" zu Rate zu ziehen.

Beim Zeichnen und Malen von Kunstsormen, Architektursteilen und Gebäuden, sowie bei dem Skizzieren und dem Zeichnen aus dem Gedächtnis sind außer dem Schulgebäude und den etwa darin vorhandenen Sammlungen nahe gelegene Baus und Kunstsdenkmäler, Muscen u. s. w. thunlichst zu berücksichtigen. Hierbei kann gelegentlich über den Kunstcharakter der Borbilder einiges bemerkt werden.

Bu kunstgeschichtlichen oder ästhetischen Borträgen ist die für den Zeichenunterricht zu Gebote stehende Zeit nicht zu benuten. Dieselbe darf auch nicht zu zeichnerischen Aufgaben verwendet

werben, die den Schüler nicht unmittelbar fördern, wie z. B. zu dem an sich sehr bedenklichen sog. "Ausführen" von im Freien gemachten Stizzen, zur Anfertigung von Anschauungsbildern für

andere Unterrichtsfächer u. bal. m.

Das Linearzeichnen hat sich in Bezug auf die ihm ein= zuräumenden Stunden innerhalb der durch die neuen Lehrplane gezogenen Grenzen zu halten und darf nicht in die Freihand= zeichenftunden übergreifen. An den Praparandenanstalten und Lehrer=Seminaren sind für diesen Unterricht in den nach dem Lehrplane in Frage kommenden Klassen besondere Stunden an= zusetzen und zwar in der Regel im Wintersemester alle 14 Tage eine Stunde. An diesen Anstalten ist im Linearzeichenunterricht der Hauptnachdruck auf die Lösung praktischer Aufgaben d. h. auf das geometrische Darstellen einfacher Modelle, Gerate, Ge= baubeteile u. s. w. zu legen. Dasselbe gilt von dem Linear= zeichenunterricht in den Realschulen, in den Klassen O III und UII der Realgymnasien und Oberrealschulen und in den Klassen UII und OII der Gymnasien. Das Zeichnen von Flächen= mustern, Kreisteilungen u. s. w. ist in möglichst beschränktem Umfange zu betreiben. Das mechanische Kopieren von Borlagen ist ausgeschlossen. Auf übersichtliche Anordnung, exakte Ausführung und sauberes Aussehen der Zeichnungen ist beim Linear= zeichnen besonderes Gewicht zu legen.

Die im Borstehenden gegebenen Anweisungen für die Er= teilung des Zeichenunterrichtes find auch den Leitern der höheren Rädchenschulen und Lehrerinnen=Seminare zur Beachtung mit=

zuteilen.

An die Roniglichen Provinzial-Schulkollegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und Beachtung.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Wever.

An

bie Röniglichen Regierungen.

U. IV. 8147. II. U. II. U. III. U. III. A. U. III. D.

<sup>74)</sup> Prufung für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen.

Die nach der Prüfungsordnung vom 31. Januar d. Is. abzuhaltenden Prufungen für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen finden in diesem Jahre statt

a) in Cassel

am Montag den 16. Juni d. Is. vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der gewerblichen Zeichen= und Kunst: gewerbeschule daselbst;

b) in Königsberg i. Pr.

am Montag den 23. Juni d. Is. vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der Königlichen Kunft= und Gewert: schule daselbst;

c) in Dusseldorf

am Montag den 23. Juni d. Is. vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der Königlichen Kunstgewerbeschule daselbst;

d) in Breslau

am Donnerstag den 26. Juni d. Is. vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der Königlichen Kunst= und Kunst= gewerbeschule daselbst;

e) in Berlin

am Montag den 7. Juli d. Is. vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der Königlichen Kunstschule daselbit,

Rlosterstraße 75.

Die Anmeldungen zu den Prüfungen sind schriftlich bis spätestens den 1. Juni d. Is. einzureichen, und zwar für die Prüfung in Düsseldorf bei der Königlichen Regierung daselbst, für die anderen Orte bei dem zuständigen Königlichen Provinzials Schultollegium.

Berlin, den 28. April 1902.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

Betannimadung.

U. IV. 1800. B.

# C. Höhere Lehranftalten.

75) Erhöhung des Schulgeldes bei den höheren Lehranstalten.

Berlin, den 7. März 1902. Es ist in Aussicht genommen, im Wege des Erlasses eines fünften Nachtrages zum Normaletat vom 4. Nai 1892, bestressend die Besoldungen der Leiter und Lehrer der höheren Unterrichtsanstalten, vom 1. April d. Is. ab die Aussteigesrift der sest angestellten wissenschaftlichen Lehrer zum Höchstgehalt von

24 Jahren auf 21 Jahre abzukürzen und zwar in der Weise, daß die nach 3 Dienstjahren zu gewährende Alterszulage von 300 M auf 500 M, die nach 6 Dienstjahren zu gewährende Alterszulage von 300 M auf 400 M erhöht und der Betrag der nach 9, 12, 15, 18, 21 Dienstjahren zu gewährenden Alters=

zulagen wie bisher auf je 300 M bemessen wird.

Borbedingung dieser Maßnahme ist für den Bereich der staatlichen, der vom Staate verwalteten nichtstaatlichen, der vom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden und der vom Staate unterstützten nichtstaatlichen Anstalten, daß behufs Deckung des Mehrauswandes vom 1. April d. Is. ab die für die Hauptanstalten bestehenden Schulgeldsäse um jährlich 10 M sür den Schüler erhöht werden. In den Vorschulen soll es das gegen einstweilen bei den derzeitigen Schulgeldsäsen sein Beswenden behalten. Im übrigen bleiben die bisher üblichen Brozentsäse für Schulgeldbefreiungen auch für die erhöhten Schulgeldsäse in Geltung.

In der Boraussetzung, daß die bezüglichen diesseitigen Borsichläge zu Kapitel 120 des Staatshaushalts-Etats für 1902 die Billigung des Landtags sinden, veranlasse ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium, die gedachte Schulgelderhöhung sür den Umfang der staatlichen und der vom Staate verwalteten nichtstaatlichen Anstalten des dortigen Bezirks schleunigst bekannt zu machen. Auch wolle Dasselbe wegen Ausdehnung der Schulzgelderhöhung auf die vom Staate und von Anderen gemeinschaftzlich zu unterhaltenden und die vom Staate unterstützten nichtstaatlichen Anstalten mit den betreffenden Kompatronaten und

Patronaten ungesäumt in vorläufige Berhandlung treten.

Begen Herabsetzung der Aufsteigefrist zum Höchstgehalt bleibt weitere Verfügung vorbehalten. Indessen bemerke ich schon jett, daß zur Deckung etwaiger Fehlbeträge, welche aus dem vorliegenden Anlasse bei nichtstaatlichen Anstalten sich ergeben iollten, die Gewährung neuer Bedürfniszuschüsse im Falle nachsgewiesener Leistungsunfähigkeit der Unterhaltungspflichtigen würde in Erwägung genommen werden können.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

U. II. 439.

76) Ermächtigung der Provinzial=Schulkollegien zur selbständigen Anweifung des Mietzinses für die aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst übernommenen Lehrer höherer Unterrichtsanstalten auf die Raffen der letteren.

Berlin, ben 18. März 1902.

Sofern im einzelnen Falle die betreffende Anstaltstaffe aus der laufenden Berwaltung hinreichende Mittel befitt, barf Sich das Königliche Provinzial-Schulkollegium in Gemäßheit der Cirkular-Erlasse vom 27. Februar 1872, 25. November 1881 und 12. Februar 1883 (Wiese-Rübler II. S. 321/323) für et: mächtigt halten, den aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst übernommenen Lehrern, abgesehen von der Bewilligung der reglementsmäßigen Reise= und Umzugskosten, auch den Mietzins nach den hierfür geltenden Borschriften zu erstatten.

An das Rönigliche Provinzial-Schulfollegium zu R.

> Abschrift zur Reuntnisnahme und Beachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Röpte.

An bie übrigen Roniglichen Provinzial-Schulfollegien. U. II. 5297.

# Zanbstummen= und Blindenanstalten.

77) Berzeichnis der Lehrer 2c., welche die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1902 bestanden haben.

Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem bei der Königlichen Taubstummenanstalt in Berlin im Statsjahre 1901 abgehaltenen Lehrkursus ist am 21. März d. 38. eine Prüfung nach Maßgabe ber Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 abgehalten worden, in welcher das Zeugnis der Lehrbefähigung an Taubstummenauftalten erlangt haben:

1. Adamczyk, Adolf, Hilfslehrer an der Taubstummen-

anstalt in Langenhorft,

2. Eimert, Anna, Kursistin der Königlichen Taubstummenanstalt in Berlin,

- 3. Marchand, Franz, Aursist der Königlichen Taubstum= menanstalt in Berlin,
- 4. Rönigt, Dstar, desgleichen.

Befanntmachung.

U. III. A. 955.

# E. Söhere Mädchenschulen.

78) Gewährung von Beihilfen für Lehrer und Lehres rinnen an öffentlichen höheren Mädchenschulen zum Zwecke ber Ausführung von Studienreisen.

Berlin, ben 19. März 1902.

Im Anschlusse an meinen Runderlaß vom 27. Dezember v. 38. — U. III. D. 2836 — (Centrbl. für 1902 S. 250) bestimme ich, daß die Anträge auf Gewährung von Beihilfen für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen höheren Mädchenschulen zum Zwecke der Aussührung von Studienreisen für das Sommershalbjahr alljährlich bis spätestens zum 1. März und für das Winterhalbjahr alljährlich bis spätestens zum 1. September hiersher einzureichen sind.

Rach diesen Terminen eingehende Anträge haben keine Aus=

ficht auf Berücksichtigung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königlichen Provinzial-Schulfollegien und Regierungen.

U. IIL D. 1062.

# F. Öffentliches Bolksschulwesen.

79) Festschung der Mietsentschädigung gemäß § 16 Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesess.

Berlin, den 17. März 1902.

Nach der Entstehungsgeschichte des § 16 Abs. 2 des Lehrersbesoldungsgesches kann es einem gegründeten Zweisel nicht untersliegen, daß die Bestimmung "Einstweilig angestellte Lehrer 2c. erhalten in der Regel eine um ein Drittel geringere Mietsentschädigung" dahin auszulegen ist, daß die Kürzung der Mietsentschischigung in der Regel auf ein Drittel zu bemessen, eine

anderweite Bemessung aber nicht ausgeschlossen ist. Entscheidend für die Festsezung der Mietsentschädigung der einstweilig ansgestellten Lehrer 2c. sind in erster Linie die örtlichen Wohnungspreise.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 618.

80) Eintragung der von den Schulleitern vorgenommenen körperlichen Züchtigungen in das Strafverzeichnis.

Berlin, den 25. März 1902. Es ist selbstverständlich, daß auch die Rektoren, ob sie in ihrer Eigenschaft als Schulleiter oder als Klassenlehrer handeln, sobald sie von ihrem Züchtigungsrecht Gebrauch gemacht haben, den Borgang in derselben Weise wie andere Lehrer in das Berzeichnis der betreffenden Klasse einzutragen haben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An den Herrn Rettor R.zu R. U. III. C. 992.

81) Festsetzung der nach § 27 Zisser II Abs. 2 des Lehrer= besoldungsgesches zu gewährenden Staatsbeiträge.

Berlin, den 2. April 1902.
Nach der Vorschrift im § 27 Ziffer IV des Lehrerbesoldungssgesets ist für diejenigen Lehrer= und Lehrerinnenstellen, für welche der Staat den Besoldungsbeitrag (§ 27 Ziffer I a. a. D.) gewährt, auch ein staatlicher Zuschuß zur Alterszulagekasse bis zur Höhe von jährlich 337 M bezw. 184 M zu leisten. Die Berechnung und Festsehung dieses Staatszuschusses crsolgt für diejenigen Gemeinden, auf welche der § 27 Ziffer II Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesches Anwendung sindet, für jedes Rechnungsjahr bei der Aufstellung des Berteilungsplanes der Alterszulagesasse und zwar im Hindlick auf die Borschrift im § 8 Abs. 6 des Lehrerbesoldungsgesetzes unter Jugrundelegung der Anzahl der am 1. Oktober des Borsahres vorhandenen Lehrer= und Lehrerinnenstellen. Nachträgliche Anderungen in der Jahl der Schulstellen werden erst bei der nächsten Berechnung des Staatszuschusses zur Alterszulagekasse berücksichtigt.

Demgemäß bestimme ich im Einverständnis mit dem Herrn

Finanzminister zur Ergänzung des ersten Absahes des Erlasses vom 30. Juni 1899 — U. III. E. 2612 — (Centralblatt für die Unterr. Berw. S. 668), daß auch die nach § 27 Ziffer II Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesehes zu zahlenden Staatsbeiträge für jedes Rechnungsjahr nach dem Stande der Schulstellen am 1. Ottober des Borjahres zu berechnen und sestzusehen, nachträgliche Änderungen in der Zahl der Schulstellen aber erst bei der Berechnung der Staatsbeiträge für das nächste Rechnungsziahr zu berücksichtigen sind.

An die Königliche Regierung zu R.

Abschrift zur Kenntnis und gleichmäßigen Beachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff.

An die übrigen Königlichen Regierungen. U. III. E. 867.

82) Berechnung des Ruhegehaltes in den Fällen des § 20 Rr. 3 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897. (Zu vergl. Erlaß vom 9. Mai 1898 — U. III. D. 288 II — Centrol. für 1898 Seite 469.)

Auszug aus dem Erkenntnis des elften Civilsenats des

Königlichen Kammergerichts vom 8. November 1901.

Der Borderrichter hat dem Klageantrage entsprechend bei Berechnung der Pension die freie Dienstwohnung mit dem ansgemessenen Werthe von 180 . M. in Ansatz gebracht, trothem der Werth der Dienstwohnung in der genehmigten neuen Besoldungssordnung derselbe wie bisher, d. i. wie nach der Versügung vom

.... auf 100 M festgesetzt geblieben ist.

Nach § 8 des Ruhegehaltskassengesetes ist für die Berechnung des Werthes der freien Wohnung und Fenerung die Festsetung der Schulaufsichtsbehörde maßgebend und "diese Festsetung gilt auch für die Berechnung des Ruhegehalts". Es ist
hierin eine Ergänzung des 1. Abs. des § 4 des Lehrerpensionsgesetes vom 6. Juli 1885 zu erblicken, der durch die Praxis der
Gerichte dahin ausgelegt worden war, daß der Werth der Wohnung und der Feuerung im Streitfalle im Gegensat zu dem
Berthe von Naturalien und Dienstlanderträgen (Abs. 3 des § 4
am anges. Orte) unabhängig von der administrativen Berechnung
sestzuseten sei. Vergleiche Entscheidungen des Reichsgerichts,
Vd. 28 S. 200. Die Begründung jenes § 8 des Ruhegehalts=

kassengeses sagt benn auch: "Es lag in der Absicht des Geses vom 6. Juli 1885, rūcksichtlich der Bemessung des Ruhesgehaltes auch die Festsehung des Werthes der freien Dienstwohnung und Feuerung der Schulaufsichtsbehörde zu übertragen. Die Wortfassung des § 4 Abs. 1 dieses Gesetses hat aber dahin gessührt, daß mangels einer Einigung unter den Betheiligten die Festsehung des Werthes der freien Dienstwohnung und Feuerung im gerichtlichen Versahren erfolgen muß. Die Häufung von Rechtsstreitigkeiten und die hierdurch bedingte Weitläusigkeit der Festsehung sind ein Mangel, welcher hier abzustellen ist." (Berzgleiche: Stenographische Verichte über die Verhandlungen des Herrenhauses 1892/93, Anlagenband II Seite 51).

Hiernach kann es nicht zweiselhaft sein, daß für die Pensions= berechnung der Werth der freien Dienstwohnung bei Beschreitung des Rechtsweges jett nicht mehr unabhängig von der admini=

strativen Berechnung festgesetzt werden darf.

Hisser auch tann auch nicht angeführt werden, daß der § 25 Zisser 3 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897 eine ausdrückliche Bestimmung tresse, daß bei der richterlichen Beurtheilung die auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Festsetzungen zu Grunde zu legen seien, während eine derartige Bestimmung im Ruhegehaltskassengesetze sehle. Der Wortlaut des § 8 das. ist so klar, daß eine solche Bestimmung nicht erforderlich war, während die Festsetzungen im Lehrerbesoldungsgesetz nicht schon von vorneherein an allen Stellen der Schulaussichtsbehörde vorbehalten sind.

Der vom Vorderrichter angeführte Grund, daß nunmehr die gerichtliche Nachprüfung der Pensionsbescheide zu einer nur noch wesentlich kalkulatorischen Thätigkeit herabsinke, kann dem unzweiselhasten Geseswillen gegenüber nicht in Frage kommen. Endlich ist es gegenüber der administrativen Festsezung des Wiethswerthes der wirklich gewährten freien Dienstwohnung unserheblich, daß die eventuell zu zahlende Wiethsentschädigung in der Besoldungsordnung auf 180 M sestgeset ist.

Wie in dem Pensionsbescheide mit Recht geschehen ist, war der festgesetzte Miethswerth von 100 M der Pensionsbercchnung zu Grunde zu legen. Der Anspruch des Klägers, einen höheren

Werth in Ansatzu bringen, ist also nicht begründet.

Der Kläger hat ferner verlangt, daß ihm bei Berechnung seiner Bension das Grundgehalt einschließlich der Feuerungs= entschädigung nicht nur mit 840 M und 80 M = 920 M, sondern mit 840 M und 140 M = 980 M angerechnet werde.

Nach § 4 des Lehrerpensionsgesetzes ist "der Berechnung der Pension das von dem Lehrer zuletzt bezogene, mit der ihm

verliehenen Lehrerstelle nach Festsetzung oder mit Genehmigung der Schulaussichtsbehörde dauernd verbundene Diensteinkommen an Geld, an freier Wohnung und Feuerung, bezw. Mieths= und Feuerungsentschädigung, sowie an Naturalien und Ertrag von

Dienstländereien zu Grunde zu legen."

Der Kläger hat keine freie Feuerung, sondern eine Feuerungs= entschädigung erhalten. Der Rechtsstreit dreht sich hier haupt= jächlich um die Frage, wie hoch die Feuerungsentschädigung ge= wesen ist. Diese Frage ist nach der obigen Gesesvorschrift nicht lediglich danach zu entscheiden, wieviel der Kläger zulest thatsächlich bezogen hat, sondern danach, wieviel ihm als Stellen= inhaber mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde zulest dauernd zugestanden hat. Im letten Grunde sind demnach die von den Schulgemeinden mit Genehmigung der Schulaufsichts= behörden sestzelten Besoldungsordnungen wesentlich entscheidend.

In Kl.=B. war beim Eintritt des Klägers in den Ruhestand die von der Gemeinde am . . . . aufgestellte und unter dem . . . . von der Regierung genehmigte Besoldungsordnung seit dem 1. April 1897 in Kraft. Da der Kläger, wie er nicht bestritten hat, auf die ihm nach § 28 Abs. 3 des Lehrerbesoldungsgesetzes am 3. September 1899 zur Abgabe einer Erklärung vorgelegte Besoldungsordnung innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Wochen keine Erklärung abgegeben hat, so ist gemäß jener Gesetzesvorsichrift anzunehmen, daß er sich dieser neuen Besoldungsordnung unterworfen hat. In erster Instanz hat er sich auch selbst auf die neue Ordnung berusen. —

Der Borderrichter hat also mit Recht die neue genehmigte Besoldungsordnung von Kl.=B. seiner Entscheidung zu Grunde gelegt. Danach beträgt aber vor allem die dem Lehrer zustehende Feuerungsentschädigung nur 80 M und das Grundgehalt—einschließlich dieser Feuerungsentschädigung gemäß § 20 des Besioldungsgeses 840 M und 80 M = 920 M. Rur dieser Betrag ist bei der Berechnung der Pension zu Grunde zu legen.

Dies folgt einmal aus dem § 25 Ziffer 3 des Besoldungs=
gesetes, wonach bei der richterlichen Beurtheilung die auf Grund
diese Gesets erfolgten Festsetungen über das Diensteinkommen
der Stelle, insbesondere über die Höhe des Grundgehaltes, sowie über die Anrechnung von Dienstbezügen auf das Grunds
gehalt zu Grunde zu legen sind. Denn wenn bei Streitigkeiten
über das Diensteinkommen die von der Verwaltungsbehörde ers
solgten Festsetungen zu Grunde gelegt werden müssen, so muß
dies naturgemäß auch bei Pensionsstreitigkeiten gelten, bei
denen auf die festgesetzen Diensteinkommensverhältnisse zurücks
zugreisen ist.

Die entgegenstehenden Entscheidungsgründe des ersten Urtheils sind auch aus folgenden Gründen durchaus verfehlt.

Der oben wiedergegebene § 4 des Pensionsgesetzes stellt als

Theile des Diensteinkommens neben einander:

1. Geld,

2. freie Wohnung, bezw. Miethsentschädigung,

3. freie Feuerung, bezw. Feuerungsentschädigung,

4. Naturalien und Ertrag von Dienstländereien,

§ 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes dagegen:

1. Grundgehalt, 2. Alterszulagen,

3. freie Dienstwohnung, bezw. Miethsentschädigung.

Diese Gegenüberstellung ergiebt schon an sich und besonders, wenn man noch die in letteren Paragraphen angegebene Definition des Grundgehaltes als "einer festen, ihrem Betrage nach in einer bestimmten Geldsumme zu berechnenden Besoldung" berücksichtigt, daß das Geld des Penfionsgesetzes keineswegs gleich= bedeutend mit dem Grundgehalt des Besoldungsgesetze Bährend zu dem ersteren zweifellos außer dem im Grundgehalte enthaltenen baren Gelbe auch die Alterszulagen gehören, beiteht das Grundgehalt nicht nur in dem festen Bargehalt, sondern sett sich vielmehr noch aus dem Ertrage der Landnutung, aus sonstigen Diensteinkunften an Geld und Naturalien und aus dem Das lettere ift im § 17 des Be-Brennmaterial zusammen. foldungsgesetzes als Theil des Diensteinkommens behandelt und im § 20 ist ausbrücklich gesagt, daß es auf das Grundgehalt in Anrechnung zu bringen ist. Ziffer 3 des letteren Paragraphen spricht nun zwar aus, daß bei Berechnung des Grundgehaltes das Brennmaterial mit dem nach § 8 des Gesetzes vom 23. Juli 1893 festgesetzten Betrage mit der Beschränkung angerechnet wird. daß das verbleibende Grundgehalt einschließlich bes Ertrages der Landnutzung und der sonstigen Diensteinkunfte an Geld und Naturalleistungen bei den Lehrern nicht unter 840 M betragen darf. Diese Vorschrift hat aber, wie sich aus der Begründung des Gesetzentwurfes und den Berhandlungen über ihn, namentlich im Herrenhause, ergiebt, nur den Zweck, den Lehrern abgesehen von dem Brennmaterial ein bestimmtes Minimalgehalt zu fichern. Bergl. Stenogr. Berichte über die Berhandlungen des Abgesorbnetenhauses, 1896/97, Anlagenband I, S. 698, Stenogr. Berichte über die Verhandlungen des Herrenhauses, 1896,97. Anlagenband II, S. 93, 94.

Die Vorschrift des § 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes, wonach das Grundgehalt für Lehrerstellen nicht weniger als 900 . K jährlich betragen darf, findet im § 20 Ziffer 3 das. nur eine

Egänzung dahin, daß, falls das Brennmaterial mehr als 60 M beträgt, fich auch das Grundgehalt um den überschießenden Betrag zu vergrößern hat. Diese Borschrift ist in der von der Regierung genehmigten neuen Befoldungsordnung von Kl.=B. beobachtet worden. Bie schon oben bemerkt, ist aber ber Penfion lediglich das Diensteinkommen des emeritirten Lehrers zu Grunde ju legen, und dieses Diensteinkommen kann unmöglich bei Fest= stellung der Pension nach anderen Grundsätzen berechnet werden als mahrend der Dienstzeit selbst.

Benn schließlich, wie der Borderrichter fur seine Entscheidung noch anführt, die Feuerungsentschädigung von 80 M auf das Grundgehalt nicht gemäß Ziffer 3, sondern gemäß Ziffer 2 des § 20 am angef. Orte anzurechnen gewesen ware, dann ware die dem Pensionsbescheide zu Grunde gelegte Aurechnung des Grund= gehaltes um so unbedenklicher. Dann hatten nicht nur 60 M. iondern der ganze Betrag von 80 M überhaupt von vornherein in das Minimalgrundgehalt von 900 M eingerechnet werden fonnen.

Das angefochtene Urtheil ist auch in dieser Beziehung ver= jehlt und nach alledem ist auch der Anspruch des Klägers, bei ber Bensionsberechnung einschließlich der Feuerungsentschädigung ein höheres Grundgehalt in Ausatz zu bringen als es in dem Penfionsbescheide geschehen, unbegrundet.

Der Kläger war daher in Abanderung der Vorentscheidung

mit der Rlage abzuweisen.

83) Aufbringung der Rosten für die Anstellung eines Edulvorstandssetretars durch die Schulunterhaltungs= pflichtigen.

Breslau, den 18. März 1902.

Beschluß.

In Sachen, betreffend die Anstellung eines Schulvorstands= iekretars für die katholischen Schulverbande 3. und 3., hat der Provinzialrat von Schlesien auf die von den Gemeinden Klein=3., Alt=3. und 3. sowie der Gutsherrschaft 3. gegen den Beichluß des Kreis-Ausschusses zu Z. vom . . . . . rechtzeitig ringelegten Beschwerden vom . . . . . in seiner heutigen Sitzung beschloffen:

die erhobenen Beschwerden als unbegründet zurückzuweisen.

Grunde.

In dem angefochtenen Beschlusse vom . . . . . . , auf dessen Begründung hier Bezug genommen wird, ist festgesett worden, 1902.

daß die Anstellung eines Schulverbandssefretärs für die Schulz verbände Z. und Z. vom 1. April er. ab nothwendig ist und daß die entstehenden Kosten bis zum Gesammtbetrage von 3000 *M* jährlich zu 1/2 von dem Schulverband Z. und zu 2/2 von dem Schulverband Z. aufzubringen sind.

Gegen diesen Beschluß sind die oben genannten Beschwerden eingegangen. Dieselben können jedoch nicht als begründet ans

gesehen werden.

Der Provinzialrath tritt der Königlichen Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen in N. und dem Kreisausschuß in 3. darin völlig bei, daß die außeren Berwaltungs: angelegenheiten der beiden genannten Schulverbande einen solchen Umfang angenommen haben, daß zur Erledigung berfelben die Anstellung eines besonderen Schulvorstandssetretars nothwendig Es handelt sich, wie den Ausführungen der Beschwerde: führer gegenüber hervorgehoben werden muß, nicht um solche Arbeiten, die dem Orts- oder Kreis-Schulinspektor als Organe der staatlichen Schulaufsichtsbehörde obliegen, sondern lediglich um die den Schulvorständen als solchen obliegenden Geschäfte der äußeren Verwaltung der Schulverbandsangelegenheiten. Er fordern diese, wie im vorliegenden Fall die Anstellung einer Büreautraft, so sind die Kosten von den Schulunterhaltungspflichtigen aufzubringen. (Bgl. Entsch. des Ober=Berwaltungs: Gerichts vom 23. Juni 1899. Centralblatt 1899 S. 797).

Dem Gutsherrn allein können sie nicht zur Last fallen, da diesem zwar der Shrenvorsit im Schulverbande zusteht, damit aber nicht gleichzeitig die Pflicht zur Besorgung der Schulverbandsgeschäfte obliegt. Auch der Umstand, daß an sich der Orteschulinspektor, als das geschäftssührende Mitglied des Schulsvorstandes die Besorgung der Berwaltungsgeschäfte zu übernehmen hat, besreit die Schulunterhaltungspflichtigen nicht von der Ausbringung der hier fraglichen Kosten. Denn es kann dem Orteschulinspektor nicht zugemuthet werden, selbst alle die Arbeiten auszusühren, welche zur Bearbeitung durch eine Büreaukraft geeignet sind. Sind derartige Arbeiten, wie hier in größerem Umstange zu erledigen, so ist es Sache des Schulverbandes, dem Ortsschulinspektor die nöthige Hülsskraft zu stellen.

Es handelt sich hierbei um eine neue Leistung im Interesse der in Betracht kommenden einzelnen Schulen. Mangels des Einverständnisses der Betheiligten ist also mit Recht die Entscheidung

gemäß dem Gesetze vom 26. Mai 1887 herbeigeführt.

Die Höhe des für den Schulverbandssekretär angenommener Gehaltes und die Art der Vertheilung desselben auf die beider betheiligten Schulverbände giebt zu Bedenken keinen Anlaß. Zu

Aufbringung der ihnen angesonnenen Mehrleistungen muffen die

Schulunterhaltungspflichtigen für fähig angesehen werben.

Hiernach mußten gemäß §§ 2 und 3 des Gesetses vom 26. Rai 1887 die Beschwerden als unbegründet zurückgewiesen werden.

### Personal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ist verliehen worden:

dem Regierungs= und Schulrate Thaiß zu Breslau der Charakter als Geheimer Regierungsrat;

den bei dem Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten

angestellten Beamten, nämlich:

dem Geheimen expedierenden Sekretär und Kalkulator Rechnungsrat Runde der Charakter als Geheimer Rechnungsrat,

ben Geheimen Registratoren Dr. Lauter und Leibeder

ber Charatter als Ranzleirat,

den Geheimen expedierenden Sekretären und Kalkulatoren Ewerlien und Schönsee der Charakter als Rechnungsrat.

Dem Oberlehrer Dr. Gerschmann vom Städtischen Realgymna= sium zu Königsberg i. Pr. ist die Stelle eines schultechnischen Witarbeiters beim Provinzial=Schulkollegium zu Danzig übertragen worden.

Es find ernannt worden:

der bisherige Stadt-Schulinspektor Dr. Wetel zu Breslau

zum Kreis-Schulinspektor;

bei dem Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten zu Geheimen expedierenden Setretären und Kalkulatoren

der Regierungs-Sefretar Kleeman und

der Hilfsarbeiter Runge.

#### B. Universitäten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Bressau Geheimen Medizinalrat Dr. von Mikulicz=Radecki und

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Riel Geheimen Regierungsrat Dr. Schöne;

ber Charatter als Geheimer Medizinalrat:

dem Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin Geheimen Sanitätsrat Prosessor Dr. Tobold.

Dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultät der Universität Halle Dr. Cluß ist das Prädikat "Prosessor" bei= gelegt worden.

In gleicher Eigenschaft sind versett worden:

der Ober-Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Blau an die Universitäts-Bibliothek daselbst,

der Ober-Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Professor Dr. Gaedert an die Universitäts-Bibliothek zu Greifswald,

der Bibliothekar an der Königlichen und Universitäts=Bi= bliothek zu Breslau Dr. Ockler an die Universitäts=Bi=

bliothet zu Halle,

der ordentliche Projessor Dr. Roethe zu Göttingen in die Philosophische Fakultät der Universität Berlin und

der Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Alfred Schulze an die Universitäts=Bibliothek zu Marburg; demselben ist zugleich der Titel "Ober-Bi-bliothekar" beigelegt worden.

Es find befordert morden:

der bisherige Hilfsbibliothekar an der Königlichen Bibliothekar zu Berlin Professor Lic. theol. Beß zum Bibliothekar an der Universitäts=Bibliothek zu Halle,

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Brandi zu Marburg zum ordentlichen Professor in der Philosophischen

Fakultat der Universität Göttingen,

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Heymann zu Berlin zum ordentlichen Professor in der Juristischen Fastultät der Universität Königsberg,

der bisherige außerordentliche Prosessor Dr. Krauske zu Göttingen zum ordentlichen Prosessor in der Philoso-

phischen Fakultat der Universität Ronigsberg,

der bisherige Hilfsbibliothekar an der Universitäts=Bibliothek zu Halle Dr. Hugo Krüger zum Bibliothekar an der Paulinischen Bibliothek zu Münster,

der bisherige Hilfsbibliothekar an der Universitäts=Bibliothek zu Göttingen Dr. Molsdorf zum Bibliothekar an der Königlichen und Universitäts=Bibliothek zu Breslau,

der bisherige Hilfsbibliothekar an der Universitäts-Bibliothek zu Kiel Dr. Saß zum Bibliothekar an der Universitäts-Bibliothek zu Berlin und der bisherige Hilfsbibliothekar an der Universitäts-Biblio= thek zu Bonn Dr. Bahlen zum Bibliothekar an der Uni= versitäts=Bibliothek zu Göttingen.

Es find ernannt worden:

der bisherige Privatdozent in der Medizinischen Fakultät der Universität Halle Dr. Heilbronner zum außer=

ordentlichen Professor in derselben Fakultät,

die bisherigen Privatdozenten in der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald Lic. Dr. Aropaticheck und Lic. Riedel zu außerordentlichen Professoren in derselben Fakultät,

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Morit zu München zum ordentlichen Professor in der Medizinischen

Fatultat der Universitat Greifsmald,

der bisherige Privatdozent in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin Prosessor Dr. Landau zum

außerordentlichen Professor in derselben Fakultät,

der Borsteher der Agrikulturchemischen Bersuchsstation der Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen Dr. Schneides wind zum außerordentlichen Professor in der Philososphischen Fakultät der Universität Halle und

der bisherige Privatdozent Dr. Schwartz zu Berlin zum außerordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät

ber bortigen Universität.

#### C. Technische Hochschulen.

Es sind ernannt worden:

der bisherige Ingenieur Dickhoff zu Hamburg zum etats= mäßigen Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin und

der Regierungs=Baumeister Obergethmann zu Berlin zum etatsmäßigen Professor an der Technischen Hochschule zu Aachen.

#### D. Runft und Biffenschaft.

59 ist beigelegt worden:

das Pradifat "Professor":

dem Königlich Preußischen Musik-Direktor, Herzoglich Ans haltischen Hoforganisten Bartmuß zu Dessau und

dem Ständigen Mitarbeiter am Geodätischen Institut bei Potsbam Dr. Kühnen;

das Pradikat "Königlicher Musik-Direktor":

dem Organisten und Chordirigenten Richter zu Eisleben.

Der Bibliothekar an der Universitäts=Bibliothek zu Berlin Dr. Schroeder ist in gleicher Eigenschaft an die Königliche Bibliothek daselbst versetzt worden.

Es sind befördert worden:

die bisherigen Hilfsbibliothekare an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Jacobs, Dr. Paszkowski und Dr. Wille zu Bibliothekaren an derselben Bibliothek.

Die von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen vollzogene Wahl des Kardinal-Fürstbischofs von Breslau Dr. Kopp zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft ist bestätigt und der Universitäts=Professor Dr. von Drach zu Warburg zum Bezirks-Konservator des Regierungs=Bezirks Cassel bestellt worden.

#### E. Sohere Lehranstalten.

Es ist verliehen worden:

ber Rote Abler-Orden vierter Rlasse:

dem Oberlehrer am Realgymnasium zu Reisse Prosessor Dr. Huckert.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berufen worden: die Direktoren:

Dr. Kanter vom Gymnasium zu Marienburg an das Gymnasium zu Thorn,

Professor Dr. Müllenhoff von der 7. Realschule pu Berlin an die 11. Realschule daselbst und

Scotland vom Gymnasium zu Strasburg an das Gymnasium zu Marienburg;

die Oberlehrer:

Dr. Adrian vom Symnasium zu Plön an das Symnasium zu Flensburg,

Dr. Agahd vom Johannesstift zu Plößensee an die Leibniz schule zu Hannover,

Dr. Arend von der Realschule zu Kreuznach an das Progymnasium zu Viersen,

Dr. Arens vom Gymnasium zu M.=Gladbach und Dombre vom Realgymnasium zu Schalke an das Kaiser Karls Gymnasium zu Aachen,

Dr. Anz, von der Oberrealschule zu Barmen an das Gymnasium zu Plon,

Dr. Balke vom Gymnasium zu Rogasen an das Berger Gymnasium zu Posen,

Beck und Rapp von der Oberrealschule zu Dortmunt Plathner von der Realschule zu Peine und Wiedeman

vom Symnasium zu Bremerhaven an die Realschule III

zu Hannover,

Berdolet vom Symnasium zu Neuß und Prosessor Dr. Weuster vom Progymnasium zu Schweiler an das Königliche Symnasium zu Düsseldorf,

Dr. Brand von der Oberrealschule zu M. Gladbach an

das Gymnasium zu Kleve,

Brassat vom Symnasium zu Schleswig an die Realschule zu Charlottenburg,

Büttner vom Fürstlichen Gymnasium zu Wernigerode an

bas Königliche Gymnasium zu Danzig,

Cremer vom Symnasium zu Kleve an das Progymnasium zu Cöln-Chrenfeld,

Fabian vom Gymnasium zu Kulm an die dortige Real=

schule,

- Freitag vom Progymnasium zu Coln-Chrenfeld an das Progymnasium (Realgymnasium in Entwicklung) zu Neunkirchen,
- Dr. Gaebel von der Realschule zu Bielefeld an die Real= schule zu Cassel,

Dr. Gieschen vom Realgymnasium zu Harburg an das Realgymnasium zu Iserlohn,

Dr. Gillischewski vom Königstädtischen Realgymnasium zu Berlin an das Askanische Gymnasium daselbst,

Gippe vom Kadettenhause zu Bensberg an das Schiller= Realgymnasium zu Stettin,

Hehner von der Adlerslychtschule zu Frankfurt a. M. an

die Klingerschule daselbft,

- Heinrich vom Prinz Heinrichs-Gymnasium zu Schöneberg an das Kaiserin Augusta-Gymnasium zu Charlottenburg,
- Prosessor Dr. Herchner vom Humboldt-Gymnasium zu Berlin an das Gymnasium zum grauen Kloster daselbst,
- Herder von der Oberrealschule zu Coln an das Gymnasium zu M.=Gladbach,

Dr. Hespe von der Realschule II zu Hannover an das Realgymnafium I daselbst,

Dr. Heß von der Oberrealschule zu Mülhausen (Elsaß) an das Realgymnasium zu Duisburg,

Prosessor Dr. Himstebt vom Symnasium zu Marienburg an das Symnasium zu Kulm,

Dr. Hoefer vom Realgymnasium zu Reichenbach an das Gymnasium zu Jauer,

Holien von der Landwirtschafts= und Realschule zu Herford an die Zweite evangelische Realschule zu Breslau,

Dr. Jünemann vom Gymnasium zu Prum an das Gymnasium zu Brühl,

Dr. Rlahn von der Realschule zu Marne an die Real-

schule zu Riel,

Dr. Rlemenz vom Symnasium zu Kattowis an das Sym= nafium zu Strehlen,

Dr. Rocllein vom Raifer Wilhelms-Gymnasium zu Trier

an das Gymnasium zu Weglar,

Dr. Kriebel vom Gymnasium zu Oppeln an das Gym= nasium zu Reisse,

Kronke von der Realschule zu Graudenz an die Oberrealschule zu Riel,

Professor Rujack von der Albinusschule zu Lauenburg an das Gymnasium zu Schleswig,

Prosessor Dr. Leonhardt vom Bismard=Gymnasium zu Deutsch=Wilmersdorf an das Reform=Realgymnasium nebst Realschule daselbst (zugleich mit der Leitung der Anftalt betraut),

Ley vom Königlichen Gymnasium zu Düsseldorf an das

Progymnasium zu Linz,

Dr. Loren vom Realgymnasium zu Remscheid an das Gymnasium zu Gorlig,

Dr. Mann vom Albert-Gymnasium zu Leipzig

Goethe=Gymnasium zu Frankfurt a. M.,

Dr. Mann vom Gymnasium zu Herford an die Klinger-

schule zu Frankfurt a. M.,

Dr. Marfeille vom Städtischen Gymnasium und Realgymnasium zu Dusseldorf an das Gymnasium zu Butbus,

Dr. Mageiner von der Realschule zu Diez an die Reals

schule zu Ems,

Dr. Mohrbutter von der Oberrealschule zu Hanau an die Realschule zu Riel,

Dr. Morgenroth vom Biktoria-Gymnasium zu Potsdam

an das Humboldt-Gymnasium zu Berlin,

Robert Neumann von der 7. Realschule zu Berlin an

das Königstädtische Realgymnasium daselbst,

Dr. Neuse vom Realgymnasium zu Altona an die Raiser

Friedrich=Schule zu Charlottenburg,

Dr. Nordmener, vom Gymnasium zu Gladbach. M. Speitkamp vom Realgymnafium zu Dortmund, Dr. Werth vom Gymnasium zu Mülheim (Ruhr) und Wirk vom Inmnasium zu Prüm an das Städtische Gymnasium und Realgymnasium zu Duffeldorf,

Dr. Desterreich von der Realschule zu Kulm an das Gym= nasium zu Thorn,

Prosessor Pescher vom Progymnasium zu Linz an das

Raifer Wilhelms-Gymnasium zu Coln,

Pitcer vom Realgymnasium zu Siegen an die Oberrealsschule zu Kiel,

Dr. Prellberg von der Realschule I zu Hannover an die dortige Oberrealschule,

Buppe vom Progymnasium zu Myslowis an das Pro=

gymnasium zu Anternach,

Dr. Pyrkosch von der Handelsschule zu Cöln an das Gymnasium und Realgymnasium zum heiligen Geist zu Breslau,

Riemer von der Realschule zu Kreuznach an das Gymnasium zu Wesel,

Dr. Rittinghaus von der Realschule zu Lennep an das

Realgymnasium mit Realschule zu Remscheid, Ritz vom Progymnasium zu Hörde i. W. an die Realschule

zu Altona,

Dr. Roellig vom Pādagogium zu Züllichau an das Gym= nasium zu Spandau,

Rosikat von der Oberrealschule zu Graudenz und Dr. Uhlmann von der Klosterschule zu Donndorf an das Realgymnasium zu Auhrort,

Dr. Ruhland von der Oberrealschule zu Straßburg und Uhde vom Realgymnasium zu Remscheid an das Städtische Gymnasium mit Oberrealschule zu Bonn,

Dr. Sarowy von der Realschule zu Görlit an die Adler=
flychtschule zu Frankfurt a. M.,

Dr. Schaaff vom Dom-Gymnasium zu Magdeburg an das Gymnasium zu Hersfeld,

Dr. Schäfer vom Gymnasium zu Höchst a. M. an die Oberrealschule zu Cassel,

Scheubel vom Symnasium zu Heiligenstadt an das Real= progymnasium zu Oberlahnstein,

Schircks vom Progymnasium zu Pasewalk an das Gym-

nasium zu Ohlau,

Dr. Schneidereit von der Friedrichs-Werderschen Oberreal= schule zu Berlin an das Friedrichs-Gymnasium daselbst,

Dr. Schoenemann von der Musterschule zu Frankfurt a. M. an das Lessing-Gymnasium daselbst,

Schoepke vom Symnasium zu Jauer an das Realgym= nasium zu Reichenbach, Sholz vom Gymnafium zu Wongrowit an das Marien-Onmnasium zu Posen,

Schroeder vom Gymnasium zu Inowrazlaw an das Gym-

nasium zu Gnesen,

Dr. Schwarz von der Baugewerkschule zu Lübed an die Oberrealschule zu Kiel,

Simonis vom Gymnasium zu Putbus an das Gymnasium

zu Treptow a. d. R.,

Stempel vom Gymnasium zu Marienburg und Dr. Tiegel vom Gymnasium zu Weglar an das Raiser Bilhelms-Gymnasium zu Trier,

Prosessor Dr. Stoewer von der Hohenzollernschule zu Schöneberg an die Realschule daselbst (zugleich mit ber

Leitung berselben betraut),

Strauch vom Gymnasium zu Reisse an das Gymnasium zu Gleiwit,

Streit vom Progymnafium zu Schlawe an die Realschule

zu Kattowit,

Sturgel vom Gymnasium zu Gnesen an das Gymnasium zu Inowrazlaw,

Professor Sug vom Gymnasium zu Strehlen an die Ritter:

Afademie zu Liegnig,

Professor Tank vom Gymnasium zu Treptow a. d. R. an das Gymnasium zu Köslin,

Dr. Tappert vom Symnasium zu Kleve an das Symnas

sium zu Robleng,

Dr. Teich von der städtischen höheren Mädchenschule gu Hagen an die Oberrealschule zu Coln,

Thiel vom Gymnasium zu Konit an das Gymnasium zu

Thorn,

Thiemener vom Realprogymnasium zu Papenburg an die Realschule nebst Progymnasium zu Berne,

Tiemann vom Gymnasium zu Hersfeld an das Dom-

Gymnafium zu Magdeburg,

Türk vom Gymnasium zu Ohlau an das Elisabeth: Gym:

nasium zu Breslau,

Bogeler von der Zweiten evangelischen Realschule zu Breslau an das Realgymnasium zu Essen,

Bordied vom Realgymnasium zu Neisse an das Gymna-

sium zu Oppeln,

Professor Begener vom Königlichen Gymnasium zu Danzig an das Symnasium zu Marienburg,

Wittrien vom Gymnasium zu Gnesen an-die Realschule zu Lennep und

Dr. Wolscht vom Gymnasium zu Rinteln an das Gymnasium zu Friedeberg N. M.

Es find befördert worden:

der Direktor des Progymnasiums zu Schwetz Prosessor Dr.

Gaede zum Direktor des Gymnasiums zu Strasburg, der Oberlehrer am Gymnasium zu Landsberg a. W. Dr.

Hanow zum Direktor des Pädagogiums und Waisen=

hauses zu Zullichau,

der Direktor des bisherigen Progymnasiums zu Brühl Dr. Mertens zum Direktor des nunmehrigen Gymnasiums, der Oberlehrer an der höheren Mädchenschule und dem Lehrerinnen=Seminar zu Görlitz Dr. Wiedemann zum Direktor der Realschule daselbst und

der Oberlehrer am Symnasium zu Marienwerder Zwerg

zum Direktor des Progymnasiums zu Schwetz.

Es find angestellt worden als Oberlehrer:

am Symnasium:

zu Marburg die hilfslehrer Armbröfter und Beder,

zu Berlin (humboldt-Gymnasium) der Hilfslehrer Bahr,

zu Bongrowit ber hilfslehrer Baufe,

zu Meppen der Silfelehrer Dr. Berning,

ju Barmen ber Silfelehrer Dr. Binneboegel,

zu Ronit der Hilfslehrer Bort,

zu Marienburg ber hilfslehrer Congen,

zu Breslau (zum heiligen Geist) die Hilfslehrer Dr. De= wischeit und Hardell,

gu DR .= Glabbach ber Silfelehrer Dr. Diedmann,

zu Schoneberg (Prinz Heinrichs-Gymnasium) ber Hilfslehrer Goepel,

zu Lingen ber Silfelehrer Grebe,

ju Altona ber Bilfslehrer Bart,

zu Reuß die Hilfslehrer Dr. Hilff und Baul,

zu Fraustadt der Hilfslehrer Dr. Hoffmann,

zu Solingen die Hilfslehrer Dr. Jesinghaus, Lammers und Tellering,

zu Morden der Hilfslehrer Rirchhoff,

zu Homburg v. d. H. (Kaiserin Friedrich=Gymnasium) ber Hilfslehrer Klemme,

zu Bilhelmshaven der Hilfslehrer Roch,

zu Schweidnit der Hilfslehrer Kojchwit,

zu Berlin (Graucs Kloster) der bisherige Oberlehrer an der Sophienschule zu Berlin Ernst Rühne,

ju husum der hilfsichrer Dr. Mansholt,

zu Kolberg der Oberlehrer a. D. Menges,

```
zu Rottbus ber Hilfslehrer Demes,
  zu Rinteln der hilfslehrer Rajort,
  ju Brum ber Silfelehrer Dr. Bigge,
  zu Beit ber Silfelehrer Rathmann,
  zu Rattowis ber Hilfslehrer Dr. Reh,
  zu Mülheim a. Rhein ber hilfslehrer Reider,
  zu Stettin (König Wilhelms-Gymnasium) ber Hilfslehrer
    Dr. Roehrich,
  zu Salzwedel der Hilfslehrer Runge,
  zu Linden der Hilfslehrer Dr. Schulte,
  ju Görlig der Hilfslehrer Schwandte,
  zu Deutsch-Wilmersborf der Hilfslehrer Dr. Tobler,
  zu Danzig (Städtisches Gymnasium) der Hilfslehrer Dag
   Tümmler,
  zu Frankfurt a. M. (Goethe-Gymnasium) der Hilfslehrer
    Dr. Vilmar,
  zu Plon ber hilfelehrer Dr. Begemann,
  zu Baldenburg der hilfslehrer Dr. Beiste und
  zu Berlin (Leibniz-Gymnasium) der Hilfslehrer Zed;
am Realgymnasium:
  zu Nordhausen der Hilfelehrer Apel,
  zu Frankfurt a. Dt. (Musterschule) der Hilfslehrer Dr.
    Bilger,
  zu Sannover (I) ber Silfelehrer Dr. Bradmann,
  zu Aachen die Hilfslehrer Dr. Elfrath und Dr. Rrufen=
    baum,
  zu Duisburg ber Hilfslehrer Feigel,
  zu Essen die Hilfslehrer Fritsche, Hartog und Dr.
    Rollmann,
  zu Remscheid ber Hilfslehrer Dr. Geuther,
  zu Stettin (Friedrich Wilhelms=Realgymnasium) der Hilfs=
    lehrer Golling,
  zu Oberhausen ber Hilfslehrer Jatho,
  zu Stralsund der Hilfslehrer Anobbe,
  zu Danzig (St. Johann) der hilfslehrer Mener,
  zu Frankfurt a. M. (Wöhlerschule) ber bisherige Aushilfs=
    Oberlehrer an den städtischen höheren Schulen daselbst
    Tenter,
  zu Reichenbach ber Hilfslehrer Thiel und
  zu Goslar der hilfslehrer Dr. Biederhold;
an ber Oberrealschule:
  zu Coln die hilfslehrer Dr. Banermeister und Dr. Uhl,
```

zu Caffel die Hilfslehrer Hofmann und Dr. Anas,

zu M. Gladbach ber Lehrer Dr. Kremer,

zu Barmen=Bupperfeld die hilfslehrer Dr. Mechan, Rierhaus und Siegmann, zu Elberfeld ber hilfslehrer Den und zu Riel ber Silfslehrer Better; am Progymnasium: zu Striegau der Hilfslehrer Feustell, zu Myslowis der Lehramtspraktikant Fuchs, zu Coln=Chrenfeld der hilfelehrer Grebe, zu Zaborze der Hilfslehrer Haendschte und der Lehr= amtspraktikant Sauter, zu Limburg a. L. (Progymnasium und Realprogymnasium) ber hilfslehrer Dr. Megen, zu Rosel der Hilfsichrer Dr. Schindler, zu Eschweiler die Hilfslehrer Schué und Dr. Weis, zu Biersen der Hilfslehrer Dr. Schwab, zu Euskirchen der hilfslehrer Dr. Schwend und zu Boppard der Hilfslehrer Bahnenbrud; am Realprogymnasium: zu Ginbect ber hilfslehrer Bohne; an der Realschule: zu Kreugnach ber hilfslehrer Beder, zu Beuthen ber hilfelehrer Gichhorn, zu Gorlit ber hilfelehrer Dr. Göggen, zu Duffeldorf der Hilfslehrer Dr. Herold, zu Rattowit die Hilfslehrer König und Schmit, zu Hannover (II) der Hilfslehrer Krüger, zu Deiderich die Hilfslehrer Dr. Rüchenthal und Dr. Lausche, zu Barmen der Hilfslehrer Dr. Mehne, zu Frankfurt a. M. (Liebig=Rcalschule) der bisherige Aus= an den städtischen höheren Schulen hilfs=Oberlehrer daselbst Betrn,

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

zu Frankfurt a. M. (Sachsenhäuser Realschule) die Hilfs=

zu Wilhelmshaven der Hilfslehrer Dr. Speerschneider.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler=Orden vierter Klasse:

dem Seminar-Direktor Scheibner zu Alfeld;

lehrer Sachse und Schimmelpfeng und

der Königliche Kronen=Orden vierter Klasse:

dem ordentlichen Seminarlehrer Oppermann zu Alfeld. Dem ordentlichen Seminarlehrer Linnarz zu Alfeld ist das Prädikat "Königlicher Musik-Direktor" beigelegt worden. In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

bie ordentlichen Seminarlehrer:

Blazejewski von Berent nach Tuchel, Mielent von Franzburg nach Polit,

Wulf von Rateburg nach Augustenburg und

Zepte von Tuchel nach Berent.

Am Schullehrer=Seminar zu Hilchenbach ist der Lehrer Alen= brint als ordentlicher Seminarlehrer angestellt worden.

#### G Taubstummen= und Blindenanstalten.

Es sind angestellt worden:

als ordentliche Lehrer:

an der Königlichen Taubstummenanstalt zu Berlin der Lehrer der Provinzial=Taubstummenanstalt zu Königs= berg i. Pr. Damaschun,

an der kommunalständischen Taubstummenanstalt zu Hom=

berg ber Hilfslehrer Fund und

an der Provinzial-Taubstummenanstalt (Wilhelm-Augusta-Stift) zu Briezen a. D. der bisherige Hilfslehrer dieser Anstalt Wendig;

als Hilfslehrer:

an der Provinzial=Taubstummenanstalt zu Guben der bis= herige Lehrer Dinger zu Schenkendorf, Kreis Guben.

### H. Ausgeschieden aus bem Amte.

Gestorben:

Boech, Professor, Realschul-Oberlehrer zu Breslau, Bohme, Oberrealschul-Oberlehrer zu Lennep,

Bonde, Gymnasial-Oberlehrer zu Guben,

Dr. Breyer, Professor, Oberrealschul=Oberlehrer zu Halle a. S.,

Görlit, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Liegnit, Dr. Hofmeister, Realgymnasial-Oberlehrer zu Erfurt, Kanngießer, Professor, Oberrealschul-Oberlehrer zu

Magdeburg,

Dr. Pfarrius, Professor, Oberrealschul=Oberlehrer zu Barmen und

Schacfer, Professor, Oberlehrer an der Landesschule Bforta.

In ben Ruhestand getreten:

Dr. Baumann, Professor, Symnasial=Oberlehrer zuhnsum, unter Verleihung des Roten Adler=Ordens vierter Alasse, Vorchardt, Taubstummenlehrer zu Köslin, unter Bersleihung des Königlichen Kronen=Ordens vierter Klasse,

Böthke, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Thorn, unter Berleihung des Königlichen Kronen=Ordens dritter Klasse,

Breil, Oberrealschul=Oberlehrer zu Rhendt,

Breuer, Progymnasial=Direktor zu Wipperfürth, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Collmann, Professor, Gymnusial-Oberlehrer zu Posen, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

- Conten, Professor, Progymnasial=Oberlehrer zu Biersen, unter Berleihung des Roten Adler=Ordens vierter Rlaffe,
- Dr. Dorr, Professor, Oberrealschul-Oberlehrer zu Elbing, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens dritter Klaffe mit der Schleife,

Dr. Dörries, Gymnasial-Direttor zu Hameln, unter Ber-

leihung des Roten Adler=Ordens vierter Klasse,

Ende, Geheimer Regierungsrat und Professor, Vorsteher eines mit der Atademie der Runfte zu Berlin verbundenen Meisterateliers für Architektur,

Dr. Engelmann, Professor, Gymnasial-Oberlehrer

Berlin.

Finde, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Danzig, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Freyer, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Ilfeld, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens dritter Rlaffe mit der Schleife,

Gröll, Prosessor, Realgymnasial=Oberlehrer zu Hannover, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klaffe,

Dr. Hanow, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Anklam, Dr. Hasselbaum, Professor, Oberrealschul-Oberlehrer zu Cassel, unter Verleihung des Roten Adler=Ordens vierter Rlasse,

Dr. Handuck, Direktor des Gymnasiums und Realgymnasiums zu Thorn, unter Berleihung des Charakters als

Geheimer Regierungsrat,

Hohenthal, Professor, Onmnasial-Oberlehrer zu Marburg, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Hornstein, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer zu Cassel, unter Berleihung des Roten Adler=Ordens vierter Rlasse,

Raiser, Professor, Gymnasial=Oberlehrer zu Coln, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens dritter Klasse,

Kleinen, Professor, Oberrealschul-Oberlehrer zu Cöln, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Rlasse, Anieß, Realgymnasial-Oberlehrer zu Frankfurt a. D., unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Krause, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Gleiwit, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Rlasse,

Lewus, Gymnasial-Oberlehrer zu Thorn, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klasse,

Liesen, Progymnasial-Direktor zu Eschweiler, unter Berleihung des Ablers der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern,

dr. Lorenz, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer zu

Reidenbad,

Dr. Lüttge, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Charlottenburg, unter Berleihung des Ablers der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern,

Dr. Merguet, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Königs= berg i. Pr., unter Berleihung des Königlichen Kronen=

Ordens dritter Rlaffe,

Dr. Meyer, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer zu Hannover, unter Berleihung des Roten Adler=Ordens vierter Klasse,

Müller, Taubstummenlehrer zu Homberg, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klasse,

Pauli, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Eberswalde, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse, Pauli, Realgymnasial-Oberlehrer zu Franksurt a. D.,

unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse, Dr. Posseldt, Professor, Gymnasial-Oberlehrerzu Potsdam,

Probst, ordentliche Seminarlehrerin zu Trier,

Dr. Rettig, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Coln, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Reuter, Professor, Onmnasial=Oberlehrer zu Altona, unter Berleihung des Roten Abler=Ordens vierter Klasse,

Dr. Sander, Gymnasial-Oberlehrer zu Stade, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Schönborn, Professor, Oberlehrer am Gymnasium und Realgymnasium zum heiligen Geist zu Breslau, unter Verleihung des Roten Adler=Ordens vierter Klasse,

D. Dr. Schraber, Geheimer Ober-Regierungsrat, Kurator der Universität Halle-Wittenberg, unter Berleihung des Charakters als Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat mit dem Range der Räte erster Klasse,

Schulte, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Düsseldori. unter Berleihung des Noten Adler-Ordens vierter Klasse.

Steinbrud, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Röslin, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Rlasse,

Dr. Stier, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Reu-Ruppin, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Wallichs, Professor, Symnasial-Direktor zu Rends= burg, unter Berleihung des Charakters als Geheimer

Regierungsrat und

Zins, Gymnasial=Oberlehrer zu Homburg v. d. H., unter Berleihung des Roten Adler=Ordens vierter Klässe.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Kloske, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Posen, Dr. Olbrich, Gymnasial-Oberlehrer zu Schweidniß, Tiemann, Seminar-Oberlehrer zu Drossen und Vollhase, Realschul-Oberlehrer zu Cassel.

Musgeschieden wegen Berufung außerhalb der Preußi= iden Monarchie:

Dr. Gaster, Realgymnasial=Oberlehrer zu Stralsund und Dr. Pund, Realschul=Oberlehrer zu Altona=Ottensen.

Auf eigenen Antrag ausgeschieben:

Thiele, Lehrerin bei der Provinzial-Blindenanstalt zu Duren.

Anderweit ausgeschieden:

Dr. Poppelreuter, Realprogymnasial=Direktor zu Ober= hausen.

# Inhaltsverzeichnis des Mai-Heftes.

|    |      |                                                                                                                                                                          | Ceite       |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. | 71)  | Boraussetzungen der Zulassung zum Rechtsstudium. Erlaß vom 5. April d. 3s.                                                                                               | 847         |
| B. | 72)  | Beurlaubung von Bolts- und Mittelschullehrern 2c. zur Borbereitung auf das Zeichenlehreregamen. Erlaß vom 1. April d. 38.                                                | <b>84</b> 8 |
|    | 78)  | Erteilung des Zeichenunterrichtes an höheren Lehranstalten,<br>an Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten sowie an<br>höheren Mädchenschulen. Erlaß vom 3. April d. 38 | 849         |
|    | 74)  | Brufung für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen. Be-<br>kanntmachung vom 28. April d. 38                                                                                | 858         |
| C. | 75)  | Erhöhung des Schulgeldes bei den höheren Lehranstalten.<br>Erlaß vom 7. März d. 38.                                                                                      | 854         |
|    | 1000 | 94                                                                                                                                                                       |             |

| 76)       | Ermächtigung der Provinzial-Schultollegien zur selbständigen Anweisung des Mietzinses für die aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst übernommenen Lehrer höherer Unterrichtsanstalten auf die Kassen der letteren. Erlaß vom 18. März d. 38 | 35          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| D. 77)    | Berzeichnis ber Lehrer 2c., welche die Brüfung für das Lehr-<br>amt an Taubstummenanstalten im Jahre 1902 bestanden<br>haben. Bekanntmachung                                                                                                               | 35          |
| E. 78)    | Gewährung von Beihilsen für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen höheren Mädchenschulen zum Zwecke der Aus-führung von Studienreisen. Erlaß vom 19. März d. 38.                                                                                          | <b>8</b> 5  |
|           | Festsetzung der Mietsentschädigung gemäß § 16 Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes. Erlag vom 17. März d. 38. Eintragung der von den Schulleitern vorgenommenen for-                                                                                        | 35          |
| 81)       | perlichen Züchtigungen in das Strasverzeichnis. Erlaß vom<br>25 März d. Is.<br>Festsehung der nach § 27 Zisser II Abs. 2 des Lehrerbesol-<br>dungsgesetzt zu gewährenden Staatsbeiträge. Erlaß vom                                                         | 35          |
| 82)       | 2. April d. 38. Berechnung des Ruhegehaltes in den Fällen des § 20 Rr. 8 des Lehrerbesoldungsgesets vom 8. März 1897. Erkennt- nis des 11. Civilsenats des Königlichen Kammergerichts                                                                      | <b>8</b> 55 |
| 88)       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,4        |
| An        | 18. März d. Is                                                                                                                                                                                                                                             | 363         |
| Personali | en                                                                                                                                                                                                                                                         | 35          |

# Centralblatt

jūr

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Wedizinal-Angelegenheiten.

**%** 6.

Berlin, den 28. Juni

1902.

# A. Behörden und Beamte.

84) Nachtrag vom 21. Februar 1901 zur Landmesser= Prüfungs=Ordnung.

#### Artifel 1.

Die Borschriften unter b der Zisser 3 im § 5 der absändernden Bestimmungen vom 12. Juni 1893 (Centrbl. S. 753) zur Landmessersprüfungsedrdnung vom 4. September 1882 werden mit der Maßgabe aufgehoben, daß die bisherigen Borschriften über die Berechtigung der Besucher von Fachklassen noch sur alle Schüler in Geltung bleiben, die vor dem 1. April 1901 in die Anstalt eingetreten sind.

#### Artikel 2.

Die Vorschriften unter Ziffer 3 a. a. D. erhalten fortan

folgende Fassung:

"3. als Nachweis der erforderlichen allgemeinen wissensschaftlichen Bildung, wie solche durch die Erfüllung eines siebenjährigen Lehrganges einer höheren Lehranstalt ersworben wird, das Zeugnis über die erlangte Reise zur Bersetzung in die Prima eines Gymnasiums, eines Realgymnassiums oder einer Oberrealschule mit neunstusigem Lehrgange."

Berlin, den 21. Februar 1901.

Der Finanzminister. Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Thielen.

Der Minister für Landwirtschaft 2c. Der Minister der geistlichen 2c. Frhr. von Hammerstein. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Althoff.

3. SR. II. 11888 III. 142.

R. d. d. M. III. 796.

Th. j. Ω. 2c. I. C. 898. III. 1152.

R. d. g. A. U. I. 20815. U. II.

85) Form ber Quittungen über Fernsprechgebühren.

Berlin, den 21. April 1902.

Nachstehender Runderlaß der Herren Minister der Finanzen und des Innern vom 24. März d. Is. wird zur Kenntnisnahme, Beachtung und weiteren Beranlassung mitgeteilt.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die nachgeordneten Behörden.

**A.** 459.

Berlin, den 24. März 1902. Die Reichs-Telegraphen-Berwaltung hat angeordnet, daß die Quittungen über gezahlte Fernsprechgebühren allgemein duch Aufdruck des Tagesstempels der die Beträge einziehenden Diemsstelle statt der Bollziehung durch Namensunterschrift abgegeben werden.

Nachdem sie die Verpflichtung anerkannt hat, die unterstempelten Quittungen in gleicher Weise als vollgültigen Zahlungs-ausweis gegen sich gelten zu lassen, wie unterschriebene Quittungen, bestimmen wir im Einverständnisse mit der Ober-Rechnungstammer, daß versuchsweise die nur unterstempelten Quittungen über Fernsprechgebühren allgemein als Justisikatorien angesehen werden.

Der Finanzminister. Frhr. von Rheinbaben. Der Minister des Innern. Im Auftrage: Peters.

An die betheiligten Behörden.

F. M. I. 741 I. II. 1879. III. 2844. M. d. J. Ia. 449.

# B. Universitäten und Technische Hochschulen.

86) Kommissionen für die Prüfungen der Nahrungs: mittel=Chemiker für die Zeit vom 1. April 1902 bis Ende März 1903.

Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß die Kommissionen für die Prüfungen der Nahrungsmittel=Chemiker für die Zeit vom 1. April 1902 bis Ende März 1903, wie folgt, zusammensgesetzt sind:

#### A. Borprüfung.

1. Prüfungskommission an der Königlichen Technischen Hoch= schule in Nachen:

Borfipender: Ober=Regierungsrat Boehm.

Examinatoren: die Professoren der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Classen und Dr. Bredt, der Dozent der Botanik Professor Dr. Wieler und der Professor der Physik Geheimer Regierungrat Dr. Wüllner.

2. Prüfungskommission an der Königlichen Universität in Berlin: Borsitzender: der Verwaltungs-Direktor der Königlichen

Charité Geheimer Regierungsrat Müller.

Examinatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Gesheimen Regierungsräte Dr. E. Fisch er und Dr. Landolt, der ordentliche Professor der Botanik Geheimer Regierungsrat Dr. Engler und der ordentliche Professor der Physik Dr. Warburg.

3. Prüfungskommission an der Königlichen Technischen Hoch= schule in Berlin:

Vorsitzender: der Ober=Verwaltungsgerichtsrat Synditus
Arnold.

Examinatoren: die Professoren der Chemie Dr. Erdmann und Geheimer Regierungsrat Dr. Liebermann, der Dozent der Botanik Professor Dr. Müller und der Professor der Physik Geheimer Regierungsrat Dr. Paalzow.

4. Prüfungskommission an der Königlichen Universität in Bonn: Vorsitzender: der Universitäts-Kurator Wirklicher Geheimer

Rat Dr. von Rottenburg.

Examinatoren: der ordentliche Prosessor der Chemie Dr. Anschüß, der außerordentliche Prosessor der Chemie Dr. Partheil, der ordentliche Prosessor der Botanik Geheimer Regierungsrat Dr. Strasburger und der ordentliche Prosessor der Physik Dr. Kayser.

5. Prüfungskommission an der Königlichen Universität in

Breslau:

Borsitzender: der Universitäts=Ruratorialrat Regierungsrat

Schimmelpfennig.

Examinatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Gesheimen Regierungsräte Dr. Ladenburg und Dr. Poleck, der ordentliche Professor der Botanik Dr. Pax und der ordentliche Professor der Physik Geheimer Regierungsrat Dr. D. E. Meyer.

6. Prüfungskommission an der Königlichen Universität in

Göttingen:

4. Prüfungskommission in Breslau:

Borsitzender: der Areisarzt Medizinalrat Professor Dr. Jacobi. Examinatoren: der außerordentliche Professor der Landwirtsschaftlichen und Technologischen Shemie Dr. Ahrens, der Direktor des städtischen Chemischen Untersuchungs-amtes Dr. Fischer und der Direktor des Pflanzensphysiologischen Instituts Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Brefeld.

5. Prüfungskommission in Göttingen:

Borsitzender: der Universitäts-Kurator Geheimer Ober-Re-

gierungsrat Dr. Sopfner.

Examinatoren: der außerordentliche Professor der Chemie Dr. Polstorff, der Dirigent der Kontrolstation des Landund Forstwirtschaftlichen Hauptvereins Dr. Kalb und der ordentliche Professor der Botanik Dr. Berthold.

6. Prüfungskommission in Greifswald:

Borsigender: der Universitäts=Rurator Geheimer Ober=Re=

gierungsrat von Sausen.

Examinatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Dr. Auwers und Seheimer Regierungsrat Dr. Schwanert und der ordentliche Professor der Botanik Dr. Schütt.

7. Prüfungstommission in Halle a. H.:

Borsitender: der Universitäts=Kurator außer Dienst Birtlicher Geheimer Ober=Regierungsrat D. Dr. Schrader.

Examinatoren: der ordentliche Professor der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Bolhard, der Privatdozent der Chemie Prosessor Dr. Baumert und der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. Klebs.

8. Prüfungskommission in Hannover:

Borsitzender: der Regierungs= und Geheime Medizinalrat

Dr. Gürtler.

Examinatoren: der Leiter des städtischen Lebensmittel=Untersuchungsamtes Dr. Schwart, der Prosessor der Technischen Chemie an der Königlichen Technischen Hochschule Dr. Dü und der Prosessor der Botanik an dieser Anstalt Dr. Heß.

9. Prüsungstommission in Kiel:

Vorsitzender: der Konsistorialrat Florschütz.

Examinatoren: der ordentliche Prosessor der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Claisen, der außerordentliche Prosessor der Chemie Dr. Rügheimer und der ordentliche Prosessor der Botanik Geheimer Regierungsrat Dr. Reinke.

10. Prusungskommission in Königsberg i. Pr.:

Vorsitzender: der Regierungs= und Geheime Medizinaltat

Dr. Katerbau.

Examinatoren: der ordentliche Professor der Chemie Dr. Klinger, der Borsteher der Bersuchsstation des Ostpreußisschen Landwirtschaftlichen Centralvereins Professor Dr. Klien und der ordentliche Professor der Botanik Dr. Lürssen.

11. Prufungskommission in Marburg:

Borsitzender: der Universitäts-Kurator Geheimer Ober=Re=

gierungsrat Dr. Steinmes.

Examinatoren: der Borsteher der Agrikulturchemischen Berssuchsanstalt Dr. Haselhoff, der ordentliche Prosessor der Pharmazeutischen Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. E. Schmidt (in dessen Bertretung der Privatdozent Dr. Gadamer) und der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. A. Meyer.

12. Prüfungskommission in Münster i. W.:

Borfigender: ber Ober-Prafibialrat von Biebahn.

Examinatoren: der ordentliche Professor der Nahrungsmittelschemie Geheimer Regierungsrat Dr. König, der außersordentliche Professor der Pharmazeutischen Chemie Dr. Kakner und der ordentliche Professor der Botanik Dr. Zopf. Berlin, den 16. Mai 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

Betannimachung.

U. I. 1141.

# C. Söhere Lehranftalten.

87) Neusprachliches Studium an der Atademie für Sozial= und Handels=Wissenschaften zu Frankfurt a. M.

Berlin, den 21. Mai 1902.

Die Akademie für Sozial= und Handelswissenschaft in Frankfurt a. M., welche sich auch der Aufgabe zu widmen beabsichtigt, den neusprachlichen Unterricht durch wissenschaftliche Bertiefung des Studiums der lebenden Sprachen und der neueren Literatur sowie durch praktische Schulung zu fördern, hat die Einrichtung von Kursen zur Pflege der französischen Sprache für Studierende nach dem beigesügten Plane in Aussicht genommen.

Die Teilnehmer an diesen Kursen sollen auf der Akademie theoretisch und praktisch unterwiesen, dann eine Zeit lang in Frankreich in Orten untergebracht werden, an denen jeder Verkehr mit Deutschen ausgeschlossen ist und jede Ablenkung von einem wirksamen und ausschließlichen Betriebe der Fremdsprache vershindert wird, und nach dem Aufenthalte in Frankreich noch einmal zur Akademie zurücktehren, damit hier bei der Fortsührung

des Kursus die im Auslande gesammelten Kenntnisse verarbeitet, befestigt und zu freiem Gebrauche nutbar gemacht werden.

Außer den ausschließlich dem Studium der französischen Sprace dienenden Beranstaltungen hat die Afademie auch noch einige Vorlesungen allgemein bildenden Inhaltes einzurichten sich verpstichtet, sodaß es unter Umständen möglich sein würde, die Zeit des Besuches der Afademie, sofern die den Teilnehmern an den Aursen am Schlusse derselben ausgestellten Bescheinigungen den erwünschten Erfolg bezeugen, auf die für die Zulassungen den erwünschten Erfolg bezeugen, auf die für die Zulassungen den erwünschten Erfolg bezeugen, auf die für die Zulassungen ZurLehramtsprüfung erforderliche Studiendauer anzurechnen. Ich din bereit, dahingehende Anträge von Kandidaten, welche behuss Ausbildung für die Lehrbesähigung in den neueren Spracen einen Afademiesursus in Frankfurt a. M. ordnungsmäßig durchgemacht haben, ebenso zu behandeln wie diesenigen Anträge, welche auf Grund der Bestimmungen in § 5. 4 der Ordnung der Prüsung für das Lehramt an höheren Schulen in Preußen vom 12. September 1898 zu stellen sind.

Die regelmäßigen auf die Dauer eines Jahres bemessenn Akademiekurse sollen zwar stets mit dem Beginn des Sommers halbjahres eröffnet werden; es ist aber von der Akademie Fürssorge getroffen worden, daß schon im nächsten Winter ein ausnahmsweise halbjähriger Kursus für das Studium der französischen Sprache stattsindet, an welchem teilzunehmen auch für Studierende der neueren Sprachen von Nupen sein wird. Genaue Austunst über Einzelheiten erteilt der Leiter der Kurse Prosessor Dr. Norsin Frankfurt a. M., an den etwaige Anfragen zu richten sind.

Die Herren Kuratoren ersuche ich, die Studierenden der neueren Sprachen durch Anschlag am schwarzen Brett unter Mitteilung der vorstehenden Aussührungen auf diesen Kursus ausmerksam zu machen.

An die Herren Universitäts-Auratoren und den Herrn Rurator der Atademie zu Münster i. 28.

Abschrift zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Naumann.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.\*) U. II. 1010 I.

<sup>\*)</sup> In gleichem Sinne ist an den Rettor und den Senat der Universität Berlin und die Direktoren der Königl. Prüfungskommissionen verfügt worden.

Reusprachliches Studium an der Akademie für Sozial= und Handels=Bissenschaften zu Frankfurt a. M.

# Plan für Studenten.

| A.       | I. Sommersemester.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | 1. Sprachfertigkeit:  a) Phonetik mit Übungen                                                                                                                                                                                                                                         | 1—2 St.                  |
|          | b) Sprechübungen (in Gruppen von je<br>5 Teilnehmern)                                                                                                                                                                                                                                 | 4 St.                    |
|          | a) zusammenhängende ideengeschichtliche<br>Darstellung eines größeren Zeitraums                                                                                                                                                                                                       |                          |
|          | (im Sommersemester 1902: das XVII.<br>Jahrhundert)                                                                                                                                                                                                                                    | 3 St.                    |
|          | Autors oder eines Werkes (z. B.<br>Victor Hugo)                                                                                                                                                                                                                                       | 1 St.                    |
|          | 3. Neusprachliches Seminar: Sprach= oder literaturgeschichtliche                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|          | Übungen unter besonderer Berück=<br>sichtigung der gram. u. literar. Er=                                                                                                                                                                                                              |                          |
|          | scheinungen, welche für den Schul=<br>unterricht von Bedeutung sind                                                                                                                                                                                                                   | 2 St.                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1112 (St                 |
| В.       | Aufenthalt in einer französischen Provinzstadt<br>August bis zur Rückehr ins Wintersem                                                                                                                                                                                                |                          |
| B.<br>C. | Aufenthalt in einer französischen Provinzstadt<br>August bis zur Rückehr ins Wintersem<br>II. Wintersemester.                                                                                                                                                                         |                          |
|          | August bis zur Rückkehr ins Wintersems<br>II. Wintersemester.  1. Sprachsertigkeit:  a) Phonetik  b) Sprechübungen (in Gruppen von je                                                                                                                                                 |                          |
|          | August bis zur Rückkehr ins Wintersemen.  1. Wintersemester.  1. Sprachsertigkeit:  a) Phonetik                                                                                                                                                                                       | ester.                   |
|          | August bis zur Rückehr ins Winterseme II. Wintersemester.  1. Sprachsertigkeit: a) Phonetik b) Sprechübungen (in Gruppen von je 5 Teilnehmern, unter Verwertung des im Auslande gesammelten Beobsachtungsmaterials und der dort geswonnenen Förderung)                                | ester.                   |
|          | August bis zur Rückehr ins Wintersemen.  1. Sprachfertigkeit:  a) Phonetik  b) Sprechübungen (in Gruppen von je  5 Teilnehmern, unter Verwertung des  im Auslande gesammelten Beobs  achtungsmaterials und der dort ges  wonnenen Förderung)  2. Literaturgeschichte:  a) Hauptfolleg | ester.<br>1 St.          |
|          | August bis zur Rückehr ins Wintersemen.  1. Sprachsertigkeit: a) Phonetik b) Sprechübungen (in Gruppen von je 5 Teilnehmern, unter Verwertung des im Auslande gesammelten Beobsachtungsmaterials und der dort geswonnenen Förderung)  2. Literaturgeschichte:                         | ester.<br>1 St.<br>4 St. |

88) Statistische Mitteilungen-über das durchschnittliche Lebensan den öffentlichen höheren Unterrichtsanstalten in Preußen Bearbeitet im Königlichen (Centrol. für 1901

|                                                    |                                                       |                             |                                                                                                                      |                                        |                             |                                                 |                            | (1                                           | Centrol.                 | lut i                                          | 1301                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                    |                                                       |                             | inzahl<br>andidaten                                                                                                  |                                        |                             | Das<br>palte                                    |                            | rchschnit<br>vom 1                           | . April                  |                                                | bis                               |
| Proving<br>bezw. Be<br>der<br>Proving<br>Shultolle | zirte<br>lal-                                         | l.<br>übers<br>haupt.       | II. Rach Ausjcheibung ber Rans bibaten, bei benen wegen perfönlicher Berhältniffe bie Ablegung ber Lehrs amtsprüfung | 1) gur<br>de<br>Ableg<br>der S<br>prûf | t<br>ung<br>leife           | 2 a) şu<br>be<br>Able<br>ber e<br>Lehre<br>prûf | r<br>gung<br>rften<br>mid- | fung, and beren bi ica file feste to vorbesa | g derjenis<br>antidocids | S) pur<br>de<br>Grian<br>der<br>freun<br>fähig | itäs-<br>itärini<br>itärini<br>it |
|                                                    |                                                       |                             | u. s. w.<br>verspätet ist.                                                                                           | Sahre                                  | Ronate                      | Sahre                                           | Ronate                     | Jahre                                        | Ronate                   | Jahre                                          | De onale                          |
| 1                                                  |                                                       | 2                           | 8                                                                                                                    | 4                                      |                             |                                                 | 5                          | <u></u>                                      | 8.                       | (                                              | <b>5</b>                          |
| A. Staat<br>Anstalt                                |                                                       |                             |                                                                                                                      |                                        |                             |                                                 |                            |                                              |                          |                                                |                                   |
| 1) Ofipreus<br>2) Westpres<br>8a) Stadifre         | ußen .                                                | 4                           | _                                                                                                                    | 19<br>20                               | 2                           | 25<br>29                                        | 11<br>2                    | 28<br>30                                     | 10<br>8                  | 29<br>30                                       | 11                                |
| ,                                                  | rlin ') .<br>1burg .                                  | 5<br>5<br>5                 |                                                                                                                      | 19<br>20<br>19                         | 1 1 4                       | 25<br>26<br>25                                  | 7<br>10<br>8               | 26<br>28<br>26                               | 4 - 11                   | 27<br>28<br>27                                 | 4<br>5<br>10                      |
| 5) Posen<br>6) Schlesien<br>7) Sachsen             |                                                       | 14<br>18<br>6               | 2<br>1<br>1                                                                                                          | 19<br>20<br>20                         | 5<br>1<br>5                 | 26<br>27<br>27                                  | 5 6 8                      | 28<br>28<br>27                               | 6 8                      | 29<br>29<br>28                                 | 10<br>10                          |
| 8) Schlesn<br>stein .<br>9) Hannov                 |                                                       | 8 6                         | 2 8                                                                                                                  | 20<br>19                               | 2 8                         | 26<br>25                                        | 3<br>11                    | 26<br>27                                     | 7 1                      | 28<br>28                                       | 9                                 |
| 10) Bestfale                                       | n                                                     | 2 4                         | <u> </u>                                                                                                             | 19<br>20                               | 10<br>9                     | 28<br>27                                        | 5                          | 28<br>27                                     | 5<br>9                   | 80<br>28                                       | 11                                |
| 12a) Rheinla<br>b) Hohenzo                         | nd                                                    | 11<br>1                     | 3<br>1                                                                                                               | 20<br>18                               | <b>2</b><br>—               | 27<br>22                                        | 11<br>4                    | 28<br>22                                     | 2<br>4                   | 29<br>25                                       |                                   |
| Staat8=<br>durchichnitt                            | 1899/1900<br>1896/99<br>1897/98<br>1896/97<br>1895/96 | 88<br>94<br>61<br>106<br>77 | 15<br>20<br>16<br>35<br>32                                                                                           | 19<br>19<br>19<br>19                   | 10<br>8<br>8<br>8<br>8<br>7 | 26<br>26<br>26<br>26<br>25                      | 11<br>4<br>9<br>2<br>10    | 27<br>-<br>-<br>-                            | <u> </u>                 | 29<br>28<br>28<br>27<br>27                     |                                   |
| B. Nichtsta                                        | atliche                                               |                             |                                                                                                                      |                                        |                             |                                                 |                            |                                              |                          |                                                |                                   |
| 1) Oftpreus<br>2) Bestpreus<br>3a) Stadtfre        | ußen .                                                | 8<br>9                      | 1<br>5                                                                                                               | 19<br>19                               | 8 2                         | 24<br>24                                        | 10                         | 25<br>25                                     | 10                       | 27<br>27                                       |                                   |
|                                                    | erlin 1) .<br>nburg .                                 | 15<br>80<br>8               | 1<br>8<br>4                                                                                                          | 18<br>19<br>19                         | 9<br>5<br>1                 | 25<br>26<br>25                                  | 1<br>10<br>4               | 26<br>27<br>25                               | 7 7 6                    | 27<br>29<br>27                                 | •                                 |
| 5) Posen                                           | • •                                                   |                             | <b>–</b>                                                                                                             | _                                      | _                           |                                                 | —                          |                                              | _                        | -                                              |                                   |

<sup>1)</sup> In den Nachweisungen für die Jahre 1895/96 und 1896/97 erscheinen die im Stadifreit Langen für den Berliner Anstalten berücksichtigt.

alter der in der Zeit vom 1. April 1899 bis Ende März 1900 erstmals angestellten Kandidaten des höheren Schulamtes, Statistischen Büreau.

Crite 282 Ro. 44.)

| betr<br>End<br><b>R</b> an       | ug de Mi<br>didat                 | ärz 1                                                             | Uen<br>900                      | dida<br>Abl                | 9     10     10a     11     12     18 |                                 |                            |                                                                                          |                                                                 |                                |                          |                            |                        |                                             |                                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| ber (<br>icter                   | n Zeit<br>erften<br>1 Ans<br>dung | 5) fûn<br>Zeitp<br>voi<br>welche<br>bas<br>foldu<br>bienfi<br>bat | unit,<br>n<br>m eb<br>Be<br>ngs | ber<br>legun<br>Re         | der<br>der                            | Beit<br>Ableg<br>ber c<br>Sehra | ber<br>ung<br>ften<br>mis- | Ablegung<br>gen Lehro<br>fung, au<br>beren bie<br>schaftl. Be<br>für feste B<br>vorbehal | derjenis imtöprüs f Grund missens fähigung instellung ittos ers | ber<br>lang<br>bei<br>Unftelli | Er=<br>ung<br>r<br>ung8= | det e                      | rsten<br>An-           | Beitp<br>von we<br>ab ba<br>foldu<br>bienft | unft,<br>eld)eur<br>18 Be-<br>ng8=<br>alter |  |
| Jahre                            | Ronate                            | Lahre                                                             | Wonate                          | Safre                      |                                       | Lahre                           | Ponate                     | Zahre                                                                                    | Ponate                                                          | Sahre                          | Ponate                   | Zahre                      | Wonate                 | Lahre                                       | Bonate                                      |  |
|                                  | 7                                 | 8                                                                 | 3                               | - 5                        | )<br>                                 | 10                              | 0                          | 10                                                                                       | ) a                                                             | 1                              | 1                        | 1                          | 2                      | 1                                           | 8                                           |  |
| 34<br>36<br>36                   | 5 1 6                             | 84<br>84<br>84                                                    | 5<br>5                          | -<br>-                     | 1 1                                   | _<br>                           |                            | <br>                                                                                     |                                                                 |                                |                          |                            | 1 1                    | 1 1                                         |                                             |  |
| 39<br>37<br>36<br>39<br>36       | 5 2 2                             | 88<br>84<br>85<br>88<br>84                                        | 4<br>6<br>-<br>9                | 19<br>18<br>19<br>22       | 10<br>2                               | 28<br>25                        | 10                         | 28<br>25                                                                                 | 10                                                              | 27<br>27                       | 5<br>2                   | 88<br>88                   | 8                      | 82<br>88                                    | 11                                          |  |
| 38<br>36<br>38<br>39<br>34<br>25 | 8<br>7<br>1<br>7<br>8<br>3        | 88<br>84<br>86<br>89<br>88<br>25                                  | 5<br>8<br>7<br>6<br>9<br>8      | 20<br>20<br>-<br>20<br>18  | 6<br>-<br>11                          | 26<br><br>26<br>22              | 2<br>-<br>9<br>4           | 26<br>—<br>26<br>22                                                                      | 2<br>-<br>-<br>9<br>4                                           | 27<br>—<br>29<br>25            | 11<br>—<br>—<br>—        | 86<br><br>86<br>25         | 5<br>-<br>-<br>2<br>8  | 84<br>—<br>85<br>25                         | 2<br>-<br>11<br>8                           |  |
| 36<br>36<br>36<br>33             | 10<br>7<br>7<br>3<br>5            | 35<br>35<br>35<br>35<br>34                                        | 3 4 3 3                         | 20<br>19<br>19<br>19<br>19 | 11<br>8<br>8<br>2                     | 25<br>24<br>24<br>25<br>24      | 10<br>10<br>               | 25<br><br><br>                                                                           | -<br>-<br>-                                                     | 27<br>26<br>26<br>26<br>25     | 9<br>8<br>9<br>7<br>11   | 35<br>35<br>35<br>34<br>33 | 3<br>1<br>6<br>11<br>7 | 34<br>33<br>34<br>33<br>32                  | 3<br>1<br>2<br>3<br>5<br>4                  |  |
| <b>3</b> 3                       | 5<br>2                            | 88<br>81                                                          | 1 7                             | 20<br>18                   | 2<br>9                                | 25<br>28                        | 2<br>6                     | 25<br>28                                                                                 | 2<br>7                                                          | 27<br>25                       | 8<br>7                   | 29<br>82                   | 9                      | 29<br>80                                    | 9<br>5                                      |  |
| 34<br>33<br>31                   | 10<br>10<br>8                     | 84<br>88<br>81                                                    | 7<br>4<br>8                     | 20<br>19<br>19             | 4<br>8<br>2                           | 25<br>25<br>24                  | 8<br>-7<br>-               | 25<br>25<br>24                                                                           | 8<br>1<br>8                                                     | 28<br>27<br>26                 | 5<br>7<br>10             | 81<br>82<br>80             | 5 1 2                  | 81<br>81<br>80                              | 5<br>6<br>2                                 |  |
| ieuang                           | zefteUt                           | en Rar                                                            | i<br>iblbati                    | m in e                     | iner 8                                | Ingabe                          | mit !                      | benen ber                                                                                | Provins                                                         | <b>Bra</b> nbe                 | mburg                    | j. Dai                     | oae l                  | <b>gim</b> ett                              | alf <b>oe</b>                               |  |

|                                                                          |                                               | nzahl<br>andidaten                                                                                                   |                                  |                        |                                        |                             | rdsschuit<br>vom 1                                           | . April                                                                    |                                                       | bis            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Provinzen<br>bezw. Bezirke<br>der<br>Provinzial-<br>Schulkollegien.      | L.<br>ûbers<br>haupt.                         | II. Rach Ausscheibung ber Kans bibaten, bei benen wegen perfönlicher Berhältnisse bie Ablegung ber Lehrs amtsprüfung | 1) gui<br>de<br>Abler<br>der 8   | ung<br>keifer          | able                                   | er<br>gung<br>rften<br>mis- | fung, au<br>beren bi<br>schaftl.B<br>für feste t<br>vorbehal | g berjeni-<br>amisprü-<br>if Grunb<br>e wiffen-<br>efähiguna<br>Enftellung | 3) pur<br>ber<br>Erlang<br>ber A<br>ftellun<br>fähigt | ing            |
|                                                                          |                                               | u. f. w.<br>verspätet ist                                                                                            | Jahre                            | Bonate                 | Jahre                                  | Ponate                      | Sabre                                                        | Ronate                                                                     | Jahre                                                 | Whonate        |
| 1                                                                        | 2                                             | 8                                                                                                                    |                                  | ŀ                      |                                        | 5                           | 5                                                            | 8.                                                                         | 6                                                     |                |
| 6) Schlesien                                                             | 19<br>18                                      | 8<br>4                                                                                                               | 19<br>19                         | 6<br>11                | 26<br>25                               | 6<br>11                     | 27<br>26                                                     | 2<br>3                                                                     | 29<br>27                                              | 10             |
| stein                                                                    | 10<br>10<br>25<br>14<br>61                    | 6<br>4<br>14<br>7<br>25                                                                                              | 19<br>19<br>19<br>19             | 0 0 0 0 0 0            | 25<br>26<br>26<br>25<br>26             | 868                         | 25<br>27<br>26<br>25<br>26                                   | 6<br>2<br>4<br>10<br>7                                                     | 27<br>29<br>28<br>28<br>28                            | 11 - 6 3 7 -   |
| is 1899/1900   1898/99   1897/98   1896/97   1895/96   A. und B. Staat=  | 217<br>173<br>157<br>162<br>125               | 82<br>43<br>64<br>50<br>49                                                                                           | 19<br>19<br>19<br>19             | 6<br>7<br>7<br>7       | 26<br>26<br>26<br>26<br>26             | 2 1 1                       | 26<br><br>                                                   | 6 -                                                                        | 26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26                      | 6 7 2 2        |
| liche und Richt- staatliche Anstal- ten zusammen. 1) Ostpreußen          | 7<br>18                                       | 1<br>5                                                                                                               | 19<br>19                         | 5 5                    | 25<br>26                               | 5<br>2                      | 27<br>26                                                     | 7<br>9                                                                     | 28<br>28                                              | 11             |
| Berlin 1). b) Branbenburg. 4) Pommern. 5) Posen. 6) Schlesien 7) Eachsen | 20<br>85<br>18<br>14<br>87<br>19              | 1<br>8<br>6<br>2<br>4<br>5                                                                                           | 18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>20 | 10<br>6<br>2<br>5<br>9 | 25<br>26<br>25<br>26<br>27<br>26       | 8<br>10<br>6<br>5<br>—      | 26<br>27<br>26<br>28<br>27<br>26                             | 6<br>8<br>—<br>10<br>8                                                     | 27<br>29<br>27<br>29<br>29<br>28                      | 9 1 2          |
| 8) Schleswig-Hol- ftein                                                  | 18<br>16<br>27<br>18<br>72<br>1<br>305<br>267 | 8<br>7<br>14<br>7<br>28<br>1<br>97                                                                                   | 19<br>19<br>19<br>20<br>19<br>18 | 878 - 8 - 76           | 25<br>26<br>26<br>25<br>26<br>22<br>36 | 4<br>10<br>6<br>4<br>3      | 2ō<br>27<br>26<br>26<br>26<br>22                             | 9<br>2<br>5<br>8<br>9<br>4<br>11                                           | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>25<br>25                | 1 9 5 8 1 3 4  |
| burchschnitt   1896/97<br>  1895/96                                      | 218<br>268<br>202                             | 80<br>85<br>81                                                                                                       | 19<br>19                         | 6 8 7 7                | 1 20                                   | ] 44                        | -<br>-<br>-                                                  | . —                                                                        | 37                                                    | 11<br>11<br>16 |

<sup>1)</sup> In den Nachweisungen für die Jahre 1895/96 und 1896/97 erscheinen die im Stadiften Joachimethallche Gymnafium ist unter den Berliner Austalten berücksichtigt.

| Gri                                                                  | rug<br>de Wi<br>ididat           | arz :                                                                | аДен<br>1900                                                                             | 216                                                      | aten i<br>legun           | (Spal                                                          | (to 9),<br>r Leh                     | , bei den<br>ranitsp                                                               | ebensali<br>en wege<br>rûfning<br>tellunge                                                                        | n per<br>ober                                                  | jönlt<br>dtc                                              | djer 9<br>crite i                                        | Berha<br>lefte f                                | Ütnıff<br>Unftel                                         | e die<br>Lung                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| \$11.5<br>\$1.5                                                      | erica<br>erica<br>n Mat-<br>tung | Beith<br>belch<br>bas<br>folbi<br>bien                               | ) für ben<br>getwunkt,<br>von<br>eldem ab<br>das Bes<br>olbungs-<br>vennatter<br>battert |                                                          | Mb.<br>If ber<br>ifes     | Reit<br>Uble<br>ber e<br>Behre                                 | pur<br>ber<br>gung<br>rften<br>imtøs | Ablegur<br>gen Lehr<br>fung, at<br>beren bi<br>ichafti B<br>jur fefre i<br>vorbeha | Zeit der<br>g berjent-<br>anrieprite<br>if Grund<br>ie id ifeti-<br>efaligung<br>Anftekung<br>litos er-<br>en ift | ber<br>lai g<br>de<br>Urftel                                   | e geit<br>Gre<br>lang<br>et<br>lenges<br>gleit            | ber e                                                    | e Seit<br>Then<br>Mus                           | Dienf                                                    | ui.fi,<br>m ab<br>Be<br>irges |
| Merc                                                                 | Connete                          | 3aljre                                                               | Ronate                                                                                   | Jahre                                                    | Penate                    | Rahre                                                          | De onate                             | 3ahre                                                                              | Depruste                                                                                                          | Jahre                                                          | Diomate                                                   | 3ahre                                                    | Dennie                                          | Jahre                                                    | Promate                       |
|                                                                      | 7                                |                                                                      | 8                                                                                        |                                                          | <u> </u>                  |                                                                | )<br>()                              | <u> </u>                                                                           | ) a                                                                                                               | නි<br>  1                                                      |                                                           |                                                          | ୍ଧିଲ<br>2                                       |                                                          | <u>ම</u> ි                    |
| 85<br>83                                                             | 4 9                              | 84<br>82                                                             | 10                                                                                       | 19<br>18                                                 | 9                         | 25<br>28                                                       | 2 11                                 | 25<br>28                                                                           | 2                                                                                                                 | 28<br>26                                                       | -                                                         | 81                                                       | 1 7                                             | 81<br>29                                                 | 1 1                           |
| 81<br>84<br>82<br>88<br>82<br>- JJ                                   | 1001   9229                      | 80<br>83<br>82<br>88<br>80<br>-<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32        | 9 10 4 7 11 5 5 5 3 4 8                                                                  | 19<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19       | 5 8 4 10 6 5 5 7 8 6 6    | 24<br>28<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>25 | 8 5 8 10 9 — 7 6 HI                  | 24<br>28<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24                                             | 10<br>5<br>8<br>10<br>9<br>-                                                                                      | 26<br>25<br>26<br>27<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27 | 10 10 10 3 10 - 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 80<br>80<br>81<br>84<br>29<br>                           | 3<br>10<br>8<br>11<br>-                         | 29<br>29<br>81<br>84<br>29<br><br>30<br>31<br>31         | 10 1 2 8 1 5 7 3 3 3          |
| 84<br>84                                                             | <del>-</del>                     | 83<br>32                                                             | 10<br>5                                                                                  | 20<br>18                                                 | 2 9                       | 25<br>28                                                       | 2 6                                  | 25<br>23                                                                           | 2 7                                                                                                               | 27<br>25                                                       | 1 8                                                       | 29<br>32                                                 | 9 9                                             | 29<br>30                                                 | 9 5                           |
| 35<br>34<br>38<br>34<br>87<br>34                                     | 8<br>7<br>5<br>5<br>2<br>6       | 84<br>84<br>82<br>85<br>86<br>82                                     | 8<br>5<br>6<br>5                                                                         | 20<br>19<br>19<br>18<br>19                               | 8<br>8<br>10<br>8<br>8    | 25<br>25<br>24<br>23<br>25<br>24                               | 8<br>10<br>2<br>9                    | 25<br>25<br>24<br>28<br>25<br>24                                                   | 8<br>10<br>10<br>2<br>9                                                                                           | 28<br>27<br>26<br>27<br>27<br>27<br>26                         | 5<br>7<br>9<br>5<br>10                                    | 81<br>82<br>81<br>83<br>82<br>82                         | 5<br>1<br>11<br>8<br>10<br>10                   | 81<br>81<br>81<br>82<br>82<br>82                         | 5<br>6<br>1<br>11<br>10<br>8  |
| 31<br>35<br>34<br>32<br>25<br>35<br>36<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37 | 7 8 2 11 5 8 4 9 4               | 81<br>84<br>82<br>84<br>81<br>25<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33 | 8<br>10<br>4<br>8<br>5<br>5<br>7<br>6<br>8                                               | 19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19 | 10 5 4 10 8 8 4 4 4 4 ten | 25<br>24<br>24<br>24<br>24<br>22<br>34<br>34<br>35<br>34       | 7 8 10 11 4 9 7 22 8 8               | 25<br>24<br>24<br>24<br>25<br>22<br>24<br>———————————————————                      | 1 7 8 10 — 4 9 — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                  | 27<br>26<br>26<br>27<br>27<br>25<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27 | 2 9 10 8 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —            | 81<br>32<br>31<br>34<br>30<br>25<br>31<br>32<br>33<br>32 | 2<br>9<br>10<br>8<br>7<br>8<br>9<br>6<br>5<br>7 | 80<br>81<br>81<br>84<br>29<br>25<br>31<br>31<br>32<br>31 | 9 20 20 20 20 30 4 8 2 8 2    |

|                                                                             |                                  | nzahl                                                                                                                |                                  | I.                     | Das                                               | ) Du                        | rd)ស្វែnit                                                                      | tlice L                                                                                                      | eben <b>s</b>                                    | alter                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                             | der R                            | andidaten                                                                                                            |                                  | (€                     | palte                                             | 2)                          | vom 1                                                                           | . April                                                                                                      | 1899<br>ingefte                                  | bis<br>Elten                   |
| Provinzen<br>bezw. Bezirke<br>ber<br>Provinzial-<br>Schulkollegien.         | I.<br>Abers<br>haupt             | II. Rach Ausscheibung ber Kan- bibaten, bei benen wegen perfönlicher Berhältnisse bie Ablegung ber Lebr- amtsprüfung | der g<br>ger g<br>ger g          | ung<br>Reife           | 2 a) 311<br>Die<br>Able<br>ber e<br>Behro<br>prûf | er<br>gung<br>aften<br>unis | Mblegungen Hehr<br>fung, au<br>beren bi<br>schaftl.B<br>für seste 1<br>vorbehal | Beit ber<br>g berjenis<br>amtsprüs<br>if Grund<br>e wissens<br>efähigung<br>knstenung<br>kilos ers<br>en ist | 8) pur<br>ber<br>Grian<br>ber<br>ftellu<br>fähig | eung<br>Uis<br>ng <del>ê</del> |
|                                                                             |                                  | u. s. w.<br>verspätet ist                                                                                            | Zahre                            | Ponate                 | Sahre                                             | De onate                    | Zahre                                                                           | Donate                                                                                                       | Zahre                                            | D onate                        |
| 1                                                                           | 2                                | 3                                                                                                                    |                                  | 1                      |                                                   | 5                           | [ [                                                                             | 8                                                                                                            | 6                                                |                                |
| 6) Schlesten                                                                | 19<br>18                         | 8<br>4                                                                                                               | 19<br>19                         | 6<br>11                | 26<br>25                                          | 6<br>11                     | 27<br>26                                                                        | 2                                                                                                            | 29<br>27                                         | 10                             |
| stein                                                                       | 10<br>10<br>25<br>14             | 6<br>4<br>14<br>7<br>25                                                                                              | 19<br>19<br>19                   | 66893                  | 25<br>26<br>26<br>25                              | 869                         | 25<br>27<br>26<br>25                                                            | 6<br>2<br>4<br>10<br>7                                                                                       | 27<br>29<br>28<br>28                             | 11<br>6<br>3                   |
| 12a) Rheinland b) Hohenzollern                                              | 61<br>—<br>217                   | 25<br>—<br>82<br>43                                                                                                  | 19                               | 6 - 6                  | 26<br><br>26<br>26                                | 8   1                       | 26<br>—<br>26                                                                   | <u> </u>                                                                                                     | 28<br>—                                          | -                              |
| Staat <b>8</b> = 1898/99<br>burchschnitt 1897/98<br>1896/97<br>1895/96      | 173<br>157<br>162<br>1 <b>25</b> | 64<br>50<br>49                                                                                                       | 19<br>19<br>19<br>19             | 6<br>7<br>7<br>7       | 26<br>26<br>26                                    | 2<br>2<br>1<br>1            | -                                                                               | -<br>-                                                                                                       | 26<br>26<br>26<br>28                             | 6<br>7<br>3                    |
| A. und B. Staat-<br>liche und Richt-<br>ftaatliche Anstal-<br>ten zusammen. |                                  | <u>.</u>                                                                                                             |                                  |                        |                                                   |                             | •                                                                               |                                                                                                              |                                                  |                                |
| 1) Ditpreußen                                                               | 7<br>18                          | 1<br>5                                                                                                               | 19<br>19                         | 5                      | 25<br>26                                          | 5<br>2                      | 27<br>26                                                                        | 7<br>9                                                                                                       | 28<br>28                                         | 11                             |
| Berlin 1). b) Brandenburg. 4) Pommern. 5) Posen. 6) Schlesien. 7) Sachsen.  | 20<br>85<br>18<br>14<br>87<br>19 | 1<br>8<br>6<br>2<br>4<br>5                                                                                           | 18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>20 | 10<br>6<br>2<br>5<br>9 | 25<br>26<br>25<br>26<br>27<br>26                  | 8<br>10<br>6<br>5<br>-      | 26<br>27<br>26<br>28<br>27<br>26                                                | 6<br>8<br>-<br>10<br>8                                                                                       | 27<br>29<br>27<br>29<br>29<br>28                 | 9 7 9 1 7 2                    |
| stein                                                                       | 18<br>16<br>27<br>18<br>72<br>1  | 8<br>7<br>14<br>7<br>28<br>1                                                                                         | 19<br>19<br>19<br>20<br>19<br>18 | 8<br>7<br>8<br>-<br>8  | 25<br>26<br>26<br>25<br>26<br>22                  | 4<br>10<br>6<br>4           | 25<br>27<br>26<br>26<br>26<br>22                                                | 9<br>2<br>5<br>8<br>9<br>4                                                                                   | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>25                 | 1 9 7 5 8 - 4                  |
| 3taat8=   1899/1900<br>1898/Ru<br>1897/98<br>1896/97<br>1895/96             | 305<br>267<br>218<br>268<br>202  | 97<br>6 <b>3</b><br>80<br>85<br>81                                                                                   | 19<br>19<br>19<br>19<br>19       | 7<br>6<br>8<br>7<br>7  | 26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>25                  | 3<br>4<br>1<br>11           | <b>25</b>                                                                       | 11<br>-<br>-<br>-                                                                                            | 28<br>28<br>28<br>27<br>27                       | 9<br>4<br>7<br>11<br>16        |

<sup>1)</sup> In den Nachweisungen für die Jahre 1895/96 und 1896/97 erscheinen die im Stadtkeffe Joachimsthalsche Comnasium ist unter den Berliner Anstalten berücksichtigt.

| 300                                   | irg 1                                   | Ten<br>900                                  | did<br>Ab                              | alen (<br>legun                             | Spal<br>g de                                       | te 8),<br>r Leh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bei den<br>ramtsp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en wege<br>tülung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n per<br>ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fönli<br>die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cher L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berha<br>efte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilmiff<br>Inflei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e bie<br>Iung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri<br>Den<br>Den<br>Den             | Sects<br>meldi<br>bas<br>folbu<br>brenf | ntuit,<br>en ab<br>Be-<br>urg#-<br>ialter   | legun<br>Re                            | Mbe<br>p ber<br>lite                        | Beit<br>Ber e<br>Behro                             | ber<br>gung<br>riten<br>mrië:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ablegun<br>gen Lehr<br>fung, at<br>beren bi<br>diofit. P<br>für feste i<br>vorbeha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g berients<br>amteorils<br>if Grund<br>ie 10 yens<br>efabigang<br>Anntelung<br>Alos ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ber<br>lang<br>be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gre<br>ang<br>r<br>ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ber e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | riten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bienfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unit,<br>m<br>m ab<br>Be<br>mg&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ER onnite                             | Sahre                                   | PRonate                                     | Jahre                                  | Monate                                      | Bahre                                              | Promate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ponate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Morate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Johre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SR onate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | 1                                       | 3                                           | 1                                      | 9                                           | 1                                                  | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9                                     | 84<br>82                                | 10                                          | 19<br>18                               | 9<br>11                                     | 25<br>28                                           | 2<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81<br>29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 597                                   | 80<br>88<br>82<br>88<br>80              | 9<br>10<br>4<br>7<br>11                     | 19<br>18<br>19<br>19                   | 5<br>8<br>4<br>10<br>6                      | 24<br>28<br>24<br>24<br>24                         | 8<br>5<br>8<br>10<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24<br>28<br>24<br>24<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10<br>5<br>8<br>10<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26<br>25<br>26<br>27<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10<br>10<br>10<br>8<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80<br>80<br>81<br>84<br>29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8<br>10<br>8<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29<br>29<br>81<br>84<br>29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10<br>1<br>2<br>8<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 2 7 9 7                             | 32<br>32<br>32<br>39<br>39              | 5 2 4 8                                     | 19<br>19<br>19<br>19<br>19             | 5 7 8 6                                     | 24<br>24<br>36<br>25<br>25                         | 7 6 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26<br>26<br>27<br>27<br>27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10<br>11<br>4<br>2<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31<br>31<br>31<br>31<br>31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 4 8 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30<br>30<br>31<br>31<br>31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5<br>7<br>2<br>3<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <del>-</del>                          | 88<br>82                                | 10<br>5                                     | 20<br>18                               | 2 9                                         | 25<br>28                                           | 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8<br>7<br>5<br>5<br>2<br>6            | 84<br>84<br>82<br>85<br>86<br>82        | 8<br>-5<br>6<br>5<br>11                     | 20<br>19<br>19<br>18<br>19<br>19       | 8<br>8<br>10<br>8<br>8                      | 25<br>25<br>24<br>28<br>25<br>24                   | 8<br>10<br>2<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25<br>25<br>24<br>28<br>25<br>25<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8<br>1<br>8<br>10<br>2<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28<br>27<br>26<br>27<br>27<br>27<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>7<br>9<br>5<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81<br>82<br>81<br>88<br>82<br>82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5<br>1<br>11<br>8<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81<br>81<br>81<br>82<br>82<br>81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5<br>6<br>1<br>11<br>10<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7<br>8<br>2<br>11<br>5<br>8<br>2<br>4 | 81<br>84<br>82<br>84<br>81<br>25        | 8<br>10<br>4<br>8                           | 19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>18<br>18 | 10<br>5<br>4<br>10<br>8                     | 25<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>22<br>34<br>34 | 7<br>8<br>10<br>11<br>4<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25<br>24<br>24<br>24<br>25<br>25<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>7<br>8<br>10<br>-4<br>9<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27<br>26<br>26<br>27<br>27<br>25<br>27<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9<br>10<br>8<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81<br>82<br>81<br>84<br>80<br>25<br>31<br>32<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2<br>9<br>10<br>8<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80<br>81<br>81<br>84<br>29<br>25<br>31<br>31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 982898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ## Part   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | ### 1900 idaten                        | ### 1900   10   10   10   10   10   10   10 | ### Sections                                       | ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal ### 1900 bibaten (Epal | Start   1900   Stocker   Specific   Specif | Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect | Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect | Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spain   Spai | Wate   1900   Botten   1900 | Spart   1900   Bibaten (Epalit 8), bet benen megen perfönlicher R   Soltenen   Soltene | ### Biddlern (Epalte 8), bei benem wegen perfönlicher Berhö  ### Biddlern gerhammtsprüfung ober die erfte feite E  ### Biddlern gerhammtsprüfung ober die erfte feite E  ### Biddlern gerhammtsprüfung ober die erfte feite E  ### Biddlern gerhammtsprüfung ober die erfte feite E  ### Biddlern gerhammtsprüfung ober die erfte feite E  ### Biddlern gerhammtsprüfung ber die ber gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhammtsprüfung gerhamm | Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect |

In der außeren Form ist die Übersicht gegen die gleichartige Rachweisung des Borjahres durch die Spalten I. 2b und II. 2b erweitert worden. Im übrigen ist wie bereits in den beiden Borjahren gegen die Rachweisungen für 1895/96 und 1896/97 die Erweiterung dahin beibehalten, daß

1. Die im Aufsichtsbezirke des Provinzial-Schultollegiums zu Berlin erstmalig festangestellten Kandidaten in gesonderten Angaben für den Stadtfreis Berlin (mit Einschluß des Joachimsthalschen Cymnasiums) und für den übrigen Geschäftsbereich nachgewiesen sind,

2. zur Erleichterung von Bergleichungen bie Jahlenwerte der Staatsburchschnitte für alle fünf Berichtsjahre untereinandergestellt find,

8. die Anzahl der für die Ausbereitung des L. und II. Teiles der Übersicht sin Frage kommenden Kandidaten, die in den Übersichten der Jahre 1895/96 u. 1896/97 in Spalte 2 bezw. 7 links von den übrigen Einträgen mit schrägen Zissern eingestellt waren, wie in den beiden Borjahren in besonderen Spalten und zwar in den Spalten 2 und 3 erscheinen.

Sachlich ift die Aufbereitung ber Ergebniffe ber vorliegenden Erhebung

in berfelben Beife erfolgt, wie für die brei Borjahre.

Erlauterungen jur überficht.

Den Zweden der Bergleichung der Hauptergebnisse der Überficht sollen folgende Ausführungen dienen:

Ergebnisse für den Staat.

Im Staatsburchschnitte für alle Anstalten sowie für die staatlichen bezw. nichtstaatlichen Anstalten besonders betrug das Lebensalter der erstmals angestellten Kandidaten des höheren Schulamtes in den fünf Jahren 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99 und 1899/1900 und zwar

| bei                                                                                                                                                                |         | 1.      | α       | lle     | r S     | tar    | ıbil    | at     | en        |        |         | Dei    | ten      | ei     | ne         | Be     | rfp     | n,<br>ātu<br>n i | ıng        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|--------|---------|------------------|------------|---------|
| sämtlichen Anstalten:                                                                                                                                              | 1905/06 |         | 1908/07 | e /page | 1897/98 |        | 1808/00 |        | 1899/1900 |        | 1805/96 |        | 1896/97  |        | 1907/081   |        | 1909/00 | au /0401         | 1 MSW/1000 |         |
| je für Kandidaten                                                                                                                                                  | 2       | 02      | 2       | 68      | 2       | 18     | 20      | 67     | 30        | 05     | 8       | 1      | 8        | 5      |            | 0      |         | 33               | 9          |         |
|                                                                                                                                                                    | Jahre.  | Monate. | Zahre.  | Ronate  | Jahre.  | Ronate | Jahre.  | Ronate | Jahre.    | Monate | Jahre.  | Ronate | Jahre    | Ronate | Jahre.     | Monate | Jahre.  | Monate.          | Jahre.     | Plonute |
| 2a) zur Zeit ber Ablegung                                                                                                                                          | 19      |         | 19      |         | 19      |        | 19      |        | 19        |        | 19      |        | 19       |        | 19         |        |         | 7                |            |         |
| der ersten Lehramis- prüfung 2b) zur Zeit der Ablegung derjenigen Lehramis- prüfung, auf Grund deren die wissenschaftl. Befähigung für seste Anstellung vorbehalt- | 25      | 11      | 26      | 1       | 26      | 4      | 26      | 2      | 26        | 8      | 24      | 8      | 25       | 1      | 24         | 11     | 24      | 7                | 24         | Ģ       |
| los ermorben ist                                                                                                                                                   |         |         |         | _       | -       |        | _       |        | 26        | 11     |         |        | _        | _      | <b> </b> - |        | -       |                  | 24         | 4       |
| 8) zur Zeit der Erlangung<br>der Anstellungsfähigkeit<br>4) zur Zeit der ersten                                                                                    | 1       |         | 1       | 1 1     |         |        |         | 1      |           | İ      |         | İ      | 26<br>83 |        |            |        |         | 10<br>6          |            | -       |
| festen Anstellung 5) für die Zeit, von welcher ab das Besoldungs- bienstalter rechnet                                                                              |         |         |         |         |         | ļ      |         |        |           |        |         |        |          |        |            |        |         |                  |            | i i     |

| bei den staatlichen                                                                                                        |            | I.        | al      | le      | r S        | an      | bib       | ate     | n         |           |         | den     | de<br>en<br>i d | et     | nc         | B          | ersi      | pāt      | unç        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| Anstalten:                                                                                                                 | 1906/06    | 00/0001   | 1806/07 |         | 1807/98    |         | 1808/00   |         | 1800/1900 | 2001/0001 | 1805/96 |         | 1896/97         |        | 90/2001    | 00/1001    | 1 808 /00 | es losos | 1800/1000  |           |
| je für Kandibaten                                                                                                          | 7′         |           | 10      | 96      | 6          |         | 9         | 4       | 8         | 8         |         | 2       |                 | 5      |            | 6          | 2         | 0        | 1          | 5         |
|                                                                                                                            | Jahre.     | De onate  | Zahre.  | PRonate | Jahre.     | Monate  | Sahre.    | monate. | Zahre.    | Ponate    | Zahre   | Ponate. | Sahre.          | Monate | Zahre.     | Ronate     | Zahre     | Monate   | Zahre.     | Ronate.   |
| 1) zur Zeit der Ablegung<br>der Reiseprüfung<br>?aizur Zeit der Ablegung<br>der ersten Lehramts-                           | 19         | 7         | 19      | 8       | 19         | 8       | 19        | 8       | 19        | 10        | 19      | 2       | 19              | 8      | 19         | 8          | 19        | 11       | 20         | 2         |
| prüfung  der Beit der Ablegung  derjenigen Lehramis- prüfung, auf Grund                                                    | <b>2</b> 5 | 10        | 26      | 2       | 26         | 9       | 26        | 4       | 26        | 11        | 24      | 2       | 25              |        | 24         | 10         | 24        | 10       | 25         | 6         |
| deren die wissenschaftl.<br>Besähigung sür seste<br>Anstellung vorbehalt-<br>los erworben ist<br>1) zur Zeit der Erlangung |            |           |         |         |            |         | _         |         | 27        | 11        |         |         |                 |        | _          |            |           |          | 25         | 6         |
| der Anftellungsfähigteit                                                                                                   | 27         | 4         | 27      | 7       | 28         | 6       | 28        | 1       | 29        | 1         | 25      | 11      | 26              | 7      | 26         | 9          | 26        | 8        | 27         | 9         |
| i für die Zeit, von welcher                                                                                                | 85         | 5         | 86      | 8       | 86         | 7       | 86        | 7       | 86        | 10        | 88      | 7       | 84              | 11     | 85         | 6          | 85        | 1        | 85         | 8         |
| ab das Besoldungs-<br>dienstalter rechnet                                                                                  | 84         | 8         | 85      | 8       | <b>8</b> 5 | 4       | 85        | 8       | 35        | 7         | 82      | 4       | 88              | 5      | 8 <b>4</b> | 2          | 88        | 1        | 8 <b>4</b> | 3         |
| bei ben nichtstaat-<br>lichen Anstalten:                                                                                   |            |           |         |         |            |         |           |         |           |           |         |         |                 |        |            |            |           |          |            |           |
| je für <b>Randidaten</b>                                                                                                   |            | 25<br>  ਪ | 1       | 62<br>3 | 11         | 57<br>3 | 1         | 78<br>3 | 2         | 17<br>  3 | 4       | 9       | 5               | 0      | 6          | 34<br>ا يا |           | 37<br> 8 |            | }2<br>  보 |
| ) tur Deit den Mhlagung                                                                                                    | Zahre.     | Monate    | Zahre.  | Bona    | Lahre      | Mona    | Zahre     | De ona  | Zahre.    | Prona     | Jahre   | Mona    | Jahre.          | Prona  | Lahre      | Se on a    | Zahre.    | Prona    | Lafre      | Ponate.   |
| ) zur Zeit der Ablegung<br>der Reifeprüfung<br>a) zur Zeit der Ablegung                                                    | 19         | 7         | 19      | 7       | 19         | 7       | 19        | 6       | 19        | 6         | 19      | 6       | 19              | 8      | 19         | 7          | 19        | 5        | 19         | 5         |
| der ersten Lehramts.  prüfung  b) zur Zeit der Ablegung  derjenigen Lehramts.                                              | 26         | 1         | 26      | 1       | 26         | 2       | 26        | 2       | 26        |           | 25      | -       | 25              | 1      | 24         | 11         | 24        | 6        | 24         | 7         |
| prüfung, auf Grund<br>deren die wissenschaftl.<br>Besähigung für feste<br>Anstellung vorbehalt-<br>los erworben ist        |            |           | •       |         |            |         |           |         | 26        | 6         |         |         |                 |        |            |            |           |          | 24         | 8         |
| ) zur Reif der Erlangung                                                                                                   | 28         | 2         | 28      | 9       | 28         | 7       | 28        | 6       |           |           |         | 2       | 27              | 9      | 27         | A          | <br> 26   | 11       |            |           |
| ) fürdie Beit, von welcher                                                                                                 | ยย         | 2         | 82      | 9       | 82         | 7       | 88        | 2       | 88        | 2         | 81      |         | 81              |        | 81         | -          | 81        |          |            | 2         |
| ab das Besoldungs-<br>dienstalter rechnet                                                                                  | 82         | 8         | 82      | 4       | 82         | 2       | <b>32</b> | 5       | <b>32</b> | 5         | 81      | 3       | 81              | 8      | 81         | 1          | 80        | 7        | 80         | 5         |

Bei den 1895/96 bezw. 1896/97, 1897/98, 1898/99 und 1899/1900 erst=

|                                                                                                                                                         | L                                 | ·                                  |                                     |                                     | u                 | nd                    |                                   | · · · · ·                        |                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| zwischen:                                                                                                                                               |                                   |                                    | ber K<br>rüfui                      |                                     |                   |                       | Le                                | der ei<br>hrami<br>rüfun         | <b>Š</b> -     |                               |
|                                                                                                                                                         | 1895/96                           | 1896/97                            | 1897/98                             | 1898/99                             | 1899/1900         | 1895/96               | 1808/97                           | 1897/98                          | 00/8681        | 1000/10001                    |
| In fimation Waster                                                                                                                                      |                                   | 1                                  |                                     | •                                   | •                 | <b>.</b>              | •                                 |                                  | bei c          | eller                         |
| für sämtliche Anstalten: 1) der Reiseprüsung 2a) der ersten Lehramtsprüsung 2b) der jenigen Lehramtsprüsung, auf Grund deren die wissenschaftl. Besähi- | 64                                | 6•                                 | 6 <sup>8</sup>                      | 68                                  | 68                | 64                    | 6 <b>6</b>                        | 6ª                               | 6 <sup>8</sup> | 6 <sup>8</sup>                |
| gung für feste Anstellung<br>vorbehaltlos erworben ist<br>8) der Erlangung der An-                                                                      |                                   |                                    |                                     |                                     | 74                |                       | •                                 | •                                |                | O <sub>8</sub>                |
| stellungsfähigkeit 4) der ersten festen Anstellung 5) dem berechneten Befol-                                                                            | 8 <sup>8</sup><br>14 <sup>5</sup> | 8 <sup>4</sup><br>14 <sup>7</sup>  | 8 <sup>11</sup><br>14 <sup>1</sup>  | 8 <sup>10</sup><br>14 <sup>10</sup> | 9°<br>147         | 1 <sup>11</sup><br>81 | 1 <sup>10</sup> 81                | 28<br>75                         | 2° 8°          | 26<br>711                     |
| bungsdienstalter für die staatlichen An-                                                                                                                | 18 <b>°</b>                       | 1811                               | 18*                                 | 1811                                | 189               | 74                    | 78                                | 69                               | 72             | 71<br>                        |
| stalten: 1) der Reiseprüfung 22) der ersten Lehramtsprüfung 2b) der jenigen Lehramts- prüfung, auf Grund deren die wissenschaftl. Besähi-               | 6 <b>8</b>                        | 66                                 | 71                                  | 68                                  | 71                | 6ª                    | 6ª                                | 71                               | 6*             | 7                             |
| gung für feste Anstellung<br>vorbehaltlos erworben ist<br>8) der Erlangung der An-                                                                      |                                   |                                    |                                     |                                     | 81                |                       |                                   |                                  | •              | 1*                            |
| stellungsfähigkeit                                                                                                                                      | 7°<br>15¹°                        | 7 <sup>11</sup><br>16 <sup>7</sup> | 8 <sup>10</sup><br>16 <sup>11</sup> | 8 <sup>5</sup><br>16 <sup>11</sup>  | 9 <b>3</b><br>17° | 1 <sup>6</sup><br>97  | 1 <sup>5</sup><br>10 <sup>1</sup> | 1°<br>910                        | 1°<br>10°      | 21<br>911                     |
| dungsdienstalter für die nichtstaatlichen                                                                                                               | 148                               | 157                                | 15 <sup>8</sup>                     | 157 ′                               | 15°               | 85                    | 91                                | 87                               | 811            | 85                            |
| Anstalten: 1) ber Reiseprüsung 2a) der ersten Lehramtsprüsung 2b) derjenigen Lehramts- prüsung, auf Grund deren die wissenschaftl. Besähi-              | 6 <b>6</b>                        | 6 <sup>6</sup>                     | 67                                  | <b>6</b> *                          | 6 <sup>6</sup>    | 66                    | 6.                                | 6 <sup>7</sup>                   | 68             | 6.                            |
| gung für seste Anstellung<br>vorbehaltlos erworben ist<br>8) der Erlangung der An-                                                                      | •                                 |                                    |                                     |                                     | 70                | •                     |                                   |                                  |                | 04                            |
| stellungssähigkeit                                                                                                                                      | 87<br>137                         | 87<br>182                          | 9°<br>18°                           | 9°<br>188                           | 9¹<br>18³         | 2 <sup>1</sup><br>71  | 21<br>68                          | 2 <sup>5</sup><br>6 <sup>5</sup> | 24<br>7°       | 2 <sup>†</sup> 7 <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                         | l                                 | 400                                | 107                                 | 1211                                | 1.011             |                       |                                   | l                                | h _            | <b>!</b>                      |

als festangestellten Kandidaten lag ein Zeitraum von Jahren, Monaten

und

| derjenigen<br>hramtspek-<br>ung, auf<br>und beren<br>de wissen<br>der Anstellungs-<br>seu. Befähi- |                |                                   |                                   |                                   |                                  |                                   | 4) i<br>jesten                     | der e                             | rften<br>ellun                      | 8                                  | 5) dem berechneten<br>Besoldungs-<br>dienstalter |                                    |                                     |                                     |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ng für feit<br>infiellung<br>rbehaltlos<br>vorbest ifi<br>899/1900                                 | 8              | 1896/97                           | 1897/98                           | 1808/90                           | 1889/1900                        | 1895/96                           | 1896/97                            | 1807/98                           | 1808/99                             | 1899/1900                          | 1895/96                                          | 1896/97                            | 1897/98                             | 1898/99                             | 1899/1900                           |  |
| mdidate                                                                                            | n (99          | eihe                              | L)                                | <br>I - {                         | I                                |                                   | ,<br>I                             |                                   | 1                                   | i !                                | 1                                                | 1                                  | f                                   | 1                                   | t                                   |  |
| 74<br>08                                                                                           | 8° 1111        | 8 <sup>4</sup><br>1 <sup>10</sup> | 8 <sup>11</sup><br>2 <sup>8</sup> | 8 <sup>10</sup><br>2 <sup>2</sup> | 9 <sup>2</sup><br>2 <sup>6</sup> | 14 <sup>6</sup><br>8 <sup>1</sup> | 14 <sup>7</sup><br>8 <sup>1</sup>  | 14 <sup>1</sup><br>7 <sup>5</sup> | 14 <sup>10</sup><br>8 <sup>2</sup>  | 14 <sup>7</sup><br>7 <sup>11</sup> | 18 <sup>8</sup><br>7 <sup>4</sup>                | 18 <sup>11</sup><br>7 <sup>5</sup> | 18 <sup>6</sup>                     | 18 <sup>11</sup> 7 <sup>2</sup>     | 18° 71                              |  |
|                                                                                                    |                |                                   | •                                 | •                                 | 1 <sup>10</sup>                  |                                   |                                    | •                                 |                                     | 78                                 |                                                  | •                                  | •                                   |                                     | 6 <sup>6</sup>                      |  |
| 1 <sup>10</sup><br>7 <sup>8</sup>                                                                  | 63             | 6*                                | 52                                | 60                                | 58                               | 6°                                | 6 <b>°</b>                         | 5°2                               | 6°                                  | 5 <sup>5</sup>                     | 5 <sup>5</sup><br>(+) <sup>9</sup>               | 5*<br>(+)*                         | 4 <sup>6</sup><br>(+) <sup>8</sup>  | 5 <sup>1</sup><br>(+) <sup>1</sup>  | 4 <sup>7</sup><br>(+) <sup>10</sup> |  |
| 65                                                                                                 | 5 <sup>6</sup> | 5*                                | 46                                | 51                                | 47                               | ( <del>+)</del> 9                 | (+) <sup>8</sup>                   | (+)*                              | (+)11                               | (+);q                              | •                                                | •                                  |                                     | •                                   | •                                   |  |
| 81<br>10                                                                                           | 7°<br>1°       | 7 <sup>11</sup><br>1 <sup>5</sup> | 8 <sup>10</sup>                   | 8 <sup>5</sup><br>1 <sup>9</sup>  | 9° 2°                            | 15 <sup>10</sup><br><i>9</i> 7    | 16 <sup>7</sup><br>10 <sup>1</sup> | 16 <sup>11</sup><br>910           | 16 <sup>11</sup><br>10 <sup>2</sup> | 17°<br>911                         | 14 <sup>8</sup><br>8 <sup>5</sup>                | 15 <sup>7</sup><br>9 <sup>1</sup>  | 15° 87                              | 15 <sup>7</sup><br>8 <sup>11</sup>  | 15 <sup>9</sup><br>8 <sup>8</sup>   |  |
| ·                                                                                                  | •              | •                                 | •                                 | •                                 | 12                               | •                                 | •                                  | •                                 | •                                   | 811                                |                                                  | •                                  | •                                   |                                     | 78                                  |  |
| 1 <sup>2</sup><br>8 <sup>11</sup>                                                                  | 81             | 8 <sup>8</sup>                    | 81                                | 86                                | 79                               | 8 <sup>1</sup>                    | 88                                 | 81                                | 8ª                                  | 79                                 | 6 <sup>11</sup><br>(+) <sup>3</sup>              | 7 <sup>8</sup><br>(+)°             | 6 <sup>10</sup><br>(+) <sup>3</sup> | 7 <sup>3</sup><br>(+) <sup>4</sup>  | 6 <sup>6</sup><br>(+) <sup>8</sup>  |  |
| 78                                                                                                 | 611            | 78                                | 610                               | 72                                | 6 <sup>6</sup>                   | (+) <sup>2</sup><br>1             | (+)°<br>1                          | (+)*<br>1                         | (+) <sup>4</sup><br>1               | (+)*<br>1                          | •                                                | •                                  | •                                   |                                     |                                     |  |
| 7º<br>0°                                                                                           | 87<br>21       | 87<br>21                          | 9°<br>2°                          | 9º<br>24                          | 91<br>27                         | 18 <sup>7</sup><br>71             | 18 <sup>2</sup><br>6 <sup>8</sup>  | 18°<br>65                         | 18 <sup>8</sup><br>7°               | 18 <sup>8</sup><br>7 <sup>2</sup>  | 18¹<br>6²                                        | 12°<br>6°                          | 12 <sup>7</sup><br>6°               | 12 <sup>11</sup> 6 <sup>3</sup>     | 12 <sup>11</sup><br>6 <sup>5</sup>  |  |
|                                                                                                    | •              | •                                 | •                                 | •                                 | 21                               |                                   | •                                  | •                                 | •                                   | 6°                                 |                                                  |                                    | •                                   |                                     | 511                                 |  |
| 21<br>6*                                                                                           | 50             | 47                                | 4º                                | 48                                | 47                               | 5°                                | 47                                 | 40                                | 48                                  | 47                                 | 4 <sup>6</sup><br>(+) <sup>6</sup>               | 4 <sup>2</sup><br>(+) <sup>5</sup> | 87<br>(+)5                          | 8 <sup>11</sup><br>(+) <sup>9</sup> | 310<br>(+)*                         |  |
| <b>5</b> 11                                                                                        | 46             | 49                                | 87                                | 811                               | 810                              | v                                 | (+)8                               | ( <u>+)</u> 5                     | ( <u>+)</u> 9                       | ( <u>+)</u> 9                      |                                                  |                                    |                                     |                                     |                                     |  |
| ki frül                                                                                            | her i          | als i                             | die e                             | rste l                            | Instel                           | lung                              | •                                  |                                   |                                     |                                    |                                                  |                                    | 28                                  |                                     |                                     |  |

1902.

28

|                                                                                                                                                                                      |           | unb                                |               |                                    |                                        |                |                               |                                    |                                |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|--|
| <b>z</b> wischen                                                                                                                                                                     |           | •                                  | er R<br>rüfun | •                                  | 2a) ber ersten<br>Lehramis-<br>prüfung |                |                               |                                    |                                |                |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | 1895/96   | 1896/97                            | 1897/98       | 1898/99                            | 1899/1900                              | 1895/96        | 1896/97                       | 1897/88                            | 1808/90                        | 1 NOO! 1 SMOO  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      |           | bei den Kandidaten, bei denen      |               |                                    |                                        |                |                               |                                    |                                |                |  |  |
| für sämtliche Anstalten: 1) der Reiseprüsung 22) der ersten Lehramtsprüsung 2b) derjenigen Lehramts: 2b) derjenigen Lehramts: 2b prüsung, auf Grund deren die wissenschaftl. Besähi- | 54        | 58                                 | 54            | 50                                 | 58                                     | 5 <sup>4</sup> | 5.                            | 54                                 | 5•                             | 5 <sup>3</sup> |  |  |
| gung für seste Anstellung<br>vorbehaltlos erworben ist<br>8) der Erlangung der An-                                                                                                   | •         |                                    |               |                                    | 58                                     | •              | •                             |                                    | •                              | 0*             |  |  |
| ftellungsfähigkeit                                                                                                                                                                   | 74<br>182 | 7°<br>18°                          | 7†<br>1210    | 7 <sup>3</sup><br>12 <sup>11</sup> | 7 <sup>6</sup><br>12 <sup>8</sup>      | 2º<br>710      | 1 to<br>80                    | 2°<br>7°                           | 2 <sup>8</sup> 7 <sup>11</sup> | 1 31           |  |  |
| dungsdienstalter                                                                                                                                                                     | 124       | 126                                | 121           | 11°                                | 116                                    | 70             | 71                            | 6•                                 | 6•                             | 63             |  |  |
| ftalten:<br>1) der Reiseprüsung<br>22) der ersten Lehramtsprüsung<br>21) derjenigen Lehramts-<br>prüsung, auf Grund deren<br>die wissenschaftl. Besähi-                              | 50        | 54                                 | 52            | 411                                | 54                                     | 5°             | 54                            | 5ª                                 | 411                            | 54             |  |  |
| gung für feste Anstellung<br>vorbehaltlos erworben ist<br>B) der Erlangung der An-                                                                                                   |           | ,                                  |               |                                    | 54                                     | •              | •                             |                                    |                                | 0              |  |  |
| stellungsfähigkeit<br>4) der ersten sesten Anstellung<br>5) dem berechneten Besol-                                                                                                   | 6°<br>14° | 6 <sup>11</sup><br>15 <sup>3</sup> | 71<br>1516    | 6°<br>15²                          | 77<br>151                              | 1°<br>95       | 1 <sup>†</sup><br>911         | 1 <sup>11</sup><br>10 <sup>8</sup> | 1103                           | 4.0            |  |  |
| dungsdienstalter                                                                                                                                                                     | 132       | 13*                                | 146           | 182                                | 141                                    | 82             | 85                            | 94                                 | 83                             | . 3            |  |  |
| 1) der Reiseprüsung<br>22) der ersten Lehramtsprüsung<br>2 d) derjenigen Lehramts-<br>prüsung, auf Grund deren<br>die wissenschaftl. Besähi-<br>gung für seste Anstellung            | 56        | 56                                 | 54            | 51                                 | 53                                     | 5 <sup>8</sup> | 5.                            | 54                                 | 51                             |                |  |  |
| vorbehaltlos erworben ift<br>8) der Erlangung der An-                                                                                                                                |           |                                    |               |                                    | 53                                     |                | •                             |                                    |                                |                |  |  |
| ftellungsfähigkeit                                                                                                                                                                   | 78<br>128 | 7°<br>12°                          | 7°<br>12¹     | 76<br>11 <sup>11</sup>             | 7 <sup>5</sup><br>11 <sup>9</sup>      | 2°<br>69       | 2 <sup>1</sup> 6 <sup>7</sup> | 25<br>69                           | 2 <sup>8</sup> 6 <sup>10</sup> |                |  |  |
| b) dem berechneten Besol-<br>dungsdienstalter                                                                                                                                        | 110       | 117                                | 116           | 113                                | 110                                    | 68             | 62                            | 62                                 | 61                             | <b>'</b>       |  |  |

|                                                                                         |                                                   |                                   |                                   |                      |            |                       | nup                   |                        | <del></del>                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                                                |                                     | •                                  |                                         |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2b) berjeniger<br>Lehrandsprüfung, auf<br>Erund beren<br>die wissen-<br>schaftl. Besähl | 8) der Erlangung<br>der Anstellungs-<br>fähigkeit |                                   |                                   |                      |            |                       | 4) l<br>esten         | der ei<br>Anst         | rsten<br>eUun                       | 8                                     | 5) dem berechneten<br>Besoldungs-<br>dienstalter |                                     |                                    |                                         |                                    |  |
| gung für festi<br>Anstellung<br>vorbehaltlos<br>erworben ist<br>1899/1900               | 1895/96                                           | 1896/97                           | 1897/98                           | 1896/90              | 0061/6681  | 1895/96               | 1896/97               | 1897/98                | 1898/99                             | 1899/1900                             | 1896/96                                          | 1896/97                             | 1897/98                            | 1838/99                                 | 1899/1900                          |  |
| Beripatun                                                                               | y<br>1                                            | a) t                              | einge<br>                         | treten<br>I          | i tit      | (Meiț<br>I            | je 11.<br>            | )<br>[                 | 1                                   | i                                     | 5                                                | 1                                   | 1                                  | 1                                       | ľ                                  |  |
| 5 <b>8</b><br>00                                                                        | 74<br>20                                          | 7 <sup>8</sup><br>1 <sup>10</sup> | 7†<br>28                          | 7° 2° 2°             | 76<br>28   | 18°<br>710            | 18 <sup>5</sup><br>80 | 12 <sup>10</sup><br>76 | 12 <sup>11</sup><br>7 <sup>11</sup> | 12 <sup>8</sup><br>7°                 | 124<br>76                                        | 12 <sup>6</sup><br>7 <sup>1</sup>   | 12¹<br>6°                          | 11°<br>6°                               | 11 <sup>4</sup><br>6 <sup>2</sup>  |  |
| •                                                                                       |                                                   | •                                 | •                                 | •                    | 28         |                       |                       |                        | •                                   | 70                                    |                                                  | •                                   |                                    |                                         | 6°                                 |  |
| 28<br>70                                                                                | 5 <sup>10</sup>                                   | 62                                | 5*                                | 5*                   | 49         | 510                   | 62                    | 5*<br>·                | 5*                                  | 4.                                    | 5°<br>(+)1°                                      | 5 <sup>3</sup><br>(+) <sup>11</sup> | 4 <sup>6</sup><br>(+) <sup>9</sup> | 4 <sup>6</sup><br>(+) <sup>2</sup><br>1 | 4º<br>(+)•                         |  |
| 6 <b>s</b>                                                                              | 5°                                                | 5ª                                | 46                                | 46                   | 40         | (+)10                 | (+) <sup>11</sup>     | (+)*                   | (+) <sup>2</sup><br>1               | (+)9                                  |                                                  | •                                   |                                    | •                                       | •                                  |  |
| 00<br>24                                                                                | 6°<br>1°                                          | 6 <sup>11</sup>                   | 7 <sup>1</sup><br>1 <sup>11</sup> | 6° 110               | 77<br>28   | 14 <sup>5</sup><br>95 | 15°<br>911            | 15 <sup>10</sup>       | 15°<br>10°                          | 15¹<br>9°                             | 18°<br>8°                                        | 18°<br>8°                           | 14 <sup>6</sup><br>9 <sup>4</sup>  | 18 <sup>2</sup><br>8 <sup>8</sup>       | 14¹<br>8°                          |  |
|                                                                                         | •                                                 | ·                                 | •                                 | •                    | 28         |                       |                       |                        | •                                   | 99                                    |                                                  |                                     |                                    |                                         | 80                                 |  |
| 2 <b>8</b><br>99                                                                        | <b>7</b> °                                        | 84                                | 89                                | 88                   | <b>7</b> 6 | 7*                    | 84                    | 89                     | 8 <sup>5</sup>                      | 7 <sup>6</sup>                        | 6 <sup>5</sup><br>(+) <sup>8</sup><br>1          | 6 <sup>10</sup><br>(+) <sup>6</sup> | 7 <sup>5</sup><br>(+) <sup>4</sup> | 6 <sup>5</sup> (+) <sup>0</sup> 2       | 6e<br>(+)•                         |  |
| 8°                                                                                      | 65                                                | 616                               | 75                                | 6 <sup>8</sup>       | 6ª         | (+)*<br>1             | (+) <sup>6</sup>      | (+) <sup>4</sup>       | (+)°<br>2                           | (+)°<br>1                             |                                                  |                                     |                                    |                                         |                                    |  |
| 01<br>53                                                                                | 7° 2°                                             | 76<br>21                          | 7° 25                             | 76<br>2 <sup>5</sup> | 75<br>23   | 12 <b>8</b><br>69     | 12°<br>67             | 12¹<br>69              | 11 <sup>11</sup> 6 <sup>19</sup>    | 11°<br>67                             | 11°<br>6°                                        | 11 <sup>7</sup><br>6 <sup>2</sup>   | 11 <sup>6</sup>                    | 11 <sup>2</sup> 6 <sup>1</sup>          | 11°<br>510                         |  |
| •                                                                                       | •                                                 |                                   | •                                 | •                    | 2*         |                       |                       |                        | •                                   | 6•                                    |                                                  |                                     |                                    |                                         | 59                                 |  |
| 2°<br>6°                                                                                | 47                                                | 46                                | 44                                | 45                   | 44         | 47                    | 46                    | 44                     | 45                                  | 44                                    | 4 <sup>1</sup><br>(+) <sup>6</sup>               | 4 <sup>1</sup><br>(+) <sup>5</sup>  | 8°<br>(+)7                         | (+)°                                    | 8 <sup>7</sup><br>(+) <sup>9</sup> |  |
| 59                                                                                      | 41                                                | 41                                | 89                                | 88                   | 87         | ( <u>+)</u> 6         | ( <u>+)</u> 8         | ( <u>+)</u> *          | ( <u>+)</u> 9                       | ( <u>+)</u> 9                         | 1.                                               | 1.                                  | 1.                                 |                                         | 1.                                 |  |

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 1c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Verhältnisse.

89) Die Lehre vom menschlichen Körper für den Unterricht angehender Turnlehrer.

Berlin, den 16. April 1902.

Dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium lasse ich hiers neben einen Plan sur den Unterricht in der Lehre vom menschlichen Körper zugehen, wie er sur die hiesige Königliche Turnlehrer=Bildungsanstalt nach den heutigen Ansorderungen neu ausgestellt worden ist. Es empsiehlt sich, diesen Lehrplan auch den Provinzialkursen zur Kenntnis und Beachtung mitzuteilen.

Diese neue Lehranweisung geht davon aus, daß der Unterricht in der Anatomie und Physiologie 2c. in den genannten Anstalten nur zu Zwecken der Turnlehrerbildung, nicht aber um dieser Wissenschaft selbst willen zu betreiben und demgemäß

überall auf das Zweckbienliche zu beschränken ist.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An verschiedene Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. B. 21. M.II.

Lehraufgabe des Unterrichts in der Anatomie x. an der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt.

1. Der Unterricht in der Anatomie, Physiologie, Gesundheits=
pflege und Samariterkunde hat nicht einen rein wissenschaftlichen Zweck, sondern ist in allen seinen Teilen mittelbar oder unmittelbar in steter Beziehung zur Aufgabe der Anstalt, d. h. zur Turnlehrerbildung, also auch zum Turnunterricht und

Schulleben zu halten.

2. Es sind Belehrungen über die Proportionen des menschlichen Körpers in den verschiedenen Lebensaltern und bei den beiden Geschlechtern, sowie über die verschiedenen Buchsund Haltungsformen am Plaze, soweit sie zum gesamten turnerischen Übungsgebiet Bezug haben und insbesondere zum Berständnis der verschiedenen Formen der Bewegung (Laufen, Springen, Gehen u. s. w.) dienen.

3. Bei der Lehre über die Haut und Hautpflege ist insbesondere die Bedeutung der Haut als Atmungs- und Ausscheideorgan, sowie für die Regulierung der Körperwärme hervor-

zuheben.

4. Bei der Behandlung der Anochenlehre sind die Kopftnochen nur insoweit zu beschreiben, als dies ersorberlich ist, um die Form und Zusammensetzung des Schädels, sowie die Ansatze einiger wichtiger Rustel verständlich zu machen. Eingehender sind die übrigen Stelettknochen zu behandeln, jedoch ebenfalls nur insoweit, als dies für das Verständnis zunächst der gesamten äußeren Körpersorm, sodann aber der Bewegung in den Gelenken, der wichtigsten Ruskelansätze und für die Samariterstunde nötig erscheint. Zu vergl. Nr. 12.

Auch sind trankhafte Veränderungen und abnorme Formen

und deren Entstehung zu berücksichtigen.

Die Rurfisten sind anzuleiten, die Stelettknochen und beren

Borsprünge am lebenden Körper abzutasten.

5. In der Gelenks und Bänderlehre sind die in den Gelenken möglichen Bewegungen zu erörtern und am Lebenden zu zeigen. Bon den Bändern sind nur die wichtigsten Berstärfungs und Hilfsbänder zu besprechen. Bei den Gelenken ist auf die Rolle hinzuweisen, die die Bänder bei gewissen Haltungsformen spielen.

6. Bei der allgemeinen Ruskellehre sind zu behandeln: Die Erregbarkeit der Ruskeln, die Borgänge bei der Ruskels zuckung, die Ermüdung und Erholung des Ruskels, das Wachstum desselben durch Übung, der Stoffwechsel im thätigen

Rustel, die Arbeitsleiftung und die Hebelwirkung.

So werden die Grundlagen gewonnen, um Begriff und Merkmale der Kraft=, Dauer= und Schnelligkeitsübungen, den Unterschied von Turnen und Sport sestzustellen. Die neuere

Literatur, z. B. Mosso, ist zu berücksichtigen.

7. Bei der speziellen Muskellehre ist eine ink einzelne gehende Kenntnis überstüssig. Die Muskeln der Gliedmaßen sind vor allem in große Gruppen nach ihrer Thätigkeit zusammenzusissien. Auch am lebenden Körper sollen Demonstrationen vorsgenommen werden.

8. Bei der Muskulatur der Brust, der Schultern und des Rückens ist zu zeigen, wie die Muskeln sowohl als Beweger und Halter des Arms und der Schulterblätter dienen, als auch die Atmung bei starker Atemanstrengung (Atemnot) unterstützen.

Auch ist der Gebrauch des Dynamometers zu erläutern.

9. In der Eingeweidelehre sind die Atmungsorgane kurz zu beschreiben. Beim Kehlkopf ist das hygienische Berhalten zu erörtern, serner die bei der Atmung thätige Muskulatur und die Atemgymnastik. Auch ist der Gebrauch des Bandmaßes zur Ressung des Brustumsanges, des Tasterzirkels zur Messung des Bruftforbes in ben verschiedenen Dimensionen, des Spirometers

und die Aufnahme einzelner Kurven zu zeigen.

10. Bei der Lehre von den Berdauungsorganen ist auch die Hygiene der Mundhöhle und der Zähne zu beachten. Im Anschlusse an die Lehre von der Berdauung ist die Notwendigkeit einer geregelten, mäßigen Lebensweise und die Hygiene der

Nahrungsmittel zu lehren.

11. Beim Gefäßspstem ist der Bau des Herzens, dessen Lage und Thätigkeit zu zeigen, auch mit Demonstrationen am lebenden Körper. Im Anschlusse hieran ist der Einfluß der versschiedenen Leibesübungen, insbesondere der Schnelligkeits= und Dauerübungen auf die Arbeit des Herzens, der hemmende Einfluß der Anstrengung bei Höchstleistungen der Muskulatur, die Folgen der Überanstrengung des Herzens zu erörtern.

Ferner sind die Wachstumsgesetze des Herzens und der Blutgesäße zu besprechen und die Folgerungen, die sich daraus für die Leitung des Bewegungsbedürfnisses der in der Ent-

widelung stehenden Jugend ergeben.

12. Bei der Lehre von den wichtigsten Arterien ist der Samariterdienst zu berücksichtigen, auf den unter Bezugnahme auf das vorher, namentlich unter Nr. 4 Gesagte hier noch des sonders hingewiesen wird. Auch sind praktische Übungen in der Ermittelung der Zahl und der Beschaffenheit der Pulsschläge vorzunehmen, die Herstellung von Pulskurven ist zu zeigen.

Bei der Lehre von den Benen und Lymphgefäßen sind nur die wichtigsten anatomischen und physiologischen Thatsachen

zu erwähnen.

Schließlich ist der Kreislauf des Blutes und der Einfluß der verschiedenen gymnastischen Bewegungen auf die Thätigkeit

ber Lungen und des Herzens zu erörtern.

13. Bei der Lehre vom Nervenspstem ist der Bau und die Thätigkeit des Centralorgans, sowie der sympathischen und peripheren Nerven nur im allgemeinen vorzunehmen. Einzgehender ist die Bedeutung der Koordination der Bewegung in Bezug auf Schlagsertigkeit beim Spiel und auf die Geschicklichkeitszübungen, die Entlastung des ermüdeten Nervenspstems durch Leibesübungen, die Beeinflussung desselben durch Luste und Unlustgefühle (Musik, Gesang), die Weckung und Hebung des Wutes und der Entschlossenheit, der Widerstandskraft und Aussdauer zu erörtern.

14. Anknüpsend an das Frühere, besonders an die Lehre des gesamten Bewegungsapparates ist eine Lehre von den Haltungen und Bewegungen des Körpers zu geben, soweit sie zum gesamten turnerischen Übungsgebiete Bezug haben.

hierher gehört auch die Lage des Schwerpunktes beim Stehen und die Erhaltung des Gleichgewichts während der Bewegung. Es kommen in Betracht die verschiedenen Formen des Stehens, die bequeme, die normale und militarische, das Sigen, Knieen, Liegen und der Stütz. Ferner das Gehen, die verschiedenen Gang= und Schrittarten, der Marsch, das Schnellgehen, das Wandern und Steigen, die verschiedenen Formen des Laufes, das Springen, Werfen, Schwimmen, Rubern und Rabeln. Hierbei find auch Reihenaufnahmen der Augenblicksphotographie anzuwenben.

15. Die Anschauungsmittel der Anstalt find dem Bor=

stehenden entsprechend zu vervollständigen.

16. Beim Beginn und zum Schluffe des Kursus sind arzt= liche Ermittelungen nach dem bestehenden Formular vorzunehmen.

17. Gesundheitslehre und Samariterkunde werben, soweit sie nicht an das Vorstehende angeknüpft werden konnen, gesonbert vorgetragen.

90) Termin für die Bissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen zu Berlin.

Zur Abhaltung der Wissenschaftlichen Prüfung der Lehrerinnen

(Oberlehrerinnenprüfung) in Berlin habe ich Termin auf Montag, den 2. Dezember 1902 vormittags 9 Uhr im Gebäude der hiefigen Augustaschule, Kleinbeerenstraße Nr. 16/19, anberaumt.

Die Melbungen zu bieser Prüfung sind bis spätens zum 2. August d. Is. — und zwar seitens der im Lehramte stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetzte Dienstbehörde, seitens anderer Bewerberinnen unmittelbar — schriftlich an mich einzureichen.

Wegen der der Meldung beizufügenden Schriftstude verweise ich noch besonders auf § 4 der Prüfungs-Ordnung vom

15. Juni 1900.

Berlin, ben 17. Mai 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwarttopff.

Befanntmachung. U. III. D. 9188.

# Nichtamtliches.

1) Über den Zeichenunterricht in Londoner Bolksschulen (Reisebericht).

In dem englischen Bolksschulgeset von 1870 (Artikel 15) wird das Zeichnen als eines der 4 obligatorischen Hauptsächer (Lesen, Schreiben, Rechnen und Zeichnen) ausgeführt. Thatsäckelich ist in London erst vor etwa 16 Jahren der Zeichenunterricht in allen Anabenklassen obligatorisch geworden.\*) Gleichzeitig wurde ein von dem Scionco and Art Dopartment South Kensington anfgestellter Normallehrplan eingeführt. Hinsichtlich der Zeit, die in der Bolksschule auf den Zeichenunterricht verwandt werden muß, besteht in London die Bestimmung, daß ihm in jeder Klasse 1½ Stunden in der Woche zu widmen sind. Viele Schulen steigern diese Zeit auf 2—3 Stunden. In dem Normalzlehrplan\*\*) gehen Freihandzeichnen und Linearzeichnen vom ersten Lehrjahr (Standard I) ab neben einander her.

Im ersten und zweiten Lehrjahr werden einfache geometrische gradlinige Figuren teils freihändig, teils mit dem Lineal entsweder auf die Schiefertafel oder auf Papier — vom zweiten

Jahre ab nur auf Papier — gezeichnet.

Vom dritten Jahre ab wird das freihändige Zeichnen von dem Linearzeichnen schärfer gesondert.

Das Freihandzeichnen gliedert sich in: a) Umrifzeichnen nach flachen Vorbildern.

im dritten Jahre: Der Kreis, die Spirale und andere regelmäßige Formen; serner: grad= und krummlinige Figuren nach Vorlagen: einsache ornamentale und architektonische Formen (aus der Antike oder Renaissance) wie: Kelch, Gesimse u. s. w., Buchstaben, schematisierte Naturblätter und Geräte.

im vierten bis siebenten Jahre: Ornamente (aus der Antike und Renaissance), Naturformen; Geräte nach Vorlagen, die verkleinert oder vergrößert werden mussen.

\*\*) Die illustrierte Ausgabe dieses Lehrplans ist unter der Bezeichnung "Drawing in elementary day schools. Illustrated syllabus of the course of instruction in drawing under the education department" u. a. bei Eyre and Spottis woode, East Harding Street, Fleet Street, London E. C. zu

beziehen.

<sup>\*)</sup> Über die Entwickelung des Zeichenunterrichts in den Londoner Bollsschulen s. den Bericht des Zeicheninstruktors A. B. J. Langman in The work of the London School-Board by Th. A. Spalding 1900 London. P. S. King and Son. 2 u. 4 Great Smith Street, Victoria Street, Westminster S. W. und den Aussach von Muthesius "Der Zeichenunterricht in den Londoner Bolksschulen" in den "Beiträgen zur Lehrerbildung und Lehrersortbildung" 16. Hest 1900.

b) Umrifzeichnen nach förperlichen Gegenständen

im fünften bis siebenten Jahre: Zeichnen nach Modellen regelmäßiger Form und nach leichten Gegenständen. Im fünften Jahre werden die Gegenstände einzeln gezeichnet, im sechsten und siebenten Jahre in Gruppen zu zweien und dreien zusammengestellt.

c) Schattieren nach körperlichen Vorbilbern

im siebenten Jahre: einfache Gegenstände und ornamentale

Gipsmodelle.

Im Linearzeichnen schließt sich an das im ersten bis dritten Jahre geübte Zeichnen einfacher gradliniger geometrischer Formen

im vierten Jahre: Auftragen von einfachen Maßstäben und

Zeichnen nach Maßstab;

im fünften Jahre: Geometrisches Zeichnen mit dem Reiß= zeug und nach Maßstab (Linie, Winkel, Dreieck, Quadrat);

im sechsten Jahre: Fortsetzung des geometrischen Zeichnens wie im fünften Jahre (Kreis, regelmäßige Polygone) oder Zeichnen von Grund= und Aufrissen von Flächen und von rechtwinkligen Körpern in einsachen Stellungen mit Schnitten;

im siebenten Jahre: Fortsetzung des geometrischen Zeichnens (ähnliche und inhaltsgleiche Figuren, unregelmäßige

Polygone, Ellipse, Parabel) ober

Zeichnen von Grund= und Aufrissen von Flächen und rechtwinkligen Körpern in einfachen Stellungen mit Schnitten.

In Mädchenschulen fallen im sechsten und siebenten Jahre

die Aufgaben im Linearzeichnen fort.

Außer diesem Lehrplan wurde ein abgekürzter Lehrplan für kleinere Schulen herausgegeben. Danach sollen die Schüler in zwei Gruppen geteilt werden, von denen jede wieder je nach Bedürfnis in Unterabteilungen zerlegt werden kann.

Das Freihandzeichnen soll umfassen

1. auf der untersten Stufe:

Zeichnen einfacher gradliniger und krummliniger geomestrischer Figuren und Kombination solcher Figuren zu einfachen Mustern;

2. auf der oberen Stufe:

Umrifzeichnen von Ornamenten, Blättern, Blüten, Buchstaben nach Vorlagen (soviel als möglich nach Wandstafeln). Eventuell Umrifzeichnen nach Modellen und einsfachen Gegenständen (Die Gegenstände sollen so groß sein, daß sie von allen Schülern gesehen werden können) oder geometrisches Zeichnen.

Das Linearzeichnen soll sich erstrecken:

1. auf ber unterften Stufe:

auf das Zeichnen einsacher geometrischer Figuren, das Vergrößern gegebener Figuren in bestimmtem Verhältnis, aber ohne Gebrauch des Waßstabs, das Anwenden freis händig gezeichneter krummliniger Figuren auf konstruierte Figuren.

2. auf der oberen Stuse:

auf das Zeichnen geometrischer Figuren und das Zeichnen nach einfachen Maßstab. Das geometrische Zeichnen kann, wenn Zeit vorhanden, noch weiter ausgedehnt oder an seiner Stelle das Darstellen regelmäßiger Körper in Grundzund Aufriß betrieben werden.

Der Normallehrplan unterscheidet sich, als Ganzes betrachtet, von dem bestehenden Lehrplan für die preußischen Bolksschulen hauptsächlich dadurch, daß er von der untersten Klasse an neben dem Freihandzeichnen das Linearzeichnen vorsieht

Der Lehrgang im Freihandzeichnen kennt nicht das bei uns für das zweite und dritte Schuljahr vorgeschriebene Netzeichnen und läßt statt dessen das sreie Zeichnen ebener Gebilde bereits im ersten Schuljahr beginnen. Er giebt den Lehrern zwar eine Anweisung, welche Aufgaben sie auf den einzelnen Stufen beshandeln sollen, enthält sich aber ins einzelne gehender Borschriften, die, zumal wenn die Aufgaben überwiegend geometrischer Ratur sind, Lehrer und Schüler leicht zum Konstruieren und der Bes

nugung mechanischer Hilfsmittel verführen.

Der Lehrplan hat serner den Borzug, daß er die Schüler nicht durch allzulanges Berweilen bei den Grundsormen und ihren Kombinationen ermüdet, sondern sie bald reizvollere Dinge, wie Blätter, Blüten, Ornamente und Gebrauchsgegenstände zeichnen läßt. Insbesondere das Zeichnen nach körperlichen Gegenständen hält sich nicht bei einer langen Reihe von Holzmodellen auf, sondern geht rasch zum Darstellen wirklicher Gegensstände über. Bemerkenswert ist auch, daß man es hier nicht sur nötig hält, die verdeckten Kanten mit anzugeben. Die entgegensgesette Borschrift sührt oft dazu, daß die Zeichnungen rein theoretisch — und doch nicht genau — konstruiert, anstatt frei nach dem Wodell gezeichnet werden.

Die Freiheiten, die der Normallehrplan im Bergleich zu dem unseren ausweist, sind aber seinen Herausgebern noch nicht als genügend erschienen. Sie scheinen namentlich besorgt zu haben, daß durch diesen Lehrplan das Kind zu lange von der Natur serngehalten werde und keine Gelegenheit habe, seinen eigenen Gestaltungstrieb zu bethätigen. Es ist deshalb in einer

Anmerkung zu dem Lehrplan gesagt, daß es nötig sei, um das Interesse der Schüler zu wecken, sie möglichst bald nach wirklichen Begenständen zeichnen zu lassen, ferner daß es wohl möglich und sehr wünschenswert sei, über die einzelnen Stufen des Lehrzplanes hinauszugehen und z. B. krummlinige Figuren schon im ersten und zweiten Jahr (bei uns im fünsten und sechsten Schulzjahre) zeichnen zu lassen und schließlich, daß in allen Klassen das Zeichnen aus dem Gedächtnis geübt werden müsse. Überzdies wurde allen Schulleitern freigestellt, statt des Normallehrplanes andere Lehrpläne ähnlicher Art und mit ähnlichen Zielen

mit Genehmigung ber Unterrichtsbehörde einzuführen.

Obwohl auf diese Beise für eine möglichst freie Entwickelung Raum gelassen zu sein schien, waren doch die durch den Normal= lehrplan gezogenen Grenzen zu eng, um die neuen Gedanken aufnehmen zu können, die das Weiterschreiten der Kunft, des Kunsthandwerks und der Pädagogik mit sich brachte. Muthesius hat in dem erwähnten Auffat gezeigt, wie der Drang nach Freiheit und Selbständigkeit im Rampf mit den starr gewordenen Einrichtungen des South Rensington Museums sich Bahn brach und zuerst in den seit 1889 eingerichteten vom South Kensington Museum unabhängigen technischen Schulen neue Formen des Runftunterrichts schuf. Un die Stelle des historischen Ornamentes trat das Naturstudium und an die Stelle der formalen Schulung ein die Besonderheiten des Materials und des Zweckes berück= sichtigender Unterricht. Von dieser Wandlung im Kunstunterricht wurde auch der Schulzeichenunterricht ergriffen. Wie er daneben durch das Studium der Kindesnatur und die Wiederaufnahme Bestalozzi'scher und Fröbel'scher Gedanken beeinflußt worden ist, hat Götze in der Abhandlung "Der Zeichenunterricht in der Gegenwart" (Sonderabdruck aus Rein's "Encyklopädischem Jahr= buch der Pädagogik" 1900) S. 19 ff. dargelegt. Er zeigt dort, wie zuerst in Nordamerika der auf geometrischen Prinzipien logisch aufgebaute Lehrgang verlassen und durch eine die Natur= beobachtung und die Entwickelung der schöpferischen Krafte des Rindes stärker betonende Methode ersetzt murde.

In England hat namentlich E. Cooke auf die Mängel der geometrischen Methode hingewiesen und die Notwendigkeit betont, den Ansangsunterricht im Zeichnen der natürlichen Zeichenweise des Kindes anzupassen (s. seine Schrift: The A. B. C. of drawing: an inquiry into the principles underlying instruction in the elements of drawing sin den Special reports on educational subjects 1896/97 herausg. von dem Education De-

partment London] und Göte a. a. D. S. 28).

Die Erfolge, die auf dem von Cooke beschrittenen Wege

erzielt wurden, veranlaßten das Dopartmont of scionce and art im Dezember des Jahres 1895 neben den Normallehrplan einen von Cooke bearbeiteten Alternativlehrplan zu stellen, als Richtschur für diejenigen Schulen, die ihren Unterricht nach der

neuen Methobe einzurichten munschten.

In der Einführung dieses Lehrplans wird gesagt, daß er aufgebaut sei auf der in der Kinderschule (infant school) erprobten Methode. Diese Methode berücksichtige den natürlichen Bethätigungstrieb des Rindes und leite ihn in bestimmte Richtungen. Sie bezwecke die harmonische und vollständige Entwickelung der gesamten Fähigkeiten des Kindes. Der Schwerpunkt des neuen Lehrplanes beruhe in dem Zeichnen auf Armlange (Freiarm= Wo ce der Plat erlaube, sollten die Schüler stehend auf ihren beinahe senkrecht aufgestellten Tafeln oder Brettern zeichnen, andernfalls sollten sie sich auf ihren Sigen so weit zurücketen wie möglich, ihre Tafeln oder Bretter beinahe senkrecht in Armlänge vor sich auf dem Pult aufstellen und frei mit in der Schulter bewegtem Arm zeichnen, wobei sie niemals die Tafel mit dem Handgelenk und nicht mehr als mit der Spipe des kleinen Fingers berühren durften. Die Lehrer werden ferner darauf hingewiesen, diese Ubungen zu benuten, um die Schüler zur Darstellung von Gegenständen und zum freien Erfinden von deforativen Mustern anzuregen.

Als Zeichenmaterialien sind erforderlich: 1. Taseln, weiße oder farbige Kreide, oder weiche Griffel; oder, wo es möglich ist, kleine Schultaseln und Stücke von dunkeler Willcard (einer starken Pappe, wie sie zum Berdachen von Eisenbahnwaggons benutt wird) mit Kreide und einem seuchten Schwamm oder Lappen, 2. Cartridge=Papier und Bleististe, 3. Kamelhaarpinsel

und eine oder mehrere Bafferfarben.

Schließlich wird betont, daß nichts in dem Lehrplan so aufzufassen sei, als ob die sorgfältige Aussührung vernachlässigt werden dürfe.

Der Lehrplan, der in der oben genannten illustrierten Ausgabe mit dem Normallehrplan verbunden ist, enthält in Kürze wiedergegeben, folgende Anweisungen:

Erstes und zweites Lehrjahr.

a) Zeichnen und kombinieren krummliniger Formen.

Das Ziel ist, die Hand der Schüler an bestimmte Bewegungen zu gewöhnen. Die erste Übung besteht darin, daß die Schüler mit ausgestrecktem Arm und mit der Kreide leicht auf die Tasel aufdrückend rund herumfahren. Bon den auf diese Weise entstehenden unbestimmten Formen geht man allmählich, indem man die Schüler anhält, bei jedem neuen Umlauf in derselben Linie zu bleiben, zu bestimmten Formen, z. B. der Ellipse, über. Diese Form wird dann in verschiedenen Richtungen, Lagen und Größen, zulett mit Angabe von einem, zwei und vier sesten Punkten geübt. Ebenso geschieht es mit der Eisorm. Auch Zusammenstellungen dieser Formen werden bereits vorgesnommen und die Schüler dadurch ungezwungen zum Darstellen einsacher Natursormen und Ornamente gebracht.

Das Interesse an den entstehenden Mustern wird durch die

Benutung von Farbstiften gesteigert.

#### b) Grablinige Formen.

Die gerade Linie wird zuerst durch Hin= und Herziehen wischen zwei Punkten in einem Zuge geübt; dann in verschiedenen dangen und Richtungen und Kombinationen zu einfachen Figuren vie Quadrat, Rechteck, Dreieck, einfachen Mustern und Darstellungen von Gegenständen.

#### c) Zeichnen aus bem Gedächtnis.

Der Lehrer stellt die Aufgabe, bekannte Gegenstände, wie ine Straßenlaterne, eine Sense, einen Spaten, aus dem Kopfe u zeichnen, oder er läßt den Schülern freie Wahl. Solche lbungen sollen in steigender Schwierigkeit in allen Klassen fortseletzt und frühere Übungen in dieser Weise wiederholt werden.

#### d) Linearzeichnen.

### (mit Magftab und Reißschiene)

Ziehen gerader Linien mit dem Lineal. Ziehen senkrechter nd paralleler Linien durch einen gegebenen Punkt mit der Reiß= hiene. Ziehen von Linien mit gegebener Länge.\*)

### Drittes und viertes Lehrjahr.

### a) Rrummlinige Formen.

Die Kombinationen der geübten Formen werden fortgesetzt. er Kreis tritt neu hinzu. Die Ellipse, Eisorm u. s. w. werden zwei und vier Teile geteilt und diese Teile werden dann mbiniert in verschiedener Richtung, Zahl und Muster zu Natur= 1d Ornamentsormen.

Beichnen nach großen Vorlagen und einfachen Gegen=
ständen; Eimer, Blumentopf u. s. w.

Die Borbilder muffen von der ganzen Klasse gesehen werden

<sup>\*)</sup> Auf dieser Stufe konnen auch bereits die ersten übungen in freier inselarbeit (brushwork) vorgenommen werben.

können. Sie werden später entfernt und aus dem Gedächtnis gezeichnet.

c) Kombinationen gerader Linien, freihändig und mit dem Lineal.

Rolorieren der Muster mit dem Buntstift oder mit Basser-farben.

d) Freie Binselarbeit.

Die erste Übung besteht darin, daß das Papier von dem mit Farbe gefüllten, horizontal gehaltenen Pinsel berührt wird. Die dadurch entstehende ovale Form wird in verschiedenen Richtungen und Kombinationen wiederholt geübt und p Ornamentstreifen, Pflanzenformen u. s. w. verwandt.

Diese Übungen werden in den nachsten Lehrjahren forigeicht

e) Lincarzeichnen. (mit Maßstab, Reißschiene und Zirkel)

Einfache planimetrische Konstruktionen und Muster. Zeichna im Maßstab von einfachen gradlinigen Objekten.

Fünftes bis siebentes Lehrjahr.

a) Entwerfen von Mustern und Ornamenten auf Gruni von Naturformen.

In Fortsetzung der früheren Übungen werden ornamental Formen zu Rustern kombiniert, teils in Linien (mit Areide teils in Flächen (mit dem Pinsel). Pflanzen und Tiersormen werden stilisiert und zur Dekoration von Flächen verwandt.

b) Beidnen einfacher Begenftanbe.

Als Vorbilder dienen einfache Gegenstände wie Pult, Kase u. s. w. Außerdem werden große Blätter und andere Teile was Pflanzen oder Blumen im Umriß gezeichnet. Das Zeichnen nat Vorlagen erstreckt sich auf lineare Ornamente, Blätter, Blüten Früchte, Gebrauchsgegenstände und einfach wiedergegebene Früchten, Vögel und Tierformen.

c) Konstruktion geometrischer Grundformen für die bei a genannten Ornamententwürfe.

d) Linearzeichnen.

Planimetrische Konstruktionen (Parallelogramme, Polygot Kreis u. s. w.), Aufnahmen einfacher Gegenstände in Grund- Mufriß. (Diese Übungen werden da, wo Handsertigkeitsunterrit in Tischlerei besteht, in der Werkstatt weiter fortgesett.)

Das wesentlich Neue dieses Lehrplans ist die Einführu von Übungen (Freiarmübungen und Pinselübungen), durch

der Schuler eine freie und sichere Hand bekommen soll. Bei diesen Ubungen wird zunächst nicht darauf gehalten, daß ber Schiller ein bestimmtes Borbild in seinen Größenverhaltnissen genau wiedergiebt, sondern darauf, daß er seine Hand an die Ausführung bestimmter Bewegungen gewöhnt. Zugleich wird er auf seine Umgebung hingewiesen und angeleitet, einfache Ge= brauchsgegenstände und Naturformen mit den eingeübten Grund= formen im Umriß auszudrücken, nach Borbildern und aus dem Gedächtnis. Die freien Übungen führen so allmählich zur genauen Biedergabe von Gegenständen und zum Studium der lebendigen Natur. Ein besonderes Gewicht wird ferner darauf gelegt, daß die Schüler vom ersten Zeichenjahre an zur Erfindung ornamen= taler Entwürfe angeregt werben. Dies Bestreben geht soweit, daß der Lehrplan in den ihm beigefügten Zeichnungen fast den Eindruck macht, als sei er eine Anleitung zum Musterzeichnen für Kunstgewerbeschulen.

Baren icon die Schulen an die Befolgung des alteren Lehrgangs nicht unbedingt gebunden, so erhielten sie durch die neue Einrichtung noch mehr Freiheit in der Wahl und Ausgestaltung verschiedener Lehrmethoden. Dafür, daß diese Freiheit nicht ausartet, ist durch bie Überwachung des Zeichenunter= richts gesorgt, die für London den Herren Langman und Bilkinson übertragen ist. Der Bezirk des Erstgenannten umfaßt den nördlichen Teil der Stadt mit Ausnahme der City und Westminster. Darin befinden sich etwa 450 Schulen mit durchschnittlich 1100 Schülern. Mr. Langman wird 4 Assistenten unterstützt. Wr. Wilkinson hat mit 2 Assistenten die Aufficht in 250 Schulen in der City, Westminster und dem Stadtteil sublich der Themse. Jeder der beiden Herren widmet die eine Halfte der Zeit kunstlerischer Thatigkeit, die andere den

Besuchen der Schulen.

Die Londoner Inspektoren sehen ihre Hauptaufgabe darin, sür die Berbesserung der Methode des Zeichenunterrichts zu sorgen. Sie berücksichtigen dabei die Eigenart der einzelnen Schulen, wie sie sich aus der Qualität der Lehrer und Schüler ergiebt, und befördern ihre Selbständigkeit, indem sie die Anstalten, in denen sie tüchtige Lehrer und Ansähe zu einer gesunden Entwickelung des Zeichenunterrichts sinden, ermuntern, ihren besinderen Weg weiter auszubauen. Dadurch, daß so die eine Anstalt in dieser, die andere in jener Weise die durch die offiziellen Lehrpläne gegebenen Anregungen entwickelt, ergeben sich große Verschiedenheiten im Lehrstoff sowohl wie in der Handhabung des Unterrichtes.

Diese Ungleichheit war schon bei ber verhältnismäßig geringen

Zahl von Schulen, die ich mit meinen Begleitern während unseres Londoner Aufenthaltes zu sehen bekam, sehr groß.

Den Bericht über unsere Eindrücke beginne ich mit den Kleinkinderschulen, im Hinblick auf die Bemerkung im Alternative Syllabus, daß dieser neue Lehrgang auf der Methode des Kindergartens aufgebant sei.

1. Rindergarten in der Church Street, Stote Newington.

Vorsteherin: Dig Stow.

Miß Philipps, die von der Schulbehörde mit der Juspektion von Kindergarten betraut ist, hatte die Freundlichkeit, uns diese

Anstalt zu zeigen.

Die Anstalt nimmt Knaben und Mädchen im Alter von 3 bis 7 Jahren auf und umfaßt 5 Klassen. Die oberste Klasse entspricht der untersten Bolksschulklasse (Standard I). Der Unterricht unterscheidet sich von der in Kindergärten soust üblichen Beschäftigungsmethode dadurch, daß er, ähnlich wie es in Berlin im Pestalozzi-Fröbelhaus geschieht, die Beschäftigungen des Kindes um einen Hauptgegenstand, wie z. B. das Wasser, das Pferd, das Getreide u. s. w. konzentriert\*). An diesen Gegenstand knüpsen sich u. a. häusliche Verrichtungen, freie Beschäftigungen, Bewegungsspiele, Geschichtenerzählen, Zeichnen und Nobellieren. Unterricht im Lesen wird nur in der obersten Klasse erteilt.

Wie durch den ganzen Unterricht das Bestreben geht, in dem Kinde Liebe und Interesse an den Gegenständen seiner Umsgebung einzuslößen und ihm durch das Spiel zugleich nüßliche Erfahrungen zu übermitteln, so ist auch das Zeichnen daraus gerichtet, die Beobachtungsgabe und die Vorstellungsfraft des Kindes zu entwickeln und spielend seine Hand an die Aussührung bestimmter Bewegungen zu gewöhnen. Es wird nur nach Gegensständen aus dem Gesichtsfreise des Kindes gezeichnet, bald nach den Objekten selbst, bald aus dem Gedächtnis. Daneben wird das Wodellieren sur notwendig erachtet, weil durch das Betasten und plastische Nachbilden das Kind die Formen vollständiger sich aneignet, als wenn es sie nur mit dem Auge aussatzt und sie Fläche überträgt.

An natürlichen Borbildern war eine große Zahl vorhanden: Topfpflanzen, Blumen, Gräser, ausgeklebte und getrocknete Blätter,

eine lebendige Taube, eine Rate u. a. m.

Der Zeichenunterricht fand in der Halle statt. Die Kinder zeichneten stehend mit Kreide an Willboards und Schultafeln.

Die Lehrerin zeichnete ihnen ein Oval in der Weise vor.

<sup>\*)</sup> Bergl. den Bortrag der Seminarlehrerin am Bestalozzi-Frobelhaus Frl. Droscher in der Zeitschrift "Kindergarten" 1899 1—8 C. 11 ff.

daß sie zunächst eine Beile in der beabsichtigten Richtung über die Tasel hinsuhr und dann aufdrückte. Sbenso thaten die Kinder. Bas sie dabei versehlten, wurde durch Wiederholung der Übung einigermaßen verbessert und dann das Oval mit Kreide schraffiert. Hierauf setze die Lehrerin an den oberen schmäleren Teil des Ovals noch eine Kreislinie mit zwei daran gefügten kleineren Ovalen und an das andere breitere Ende eine einsach gesichwungene Linie und machte so das schematische Bild einer von hinten gesehenen sitzenden Kape. Die Kinder erkannten sofort, was es sein sollte, und beeilten sich es nachzumachen. In ahnlicher Weise werden andere Tiere, Blüten u. s. w. gezeichnet.

Auf dieses Spiel mit Formen, das zugleich die Aufmerksams keit weckt und die Hand übt, folgt später die Anleitung zu einem genaueren Beobachten der Natur. In unserer Gegenwart wurde das Schneeglöcken behandelt. Zuerst wurde die Blüte von der Lehrerin mit den Kindern besprochen. Dann zeichnete jedes Kind die Blüte, die es in der Hand hielt, mit Kreide groß auf die Schultafel oder auf das Willboard. Die meisten Kinder bes mühten sich, die besondere Form ihrer Blüte zu treffen, was

ihnen auch verhältnismäßig gut gelang.

Außer deni, was vor unseren Augen geschah, sahen wir an den Wänden der Halle und der daran stoßenden Schulzimmer Zeichnungen der Kinder, die mit Buntstiften nach Natursormen und Gegenständen gesertigt waren. Auch Arbeiten aus dem Gesdächtnis waren darunter, z. B. Ilustrationen von Geschichten, die merkwürdigerweise zumeist der griechischen und nordischen Wythoslogie entnommen waren. Besonders beliebt ist die Geschichte vom Raub der Persephone. Außerdem hingen an den Wänden Anschauungsbilder, die in der Zeichnung wie in der Farbe gut und deutlich waren.

2. Infants' Departement ber Goodrich Road School.

Vorsteherin: Mrs. Cashmore.

Die Anstalt nimmt Knaben und Mädchen im Alter von 3 bis 8 Jahren auf. Die beiden oberen Klassen entsprechen dem

Standard I und II der Bolksichule.

Mr. Wilkinson hatte uns auf diese Anstalt besonders aufmerksam gemacht und sich freundlichst erboten, uns hinzuführen. Der Zufall aber sügte es, daß wir sie nicht mit ihm, sondern mit Mr. Cooke, dem Versasser des Alternative-Syllabus, zuiammen sahen.

Wir betrachteten zunächst die von der Borsteherin gesammelten Schülerarbeiten. Darunter befanden sich u. a. Blumenstudien nach der Natur, die, frei mit dem Pinsel hingesetzt, die

Form und die Farbe des jeweiligen Borbildes (Flieder, Erbse

u. s. w.) überraschend gut wiedergaben.

Außer der Farbe und dem Pinsel wird die Kreide (weiße und farbige) benutt, und zwar zu Freiarmübungen, zum Zeichnen nach der Natur, zum Kopieren von Wandtafeln und zum

Illuftrieren von Geschichten aus dem Gedächtnis.

Der Unterricht war so angelegt, daß wir in allen Klassen die Kinder beim Zeichnen sehen konnten. Gezeichnet wurde in den Klassenzimmern. Bei dem Arbeiten mit Kreide hatte sedes Kind ein Willboard vor sich, das in den Schlitz, der an sedem Platz zur Aufnahme der Schultasel vorgesehen ist, eingesteckt war. Das Willboard war auf diese Weise so weit von dem Kinde entfernt, daß es mit frei ausgestrecktem Arm darauf zeichnen konnte.

Die Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren zeichneten eine Kape in der Art, wie wir es in der Church Street gesehen hatten. Nur wurde hier nicht zuerst der Umriß gezeichnet, sondern durch Wiederholen der Eilinien eine treidige Fläche hergestellt, die etwa der von der Lehrerin in der gleichen Weise vorgezeichneten Körpersform entsprach. Diese Fläche wurde dann umrissen.

Die Kinder von 4 bis 5 Jahren zeichneten in der gleichen Weise ein von der Lehrerin vorgezeichnetes eiförmiges Blatt. Jedes Kind hatte dabei das natürliche Blatt in der Hand. Manche sahen auch darnach, oder nach der Borzeichnung, andere

wieder zeichneten aus dem Gedächtnis.

Ebenso wurde von den Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren ein Epheublatt gezeichnet. Dies war von den Kindern bereits in einer früheren Stunde geübt worden. Einige Kinder gaben

ihr besonderes Naturblatt schon ziemlich genau wieder.

Den Kindern im Alter von 6 bis 7 Jahren wurde an der Tafel eine Theekanne vorgezeichnet, deren Bauch durch eine kreissförmige kreidige Fläche ausgedrückt war. Der Henkel wurde weggewischt und den Kindern aufgegeben, einen anderen zu zeichnen. Sie zeichneten darauf an Stelle des in der Borzeichnung seitlich angebrachten Henkels sast alle einen Traghenkel, offenbar in Erinnerung an die Theekanne, die sie zu Hause hatten. Man sah daran, einmal, wie start das Kind dazu neigt, das zu zeichnen, was es gut kennt, und zum anderen, wie klar gerade diese Kinder die Borstellung eines solchen Henkels im Kopse hatten und wie geschickt sie dieselbe auszudrücken verstanden. Bemerkenswert war auch, daß die Mehrzahl den Henkel abweichend von der weggewischten Vorzeichnung als Linie und nicht als Fläche zeichnete, offenbar weil es dem Kinde näher liegt, sich in Linien auszudrücken.

Die Kinder im Alter von 7 bis 8 Jahren malten mit Bassersjarben nach Beilchen, die sie in der Hand hielten. Auch diese Ubung war bereits einmal vorgenommen worden. Jedes Kind hatte außer dem Pinsel drei Farben (blau, rot und gelb) in Näpsen, ein Wassernäpschen, das in die Bank eingelassen war, ein Rischnäpschen und einen kleinen Mallappen. Die Klasse zählte etwa 60 Schüler. Es war erfreulich zu sehen, wie geschickt und wie sauber diese Kinder, obwohl sie dicht gedrängt saßen, mit dem Waterial, das man bei uns seither kaum Quartanern in die Hand zu geben wagte, umzugehen verstanden. Sie mischten die Farben iclbst — ohne zuvor mit Hilse des Farbenkreises theoretisch unterwiesen worden zu sein — und bemühten sich sichtlich die Ruance ihres Beilchens zu treffen. Zugleich suchten sie, ohne Borzeichnung die Form desselben wiederzugeben. In 10 bis 15 Minuten hatten die meisten ihr Beilchen mehrere Male zu Bapier gebracht.

Die ganze Übung bewies, daß es recht wohl möglich ift, in ftark besetten Bolksschulklassen Übungen im Tressen von Farben nach Naturformen vorzunehmen. Sie zeigte ferner, daß es bei dem Nachbilden von Natursormen leichter ist, wirklich begabte Kinder herauszusinden, als beim Zeichnen von geometrischen Formen. Diese werden ersahrungsgemäß auch von weniger talentierten, aber sorgfältigen Schülern korrekt wiedergegeben, während diesenigen Schüler, die für das Auffassen der lebendigen Form begabter sind, in der Regel für die geometrischen Gebilde wenig Interesse haben. Sie werden darum oft des Zeichnens ganz überdrüssig. Wieviel künstlerische Krast auf diese Weise verloren geht, hat man bisher leider viel zu wenig beachtet.

Andererseits mußten wir uns sagen, daß die hier mit kleinen Kindern begonnenen Übungen im Farbentreffen nur dann Zweck haben, wenn der Lehrer so viel Farbensinn besitzt und das Farbensmaterial so beherrscht, daß er die Kinder wirklich weiter

bringen kann.

In derselben Klasse wurde nach dem Malen das Zeichnen aus dem Gedächtnis vorgenommen. Jedes Kind durfte auf sein Willboard zeichnen, was cs Lust hatte. Biele zeichneten Häuser mit Bäumen und Gartenzaun, darunter einige die Häuser übereck, offenbar in Erinnerung an ein Vild. Vemerkenswert war auch, daß manche die Baumkronen als Masse zeichneten und nicht, wie man es schon oft von Schülern, die jahrelang nach geometrischen Borbildern gezeichnet haben, gesehen hat, als ein Gerippe von Strichen, die den Stamm, die Aste und die Zweige vorstellen sollen. Andere Schüler zeichneten Köpse im Prosil, Tiere, Pflanzen u. s. w., zum Teil mit auffallend guter Beobachtung. Auch in dieser Anstalt waren die Wände mit guten Ans

schauungstafeln geschmuckt, unter benen uns besonders schöne Pflanzenbilder auffielen. Die Fenster der Thüren waren mit Blumen bemalt, die geschriebene Lesesibel von den Lehrerinnen mit Bildern in der Art der Kinderzeichnungen geschmückt u. a. m.

Wir schieden aus dieser Anstalt mit dem Eindruck, daß hier in der That für die erste Unterweisung im Zeichnen eine Form gefunden ist, auf der sich ein gesunder Zeichenunterricht in der Bolksschule ausbauen läßt. Das Stuhlmann'sche Retzeichnen erscheint daneben als ein Gängelband, an dem das Kind nie selbständig lausen lernt. Aber auch alles, was disher zu seinem Ersase vorgeschlagen ist, wie das "Städchenzeichnen" das "malende Zeichnen" u. a. m. steht an pädagogischem Werte zurück hinter diesem "vorbereitenden Zeichnen", wie man es wohl nennen kann, das spielend das Kind zum Besbachten anregt, seine Borsstellungen besestigt, seinen Gestaltungstried weckt und seine Hand zum freien Zeichnen geschickt macht.

Rach den in den Kindergarten gemachten Erfahrungen hätte es uns interessiert, in einer Bolksschule den Formensund Farbensinn der Kinder in der dort begonnenen Weise weiter entwickelt zu sinden. In den Schulen, die wir zu sehen bestamen, war dies nicht der Fall. Soweit man hier die neue Methode benutt, geschieht es zumeist in der Absicht, die Schüler möglichst bald zum selbständigen Entwersen von Ornas

menten zu bringen.

Besonders entwickelt fanden wir diese kunstgewerbliche Richtung in zwei Knabenvolksschulen:

- 3. Mantua Street Board School. Hauptlehrer Mr. T. C. Chaloner,
  - 4. Alma Road Board School. Hauptlehrer Mr. Warner.

Es sind das die beiden Anstalten, deren hervorragende Leistungen im freien Arbeiten mit dem Pinsel Wuthesius in dem genannten Aufsate in den "Beiträgen zur Lehrerbildung" aussührlich behandelt hat. Seine Beobachtungen und Urteile haben sich uns als durchaus zutreffend erwiesen. Auch wir durften dem Unterricht beiwohnen und sahen sämtliche Klassen bei der Arbeit.

Die Leistungen der Schüler, sowohl die, welche vor unseren Augen enstanden, als auch die an den Wänden aufgehängten, waren zum größten Teil vorzüglich. Sie widerlegten vor allem die Bedenken, die man bei uns vielsach gegen eine frühr Benutzung der Farbe hegt, und zeigten durch die ungemein reizvolle Art, wie die ganz gewöhnlichen Farben zu dem ebenso gewöhnlichen Papier (Packpapier, Dütenpapier, Umschlägen von Zeichenstichen Papier (Packpapier, Dütenpapier, Umschlägen von Zeichens

heften) gestimmt waren, mit wie geringen Mitteln man schon frühden Geschmack der Schüler entwickeln kann. Dabei ist zu berückssichtigen, daß die Übungen in stark besetzten Klassen (mit 50 bis 70 Schülern) vorgenommen wurden.

Bu bewundern war auch die Geschwindigkeit und die Selbständigkeit, mit der die Schüler ihre Aufgaben lösten. Auch die tadel= lose Sauberkeit der Arbeiten möchte ich nicht unterlassen zu betonen.

Außer den Pinselarbeiten sahen wir u. a. auch schattierte Zeichnungen nach Gips. Auch diese Arbeiten waren nicht nur relativ als Leistungen von Bolksschülern, sondern auch für sich betrachtet, vortrefslich. Reuerdings hat man anscheinend diese Übungen ganz ausgegeben. Auch vom Zeichnen nach Gebrauchszegenständen war wenig zu sehen. Es wäre auch nicht zu verzwundern, wenn diese Übungen bei wöchentlich 2 Zeichenstunden neben dem Linearzeichnen und dem Pinselzeichnen vernachlässigt würden.

Die fast ausschließliche Beschränkung des Unterrichts auf das Rusterzeichnen erklärt aber nur zum Teil das glänzende Ergebnis, das die beiden Anstalten im brushwork aufzuweisen

haben. Es kommt noch anderes hinzu.

Von den Bolksschullehrern, die den Zeichenunterricht erteilen, besitzen mehrere für das Musterzeichnen eine besondere Borliebe und haben sich darin weitergebildet. Auch Muthesius macht a. a. D. darauf ausmerksam, daß die im Zeichnen unterrichtenden Bolksschullehrer in der Mehrzahl bestrebt sind, sich eine höhere Ausbildung anzueignen. Sie besuchen die Abendklassen von technischen oder Aunstschulen und unterziehen sich dann einer für Bolksschulzzeichenlehrer eingerichteten Prüsung am South Kenzsington Museum, der sogenannten D. Prüsung. Diese erstreckte sich disher auf Freihandzeichnen, das Zeichnen nach Körpern, Schattieren nach Gipsabgüssen und auf geometrisches Zeichnen. Das Zeugnis "D" besitzen in London etwa 70 v. H. aller Elementarlehrer.

Durch die Studien der Lehrer wird der Schatz von ornamentaler Tradition, den England durch das mit besonderer Borliebe gepflegte Stilisieren von Pflanzen angesammelt hat, in die Schulen geleitet. Was die Schüler bei aller ihnen gewährten Freiheit schaffen, sind im Grunde nur Abwandlungen eines und

desielben Stils.

Der Wert dieser Übungen für das Kunstgewerbe steht wohl außer Zweifel, wenn man auch nicht vergessen darf, daß zum Entwerfen von Zierformen im allgemeinen doch noch mehr gehört, als das Geschick, eine gegebene Fläche geschmackvoll zu dekorieren. Auch der pädagogische Wert des brushwork ist in Anbetracht der Selbständigkeit und der Luft zum Schaffen, der technischen Geschicklickeit und des guten Geschmacks, den die Schüler dabei

erlangen, nicht zu unterschäßen.

Aber wenn man an die Anfäuge in den Kindergarten zuruchbentt, scheint es boch, als ob die gesunden Anregungen, die in den letten Jahren den englischen Zeichenunterricht befruchtet haben, padagogisch nach lange nicht genug ausgebeutet seien. Durch das brushwork werden "die Reime, die in dem Kinde ruhen"\*), nach der Seite der Formen= und Farbenauffassung nur in beschränktem Maße entwickelt. Wir teilten diesen Gindruck Mr. Cooke, der uns in die Alma Road School begleitet hatte, mit und fanden ihn ganz unserer Ansicht. Er meinte nur und stimmte darin mit den Zeicheninspektoren überein, daß es in dem gegenwärtigen Stadium der Entwickelung gut sei, Schulen, tie etwas an und für sich Gesundes und für ihre Berhältniffe Passendes gefunden zu haben glaubten, dies bis zur höchsten ihnen möglichen Leiftung durchführen zu lassen. Seiner personlichen fünstlerischen und padagogischen Überzeugung wurde am meisten ein möglichst vielseitiges Studium der Natur in Berbindung mit einer ungezwungenen Entwickelung ber im Rinde ruhenden schöpferischen Kräfte entsprechen.

Einen völlig anderen Weg als die beiden genannten Schulen verfolgt die ebenfalls im Bezirk von Wr. Wilkinson liegende

5. Halstow Road Board School, Greenwich Street. Hauptlehrer: Mr. E. H. Besloe.

Charakteristisch für diese Anstalt ist das von der 3. Klasse an durchweg betriebene Zeichnen nach Wandtafeln. Als Material wird Pactpapier, das auf Millboards befestigt ift, und weiße Rreide benutt. Die Wandtafeln sind von dem Zeicheninstrukor selbst gezeichnet und herausgegeben. Die Serie beginnt mit geraden Linien, Teilungen von Linien, Winkeln, Bogen und bringt bann stilisierte Blattformen, Blatter, Schmetterlinge, Fische, Tixe töpfe und ganze Tiere. Die Schüler sollen durch das Zeichnen nach diesen Tafeln, das ohne Benutzung von Hilfslinien und Hilfsmaßen betrieben wird, Größenverhaltnisse frei auffassen lernen und in der Linienführung sicher werden. Beim Zeichnen nach den Pflanzen und Tierformen wird nach dem Setzen der Hauptpunkte, welche die Masse begenstandes bestimmen, Die Zeichnung blockiert, in den Hauptzügen ausgeführt, weggewiicht und schließlich betailliert. Diese Art zu zeichnen ift verglichen mit dem bei uns vielfach beliebten Nachkonstruieren der Band=

<sup>\*)</sup> Cooke, The ABC of Drawing €. 115.

taselbilder kunstlerisch. Auch die Wandtaseln selbst verdienen gieses Prädikat gegenüber der Mehrzahl der bei uns erscheinenden Borbilder der gleichen Gattung. Aber daß sich der Unterricht in der Hauptsache auf das Kopieren dieser Taseln beschränkt, erschien uns als ein großer Wangel.

Bon den Schulen, die uns Mr. Langman im nördlichen

Bezirke zeigte, hat die

## 6. Thomas Street Board School,

ben Zeichenunterricht nach bem Alternative-Syllabus eingerichtel. Hauptlehrer: Mr. Ashton Gill.

Die Anstalt ist eine Higher Grade Board School.

Sie spaltet sich von der 4. Klasse ab in eine Gewerbe= und in eine Handelsschule. In jener werden die Schüler in praktischer Schmiedearbeit (ironwork), in dieser in fremden Sprachen (Deutsch und Französisch), in Buchführung und Stenographie unterwiesen.

Beichenunterricht wird in allen Klassen von zwei art teachers (s. u.) erteilt. Der eine davon giebt auch Turnunterricht. Für Zeichen= und Wodellierunterricht ist ein besonderer Saal vor=

handen.

Der Unterricht umfaßt:

a) Freiarmzeichnen.

Dies wird in allen Klassen betrieben. Die Schüler zeichnen mit Kreide an Schultaseln. In den unteren Klassen werden die Grundsormen (Ellipse, Duadrat, Kreis, Eisorm, Spirale) geübt und zur Umrißdarstellung von Pflanzen, Tieren und Gebrauchszegegenständen verwandt.

Der Lehrer zeichnet an der Tafel vor und giebt den Schülern hektographierte Blätter mit den betreffenden Vorbildern in die Hand. Seenso werden weiterhin perspektivische Zeichnungen von Segenständen zunächst nach Vorlagen gefertigt. Erst die oberen

Klaffen zeichnen nach dem wirklichen Gegenstande.

b) Musterzeichnen.

Man benutt dazu Hefte mit vorgedruckten stilisierten Pflanzensformen. Die Schüler zeichnen diese Formen in vergrößertem Maßstab nach; dann verwenden sie sie selbständig zu ornamentalen Füllungen und legen schließlich diese Muster mit Farbe aus. Außerdem wird das brushwork gepflegt.

c) Zeichnen nach Gips.

Wir sahen davon wenige, aber recht gute Proben aus den oberen Klassen.

Dieses Zeichenprogramm ist reicher als das der bisher bestrachteten Anstalten, aber ce überwiegt doch auch das Muster-

zeichnen betrieben wird, schien uns nicht ganz der Absicht des New-Syllabus zu entsprechen. Die Schüler werden zu start durch Borbilder beeinflußt. Nach der Natur wird verhältnismäßig wenig gearbeitet. Als ein Borzug dieser Anstalt ist jedoch anzusehen, daß das Musterzeichnen dis zum Entwerfen für bestimmte Stoffe und Geräte ausgedehnt wird. Erfreulich war es auch, die Diarien zu sehen, die von den Schülern mit drusdwork, mit Ilustrationen eines Besuches im naturhistorischen Museum, mit Zeichnungen von physikalischen Gegenständen u. a. m.

geschmuckt waren.

Neben dem Zeichnen wird an dieser Anstalt von der 5. Klasse ab Modellierunterricht erteilt. Der Lehrgang beginnt nicht mit Fachreliefs, sondern mit Körpersormen. Nach einigen Borübungen werden modelliert: Bürfel, Bürfel geteilt, Pyramide, Zahnschnitt, Schild, einfache Rapitale und Konsolen, Rosetten, Den Schluß bilden Entwürfe für Treibarbeit, Naturformen. glafierte Fliesen u. s. w. Die Schüler stehen an Doppelstaffeleien und haben jeder ein kleines Brett mit scitlichen Leisten vor fic, an dem sie modellieren. Der Lehrer modelliert an der Tasel den Gang der Arbeit vor, wobei er nach jedem Abschnitt pausiert und die Schüler das Vorgemachte nachbilden läßt. Handhabung des Unterrichts zeigte, daß hier für einen bei uns noch ganz fehlenden Unterrichtszweig bereits eine praktische Methode gefunden ist, die wohl für unseren Handfertigkeitsunterricht und für den Unterricht an Handwerkerschulen von Interesse sein dürfte.

Art classes.

Bon den Einrichtungen, welche die Londoner Schuldehörde zur Hebung des Zeichenunterrichts getroffen hat, ist wohl die bedeutsamste die der art classes und art contros. Sie ist aus der Erwägung hervorgegangen, daß im gewöhnlichen Zeichenunterricht der Bolksschule, auch wenn er noch so gut erteilt wird, begabtere Kinder doch nicht so angeregt und gesördert werden können, als wünschenswert ist, um diese Kräfte für das Kunsthandwerk seisch zu erhalten und ihm eventuell zuzusühren.

Ferner hat man sich gesagt, daß es für den Zeichenunterricht der einzelnen Bolksschulen selbst von großem Nuten sein durste, wenn wenigstens ein Teil der Schüler von einem künstlerisch ge-

bildeten Lehrer unterrichtet wurde.

Vor etwa 11 Jahren wurden die ersten art classes von Mr. Langman eingerichtet. Im vorigen Jahre waren es ihrer bereits etwa 80. Sie zerfallen in zwei Arten: in art contres, in denen ausgesuchte Schüler aus verschiedenen Schulen vereinigt werden, und in art classes, in denen nur Schüler aus den oberen Klassen der Anstalt, an welcher der Kunstunterricht eingerichtet ist, unterwiesen werden. Der Unterricht wird in 2½ Stunden wöchentlich von einem art toacher erteilt. Diese "Kunstlehrer" haben ihre Ausbildung in der Unterrichtsanstalt des South Kensington Museums oder in einer anderen Kunst= und Geswerbeschule erlangt und besitzen das art class toacher certisicate.

Die art classes sahen zunächst ihre Aufgabe darin, das für die oberen Alassen der Bolksschulen vorgeschriebene Zeichnen nach plastischen Gegenständen zu entwickeln. Nach und nach hat das Interesse des Aunsthandwerks sich stärker geltend gemacht und dazu geführt, daß jetzt das Ornamententwersen und das Mosdellieren im Bordergrund steht. In den art contros wird z. T. das Entwersen für Gewerbe bevorzugt, die in den betreffenden Stadtteilen vorherrschend sind, so z. B. sür Töpferei, Tischlerei, Metallarbeit u. s. w. Diese Centres sind nach der Angabe von Muthesius a. a. D. S. 15 zugleich eine Art von Fortbildungssoder Handwerkerschulen, weil in ihnen einzelne Schüler dis zu ihrem sechzehnten oder siedzehnten Jahre verbleiben.

Wir hatten Gelegenheit die art classes zweier Bolksschulen

fennen zu lernen.

Im Bezirk von Mr. Wilkinson sahen wir die art class einer Mädchenschule, ber

## 7. South Lambeth Road Board School.

Der hier unterrichtende, noch ziemlich junge art toachor ist von Beruf Bolksschullehrer. Wie weit er es in seiner künsterischen Ausbildung gebracht hat, ist daraus ersichtlich, daß er sür eine nach dem Leben modellierte Knabensigur einen Preisdesommen hat. In der Klasse wurden 13 bis 14 jährige Mädchen im Modellieren unterrichtet. Sie saßen in einem verhältnismäßig kleinen Zeichensaale an Pulttischen mit sesten Banken und mosdellierten nach Sipsmodellen einen Apselzweig. Sine Schülerin modellierte nach einer Muschel; einige andere zeichneten nach einem aus einer Gipsbüste, einer Base und Büchern zusammenzgestellten Stillleben. Außerdem wird das Entwerfen sarbiger Ornamente auf Grund von Naturstudien und gegebener Motive geübt. Die uns vorgelegten Entwürse waren, wenn auch nicht besonders originell, als Arbeiten von 13 bis 14 jährigen Mädchen sehr anerkennenswert.

Die andere art class sahen wir im Bezirk von Mr. Laugman.

Es war die der

8. Hugh Myddelton Board School. Hauptlehrer: Mr. Ellson.

In der art class dieser aus 5 Jahrgängen (britte bis siebente Klasse) bestehenden Knabenvolksschule unterrichtet ein älterer art toacher mit einem Assistenten. Der Unterricht wird in einem großen Zeichensaal erteilt. Ausgesuchte Schüler aus allen Klassen, von der dritten bis zur siebenten, nehmen daran Teil.

Auf der unteren Stufe werden einfache ornamentale Motive von dem Lehrer an der Schultafel vorgezeichnet. Die Schuler kopieren diese Borbilder mit dem Bleiftift und verwenden sie selbständig zu kleinen Entwürfen. Der Lehrer verlangt von ihnen, daß sie flott arbeiten, und legt zunächst tein besonderes Gewicht auf absolute Korrektheit. Er hat wie seine Kollegen mit dem brushwork und dem Freiarmzeichnen die Erfahrung gemacht, daß die Schüler ohne besonderen Zwang zum genauen Arbeiten zu bringen sind, wenn man sie nur von vornherein frisch darauf losarbeiten läßt und sich zunächst mit dem Grade von Exaktheit begnügt, den man von einem Rinde billigerweise verlangen fann. Auch das beständige Anregen zum Erfinden und Kombinieren wirkt viel mit, weil es ben Kindern das Interesse für die eigene Arbeit weckt. Das Gegenteil wird erzielt, wenn man eine ganze Rlasse in der Weise beschäftigt, daß alle Schüler immer nur das gleiche Borbild kopieren.

Die Ornamentmotive, die auf dieser Stufe den Schülern gegeben werden, sind von sehr verschiedener Art. Der Lehrer entnimmt sie bald dieser, bald jener Stilgattung und benutt außerdem Naturformen (Pflanzen, Bögel, Schmetterlinge u. s. w.). Es kommt ihm weniger darauf an, eine bestimmte Tradition fortzupflanzen als vielmehr die Schüler möglichst vielseitig ans

zuregen.

Auf der oberen Stufe wird nach der Natur studiert. Es werden Blätter, Pflanzen, Algen u. s. w. entweder im Umriß geichnet und mit dem Lokalton des Borbildes angelegt, oder frei mit dem in Farbe getauchten Pinsel wiedergegeben. Man benutt dazu teils weißes, teils gewöhnliches farbiges Papier (z. B. Dütenpapier). Die studierten Formen werden zu Flachmustern für Kattune, Tapeten, Seidenstoffe, Treibarbeit u. s. w., insbesondere sür Schablonenmuster, verwandt. Auch hierin war der Unterricht sehr vielseitig und ergab überraschend gute Resultate.

Es ware sehr zu wünschen, wenn man sich an der Einrichtung der art classes, die sich vortrefflich bewährt, ein Beispiel nähme und zunächst in den größeren Städten den begabteren Volksschülern ebensolche Gelegenheiten zur weiteren Ausbildung im Zeichnen und Malen verschafte. Daß zur Zeit hier und da an Handwerkerschulen und Kunstgewerbeschulen be-

sondere Klassen für Schüler aus Bolks- und anderen Schulen eingerichtet find, trägt nur minimalen Ruten im Bergleich zu den art classes und art centres. Die Bevorzugung des Muster= zeichnens brauchte man nicht nachzumachen. Es würde genügen und ware vielleicht vom erziehlichen wie vom fünftlerischen Stand= punkt aus betrachtet, gefünder, wenn durch ein intensives Natur= studium der Formen- und Farbenfinn der begabteren Schüler weiter entwickelt wurde. Wenn es aber das Interesse des Kunft= handwerts gebieten sollte, auch für das Ornamententwerfen ge= eignete Rrafte schon frühzeitig heranzubilden, dann müßten wir doch wieder an England ein Beispiel nehmen. Hier werden die Schüler nicht mit ornamentaler Formenlehre und dem Studium verschiedener oder einer bestimmten Stilart aufgehalten, sondern sie werden praktisch unterwiesen, mit geringen Mitteln — sei es nun mit überlieferten Motiven oder mit Raturformen — felb= ständig Entwürfe für bestimmte Zwecke und bestimmte Techniken zu machen.

Rach Allem, was wir so unter der liebenswürdigen Führung der Herren Langman und Wilkinson gesehen hatten, erschienen uns als die Hauptmerkmale des neuen englischen Zeichenunterrichts die Erziehung zur Selbständigkeit und die künstlerische Tendenz. Um dieses Thema drehte sich auch ein Gespräch, das wir mit dem Verfasser des Alternative-Syllabus, Mr. Cooke, zu führen Gelegenheit hatten. Ich möchte einiges daraus hier erwähnen, weil sich in letzter Zeit bei uns die Anschauung sestzusesen bez ginut, als seien die "Pinselübungen" oder das "Freiarmzeichnen"

das Wesentliche des neueren englischen Zeichenunterrichts.

Bon Pestalozzi angeregt, sieht Cooke in dem Kinde ein Stud Ratur, in bem Reime schlummern, die zu entwickeln die Aufgabe der Erziehung ift. Der Unterricht muß daher nach den natürlichen Fähigkeiten und Außerungen des Kindes eingerichtet werden und nicht nach Systemen abstrakter Formen. Es barf überhaupt nichts von außen in das Rind hineingetragen werden. Man muß ihm vielmehr Gelegenheit geben, selbständig Er= fahrungen zu machen und dadurch seine Borstellungen zu be= reichern und zu ordnen. Wenn z. B. die Erfahrung zeigt, daß im allgemeinen das Kind nicht das zeichnet, was es sieht, sondern das, mas es weiß und frei erfindet, so ist es verkehrt, den Zeichenunterricht mit dem Kopieren abstrakter Formen zu beginnen. An freie, spielende Außerungen des Zeichenbetriebes muß man vielmehr anknupfen und das Kind Beobachtungen machen lassen, durch die bei ihm allmählich an die Stelle der Merkmale die lebendige Anschauung der Dinge tritt.

Um diese Sate zu belegen, zeigte uns Mr. Cooke eine große

Bahl von Arbeiten von Schülern und Schülerinnen, bei denen er durch selbständiges Zeichnen aus dem Gedächtnis und daran angeschlossene praktische Unterweisungen das Vermögen, sich mit dem Stift und mit der Farbe auszudrücken, bis zu einem hohen Grade gesteigert hatte. Seine Art und Weise regt die Kinder an, Beobachtungen zu machen und Material zu sammeln. Cooke läßt sie darin ganz frei gewähren und sucht ihnen nur nachzustommen, von welchen Vildern z. B. sie sich die Anregung geholt haben, um sie darnach weiter zu dirigieren. Wie gut die Kinder das, was sie gesehen hatten, im Kopfe hatten, zeigten Gedächtniszeichnungen aus einer Mädchenklasse, die einen Reigen in einer Landschaft darstellten.

Daß man an diesen Arbeiten, die meist im Privatunterricht entstanden waren, die Leistungen der Bolksschule nicht messen dürse, dessen war sich auch Mr. Cooke wohl bewußt. Er ist aber überzeugt, daß die Methode seines Unterrichts sich in verzeinsachter Weise auch im Bolksschulunterricht anwenden lasse. Der Alternative=Splladus sei nur als ein Versuch anzusehen,

bei dem man natürlich nicht stehen bleiben dürfe.

Daß wir in die verschiedenen, aber in der Hauptsache auf das gleiche Ziel, nämlich die Erziehung des Kindes zur Selbständigkeit im Sehen, im Nachbilden und im Schaffen, gerichteten Bemühungen einen Einblick haben thun können, dafür sind wir der Londoner Schulbehörde wie unseren Führern zu lebhaftem

Dank verpflichtet.

Wie ich während des Druckes aus einem Berichte des Herrn Regierungs=Baumeisters Muthesius ersehe, hat mittlerweile der Board of education einen neuen von dem bekannten Maler Balter Crane ausgearbeiteten Lehrgang für den Zeichenunterricht in der Bolksschule mit Illustrationen herausgegeben, Illustrations and notes to accompanying circular in primary drawing, ber bei ber oben S. 404 Anm. 2 genannten Buchhandlung bezogen werden kann. Der Lehrplan umfaßt wie die früheren Plane Freihandzeichnen und Linearzeichnen. Im Freihandzeichnen bezweckt er, die Schüler zur selbständigen Beobachtung und freien zeichnerischen Biedergabe ber Natur zu befähigen und ihren Geschmack zu entwickeln. Reben bem Zeichnen mit dem Stift (Bleiftift, Rohle) geht von Anfang an das Zeichnen mit dem Pinsel sohne Borzeichnung her. Zeichnen aus dem Gedächtnis und Zeichnen an der Schultafel ist vorgesehen. Der Plan verrät noch mehr als die bis-herigen den Einfluß des Kunstgewerbes, in dem zur Zeit das Zeichnen nach Art des alten Holzschnitts und nach Art der Japaner eine große Rolle spielt. Die vorgeschriebenen Ubungen zielen namentlich im Anfang mehr auf mechanische Aneignung

technischer Geschicklichkeit als auf die naturgemäße Entwicklung der Ausdrucksweise und der Beobachtungsfähigkeit des Kindes. In dieser Hinsicht bedeutet der neue Plan meines Erachtens keinen Fortschritt gegenüber dem Alternative=Spllabus.

L. Pallat.

## 2) Rordjeebad Langeoog. Hospiz des Klosters Loccum.

Die Insel Langeoog bietet bei ausgezeichnetem Wellensschlage einen vorzüglichen, in ununterbrochen glatter und sester Fläche verlausenden Bades und Promenadenstrand, welcher in sünf dis zehn Minuten vom Hospiz des evangelischen Klosters Loccum bezw. vom Dorfe Langeoog aus auf sesten Pfaden zu erreichen ist. Im Norden und Westen von hohen, gründes wachsenen Dünen beschützt, liegen auf der Südseite der Insel weitgestreckte Flächen von Wiesen und Weideland, von Rinders herden beweidet, sodaß frische Milch stets ausreichend vors handen ist.

Auf einer Dünenhöhe am Weststrande, in der Nähe des Herren= und Damenstrandes, ist eine Aussichtshalle (mit Restaurationsbetrieb und Regelbahnen) errichtet, welche durch feste Pfabe mit dem Dorfe und Hospize einerseits und dem vorliegenden, mit Strandkörben besetzten "neutralen" Strande in Verbindung steht und der Badegesellschaft als Vereinigungspunkt dient. In der Rabe der Halle ist eine Anstalt zur Verabreichung warmer See= bader und kalter Douchen hergestellt. Eine andere Strandhalle mit Restaurationsbetrieb befindet sich in der Nahe des soa. Melkhörn. Bu weiteren Spaziergangen, Lustfahrten zu Wagen und zu Schiff, zur Teilnahme am Fischfange und zur Seehunds= jagd bietet sich Gelegenheit. Ein Besuch der sehr interessanten Bogelkolonie auf dem Ostlande ist auch zu Fuß ohne Schwierigkeit ausführbar. Für Spiele 2c. im Freien ist gesorgt. Eine kleine Bibliothek steht den Gasten des Hospizes zur Benutung. Da= gegen werden Konzerte, Tanzpartien und andere ähnliche Unter= haltungen von der Badeverwaltung nicht arrangiert.

Postagentur und Telegraphenstation besinden sich auf der Insel. Eil= und Frachtgüter (von und nach allen Bahnstationen Deutschlands) werden bahnseitig bis in die Wohnung auf der

Insel geliefert und von dort abgeholt.

Die Verwaltung des Seebades Langeoog ist vom Kloster Loccum übernommen. Als Badekommissar sungiert der Arzt, welcher ständig auf der Insel wohnt. — Eine Kurtaxe wird nicht gezahlt. —

Die Babezeit, welche mit Eintritt der Flut wechselt und, regelmäßig eine Stunde vor Hochwasser beginnend, eine Stunde nach Eintritt der Ebbe schließt, wird durch öffentlichen Anschlag auf der Insel bekannt gemacht.

Die Preise ber Bader betragen:

A. in der See aus fahrbaren Badekutschen 60 Pf, aus seste stehenden Zelten 40 Pf das Bad (Kinder die Hälfte),

B. Warm Seewasser-Wannenbader mit Douche 1,50 M bas Bab,

C. Kalt Seewasser-Douchen (ohne Warmbab) 75 Pf.

Zum Besuch der Insel Langevog werden auf den größeren Gijenbahnstationen Best- und Nordbeutschlands burchgebende Rudfahrtkarten mit 45 tägiger Giltigkeit und Freigepack bis zur Insel zu ermäßigtem Preise ausgegeben\*) Der direkte Reiseweg nach Langeoog führt entweder über Bremen-Oldenburg-Jever ober über Münster=Emben=Norden nach dem Bahnhofe Esens der Oftfriesischen Rustenbahn. Bon Gens erfolgt die Beiterfahrt mittelft Linien-Wagen (Omnibus) auf einer Klinkerchaussee nach dem unmittelbar am Deiche gelegenen Hafen von Bensersiel in etwa Bon Bensersiel findet täglich ein= bis zweimal 25 Minuten. mittelst des geräumigen und bequemen Dampsichiffes "Raiserin Auguste Biktoria" die Beförderung nach der Insel in etwa 40 Minuten statt. Zu jedem abfahrenden bezw. ankommenden Dampsschiffe werden Omnibus= und andere Wagen von bezw. nach Esens den Berkehr vermitteln. Der Dampfer legt sowohl in Benfersiel als in Langeoog an einer festen Landungsbrucke In Langeoog wird der Berkehr von der Landungsbrude nach dem Dorf und Hospiz sowie umgekehrt durch Pferdebahn vermittelt. \*\*)

Das vom Kloster Loccum gegründete, im Jahre 1884 eingeweihte Hospiz,

geöffnet vom 20. Juni bis 20. September,

bietet Badegästen aller gebildeten Stände, insbesondere evansgelischen Geistlichen, Lehrern, Beamten, Offizieren u. s. w. einen

Bergl. auch Meyers Rorbseebader 1901 S. 204.

<sup>\*)</sup> Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß von den Stationen Rheinlands und Bestsalens die über Münster sührenden Fahrkarten wahlweise Giltigkeit über Rheine, Quakenbrud und Bremen (ohne Preiserböhung) haben.

<sup>\*\*)</sup> Rähere Auskunft über Absahrtzeit des Dampsichisses, die bequemste Reiseroute, Eisenbahn-Anschlüsse, Saison-Billets 2c. erteilt auf portostreit Anfragen die Direktion der Dampsichissfahrts-Gesellschaft (Herr D. Beder) zu Esens, welche auf Wunsch auch einen Führer durch die Insel Langeoog versendet.

ruhigen, behaglichen Aufenthalt. Unter Fernhaltung jeden Lugus bei mäßigen Preisen gewährt es den Komfort in Wohnung und Beköstigung, welcher den Lebensgewohnheiten der gedachten Kreise autspricht und zur Sicherung eines guten Kurerfolges erforderlich ist, zugleich auch die Möglichkeit, sern von dem aufregenden Treiben größerer Bäder, frei von lästigem Etiquettenzwang in einem Hause mit gut deutscher, christlicher Lebensordnung unter gleichgesinnten, gleichen Lebenskreisen entstammenden Personen nur den Zweden körperlicher und geistiger Erholung zu leben.

Das massiv gebaute Hospiz enthält neben zwei geräumigen Speischallen, einem Gesellschaftssaal, Konversations= und Lese= räumen, sowie Billardzimmer, 115 für die Aufnahme von 160 bis 200 Personen eingerichtete Logierzimmer. Die Preise im Hofpig sind so festgesett, daß nur die dem Rloster durch Gin= richtung und Unterhaltung entstehenden Selbstkoften dadurch gebeckt werden. Die Aufnahme geschieht in der Regel mit völliger Benfion (Wohnung, Berpflegung und Bedienung) und nicht unter einer Boche. Babegaften, welchen wegen Überfüllung im Hofpiz Unterkunft nicht gewährt werden kann, ober welche aus Gesundheits= Rucksichten bas Wohnen in einem Privathause ber Nachbarschaft vorziehen, kann nach vorheriger Anmeldung von der leitenden Sausdame auch volle oder teilweise Berpflegung im Hospize zu= gestanden werden. Bein= oder Bierzwang besteht nicht. Die Annahme von Trinfgelbern ist dem Personal des Hofpizes unterfagt.

Die nach Lage und Größe der Zimmer abgestuften Wohnungspreise variieren zwischen 8 und 18 M wöchentlich. Jedes Zimmer ist mit einem Ruhepolster (Chaiselongue) versehen. Einige Keinere Mansardenzimmer in einsacherer Ausstattung

werden zu 4 bezw. 6 M per Woche abgegeben.

Für jedes Bett mit Bettwäsche werden 3 M für die Woche berechnet. In den größeren Zimmern können drei Betten gestellt werden. Hausordnungsmäßige Bedienung ist in den Preisen einbegriffen.

Die pensionsmäßige Berpflegung besteht aus

a) dem Frühstück (nach Wahl Kaffee, Thee oder Milch) mit reichlicher Beigabe von Gebäck und Butter,

b) dem Mittagessen (Suppe, drei Gänge, Kaffee), je nach der Badezeit wechselnd zwischen 12 und 3 Uhr,

c) dem Abendessen (nach Wahl entweder ein Fleischgericht oder kalter Aufschnitt)

und wird mit 25 Mark pro Person und Woche berechnet. Mittagessen allein 15 M, Abendessen allein 8 M pro Woche.

Kinder und Dienstboten billiger.

Die Babezeit, welche mit Eintritt der Flut wechselt und, regelmäßig eine Stunde vor Hochwasser beginnend, eine Stunde nach Eintritt der Ebbe schließt, wird durch öffentlichen Anschlag auf der Insel bekannt gemacht.

Die Preise ber Baber betragen:

A. in der See aus fahrbaren Badekutschen 60 Pf, aus seste stehenden Zelten 40 Pf das Bad (Kinder die Hälfte),

B. Warm Seewasser-Wannenbäder mit Douche 1,50 M bas Bab,

C. Kalt Seewasser-Douchen (ohne Warmbab) 75 Pf.

Zum Besuch der Insel Langeoog werden auf den größeren Gijenbahnstationen West- und Nordbeutschlands durchgebende Rudfahrtkarten mit 45 tägiger Giltigkeit und Freigepack bis zur Insel zu ermäßigtem Preise ausgegeben\*) Der direkte Reiseweg nach Langeoog führt entweder über Bremen-Oldenburg-Jever oder über Münster-Emben-Norden nach dem Bahnhofe Esens der Oftfriefischen Rustenbahn. Bon Gens erfolgt die Beiterfahrt mittelft Linien-Wagen (Omnibus) auf einer Klinkerchaussee nach dem unmittelbar am Deiche gelegenen Hafen von Bensersiel in etwa 25 Minuten. Bon Bensersiel findet täglich ein= bis zweimal mittelst des geräumigen und bequemen Dampsschiffes "Kaiserin Auguste Biktoria" die Beförderung nach der Insel in etwa 40 Minuten statt. Zu jedem abfahrenden bezw. ankommenden Dampsschiffe werden Omnibus= und andere Wagen von bezw. nach Esens den Verkehr vermitteln. Der Dampfer legt sowohl in Benfersiel als in Langeoog an einer festen Landungsbrücke In Langeoog wird der Berkehr von der Landungsbrude nach dem Dorf und Hospiz sowie umgekehrt durch Pferdebahn vermittelt. \*\*)

Das vom Kloster Loccum gegründete, im Jahre 1884 eingeweihte Hospiz,

geöffnet vom 20. Juni bis 20. September,

bietet Badegästen aller gebildeten Stände, insbesondere evangelischen Geistlichen, Lehrern, Beamten, Offizieren u. s. w. einen

Bergl. auch Meners Rordseebaber 1901 S. 204.

<sup>\*)</sup> Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß von den Stationen Rheinlands und Bestsalens die über Münster sührenden Fahrkarten wahlweise Giltigkeit über Rheine, Qualenbrück und Bremen (ohne Preiser-höhung) haben.

<sup>\*\*)</sup> Rähere Auskunft über Abfahrtzeit des Dampsichisses, die bequemfte Reiseroute, Eisenbahn-Anschlüsse, Saison-Billets 2c. erteilt auf portofreie Anfragen die Direktion der Dampsichissfahrts-Gesellschaft (Herr D. Becker) zu Esens, welche auf Bunsch auch einen Führer durch die Insel Langeoog versendet.

ruhigen, behaglichen Aufenthalt. Unter Fernhaltung jeden Lugus bei mäßigen Preisen gewährt es den Komfort in Wohnung und Beköstigung, welcher den Lebensgewohnheiten der gedachten Kreise aufpricht und zur Sicherung eines guten Kurersolges erforderlich ist, zugleich auch die Wöglichkeit, sern von dem aufregenden Treiben größerer Bäder, frei von lästigem Etiquettenzwang in einem Hause mit gut deutscher, christlicher Lebensordnung unter gleichgesinnten, gleichen Lebenskreisen entstammenden Personen nur den Iweden korperlicher und geistiger Erholung zu leben.

Das massiv gebaute Hospiz enthält neben zwei geräumigen Speischallen, einem Gesellschaftssaal, Konversations= und Lese= raumen, sowie Billardzimmer, 115 für die Aufnahme von 160 bis 200 Personen eingerichtete Logierzimmer. Die Preise im Hospiz sind so festgesett, daß nur die dem Rloster durch Gin= richtung und Unterhaltung entstehenden Selbstkosten dadurch gebeckt werden. Die Aufnahme geschieht in der Regel mit völliger Benfion (Bohnnng, Berpflegung und Bedienung) und nicht unter einer Boche. Babegasten, welchen wegen Überfüllung im Hospiz Unterkunft nicht gewährt werben kann, ober welche aus Gesundheits= Rücksichten das Wohnen in einem Privathause der Nachbarschaft vorziehen, kann nach vorheriger Anmeldung von der leitenden Hausdame auch volle oder teilweise Verpflegung im Hospize zu= gestanden werden. Wein= oder Bierzwang besteht nicht. Die Annahme von Trinfgeldern ist dem Personal bes Hospizes untersagt.

Die nach Lage und Größe der Zimmer abgestuften Wohnungspreise variieren zwischen 8 und 18 M wöchentlich. Jedes Zimmer ist mit einem Ruhepolster (Chaiselongue) versehen. Einige kleinere Mansardenzimmer in einfacherer Ausstattung

werden zu 4 bezw. 6 M per Woche abgegeben.

Für jedes Bett mit Bettwäsche werden 3 M für die Woche berechnet. In den größeren Zimmern können drei Betten gestellt werden. Hausordnungsmäßige Bedienung ist in den Preisen einbegriffen.

Die pensionsmäßige Verpflegung besteht aus

a) dem Frühstück (nach Wahl Kaffee, Thee oder Milch) mit reichlicher Beigabe von Gebäck und Butter,

b) dem Mittagessen (Suppe, drei Gänge, Kaffee), je nach der Badezeit wechselnd zwischen 12 und 3 Uhr,

c) dem Abendessen (nach Wahl entweder ein Fleischgericht oder kalter Aufschnitt)

und wird mit 25 Mark pro Person und Woche berechnet.

Mittagessen allein 15 M, Abendessen allein 8 M pro Woche. Kinder und Dienstboten billiger.

Echtes und einheimisches Bier vom Jag. Beine von zu-

verlässigen Saufern.

Antrage auf Aufnahme ins Hospiz sind zu richten an die Berwaltung des Hospizes im Seebade Langeoog bis 10. Juni in Kloster Marienwerder bei Hannover, vom 11. Juni ab an dieselbe in Langeoog, welche auf frantierte Anfrage die Bedingungen der Aufnahme mitteilen wird. Da erfahrungsgemäß für die Zeit der Sommer-Schulferien ein so großer Andrang stattfindet, daß längst nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können, so empsiehlt es sich, Anmeldungen sur diese Zeit möglichst zeitig einzusenden.

Über Privatwohnungen wird auf Wunsch durch den Badekommissar und Inselarzt, über die Wohnungen in den Gasthösen bezw. Logierhäusern von deren Besitzern (Ahrenholt, Hune, Meinen, Peters, Spreehe und Erdmann) Auskunf erteilt.

Wegen Aufnahme in das von dem Badekommissar Dr. med. Rühn eingerichtete Sommerpensionat für junge Mädchen, welche nicht in Begleitung von Angehörigen das Seebad besuchen, wolle man sich an denselben direkt wenden.

# Bersonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

## A. Behörden und Beamte.

Dem Staatsanwaltsichaftsrat Ganslandt zu Marburg ist die Stelle des Universitätsrichters an der dortigen Universität nebenamtlich übertragen worden.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

die Kreis=Schulinspektoren:

Klauke von Brum in den Aufsichtsbezirk Trier I, Mennicken von St. Wendel nach Mülheim a. Rh., Polazek von Rybnik nach Zabrze,

Dr. Rzesnizek von Peiskretscham nach Apbnik und Wiercinski von Hultschin nach Königshütte.

Es sind ernannt worden:

bei dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten der Steuer=Sekretär Wilhelm Dühmert und der Regierungs=Sekretär Friedrich Fister zu Geheimen expedierenden Sekretären und Kalkulatoren und der Polizei=Sekretär Fritz Küter zum Geheimen Registrator;

ber Civil-Supernumerar Bergemann jum Regiftrator unb Ralfulator an ber Röniglichen atabemifchen Sochichule für bie bilbenben Runfte gu Berlin und

ber Ranbibat Ernft Rirft gum Bibliothetarverwalter bei ber Königlichen atabemischen Hochschule für Musik zu Berlin.

#### B. Universitäten.

außerorbentlichen Profesor in ber Medizinischen Fatultat ber Univerfitat Berlin Dr. Albert Doffa ift ber Charakter als Geheimer Redizinalrat verliehen worden.

Das Brabitat "Brofeffor" ift beigelegt worben:

dem Brivatbozenten in der Philosophischen Fakultät ber

Universitat Riel Dr. Frang Feift,

ben Brivatbogenten in der Philosophischen Fatultat ber Univerfitat Gottingen Dr. Mubolf Deigner, Dr. Abolf Schulten und Dr. Sugo Billrich sowie

den Brivatbogenten in der Medizinischen Fakultat ber Univerfitat Bonn Dr. Beinrich Bleger und Dr. Bermann Benbelftabt.

Es find ernannt worben:

ber bisherige orbentliche Profeffor Dr. August Finger gu Burgburg jum orbentlichen Brofeffor in ber Juriftifchen Fatultat der Universität Salle,

ber bisherige außerorbentliche Profeffor Dr. Albert Soffa zu Warzburg zum außerordentlichen Professor' in ber Medizinischen Fakultat der Universität Berlin,

ber bisherige Privatdozent Dr. Beinrich Tipe zu Göttingen jum außerorbentlichen Professor in ber Juriftischen Fakultat ber bortigen Universität und

der bisherige Bripatdozent in der Bhilosophischen Fakultät ber Universitat Salle Brofeffor Dr. Daniel Borlanber aum auferordentlichen Brofessor in berfelben Fafultat.

#### C. Tednifde Sodidulen.

Der Dozent an ber Technischen Sochschule zu Berlin Carl Bagel ift jum etatsmäßigen Brofeffor an Diefer Sochicule ernannt worben.

#### D. Runft und Biffenicaft.

Es ift beigelegt worben:

bem Direktorial-Affistenten am Roniglichen Mufeum gu Caffel Dr. Johannes Boehlau nach erfolgter Abertragung der selbständigen Berwaltung der Sammlungen des Museums Friedericianum und der Münzsammlung der Titel "Museums-Direktor" und

dem Bibliothetar an der Königlichen Bibliothet zu Berlin Dr. Johann Frant der Titel "Ober-Bibliothekar".

Es find ernannt worden:

der bisherige Hilfsbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Karl Brodmann und der Hilfsarbeiter bei dem Sprachatlas des Deutschen Reiches Dr. Emil Maurmann zu Marburg zu Bibliothekaren an der Königlichen Bibliothek zu Berlin sowie

der Maler Otto Heichert aus Düffeldorf zum ordentlichen Lehrer an der Königlichen Kunstakademie zu Königs:

berg i. Pr.

## E. Höhere Lehranstalten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Rlaffe:

bem Gymnasial-Direktor Professor Dr. Knaut zu Magdes burg ferner

den Gymnasial-Oberlehrern Prosessor Dr. Herrmann pu Berlin sowie Prosessor Maent und Prosessor Dr. Wentlau zu Magdeburg;

ber Charafter als Geheimer Regierungsrat:

dem Direktordes Gymnasiums zu Hersfeld Dr. Konrad Duden

Der Charafter als Professor ist beigelegt worden:

dem Oberlehrer am Realgymnasium zu Stralsund Dr. Albert Düsing,

den Oberlehrern am Realgymnasium nehst Realschule pu Remscheid Richard Eickhoff und Dr. Wilhelm Larfeld und

bem Oberlehrer an der Realschule zu Hagen i. 28. Du

Biberit.

Dem Leiter der Garnier'schen Lehr= und Erziehungs=Anstalt pi Friedrichsdorf bei Homburg v. d. Höhe Dr. Ludwu Pröscholdt ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden In gleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berufen worden:

die Oberlehrer:

Ahrendt von der Realschule zu Magdeburg an das Reagnmasium daselbst,

Dr. Bauer von der Oberrealschule zu Duffeldorf an boberrealschule zu Wiesbaben,

Baumann von der Realschule zu Gumbinnen an k Realschule zu Königsberg i. Pr., Dr. Benze von der höheren Mädchenschule zu Kottbus an das Realgymnasium zu Schalke,

Dr. Blende von der Realschule zu Essen an die Realschule

zu Hamm,

Dr. Boettcher von der Realschule zu Kulm an das Gymnasium zu Marienwerder,

Prosessor Capeller vom Gymnasium zu Memel an das Friedrichs-Kollegium zu Königsberg i. Pr.,

Deutsch vom Realgymnasium zu Siegen an das Gymnasium zu Neuruppin,

Dornheim von der Oberrealichule zu Coburg an die Land=

wirtschafts= und Realschule zu Berford,

Dr. Frize vom Joachimsthalschen Symnasium zu Dt. Wilmersdorf an das Kaiserin Augusta-Symnasium zu Charlottenburg,

Dr. Frommknecht vom Realgymnasium zu Ersurt an die

Realschule zu Graudenz,

Ganske vom Königlichen Gymnasium zu Danzig an das Progymnasium zu Dt. Eylau (zugleich als Leiter dieser Anstalt),

Dr. Ganger vom Gymnasium zu Bochum an das Gym=

nasium zu Aschersleben,

Dr. Görke vom Gymnasium zu Dortmund an das Reals gymnasium zu Brandenburg,

Grubit von der höheren Mädchenschule zu Kattowit an

die Realschule daselbst,

Dr. Herz vom Realgymnasium zu Remscheid und Dr. Westphal von der Realschule zu Ohrdruf an das Realsgymnasium zu Naumburg a. S.,

Dr. Höffer von den Königlichen Maschinenbauschulen zu

Vortmund an die dortige Oberrealschule,

Hückelheim vom Gymnasium zu Arnsberg an das Gymnasium zu Warendorf,

Jaeger vom Kloster Unser Lieben Frauen zu Magdeburg

an das Gymnasium zu Wittenberg,

Kabath von der Landwirtschaftsschule zu Dahme an die Oberrealschule zu Essen,

Alippstein vom Gymnasium zu Wittenberg an das Köllnische

Symnasium zu Berlin,

Dr. Roch von der Realschule zu Elberfeld an das Realsgymnasium zu Dortmund,

Kriege von der Realschule zu Herford an das Inmnasium zu Bielefeld,

Dr. Linneborn vom Gymnasium zu Warburg an das Gymnasium zu Arnsberg,

Lipperheide vom Progymnasium zu Myslowis an das

Symnasium zu Kattowis,

Dr. Menze von der Oberrealschule zu Coln an die Real= schule zu Magdeburg,

Dr. Mener von der Realschule zu Dirschau an das Sym-

nasium zu Minden,

Prosessor Dr. Müller vom Herzoglichen Ernst=Realgym= nasium zu Altenburg an die Realschule zu Erfurt,

Dr. Müller vom Realgymnasium zu Gera an die Realschule zu Gisleben,

Pieter vom Realgymnasium zu Siegen an die Oberreal= schule zu Riel,

Renjes von der Realschule zu Unna an das Gymnasium zu Dorimund,

Salewski von der Realschule zu Meiderich an die Real-

schule zu Bulmte,

Schlösser vom Gymnasium zu Bochum an das Realgym= nasium zu Fserlohn,

Dr. Schulte=Beltrup von der 9. Realschule zu Berlin

an das Falt-Realgymnasium baselbst,

Dr. Senfarth von der Städtischen Realschule zu Gotha an das Progymnasium zu Altena,

Steinbel vom Symnasium zu Königsberg R. M. an die

Hohenzollernschule zu Schöneberg,

Steinmeister von der Realschule zu Allenstein an das Realgymnasium nebst Realschule zu Witten,

Susat von der Landwirtschaftsschule zu Marggrabowa an

das Gymnasium zu Insterburg,

Professor Dr. Thouret vom Königstädtischen Symnafium zu Berlin an das Realgymnasium zu Schöneberg (zu= gleich als Leiter biefer Anstalt),

Dr. Bater vom Kadettenhause zu Karlsruhe an das Gym=

nafium zu Beiligenstabt,

Dr. Boigt von der Realschule zu Groß-Lichterfelde an die Hohenzollernschule zu Schoneberg,

Wallenfels vom Realgymnasium zu Dortmund an die

Oberrealschule zu Marburg,

Wende vom Fürstlichen Landes-Gymnasium zu Corbac an das Gymnasium zu Hersfeld,

Dr. Wille von der Realschule zu Arnstadt i. Th. an die Realschule zu Herford,

Dr. Wirt von der Oberrealschule zu Elberfeld an die Real=
schule nebst Progymnasium zu Herne und

Dr. Zerlang von der Landwirtschaftsschule zu Liegnitz an

die Zweite evangelische Realschule zu Breslau.

Es find befördert worden:

der Leiter der bisherigen städtischen höheren Lehranstalt zu Myslowitz, im Kreise Kattowitz, Dr. Emil Aust zum Direktor des nunmehrigen Progymnasiums,

der Direktor des bisherigen Progymnasiums zu Saarlouis Dr. Emil Kramm zum Direktor des nunmehrigen Gym=

nafiums,

der Oberlehrer am Humboldt-Gymnasium zu Berlin Pros fessor Dr. Julius Hermann Schrodt zum Direktor der Siebenten Realschule daselbst und

der Direktor des bisherigen Progymnasiums nebst Realschule zu Solingen Professor Dr. Gotthold Schwerkell zum

Direktor bes nunmehrigen Gymnasiums.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Gymnasium:

zu Rheine ber Schulamtskandidat Bause,

zu Roßleben (Klosterschule) der Schulamtskandidat Böttcher, zu Corbach (Fürstliches Landes-Gymnasium) die Hilfslehrer Fürer und Werner,

zu Dt. Wilmersborf die Hilfslehrer Dr. Helmke und

Romberg,

zu Bochum der Hilfslehrer Heubner,

zu Höchft a. M. der Hilfslehrer Hofmann,

zu Magdeburg (Dom-Gymnasium) der Hilfslehrer Jahr, 2011 Magdeburg (Pönig Wilhelms-Gymnasium) der Hilfs-

au Magdeburg (König Wilhelms-Gymnasium) der Hilfslehrer Jensch,

zu Reuhaldensleben ber Hilfslehrer Lampe,

zu Schöneberg (Hohenzollernschule) der Schulamtstandidat Dr. Ludwig,

zu Prum der Hilfslehrer Mundt,

zu Gleiwit der Hilfslehrer Dr. Rolte,

zu Berlin (Humboldt-Gymnasium) ber Schulamtskandibat Ramm,

zu Halle a. S. (Stadtgymnasium) die Hilfslehrer Dr. Rammelt und Dr. Rothe,

zu Montabaur (Raiser Wilhelms-Gymnasium) der Hilfslehrer Reuß,

zu Münstereifel der Hilfslehrer Reimann und

zu Breslau (zum heiligen Geist) der Hilfslehrer Dr. Stecher;

```
am Realgymnasium:
   zu Dortmund der Schulamtskandidat Bobrit,
  zu Siegen die Hilfslehrer Boldt und Fischer,
   zu Effen der Hilfslehrer Roefter,
   zu Cöln (Städtisches Realgymnasium in der Kreuzgasse
     verbunden mit Gymnasium) die Hilfslehrer Dr. Steffens
     und Tienes und
   zu Münster der Schulamtstandibat Bölker;
 an ber Oberrealschule:
   zu Bochum die Schulamtstandidaten Daniel und Harings,
   zu Graubenz ber Hilfslehrer Geppert,
   zu hanau der hilfslehrer Rlingelhoeffer,
   zu Coln ber Raplan Müller,
   zu Flensburg der Hilfslehrer Riedel und
   zu Magbeburg der Schulamtstandidat Bidel;
 am Progymnasium:
   zu Lüdenscheid der Schulamtskandidat Cherubim,
   zu Wattenscheib der Hilfslehrer Dr. Frenzel und der
     Shulamtskandidat Dr. van Royen,
   zu Eustirchen bie Hilfslehrer Heinrichs und Dr. Berbeet,
   an Hörde der hilfelehrer Dr. Jaedel,
   zu Lötzeu der Schulamtskandidat Dr. Krassowski,
   zu Myslowis ber Hilfslehrer Lachmann,
   zu Coln=Chrenfeld ber Hilfslehrer Lange,
   zu Kalk der Hilfslehrer Thomas und
   zu Dorsten der Schulamtstandidat Dr. Wiedenhöfer;
 am Realprogymnasium:
   zu Ratibor der Hilfslehrer Dr. Gierth;
 an ber Realschule:
   zu Vortmund der Schulamtskandidat Althoff und der
     hilfslehrer Dr. Senbel,
   zu Oldesloe der Schulamtskandidat Dr. Benner,
   zu Berne ber Silfelehrer Deichmann,
   zu Gevelsberg ber hilfslehrer Edhardt,
   zu Dortmund der Schulamtskandidat Dr. Jovy,
   zu Hagen ber Silfslehrer Dr. Aniebe,
   zu Unna ber Silfslehrer Rolshorn,
   zu Allenstein ber Schulamtstandibat Ruhnte,
   ju Duffelborf ber Hilfslehrer Dr. Rufter,
   au Blankenese ber hilfslehrer Dr. Muller,
   zu Breslau (Ratholische) der Hilfslehrer Reutschel,
   zu Breslau (Evangelische I.) der Hilfslehrer Dr. Reichel,
   zu Rulm der Hilfslehrer Remus,
   zu Rattowit ber Hilfslehrer Renner,
```

zu Breslau (Evangelische II.) der Hilfslehrer Dr. Richter, zu Delitsch der Handelsschullehrer Seidel und zu Schmalkalden der Hilfslehrer Zickgraf; ferner

zu Franksurt a. M. (an den städtischen höheren Schulen zunächst in Verwendung als Aushilfslehrer) der Hilfs= lehrer Dr. Werner.

F. Soullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Dem Seminar-Direktor Dr. Schermuly zu Ober=Glogau ist der Charakter als Schulrat verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft ist versetzt worben:

ber Seminar-Direktor Every von Prum nach Bruhl.

Es ist befördert worden:

aum Seminar:Oberlehrer:

am Schullehrer=Seminar zu Drossen der bisherige ordent= liche Seminarlehrer Busch zu Augustenburg.

Es find angestellt worden:

als Seminar-Oberlehrer:

am Shullehrer-Seminar zu Northeim der bisherige Lehrer an dieser Anstalt Oberpfarrer Ewerding aus Werder a. H. und

am Schullehrer-Seminar zu Pr. Friedland der bisherige

kommissarische Oberlehrer Turowski;

als orbentliche Seminarlehrerin:

am Lehrerinnen=Seminar zu Posen die bisherige kom= missarische Lehrerin Margarete Londe;

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer=Seminar zu Rateburg ber bisherige Real= schullehrer Bahrenburg zu Wilhelmshaven,

am Schullehrer=Seminar zu Fulda der Praparandenlehrer

Dorftmann zu Rüthen,

am Schullehrer=Seminar zu Münstermaifeld der bisherige Zweite Praparandenlehrer Esser zu Simmern,

am Schullehrer=Seminar zu Pr. Friedland der Lehrer

Beinrichs zu Magdeburg,

am Schullehrer-Seminar zu Franzburg der bisherige kommissarische Seminarlehrer Marquardt zu Pölitz,

am Schullehrer=Seminar zu Kempen der Hauptlehrer

Nießen zu Schlebusch,

am Schullehrer-Seminar zu Neuruppin der bisherige kommissarische Seminarlehrer Schmidt zu Altdöbern und am Schullehrer-Seminar zu Reichenbach D. L. der Lehrer Semte zu Bienowiß.

- G. Taubstummen= und Blindenanstalten.
- Dem Hauptlehrer Härtel bei der Bereins-Taubstummenanstalt zu Liegnit ist der Königliche Kronen-Orden vierter Klasse mit der Zahl 50 verliehen worden.
  - H. Offentliche höhere Maddenschulen.
- Dem Oberlehrer an der Kaiserin Auguste Biktoria=Schule (städtischen höheren Mädchenschule) zu Stettin Ernst Schridde ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

## J. Ausgeschieden aus dem Amte.

Gestorben:

Friedrich, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Wohlau, Dr. Fuchs, Jmmanuel Lazarus, Geheimer Regierungsrat, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin und Mitglied der Akademie der Wissenschaften,

D. Dr. jur. et phil. Köstlin, Ober=Konsistorialrat, ordents licher Professor in der Theologischen Fakultät der Unis

versität Halle,

Arüger, Direktor der Wilhelm-Augusta-Provinzial-Blindenanstalt zu Königsthal bei Danzig,

Möller, Realschul-Oberlehrer zu Blankenese, Schack, Progymnasial-Oberlehrer zu Münster,

Dr. Strzeczta, Geheimer Ober-Medizinalrat, ordentlicher Honorar-Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin und

Dr. Trautmann, Geheimer Medizinalrat, Generalarzt a. D., außerordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultät

ber Universität Berlin.

In ben Ruhestand getreten:

Born, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Magdeburg, unter Verleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Brandt, Prosessor, Symnasial-Oberlehrerzu Gütersloh, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Masse,

Buchholz, Gymnasial-Oberlehrer zu Rakel,

Bunnefeld, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Warendorf, unter Verleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Callier, Prosessor, Realschul-Oberlehrer zu Görlit, Dr. Clausen, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Masse, Danz, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Jserlohn, Drahit, icherrealschul-Oberlehrer zu M. Glabhach.

Drabit, Dberrealschul-Oberlehrer zu M. Glabbach, Dr. Chlers, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Prenzlau,

unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse, Engel, Gymnasial-Oberlehrer zu Kottbus, unter Ber-

leihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Hanow, Symnasial=Direktor zu Zullichau, unter Berleihung des Roten Abler=Ordens dritter Klasse mit der Schleife,

Henkel, Realprogymnasial=Oberlehrer zu Eilenburg, unter Berleihung des Roten Adler=Ordens vierter Klasse, Klasen, Professor, Gymnasial=Oberlehrer zu Rheine,

Limpricht, Realschul-Oberlehrer zu Breslau, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klasse,

Dr. Lohmeyer, Prosessor, Progymnasial=Oberlehrer zu Altena, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Loof, Gymnasial-Oberlehrer zu Salzwedel,

Musolff, Kreis-Schulinspektor zu Rybnik,

Rietsche, Professor, Symnasial=Oberlehrer zu Gleiwiß, unter Berleihung bes Roten Abler=Ordens vierter Klasse,

Dr. Pugler, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Görlit, unter Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens dritter Klasse,

Dr. Ribbeck, Prosessor, Gymnasial=Direktor zu Berlin, unter Berleihung des Roten Abler=Ordens dritter Klasse

mit der Schleife,

Thalmann, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Tilsit, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse und Beinbeck, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Bedburg, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Lic. Cremer, außerordentlicher Professor in der Theolos gischen Fakultät der Universität Marburg,

Dr. Liesen, Gymnafial=Oberlehrer zu Emmerich,

Pohl, Oberrealschul-Oberlehrer zu Marburg,

Somit, ordentlicher Seminarlehrerzu Münstermaifeld und Dr. Bächter, Realschul-Oberlehrer zu Erfurt.

| Nachtrag.                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                       |                                  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5—6                                                                                                                 | 4—5                                                                                                                    | 1112                                                                                                                                               |                                                                                                                    | 9—10                                                                                                                                                              | Beit                                                  | ا څ                              |  |  |  |  |  |
| Brofeffor Dr. Lam<br>Sketches of Social<br>in England.                                                              | Boraussichtlich herr Ewen- igman, B. A. aus Loubon: Recitations of Specimens from English Prose and Verse.             | Einrichtung<br>ber Lefe- und<br>Ubungszirfel.                                                                                                      | Univ. Prof. Dr. Morsbach Aber englische Bortrags- weise (Elocution).                                               | dröffnung<br>bes Kurfus<br>burch Prof.<br>Dr. Norsbach<br>und Bortrag<br>über Zwed<br>umb Hellel<br>bes Kurfus.                                                   | Freitag<br>1. Auguft                                  | Brogramm                         |  |  |  |  |  |
| fon:<br>Life                                                                                                        | h herr Twen-<br>aus Conbon:<br>of Specimens<br>of Prose and<br>se.                                                     | ItnivBrof. Dr. Morsbach iber die besten Dithemittel jum wissen Studium der englischen Siberatur im Anschulung an die Sammlung (Paulinerspraße 19). |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Santstag<br>2. August                                 | gehrer be                        |  |  |  |  |  |
| Brofessor Dr. Eamsor<br>on the English Literate<br>of the 19, Century<br>(Selected Chapters)                        | Boraussichtlich Herr Twen-<br>inman, B. A. aus London:<br>Recitations of Specimens<br>from English Prose and<br>Verse. | Univ. Prof. Dr. Morsbach: Ergebnisse ber Laut- wissenschaft und Darkellung ber heutigen englischen Aussprache.                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Montag<br>4. August                                   | oherer Si                        |  |  |  |  |  |
| Literature<br>Century<br>hapters).                                                                                  | herr Amen-<br>us Conbon:<br>Specimens<br>Prose and<br>e.                                                               | 88                                                                                                                                                 | Untverf-Brofesox: Dr. Morsbach: Engebnisse ber Laufvellenschaft und Darstellung ber heutigen englischen englischen |                                                                                                                                                                   | Dienstag woch 5. August 6. Aug                        | 18.                              |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                                  |                                                                                                                        | Left- und ü                                                                                                                                        |                                                                                                                    | Al                                                                                                                                                                |                                                       | stuguft 190                      |  |  |  |  |  |
| Debating Meetings Thesis: Whether in School-Reading Classical Authors are to be used or purely Modern Writers.      | Boraushdillid herr Amen-<br>tyman, B. A. aus London:<br>Recitations of Specimens<br>from English Prose and<br>Verse.   | Übungezirtel                                                                                                                                       | Univer                                                                                                             | Univerí<br>Geschichte den<br>En<br>Tusc                                                                                                                           | Donnerstag<br>7. Auguft                               | nhaus                            |  |  |  |  |  |
| bating Meetings Thesis:<br>bether in School-Reading<br>lassical Authors are to<br>used or purely Modern<br>Writers. | oraushdyllich Herr Awen-<br>man, B. A. aus London:<br>ecitations of Specimens<br>om English Prose and<br>Verse.        | bungezirkel S. A. Jones, The Liars.                                                                                                                | Universitäts-Professor Dr. Morebach:<br>honetische Ubungen nach Sweets Elementarbuch<br>bes gesprocenen Englisch.  | Univerftiats.Professor Dr. Morebach:<br>cfchichte ber neuenglischen Schriftsprache von ihrem<br>Entstehen bis zur Gegenwart<br>(Auswahl ber wichtigften Kapitel). | Breitag<br>8. Auguft                                  | r Univer                         |  |  |  |  |  |
| of the 19. Century (Selected Chapters).                                                                             | Brofeffor<br>Dr.<br>Lamfon:<br>on the<br>English                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Sains- Montag Diens- Mitt-<br>tag 11. August ing woch | Ber Universitat, Beenberftraße.) |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                        | Dospi-<br>theren<br>an ber<br>Ober-<br>jchule<br>in                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                       | englijmen<br>traße.)             |  |  |  |  |  |

## Bemertungen.

1. Die Leiter der Lese= und Übungszirkel (11—12 Uhr) sind die Herren:

Univ.=Professor Dr. Morsbach, Prosessor Dr. Tamson (Nordengländer), Arthur Twentyman B. A. (Süd=

englander).

Es werden drei Gruppen gebildet, von denen jede 7 Sitzungen halten wird. Die Leiter der Gruppen wechseln in der Weise mit einander ab, daß sie von 2 zu 2 Stunden eine andere Gruppe übernehmen. In den Lese= und Übungszirkeln wird das solgende neuenglische Lustspiel gelesen und in englischer Sprache mit den Teilnehmern erörtert: The Liars by H. A. Jones (Macmillon & Co.).

2. In den Borträgen und Übungen der Herren Tamson und Twentyman werden die Theilnehmer reichlich Gelegenheit haben, gebildetes Nord= und Südenglisch zu hören und beides

mit einander zu vergleichen.

Für die "Ricitations" werden Stücke aus folgenden Büchern genommen: a) Gropp und Haustnecht, Auswahl englischer Gezdichte (7. Auflage) Leipzig 1899; b) B. Herrig, The British Classical Authors, 79. edit. Brunswick 1898; c) Shakspeare, Julius Caesar. Es ist den Theilnehmern sehr zu empfehlen, daß sie sich mit den ausgewählten Stücken, die mit einem bessonderen Blatte später im einzelnen bekannt gegeben werden, vorher gehörig vertraut machen.

Auch ist die Kenntniß der Sweet'schen Lautschrift in seinem Elementarbuch des gesprochenen Englisch (Leipzig 3. Auflage 1895) für die phonetischen Übungen des Herrn Professor Morsbach

dringend munichenswerth.

- 3. In den Räumen des Englischen Seminars (Paulinersftraße 19) ist eine Ausstellung von wissenschaftlichen Lehrmitteln veranstaltet und wird durch Prosessor Morsbach (1. Stundensplan) erläutert werden. Die Räume des Neusprachlichen Seminarssind den Theilnehmern zur Besichtigung der Sammlung sowie zur Privatlektüre jederzeit zugänglich.
- 4. Auch diesenigen Fachgenossen in Göttingen, welche nicht zu dem Kursus berufen sind, werden bei den "Recitationen" willsommen sein, sind aber gebeten, sich vorher bei dem Unterzeichneten anzumelden.
- 5. Täglich von 8½ Uhr Abends an: Freie Zusammenkunft der Theilnehmer in Anwesenheit der Leiter der Lese= und Übungs= zirkel in der "Union" (Hospitalstraße).

Die Unterhaltungssprache ist die englische.

6. Über alle den Kursus betreffende Fragen ist der Unterzeichnete bereit, jederzeit Auskunft zu geben. Begen im Boraus zu beschaffender oder zu empsehlender Wohnungen wende man sich an den hiesigen Oberpedellen Herrn Johann Mankel, Kurze Geismarstraße Nr. 40.

7. Donnerstag den 31. Juli 9 Uhr Abends: Begrüßung der Theilnehmer in der "Union" durch den Leiter des Kursus. Allgemeine Mittheilungen zur Orientirung der Theilnehmer.

> Der beauftragte Leiter ber Kurse. Dr. Lorenz Morsbach. Universitäts-Prosessor.

92) Französischer Fortbildungstursus für Lehrer höherer Schulen bei der Atademie für Sozial= und Handels= wissenschaft zu Frankfurt a. M. im Herbste 1902.

Der Fortbildungskursus beginnt am Montag, den 13. Dts tober d. Is., vormittags 9 Uhr und schließt am Sonnabend, den 25. Oktober mittags.

Es ist vorläufig folgende Stundenverteilung in Aussicht

genommen:

|          | Montag<br>18.Ottober                      | Dienstag                      | Mittwoch               | Donners-<br>tag             | Freitag                | Sonn-<br>abend<br>18.Oftober |  |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| 9—10     | Eröffnung                                 | Pho-<br>nétique               | Pho-<br>nétique        | Pho-<br>nétique             | Pho-<br>nétique        | Pho-<br>nétique              |  |
| 10—11    | Phoné-<br>tique du<br>français<br>moderne | Séance<br>de decla-<br>mation | Décla-<br>mation       | Gram-<br>maire<br>française | Décla-<br>mation       | Décla-<br>mation             |  |
| 111/2-12 | Übungs-                                   | )                             |                        |                             | 1                      | 1                            |  |
| 12—1     | Birkel                                    | begl.                         | bsgl.                  | b <b>s</b> gl.              | b <b>s</b> gL          | ) bagi                       |  |
|          | Montag<br>20.Ditober                      | Dien Mag                      | Mittwedy               | Donners-<br>tag             | Freitag                | Sonn-<br>abend<br>25.Ditober |  |
| 9—10     | Histoire<br>littéraire                    | Histoire<br>littéraire        | Histoire<br>littéraire | Histoire<br>littéraire      | Histoire<br>litteraire | Histoire<br>littéraire       |  |
| 10—11    | Gram-<br>maire                            | Décla-<br>mation              | Décla-<br>mation       | Gram-<br>maire              | Décla-<br>mation       | Décla-<br>mation             |  |
| 111/2—12 | Übung <b>s</b> -                          | heat                          | b <b>s</b> gl.         | bsgI.                       | bågi.                  | Freie<br>Shluß-              |  |
| 12—1     | Birtel                                    | b <b>s</b> gl.                |                        |                             |                        | prechung                     |  |

#### Nachmittags

sind einige französische Borträge über Frankreich (Schulverhält=nisse, Kunst, Studienausenthalt 2c.) in Aussicht genommen sowie Hospitieren in Franksurter Lehranstalten und Besuch der Lehr=mittelausstellung mit anschließenden methodologischen Besprechungen.

#### Abends

Besuch des Theaters und gesellige Zusammenkünfte unter Teilnahme von Ausländern.

Die phonetischen (6), grammatischen (3) und literars historischen (6) Borträge und Übungen (zusammen 15 Stunden) werden von dem Bertreter der romanischen Philologie an der Akademie Prosessor Dr. H. Worf in Gemeinschaft mit seinem wissenschaftlichen Assistenten Dr. André Ott aus Lausanne übersnommen.

Die Unterrichtssprache ist, soweit die Sachbelehrung darunter nicht leidet, das Französische.

Die methodologischen Besprechungen, die Einrichtung und Erklärung der Lehrmittelausstellung übernimmt der Direktor der Rusterschule M. Walter.

Für die Deklamationen (8 Stunden) und die Übungs= zirkel (11 mal 1½ = 16½ Stunden, in welchen thunlichst nicht mehr als je fünf Teilnehmer vereinigt werden sollen), sowie für die Einzelvorträge (3—5 Stunden) des Nachmittags werden gebildete Ausländer (Lektoren) gewonnen.

## Als Hilfsmittel dienen:

1. J. Passy et A. Rambeau, Chrestomathie française, Paris, Le Sondier 1897.

2. Die Herbstnummer einer Pariser Wochenschrift, entweder der Annales politiques et littéraires oder der Revue politique et littéraire (Revue bleue).

3. Ein literarhistorischer Leitfaden, der je nach dem Thema der literarhistorischen Borträge noch näher zu bestimmen sein wird.

Die Hilfsmittel werden, soweit nötig, von der Akademie partieweise besorgt und zum Selbstkostenpreise vor Beginn des Kursus den Teilnehmern geliefert, damit sie sich auf die Übungen vorbereiten können.

93) Ferienkursus für Lehrer höherer Schulen im Aufstrage des Königlichen Unterrichts=Ministeriums veransstaltet vom Physikalischen Berein zu Frankfurt a. R.

Lehrplan.

Der Kursus sindet statt in der Zeit von Montag, den 6. bis Samstag, den 18. Oktober im Institut des Physikalischen Bereins, Stiftstraße 32.

#### I. Borlefungen.

1. Physikalische:

Herr Dr. U. Behn, Dozent am Physitalischen Berein und Leiter des Physitalischen Laboratoriums:

a) Die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiete der Gasver-

flussigung (4 Stunden).

b) Die photomechanischen Reproduktionsverfahren (2 Stunden).

c) Neuere Bersuche und Apparate (2 Stunden).

2. Elektrotednische:

A) Herr Dr. C. Déguisne, Dozent am Physitalischen Berein und Leiter der Elektrotechnischen Lehr= und Untersuchungs- anstalt.

Elemente der Gleichstromtechnik (6 x 2 Stunden).

a) Wirkungen des elektrischen Stromes. — Strommesser. — Potential=Spannung.

b) Elektrischer Widerstand. — Temperatut. — Koeffizient. — Technische Rheostaten.

c) Ohm'sches Gesetz. — Kirchhoff's Gesetz. — Anwendung auf Schaltungen.

d) Joule'sche Barme. — Elektrische Energie. — Effekt.

e) Magnetische Kraftlinien. — Magnetische Felber von Stromleitern.

f) Analogien zwischen elektrischem Strom und magnetischem Kraftlinienfluß.

B) Herr Professor E. Hartmann

Über Elektrizitätszähler mit besonderer Berücksichtigung des Reichsgesetzes, betreffend die elektrischen Maße.

3. Chemische:

A) Herr Prosessor Dr. M. Freund, Dozent am Physikalischen Verein und Leiter des Chemischen Laboratoriums. Elektrochemie auf experimenteller Grundlage (3 × 2 Std.).

a) Dsmose und osmotischer Druck. — Plasmolyse. — Semipermeable Niederschlagsmembranen. — Die Messung des osmotischen Druckes nach Pfeffer. — Die Horstemann'sche Gasgleichung. — Die van't Hoff'sche Theoric

der Lösungen. — Dampfdruck, Siedepunkt und Gefrierpunkt der Lösungen. — Molekulargewichtsbestimmung durch Ermittelung der Gefrierpunktserniedrigung resp. Siede= punktserhöhung. — Das van't Hoff'sche Gesetz und die Lösungen der Elektrolyte. — Kohlrausch's Methode zur Meffung des Widerstandes elektrolytischer Lösungen. — Diffociationstheorie von Arrhenius. — Die Überführungszahlen von Hittorf. — Kohlrausch's Gesetz von der un= abhängigen Wanderungsgeschwindigkeit der Jonen. — Absolute Wanderungsgeschwindigkeit der Jonen. Dissociationsfaktor. — Nernst's Theorie des Stromes der Bolta'schen Ketten. — Reduktions= und Oxydationsketten. - Gasketten. - Polarisation. - Bersetungsspannung.

— Bunsenelement. — Accumulator.

b) Reuerungen auf dem Gebiete der chemischen Technologie. (Rontaktverfahren zur Schwefelsäurefabrikation, Synthese

des Indigo u. s. w.).

B) Herr Professor Dr. Lepsius, Direktor der Chemischen Fabrik, Griesheim. Die Sodabereitung nach dem Le Blanc-, dem Solvan= und dem elektrotlytischen Berfahren (2 Stunden).

4. Mineralogische:

Herr Professor Dr. Shauf, Ablerflychtschule. Die Bedeutung des Mikroskopes für petrographische Studien.

5. Einleitende Besprechung der Extursionen. Bon den betreffenden Herren Dozenten.

# II. Übungen.

Elektrotechnisches Praktikum. Herr Dr. Déguisne. (8×3Stb.).

a) Eichung von Starkftrom-Amperemetern mit Gleich= und Bechselstrom.

b) Eichung von Schwachstrom-Amperemetern.

c) Sidung von Boltmetern mit Normalinstrument.

d) Widerstandsmessung an Boltmetern durch Strommessung. Amperemetern durch Spannungs= messung.

e) Widerstandsbestimmung mit Wheatstone'scher Brude.

1) Widerstandsmessung an Glühlampen in kaltem (Wh. Br.) und warmem Zustande (Strom und Spannung).

g) Battmeter-Eichung

h) Meffung ber Feldstarte 1. mit Wismuthspirale,

2. mit ballistischem Galvanometer.

- i) Bestimmung der Streuung von Kraftlinien.
- k) Eichung bes ballistischen Galvanometers,
  - 1. mit Spule,
  - 2. mit Rondensator.

#### III. Extursionen.

Geologische Extursionen nach Klein-Steinheim und Dittersheim. Ferner sind in Aussicht genommen die Besichtigungen von:

a) Gold= und Silberscheideanstalt, b) Chemische Fabrik Griesheim,

c) Höchster Farbwerke,

d) Elektrotechnische Fabrik Hartmann & Braun, A. G.,

0) Werke der Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft vorm. Lahmeyer & Co.,

1) Umformerstation des Städtischen Elektrizitätswerkes,

g) Sammlungen der Senckenbergischen naturforschenden & sellschaft.

#### IV.

Es werden 2 Stunden freibleiben für Mitteilungen und Demonstrationen der Teilnehmer.

Zu weiterer Auskunft sind die vom Königlichen Provinzials Schulkollegium zu Cassel zu Leitern des Kursus ernannten Herren jederzeit bereit.

# Inhaltsverzeichnis des Juni-Heftes.

- Ect A. 84) Rachtrag vom 21. Februar 1901 zur Landmeffer- Prüfungs-Ordnung. 381 85) Form ber Quittungen über Fernsprechgebühren. 382 vom 21. April d. 38. B. 86) Romniffionen für bie Brufungen der Rahrungsmittel-Chemiter für die Zeit vom 1. April 1902 bis Ende Mary Bekanntmachung vom 16. Mai b. 38. . 38. C. 87) Reufprachliches Studium an der Atabemie für Sozial- und Handels-Biffenschaften zu Frankfurt a. M. Erlaß vom 21. Mai d. 38. 387 88) Statistische Mitteilungen über das durchschnittliche Lebensalter der in der Zeit vom 1. April 1899 bis Ende März 1900 an ben öffentlichen hoheren Unterrichtsanstalten in erftmals angestellten Randidaten des boberen Breuhen 390 Schulamtes .
- D. 89) Die Lehre vom menschlichen Körper für den Unterricht angehender Turnlehrer. Erlaß vom 16. April d. Is. . . . 400

|                                                                                                                        | Seile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 90) Termin für die Bissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen zu Berlin. Bekanntmachung vom 17. Mai d. 38               | 403   |
| Richtamtliches.                                                                                                        |       |
| 1) Über den Zeichenunterricht in Londoner Bollsschulen                                                                 |       |
| (Reisebericht)                                                                                                         | 404   |
| 2) Rordseebad Langeoog. Hojpiz des Klopers Loccum                                                                      | 425   |
| Bersonalien                                                                                                            | 428   |
| Rachtrag.                                                                                                              |       |
| 91) Programm für die vom 1. bis 18. August 1902 in Göt-<br>tingen stattfindenden englischen Aursus für Lehrer höherer  | 438   |
| Schulen                                                                                                                | 400   |
| Frankfurt a. D. im Herbste 1902                                                                                        | 440   |
| 98) Ferienkursus für Lehrer höherer Schulen im Auftrage des<br>Königlichen Unterrichts - Ministeriums veranstaltet vom |       |
| Physikalischen Berein zu Frankfurt a. M                                                                                | 442   |

|  |  | dît |
|--|--|-----|
|  |  |     |

Drud von 3. 8. Starde in Berlin.

## Centralblatt

für

## die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

**№** 7.

Berlin, den 21. Juli

1902.

### A. Universitäten und Technische Hochschulen.

94) Gleichstellung des Agrikulturchemischen Labo= ratoriums der Universität Königsberg mit den staat= lichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs= und Genußmitteln bei der Ausbildung von Nahrungsmittel=Chemikern.

Auf Grund des § 16 Absat 4 der Borschriften, betreffend die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker (Centrbl. 1895 S. 433), ist den staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genukmitteln, in welchen die nach Nr. 4 im ersten Absat des genannten Paragraphen nachzuweisende praktische Aus-bildung erworben werden kann, das Agrikulturchemische Labora- torium der Universität in Königsberg i. Pr. gleichgestellt worden.

Berlin, den 7. Juni 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

Bekannimachung. U. I. 1404. M.

B. Söhere Lehrauftalten.

95) Ausführung des unterm 20. Mai d. Is. Allerhöchst vollzogenen fünften Nachtrages zum Normaletat vom 4. Mai 1892, betreffend die Besoldungen der Leiter und Lehrer der höheren Unterrichtsanstalten.

(Centralblatt 1892 Seite 685, 1897 Seite 658, 1899 Seite 425, 1900 Seite 529 und 1901 Seite 462.)

Berlin, den 24. Mai 1902.

Im Verfolg des Erlasses vom 7. März d. Is. — U. II. 439 — (Centrbl. S. 354) übersende ich dem Königlichen Pro1902.

vinzial=Schulkollegium anbei beglaubigte Abschrift des unterm 20. Mai d. Is. Allerhöchst vollzogenen fünsten Rachtrages zum Normaletat vom 4. Mai 1892, betreffend die Besoldungen der Leiter und Lehrer der höheren Unterrichtsanstalten, zur weiteren Beranlassung mit solgenden Bemerkungen.

A. Anstalten, welche vom Staate zu unterhalten sind oder bei denen der Staatsbehörde die Verwaltung zusteht.

Bei den vom Staate zu unterhaltenden Anstalten ist das in Folge der Herabsetzung der Aufrückungsfrist sich ergebende Mehr an Julagen für die Dauer der lausenden Staatsperiode in gleicher Weise wie das sonstige Wehr an Alters- und sesten Zulagen zu Lasten der allgemeinen Staatssonds zu verrechnen und dementssprechend in der Einnahme beim Staatszuschuß sowie in der Ausgabe beim Besoldungstitel als Zugang nachzuweisen. Anderseits ist ebenfalls für die Dauer der lausenden Etatsperiode die aus der Erhöhung des Schulgeldes sich ergebende Mehreinsnahme unter allen Umständen zu Gunsten der allgemeinen Staatszonds zu verrechnen und dementsprechend beim Staatszuschuß als Abgang nachzuweisen. Die Heranziehung der durch die Schulzgelderhöhung erzielten Mehreinnahme zur Deckung von Einzahmeaussällen oder zur Bestreitung von Mehrausgaben ist unzzulässig.

Reichen bei den vom Staate nur verwalteten Anstalten nach dem Stande vom 1. April d. Is. die aus der Erhöhung des Schulgeldes aufkommende Mehreinnahme und die sonstigen Mittel der Anstalt zur Deckung des Mehrs an Besoldungen nicht aus, so ist wegen Überweisung von Mitteln aus Centralsonds

bis zum 15. Juli d. Is. zu berichten.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium wolle die den Lehrern nach den Bestimmungen des fünften Nachtrages zustehenden neuen Bezüge mit thunlichster Beschleunigung zur

Zahlung anweisen.

Hinsichtlich der Zulagen für Lehrer, welche vor Erlaß der dortseitigen Zahlungsanweisung nach dem 1. April d. Is. in den Ruhestand getreten oder verstorben sind, kommen die Bestimmungen des Runderlasses vom 13. Juni 1893 — G. III. 1132 —

(Centrbl. S. 626) entsprechend zur Anwendung.

Sollten in Folge der Herabsetzung der Aufrückungsfrist sür die wissenschaftlichen Lehrer einzelne Leiter in ihren Gehältern ungünstiger gestellt werden, als wenn sie in der Stellung eines wissenschaftlichen Lehrers verblieben wären, so ist wegen entsprechender Neuordnung des Besoldungsdienstalters der Bestreffenden alsbald besonders zu berichten.

B. Bom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltende Anstalten.

Im Falle der Zustimmung der Kompatrone ist in ähnlicher Weise wie bei den Staatsanstalten das Wehr an Besoldungswund die Mehreinahme aus der Erhöhung des Schulgeldes zu Lasten bezw. zu Gunsten der Unterhaltungspflichtigen zu verzrechnen. Über das Ergebnis der Verhandlungen mit den Kompatronen ist dis zum 15. Juli d. Is. zu berichten.

C. Die sonstigen höheren Lehranstalten, welche aus unmittelbaren oder mittelbaren Staatsfonds Unter= haltungszuschüsse beziehen.

Insoweit bei diesen Anstalten nach dem Stande am 1. April d. Is. die in Folge der Erhöhung des Schulgeldes aufkommende Mehreinnahme zur Deckung des durch die Herabsehung der Aufrückungsfrist bedingten Mehrs an Besoldungen nicht ausreicht und der Fehlbetrag aus anderweiten Mitteln der Anstalt oder aus soustigen Fonds nicht gedeckt werden kann, din ich bereit, den Anstalten bei vorhandener Leistungsunfähigkeit ihrer Untershaltungspflichtigen angemessene Beihilfen aus Centralsonds zu bewilligen. Etwaige dahin gehende Anträge der Patronate wolle das Königliche Provinzial-Schulkollegium dis zum 1. August d. Is. mittelst Sammelberichts einreichen. Im übrigen bemerke ich, daß sedenfalls bei Erneuerung der Etats die Durchsührung des fünsten Nachtrages und die Bereitstellung der etwa erforderslichen Mehrbeträge seitens der Patronate als Bedingung für die Beiterbewilligung des Staatszuschusses gefordert werden wird.

D. Ausschließlich von Anderen zu unterhaltende An= stalten.

Der fünfte Nachtrag zum Normaletat ist den Patronaten der vom Staate weder verwalteten noch unterstützten nicht= staatlichen Anstalten mitzuteilen mit der Empfehlung, die Bestimmungen desselben auch bei ihren Anstalten zur Durchführung zu bringen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Naumann.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 1288.

Fünfter Nachtrag zum Normaletat vom 4. Mai 1892, betreffend die Besoldungen der Leiter und Lehrer der höheren Unterrichtsanstalten.

An die Stelle des § 2 Nr. 3, erster Absatz des Normal= etats vom 4. Mai 1892 in der aus den Nachträgen vom 16. Juni 1897, 5. April 1899, 10. April 1900 und 3. April 1901 sich ergebenden Fassung tritt vom 1. April 1902 ab die folgende Bestimmung.

§ 2.

Das Aufsteigen im Gehalte geschieht in der Form von

Dienstalterszulagen:

3. bei den wissenschaftlichen Lehrern (§ 1 Nr. 3) mit 500 M nach 3 Dienstjahren, mit 400 M nach 6 Dienstjahren und mit je 300 M nach 9, 12, 15, 18, 21 Dienstjahren Neues Palais, den 20. Mai 1902.

### (L. S.) **Wilhelm.**

Zugleich für den Finanzminister. Studt.

96) Ordnung der Schlußprüfungen bei den Kursen behufs Ausbildung von Beamten im praktischen Gestrauche der russischen Sprache in Berlin, Danzig und Bromberg.

### § 1.

Zweck der Prüfung ist, zu ermitteln, ob die Teilnehmer das den Kursen gesteckte Unterrichtsziel erreicht haben.

Dieses Ziel ist folgendes:

Renntnis der Flexion und Syntax der russischen Sprache; Renntnis des gebräuchlichsten Wortschapes, insbesondere des

für den Beruf des einzelnen Teilnehmers wichtigsten; Übung im Lesen von Gedrucktem und Geschriebenem sowie im

Sprechen und Verstehen;

Übung in der Abfassung einfachster Schriftsätze und eine ausreichende Kenntnis russischer Realien, insbesondere solcher, die für den Beruf des Teilnehmers am meisten in Frage kommen.

### § 2.

Die Prüfungskommissionen bestehen aus je einem Regierungskommissar als Vorsitzenden, einem von dem Unterrichtsminister ernannten Fachmanne und dem Leiter des betreffenden Kursus.

Eine etwa notwendig werdende Vertretung eines der beiden letztgenannten Mitglieder kann der Vorsitzende selbständig ans ordnen.

§ 3.

Die Prüfung ist eine schriftliche und eine mündliche, die schriftliche geht der mundlichen voran.

### § 4.

Die schriftliche Prüfung findet im Juni statt und besteht in der Anfertigung von zwei in der Klausur ohne irgend welche Hilfsmittel herzustellenden Übersetzungen (aus dem Russischen in das Deutsche und umgekehrt).

Die Bestimmung der erst unmittelbar vor dem Beginne der

Arbeit mitzuteilenden Aufgabe steht dem Vorsitzenden zu.

Für die Bearbeitung sind je drei Stunden (in der Regel an demselben Tage vormittags und nachmittags) zu gewähren; den Raum, in welchem sie zu erfolgen hat, bestimmt der Vorssitzende, der auch für eine ausreichende Aussicht während der Arbeitsdauer Sorge trägt.

Die Prüsungsarbeiten werden von dem Lehrer des Kursusschriftlich begutachtet, mit diesem Gutachten dem Borsitzenden vorsgelegt und von diesem dem dritten Mitgliede der Prüsungskom=

mission zur Begutachtung zugestellt.

Das Urteil über den Wert jeder Arbeit ist in eines der vier Prädikate:

Sehr gut, Gut, Genügend, Nicht genügend zusammenzufassen.

### § 5.

Die mündliche Prüfung wird in der Regel in der zweiten Hälfte des Juli abgehalten, zuerst in Berlin, dann in Danzig und Bromberg.

Den Tag der Prüfung bestimmt der Borsitzende. nach Benehmen mit dem vom Unterrichtsminister ernannten Fach=

manne (§ 2).

Die Prüfung findet in der Regel vormittags von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 4 bis 7 Uhr statt. Wird sie gruppenweise vorgenommen, so sind auf je sünf Prüflinge durch=

schnittlich etwa zwei Stunden zu verwenden.

Es steht dem Vorsitzenden frei, sich an der mundlichen Prüfung zu beteiligen, auch Personen, welche nicht Mitglieder der Prüfungskommission sind, der Prüfung als Juhörer bei-wohnen oder auch an ihr (nicht aber an der Abstimmung, s. § 6) teilnehmen zu lassen.

### § 6.

Unmittelbar nach Schluß der mündlichen Prüfung tritt die Kommission zur Beratung über das gesamte Prüfungsergebnis zusammen. Sie faßt ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit.

Jedem Prüfling ist auf Grund seiner Leistungen in der schriftlichen und in der mündlichen Prüfung für seine Kenntnis und Anwendung der russischen Sprache eines der vier in § 4 aufgeführten Prädikate als Gesamtprädikat zuzuerkennen.

Sogleich nach Schluß der Beratung und Unterzeichnung des Prüfungsprotokolls verkündigt der Vorsitzende den Prüflingen

das Ergebnis.

§ 7.

Jedem Teilnehmer des Kursus wird nach Schluß des Unterrichts am 30. oder 31. Juli ein schriftliches Zeugnis auszgestellt, für dessen Form die Anlage maßgebend ist.

Berlin, den 27. Mai 1902.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten.
Studt.

U. II. 290II.

Anlage. Unterrichtstursus behufs Ausbildung von Beamten im praktischen Gebrauche der ruffischen Sprache in . . . Herr . . . . . . . , (. . . Amtsbezeichnung . .), geboren Anmeldung durch seine vorgesetzte Behörde an dem Kursus be-hufs Ausbildung von Beamten im praktischen Gebrauche der russischen Sprache zu . . . . . . . . vom . . Ottober 19 . . bis zum 31. Juli 19 . . teilgenommen. Auf Grund des Ergebnisses der am Schlusse des Kursus von der unterzeichneten Kommission mit ihm abgehaltenen schriftlichen und mündlichen Prüfung ist seinen Leistungen in der Renntnis und Anwendung der russischen Sprache das Pradifat zuerkannt worden. . . . . . . . . . , den 3 . . Juli 19 . . Königliche Prufungskommission. .... " Vorsitzender.

. . . . . . . . , Leiter des Kursus.

Prabitate: Sehr gut, gut, genügenb, nicht genügenb.

97) Zusammensetzung ber Königlichen Wissenschaft= lichen Prüfungskommissionen für das Etatsjahr 1902.

Die Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungskommissionen sind für das Etatsjahr 1902 wie folgt zusammengesett:

Prüfungssächer.

Namen der Mitglieder.

1. Für die Provinzen Oft= und Westpreußen zu Ronigsberg i. Br.

Religionslehre

Evangelische Religionslehre | D. Kühl, Professor,

Katholische Religionslehre Philosophische Propädeutik

Desgleichen und Pädagogik Deutsch

Lateinisch und Griechisch

Hebraisch

Französisch Englisch Geschichte

Erdfunde Reine Mathematik

Angewandte Mathematik Physit Chemie nebst Mineralogie

Botanik und Zoologie

Allgemeine Prüfung mit Dr. Kammer, Professor, Ober=Re= Ausschlußderkatholischen gierungsrat, Direktor des König= lichen Provinzial=Schulkollegiums zu Königsberg i. Pr., zugleich Direktor der Kommission.

Rahle, Gymnasial-Direktorzu Danzig. Dr. Beiß, Professor zu Braunsberg.

Walter, Professor,

Busse, Professor.

Rahle, Gymnasial=Direktorzu Danzig. Dr. Schade, Professor, Geheimer Regierungsrat,

Baumgart, Professor.

Ludwich, Professor,

= Brinfmann, Professor.

D. Kühl, Prosessor,

Dr. Weiß, Prosessor zu Braunsberg.

= Koschwiß, Professor. Kaluza, Professor.

Rühl, Professor,

Erler, Professor,

Krauste, Professor.

Hahn, Professor.

Mener, Prosessor,

Schönflies, Professor.

vorbehalten.

Dr. Voltmann, Professor.

Lossen, Professor, Geheimer Regierungsrat,

Mügge, Professor.

Braun, Professor,

Querffen, Professor.

#### Prüfungsfächer. Namen der Mitglieder. 2. Für die Provinz Brandenburg zu Berlin. Allgemeine Prüfung mit | Dr. Pilger, Provinzial=Schulrat, Geheimer Regierungsrat, zugleich Ausschluß der katholi= Direktor der Rommission, schen Religionslehre Munch, Prosessor, Geheimer Regierungsrat, zugleich erster stellvertretender Direftor, Vogel, Provinzial = Schulrat, Geheimer Regierungsrat, zugleich zweiter stellvertretender Direktor, Wellmann, Direktor bes Königstädtischen Gymnasiums. D. Secberg, Professor, Evangelische Religionslehre D. Dr. Aunze, Professor, Dr. Groß, Gymnasial=Direktor ju Spandan. Neuber, Propst zu St. Hedwig, Katholische Religionslehre Fürstbischöflicher Delegat, Chrendomherr. Dr. Dilthen, Professor, Geheimer Philosophische Propadeutik und Padagogik Regierungsrat, Stumpf, Professor, = Paulsen, Professor. Deutsch Bilger, Provinzial=Schulrat, Beheimer Regierungsrat, Michaelis, Provinzial-Schulrat, Kinzel, Professoram Gymnasium zum grauen Kloster, = Bötticher, Professor IV. Realschule. Lateinisch und Griechisch Bahlen, Professor, Geheimer Regierungsrat, = Diels, Professor, Geheimer Regierungsrat, Beißenfels, Professor am Französischen Gyninasium. Hebräisch D. Dr. Strad, Professor. Französisch Dr. Ulbrich, Direktordes Dorothcen= städtischen Realgymnafiums,

= Pariselle, Lettor, Professor.

| Prüfungsfächer.              | Namen der Mitglieder.                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                     | Dr. Münch, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,<br>= Brandl, Professor,<br>= Schleich, Direktordes Friedrichs=<br>Realgymnasiums.                                                 |
| Geschichte                   | D. Dr. Lenz, Professor,<br>Dr. Tangl, Professor,<br>= Delbrūck, Professor.                                                                                                         |
| Erdfunde                     | = Freiherr von Richthofen, Pros<br>fessor, Geheimer Regierungsrat,<br>= Denicke, Direktor der Realschule<br>zu Rigdorf.                                                            |
| Reine <b>Mathematik</b>      | = Fuchs, Professor, Geheimer Res<br>gierungsrat,<br>= Schwarz, Professor,<br>= Lampe, Professor an der Tech=<br>nischen Hochschule zu Charlotten=<br>burg, Geheimer Regierungsrat. |
| Angewandte Mathematik        | = Hauck, Projessor an der Tech=<br>nischen Hochschule zu Charlotten=<br>burg, Geheimer Regierungsrat.                                                                              |
| Physit                       | = Warburg, Professor,<br>= Pland, Professor,<br>= Böttger, Prosessor am Doro-<br>theenstädtischen Realgymnasium.                                                                   |
| Chemie nebst Mineralogie     | = Gabriel, Prosessor,<br>= Böttger, Prosessor am Doros<br>theenstädtischen Realgymnasium.                                                                                          |
| Botanit und Zoologie         | = Schwendener, Professor, Gesheimer Regierungsrat, = Wöbins, Professor, Geheimer Regierungsrat, = Müllenhoff, Direktor der VII. Realschule.                                        |
| Polnisch<br>3 Für die Kronis | = Brückner, Professor.                                                                                                                                                             |
| Allgemeine Prufung mit       | Pommern zu Greifswald.  Dr. Friedel, Provinzial=Schulrat zu Stettin, zugleich Direktor der<br>Kommission,  Beicker, Gymnasial=Direktor, Geheimer Regierungsrat zu Stettin.         |

| Prüfungsfächer.                                                                         | Namen der Witglieder.                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evangelische Religionslehre<br>Katholische Religionslehre<br>Philosophische Propädentik | Struif, Pfarrer.                                                                                                                       |
|                                                                                         | Regierungsrat,<br>= Rehmte, Professor.                                                                                                 |
| Deutsch                                                                                 | = Reifferscheid, Professor, Ge-<br>heimer Regierungsrat,<br>= Siebs, Professor.                                                        |
| Lateinisch und Griechisch                                                               | = Gercke, Professor,<br>= Körte, Professor,<br>= Peppmüller, Gymnasial=Di-<br>rektor zu Stralsund.                                     |
| Hebräisch                                                                               | D. Dr. Haußleiter, Professor.                                                                                                          |
| Französisch                                                                             | Dr. Heudentamp, Professor.                                                                                                             |
| Englisch                                                                                | - Konrath, Professor.                                                                                                                  |
| Geschichte                                                                              | = Ulmann, Professor, Geheimen<br>Regierungsrat,<br>= Seeck, Professor,<br>= Bernheim, Prosessor.                                       |
| Erdfunde                                                                                | = Credner, Professor, zugleich stellvertretender Direktor der Kommission, = Lehmann, Direktor des Schiller: Realgymnasiums zu Stettin. |
| Reine Mathematik                                                                        | = Study, Professor,<br>= Rowalewski, Professor.                                                                                        |
| Angewandte Mathematik<br>Physik                                                         | vorbehalten.<br>Dr. König, Projessor,                                                                                                  |
|                                                                                         | = Krankenhagen, Professor am                                                                                                           |
| Chemie nebst Mineralogie                                                                | Schiller=Realgymnasium zu Stettin. = Schwanert, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat.                                                  |
| Botanik und Zoologie                                                                    | = Wincelmann, Professor am<br>Schiller=Realgymnasium zu Stettin.                                                                       |
| 4. Für die Broving B                                                                    | osen und Schlesien zu Breslau                                                                                                          |
| Allgemeine Prüfung mit<br>Ausschlußderkatholischen<br>Religionslehre                    | Dr. Nieberding, Provinzial-Schul-<br>rat, zugleich Direktor der Kom-<br>mission.                                                       |
| Evangelische Religionslehre                                                             | D. Kawerau, Professor, Konst                                                                                                           |

| Prüfungsfächer.                                          | Namen der Mitglieder.                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evangelische Religionslehre-                             | Dr. Troeger, Professor am Mag=<br>dalenen=Gymnasium zu Breslau.                                                                                          |
| Katholische Religionslehre<br>Philosophische Propädeutik | = Pohle, Prosessor.                                                                                                                                      |
| Deutsch                                                  | = Bogt, Professor,<br>= Koch, Professor,<br>= Fielit, Professor am König<br>Wilhelms=Gymnasium zu Breslau.                                               |
| Lateinisch und Griechisch                                | = Förster, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,<br>= Norden, Prosessor,<br>= Stutsch, Professor.                                                        |
| Hebrāisch                                                | D. Dr. Cornill, Professor,<br>Dr. Pohle, Professor.                                                                                                      |
| Französisch                                              | = Appel, Professor,<br>Pillet, Lektor, Professor an der<br>Evangelischen Realschule I zu<br>Breslau.                                                     |
| Englisch                                                 | Dr. Sarrazin, Professor,<br>= Gäriner, Professor an der Ober-                                                                                            |
| Geschichte                                               | realschule zu Breslau.  = Raufmann, Professor,  = Schulte, Professor,  = Cichorius, Professor,  = Schaube, Professoram Elisabeth=  Symnasium zu Breslau. |
| Erdfunde<br>Reine <b>Mathematik</b>                      | = Partsch, Professor.<br>= Rosanes, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,<br>= London, Privatdozent, Prosessor.                                          |
| Angewandte Mathematik                                    | = Sturm, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,<br>Kosch, Professor an der höheren<br>Waschienenbauschule.                                                |
| Physit                                                   | Dr. D. E. Meyer, Professor, Ge=<br>heimer Regierungsrat.                                                                                                 |
| Chemie nebst Mineralogie                                 | = Ladenburg, Professor, Ge=<br>heimer Regierungsrat,<br>= Hinge, Professor,                                                                              |

| Prüsungsfächer.             | Namen der Mitglieder.                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Chemie nebst Mineralogie    | Dr. Schube, Professor am Real-                                                  |
| Botanik und Zoologie        | gymnasium am Zwinger zu Breslau.  = Brefeld, Proscisor, Geheimer Regierungsrat, |
|                             | = Schube, Professor am Reals<br>gynnasium am Zwingerzu Breslau.                 |
| Polnisch                    | = Nehring, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat.                                |
| 5. Für die Prov             | inz Sachsen zu Halle a. S.                                                      |
|                             | Dr. Fries, Direktor ber Franckeschen                                            |
| Ausschluß der katholischen  |                                                                                 |
| Religionslehre              | heimer Regierungsrat, zugleich<br>Direktor der Kommission.                      |
| Evangelische Religionslehre |                                                                                 |
| Katholische Religionslehre  | <b>1</b>                                                                        |
| Philosophische Propadeutik  |                                                                                 |
|                             | = Baihinger, Professor.                                                         |
| Deutsch                     | = Burdach, Professor,                                                           |
|                             | = Strauch, Professor,                                                           |
|                             | = Kettner, Professor an det                                                     |
| Outside and Outstill        | Landesschule zu Pforta.                                                         |
| Lateinisch und Griechisch   | = Blaß, Professor,                                                              |
|                             | = Wissowa, Prosessor,                                                           |
|                             | = Albracht, Gymnasial=Direktor<br>zu Raumburg a. S.                             |
| Hebraisch                   | D. Dr. Kaußsch, Prosessor.                                                      |
| Französisch                 | Dr. Suchier, Professor,                                                         |
| Orangolila                  | = Strien, Direktor der Oberreals                                                |
|                             | schule der Franckeschen Stiftungen                                              |
|                             | zu Halle a. S.                                                                  |
| Englisch                    | = Wagner, Professor,                                                            |
|                             | = Regel, Professor an der Ober-                                                 |
|                             | realschule der Franckeschen Stiff                                               |
|                             | tungen zu Halle a. S.                                                           |
| Geschichte                  | = Linduer, Professor, Geheimer                                                  |
|                             | Regierungsrat,                                                                  |
|                             | = Meyer, Professor,                                                             |
|                             | = Neubauer, Oberlehrer an der                                                   |
|                             | Lateinischen Hauptschule der Francke                                            |
|                             | schen Stiftungen zu Halle a. S.                                                 |

| Evangelische Religionslehre Bhilosophische Propädentik Dr. Deußen, Professor.  Deutsch  Deutsch  Lateinisch und Griechisch  Hebräisch  Französisch  The Mühlau, Professor.  Sudhaus, Professor.  Sudhaus, Professor.  D. Dr. Mühlau, Professor.  Dr. Körting, Professor.  Regierungsrat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prüfungsfächer.             | Namen der Mitglieder.               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Reine Mathematik  Reine Mathematik  Angewandte Mathematik Khylik Chemie nebst Mineralogie  Botanik und Zoologie  Boterealschuse der Franckescher an der Städtischen Zoolkescher und Exidentia zu Dalle a. S.  Botewenhardt, Dberlehrer an der Städtischen Zoolkescher und Exidentia zu Dalle a. S.  Botewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher und Exidentia zu Dalle a. S.  Botewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher und Exidentia zu Dalle a. S.  Botewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher und Exidentia zu Halle a. S.  Botewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher und Exidentia zu Halle a. S.  Botewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher und Exidentia zu Halle a. S.  Botewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher Zoolkescher und Exidentia zu Halle a. S.  Botanik a. S.  Botanik a. S.  Botanik a. S.  Botanik a. S.  Botanik a. S.  Botenehardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher Zoolkescher Exidentia zu Halle a. S.  Botanik a. S.  Botanik a. S.  Botenehardt, Oberlehrer an der Städtischen Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolkescher Zoolk     | Erdfunde                    |                                     |
| Reine Mathematik Angewandte Mathematik Khysik Chemie nebst Mineralogie  Botanik und Zoologie  Botanik und Zoologie  Botanik und Zoologie  6. Für die Provinz Ausschlüsserkatholischen Religionslehre Khissophische Bropābentik Dentsch Khissophische Kronzofisch Cranzosisch C     |                             |                                     |
| Reine Wathematik  Angewandte Mathematik Bhysik Chemie nebst Mineralogie  bemie nebst Mineralogie  Botanik und Zoologie  Botanik und      |                             |                                     |
| # Mangerin, Professor.  # Bangerin, Professor.  # Graßmann, Privatdozent.  # Dorn, Professor.  # Dorn, Professor.  # Dorn, Professor.  # Dorn, Professor.  # Dorn, Professor.  # Dorn, Professor.  # Dorn, Professor.  # Dorn, Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn Professor.  # Dorn     | Reine Mathematik            |                                     |
| Thysit Chemie nebst Mineralogie  **Dorn, Professor.  **Loemenhardt, Oberlehrer an ber Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  **Dammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule der Franckschen Sistungen zu Halle a. S.  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Zoologie  **Botanik und Professor und Zoologie a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule der Franckschen der Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule der Franckschen Städtischen Oberrealschule der Franckschen Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  **Pammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealsch     | <b>4</b>                    |                                     |
| Chemie nebst Mineralogie  2 Doewenhardt, Oberlehrer an ber Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  3 Dotanik und Zoologie  Botanik und Brüfung mit Ausschlichen Zoolskichen Derrealschule zu Halle.  Botanik und Brüfung mit Ausschlichen Zoolskichen Z     |                             | I                                   |
| ber Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  Dotanik und Zoologie  Botanik und Loologie    |                             |                                     |
| Salle a. S.,  Sammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule der Franckschen Stiftungen zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Städischen Oberrealschule zu Halle a. S.,  Sammerschmidt, Oberlehrer an der Städischen Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberschmidt, Obersch     | Syemite neoft Dimeratogie   |                                     |
| ber Oberrealschule der Franckschen Stiftungen zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Oberschieften zu Kiel.  Deutschen Brüfung mit Ausschlichen Schleswig zugleich Direktor der Schleswig, zugleich Direktor der Kommission, Loeber, Gymnasial-Schulrat zu Schleswig, zugleich Direktor der Holleswig zu Kiel.  D. Dr. Mühlau, Professor.  Lateinisch und Griechisch  Deutsch  Leteinisch und Griechisch  Leteinisc     |                             |                                     |
| Stiftungen zu Halle a. S.  Loewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Halle a. S.,  Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule der Franckschen Stiftungen zu Halle a. S.  6. Für die Provinz Schleswig-Holstein zu Kiel.  Allgemeine Prüfung mit Ausschlichen Keligionslehre  Grangelische Religionslehre  Evangelische Religionslehre  Evangelische Religionslehre  Beiloswig, zugleich Direktor der Kommission, Loeber, Gymnasial-Direktor zu Kiel.  D. Dr. Mühlau, Prosessor.  Lateinisch und Griechisch  Serger, Prosessor.  Lateinisch und Griechisch  Französisch  Englisch  Englisch  Englisch  Englisch  Englisch  Englisch  Solthausen, Prosessor,  Dereckschere Gebeimer  Regierungsrat,  Hausknecht, Prosessor,  Dereckschere Gebeimer  Regierungsrat,  Hausknecht, Prosessor,  Dereckschere Gebeimer  Regierungsrat,  Hausknecht, Prosessor,  Dereckschere Gebeimer  Regierungsrat,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Dereckschere Gebeimer  Roundle a. S.  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,  Hausknecht, Prosessor,      |                             |                                     |
| Botanik und Zoologie  = Loewenhardt, Oberlehrer an der Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.,  - Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule der Franckschen Stiftungen zu Halle a. S.  6. Für die Provinz Schleswig-Holstein zu Riel. Allgemeine Prüfung mit Ausschlichen Religionslehre Beligionslehre  Evangelische Religionslehre Bhilosophische Propädentit  Deutsch  Deutsch  Lateinisch und Griechisch  Deutsch  Lateinisch und Griechisch  Den Rattius, Prosessor.  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch und Griechisch  Lateinisch u     |                             |                                     |
| Städtischen Oberrealschule zu Halle a. S.,  " Hammerschmidt, Oberlehrer an der Oberrealschule der Franckschen Stiftungen zu Halle a. S.  6. Für die Brovinz Schleswig-Holstein zu Kiel. Allgemeine Brüfung mit Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlischer Ausschlicher Ausschlischer usschlister Ausschlister Ausschlister aus der Ausschlister Aus     | Antonif und Lanlagie        | schungen zu Paue a. S.              |
| a. S.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Somme and Joseph            | Städtischen Oberrealschule zu Halle |
| der Oberrealschule der Franckschen Stiftungen zu Halle a. S.  6. Für die Provinz Schleswig-Holstein zu Kiel. Allgemeine Prüfung mit Ausschlußberkatholischen Religionslehre Religionslehre Evangelische Religionslehre Bhilosophische Propädeutik Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deut     |                             | a. S.,                              |
| Stiftungen zu Halle a. S.  6. Für die Provinz Schleswig-Holstein zu Kiel. Allgemeine Prüfung mit Ausschlußderkatholischen Keligionslehre Beligionslehre Evangelische Religionslehre Bhilosophische Propädentit Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch     |                             |                                     |
| 6. Für die Provinz Schleswig=Holstein zu Kiel. Allgemeine Prüfung mit Ausschlußberkatholischen Meligionslehre Beligionslehre Evangelische Meligionslehre Philosophische Propädeutit D. Dr. Mühlau, Prosessor. Deutsch Artius, Prosessor.  Lateinisch und Griechisch Hebräisch ebräisch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsch Hebräsc     |                             |                                     |
| Ausschlußberkatholischen Religionslehre Religionslehre Bhilosophische Propädentik Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deut     | o can bia Muanima           |                                     |
| Ausschlußberkatholischen Religionslehre Religionslehre Bhilosophische Propädeutik Deutsch Lateinisch und Griechisch Französisch Englisch E     |                             |                                     |
| Religionslehre Evangelische Religionslehre Bhilosophische Propädentit Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch      |                             |                                     |
| Evangelische Religionslehre<br>Bhilosophische Propädentik<br>Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Berger, Professor.  Sauffmann, Professor.  Sudhaus, Professor.  Dr. Mühlau, Professor.  Dr. Körting, Professor.  Begierungsrat,  Sausknecht, Professor, Obersrealschulsdien, Professor,  Sausknecht, Professor,  Sausknecht, Professor,  Sausknecht, Professor,  Sausknecht, Professor,  Deutsch  Berger, Professor.  Deutsch  Berger, Professor.  Deutsch  Berger, Professor.  Bolthausen, Professor,  Deutsch  Berger, Professor.  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Deutsch  Berger, Professor.  Berger, Professor.  Bausknecht, Professor,  Deutsch  Berger, Professor.  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Deutsch  Berger, Professor.  Berger, Professor.  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Bausknecht, Professor,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknecht,  Bausknec |                             |                                     |
| Bhilosophische Propädentit   Dr. Deußen, Professor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Loeber, Gymnasial=Direktor zu Riel. |
| = Martius, Professor.  = Rauffmann, Professor, = Berger, Professor. = Subhaus, Professor. D. Dr. Wühlau, Professor. Dr. Körting, Professor. Segierungsrat, = Haustnecht, Professor, Oberstealschulschen, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, Professor, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht, = Haustnecht,      | Evangelische Religionslehre | D. Dr. Wählau, Projessor.           |
| Deutsch Lateinisch und Griechisch Hebrāisch Französisch Tranzösisch    | phicolophilms producenti    |                                     |
| Lateinisch und Griechisch Hebräisch Französisch Französisch Tr. Körting, Professor. Or. Körting, Professor. Begierungsrat,  Saustnecht, Professor, Ober- realschul=Direktor.  Saustnecht, Professor,  englisch Trealschul=Direktor.  saustnecht, Professor,  realschul=Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deutsch                     |                                     |
| D. Dr. Mühlau, Prosessor. Französisch Dr. Körting, Prosessor, Geheimer Regierungsrat,  = Haustnecht, Prosessor, Oberstealschuls-Direktor.  = Haustnecht, Prosessor,  = Haustnecht, Prosessor,  = Haustnecht, Prosessor,  = Haustnecht, Prosessor,  realschuls-Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                           |                                     |
| Französisch  Dr. Körting, Prosessor, Geheimer Regierungsrat,  Saustnecht, Prosessor, Oberstellschaft Solthausen, Prosessor,  Saustnecht, Prosessor,  Saustnecht, Prosessor,  realschul=Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                     |
| Regierungsrat,  = Haustnecht, Professor, Ober- realschul=Direktor.  = Holthausen, Prosessor, Ober- realschul=Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                     |
| = Haustnecht, Professor, Ober-<br>realschul=Direktor.<br>= Holthausen, Prosessor,<br>= Hausknecht, Prosessor, Ober-<br>realschul=Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O 2000 0 1 1 1 2            |                                     |
| Englisch = Holthausen, Prosessor,<br>= Hausknecht, Prosessor, Ober-<br>realschul=Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | = Haustnecht, Professor, Ober=      |
| = Hausknecht, Prosessor, Ober=<br>realschul=Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Constitute                  | 1                                   |
| realschul=Direktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eu <b>grich</b>             | = Hollyausen, Prosessor. Oher=      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | realschul=Direktor.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Geschichte</b>           |                                     |

| Prüfungsfächer.             | Namen der Mitglieder.                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Geschichte                  | Dr. Robenberg, Professor.                                        |
| Erdtunde                    | = Krummel, Professor.                                            |
| Reine Mathematik            | = Pochhammer, Professor, Ge=<br>heimer Regierungsrat.            |
| Angewandte Mathematik       | = Stäckel, Professor.                                            |
| Physic                      | = Beber, Professor.                                              |
| Chemie nebst Mineralogie    | = Claisen, Prosessor, Geheimer                                   |
|                             | Regierungsrat,                                                   |
| Matauit Santasia            | = Haas, Professor.                                               |
| Botanik und Zoologie        | = Reinke, Professor, Geheimer Re                                 |
|                             | gierungsrat,<br>= Brandt, Professor.                             |
| Dānisch                     | = Gering, Professor.                                             |
|                             |                                                                  |
|                             | nz Hannover zu Göttingen.<br>  Dr. Biertel, Gymnasial=Direktorzu |
| Ausschluß der katholischen  | Göttingen, zugleich Direktor der                                 |
| Relionslehre                | Rommission,                                                      |
| 0.0                         | = Both, Direktor des Gymnasiums                                  |
|                             | nebst Realgymnasium zu Goslar.                                   |
| Evangelische Religionslehre |                                                                  |
|                             | Dr. Both, Direktor des Gymnasiums                                |
|                             | nebst Realgymnasium zu Goslar.                                   |
| Katholische Religionslehre  | Pagel, Pfarrer.                                                  |
| Philosopie und Pädagogik    | Dr. Baumann, Professor, Geheimer                                 |
|                             | Regierungsrat,                                                   |
| Danks                       | = G. E. Müller, Professor.                                       |
| Deutsch                     | = Henne, Prosessor, Geheimer Re                                  |
| Lateinisch und Griechisch   | gierungsrat.<br>= Leo, Professor,                                |
| culturing and stringing     | = Eduard Schwart, Professor.                                     |
| Hebräisch                   | D. Knoke, Prosessor, Konsistorialrat                             |
| Französisch                 | Dr. Stimming, Professor.                                         |
| Englisch                    | = Morsbach, Professor.                                           |
| Geschichte                  | = M. Lehmann, Professor, Ge-                                     |
|                             | heimer Regierungsrat,                                            |
|                             | = Busolt, Professor,                                             |
| (Guhtumba                   | = Brandi, Professor.                                             |
| Erdfunde                    | = H. Wagner, Professor, Ge-                                      |
| Moine Mathematik            | heimer Regierungsrat.                                            |
| Reine Mathematik            | = Felix Klein, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,             |
| 1                           | orefiremifacut,                                                  |

| Prüfungsfächer.                                                      | Namen der Mitglieder.                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reine <b>Nathematik</b><br>Angewandte Mathematik                     | Dr. Hilbert, Prosessor.  = Felix Klein, Prosessor, Geheimer Regierungsrat.                                                                                    |
| Physit                                                               | = Riecke, Professor, Geheimer Re-<br>gierungsrat.                                                                                                             |
| Chemie nebst Mineralogie                                             | = Wallach, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,                                                                                                              |
| Botanik und Zoologie                                                 | = Liebisch, Professor.<br>= Ehlers, Professor, Geheimer Re=<br>gierungsrat,<br>= Peter, Professor.                                                            |
| 8. Für die Prov                                                      | ing Bestfalen zu Münster.                                                                                                                                     |
| Allgemeine Prüfung mit<br>Ausschlußderkatholischen<br>Religionslehre | Dr. Rothsuchs, Provinzial=Schul=<br>rat, Geheimer Regierungsrat, zu=<br>gleich Direktor der Kommission.                                                       |
| Katholische Religionslehre                                           | = Fell, Professor.                                                                                                                                            |
| Evangelische Religionslehre                                          |                                                                                                                                                               |
| Philosophie und Padagogik                                            | Dr. Spicker, Professor, Geheimer                                                                                                                              |
| Deutsch                                                              | Regierungsrat,  = Rappes, Professor.  = Storck, Professor, Geheimer Re= gierungsrat, zugleich stellvertretender Direktor der Kommission,                      |
| Lateinisch und Griechisch                                            | - Jostes, Professor, - Zurbonsen, Professor am Gymanasium zu Münster Stahl, Professor, Geheimer Resgierungsrat, - Sonnenburg, Professor, - Hosius, Professor. |
| Hebrāisch                                                            | = Fell, Professor,                                                                                                                                            |
| Französich                                                           | Büchsel, Konsistorialrat.<br>Dr. Andresen, Prosessor,<br>= Mettlich, Lektor, Oberlehrer am                                                                    |
| Englisch                                                             | Symnasium zu Münster.<br>= Jiriczek, Prosessor, Privatdozent,<br>Haase, Lektor, Oberlehrer am Gym=                                                            |
| Besøichte                                                            | nasium zu Münster.<br>Dr. Niehues, Prosessor, Geheimer<br>Regierungsrat,                                                                                      |

| Prüfungsfächer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Namen der Mitglieder.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| िर्धाक्रीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dr. Spannagel, Prosessor,                      |
| Erdfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Meister, Professor.<br>= Lehmann, Professor. |
| Reine Mathematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = von Lilienthal, Professor,                   |
| vieine viuigemuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Blankenburg, Prosessor am Gym:                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nasium zu Burgsteinfurt.                       |
| Angewandte Mathematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. Holzmüller, Professor, Da:                 |
| angewanter Druigemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schinenbauschul = Direktor a. D. 311           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hagen i. 28.                                   |
| Physit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Pendweiler, Professor,                       |
| 7 3 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Puning, Professor am Gnm:                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nasium zu Münster.                             |
| Chemie nebst Mineralogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Salkowski, Professor,                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Buß, Prosessor,                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Stracke, Oberlehrer am Real:                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gymnasium zu Münster.                          |
| Botanik und Zoologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Zopf, Professor,                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Landois, Professor,                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arndt, Professor am Realgymnasium zu Jerlohn.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zu Hertogn.                                    |
| 9. Für die Proving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hessen=Rassau zu Marburg.                      |
| Allgemeine Brüfung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dr. Lahmener, Ober=Regierung!                  |
| Ausschluß der katholischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        |
| Religionslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vinzial=Schulkollegiums in Cosei.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zugleich Direktor der Kommission.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Aly, Professor, Gymnasial-Di-                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rektor zu Marburg, stellvertreienda            |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Direktor der Kommission.                       |
| Evangelische Religionslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Paulus, Gymnasial-Direktor zu              |
| Katholische Religionslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weilburg.<br>• Weber, Pfarrer.                 |
| Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Natorp, Professor,                           |
| # y it o   o p y it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Rühnemann, Professor.                        |
| Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Schröder, Prosessor,                         |
| - · ( · · <b>y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Elster, Professor.                           |
| Lateinisch und Griechisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Birt, Prosessor,                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Wentel, Professor.                           |
| Hebrāisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D. Budde, Professor.                           |
| Französisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Kissner, Prosessor.                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |

| Prüfungsfächer.                            | Namen ber Mitglieber.                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Englisch                                   | Dr. Bietor, Profesjor.               |
| Gefchichte                                 | Barrentrapp, Brofeffor,              |
|                                            | = Riefe, Profeffor,                  |
|                                            | Stoll, Brofefforam Friedriche-Bym-   |
|                                            | nafium zu Caffel.                    |
| Erdfunde                                   | Dr. Fifder, Brofessor,               |
|                                            | " Mle, Professor, Privatbozent.      |
| Rathematik mit Ginichluß                   |                                      |
| der Angewandten Mathe-                     |                                      |
| matif                                      | s Edm. Deg, Professor.               |
| Physit                                     | a Richard, Profeffor.                |
| Chemie nebst Mineralogie                   | . Binde, Brofeffor, Geheimer Re-     |
|                                            | gierungBrat,                         |
| 70 . ta                                    | Bauer, Professor.                    |
| Bolanik und Boologie                       | = Reichenbach, Profeffor an der      |
|                                            | ablerflychtschule zu Frankfurt a. M. |
| 10. Für bie 2                              | Rheinproving zu Bonn.                |
|                                            | Dr. Relfon, Provinzial=Schulrat in   |
| Ausschlußberkatholischen<br>Religionslehre | Roblenz, Direftor ber Kommiffion.    |
|                                            | D. Dr. Konig, Professor.             |
| Ratholische Religionslehre                 | Dr. Felten, Professor.               |
| Philosophie                                | . Erdmann, Profesior,                |
|                                            | = Baeumter, Profesior.               |
| <b>ூ</b> வர் <b></b> த்                    | = Bilmanns, Professor, Geheimer      |
|                                            | Regierungsrat,                       |
|                                            | # Ligmann, Professor.                |
| Lateinisch und Griechisch                  | = Bucheler, Professor, Geheimer      |
|                                            | Regierungsrat,                       |
|                                            | = Elter, Professor,                  |
|                                            | = Rabermacher, Brivatdozent,         |
|                                            | Leuchtenberger, Direttor des Fried=  |
|                                            | rich Wilhelms-Gymnasiums in Coln,    |
|                                            | Beheimer Regierungsrat.              |
| deprail d                                  | D. Dr. Ronig, Professor,             |
|                                            | Dr. Felten, Professor.               |
| Franzöfisch                                | - Foerster, Professor, Geheimer      |
|                                            | Regierungsrat,                       |
|                                            | = Baufineg, Brofeffor,               |
|                                            | = Mors, Professor am Stabtischen     |
|                                            | Gymnafium zu Bonn.                   |
| 1902.                                      | 82                                   |

| Prüfungsfächer.          | Namen der Mitglieder.                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                 | Dr. Trautmann, Professor,                                                        |
| <b>Besøi</b> te          | = Bulbring, Professor.<br>= Nissen, Professor, Geheimer Re-<br>gierungsrat,      |
|                          | Dr. D. von Bezold, Professor, Ge-<br>heimer Regierungsrat,                       |
|                          | = Jaeger, orbentlicher Honorar:<br>Professor, Geheimer Regierungsrat.            |
| Erdiunde                 | = Rein, Professor, Geheimer Re-                                                  |
| Reine Mathematik         | gierungsrat.<br>= Kortum, Professor,                                             |
| Angewandte Mathematik    | = Heffter, Professor Schwering, Direktor des                                     |
| Physik                   | Aposteln=Gymnasiums zu Cöln.<br>= Kaiser, Professor.                             |
| Chemie nebst Mineralogie |                                                                                  |
| Botanik und Zoologie     | = Anschütz, Professor.<br>= Strasburger, Professor, Ge-<br>heimer Regierungsrat, |
|                          | = Ludwig, Professor, zugleich stellver-<br>tretender Direktor der Kommission.    |

Berlin, ben 13. Juni 1902.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

Bekanntmachung.

U. II. 858.

# C. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare x., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persöuliche Berhältnisse.

98) Aufnahme junger Madden in Lehrerinnen=Bildungs: anstalten vor vollendetem 16. Lebensjahre.

Berlin, den 27. Mai 1902. Berschiedene in neuerer Zeit zu meiner Kenntnis gelangte Einzelfälle, bei welchen es sich behufs Zulassung von Bewerberinnen zur Lehrerinnenprüfung vor dem vollendeten 19. Lebenszighre um einen Altersdispens von mehr als 3 Monaten handelte, haben gezeigt, daß die Bestimmungen der diesseitigen Rundversfügungen vom 5. März 1898 — U. III. 356. U. III. D. — und 27. Februar 1900 — U. III. 574 — in den beteiligten Kreisen nicht überall Beachtung sinden.

Ich nehme hieraus Beranlassung, die Borschriften dieser Berfügungen in Erinnerung zu bringen und anzuordnen, daß sowohl die Direktoren der staatlichen und nichtstaatlichen öffentslichen Lehrerinnen=Seminare wie die Leiter und Leiterinnen aller privaten Beranstaltungen für die Borbereitung auf den Lehrerinnen=

beruf angewiesen werden,

bei der Aufnahme junger Mädchen vor vollendetem 16. Lebensjahre denselben keinen Zweifel darüber zu lassen, daß in dem vorzeitigen Eintritte in das Seminar oder in den Vorbereitungskursus für die Lehrerinnensprüfung keineswegs die Erteilung eines Dispenses von dem vorschriftsmäßigen Alter bei Ablegung der Lehrerinnensprüfung enthalten ist,

und in jedem Falle, in welchem einer Aspirantin bei der Aufnahme mehr als 3 Monate bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres fehlen, dem Mädchen und ihrem Vater bezw. dessen Stellvertreter ausdrücklich zu Protokoll zu eröffnen, daß bei der Weldung zur Lehrerinnenprüfung

auf einen Altersdispens nicht zu rechnen ist.

Dabei wird den Anstaltsleitern und Leiterinnen bemerklich zu machen sein, daß für sie bei etwaiger Nichtbeachtung der in Rede stehenden Borschriften unliebsame Folgen nicht ausbleiben würden.

Da Gesuche um Erteilung eines Altersdispenses von mehr als 3 Monaten behufs Zulassung zur Lehrerinnenprüsung grundsätlich nur in ganz dringenden Fällen berücksichtigt werden können, sind in den hierher zu richtenden Anträgen der zuständigen Propinzialbehörden auch die persönlichen Verhältnisse der betreffenden Bewerberin, auf welche es bei der Entscheidung hauptsächlich ankommt, näher zu erörtern.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien und Regierungen.
U. III. 2581. U. III. D.

99) Turnlehrerinnen=Prufung zu Berlin im Berbft 1902.

Für die Turnlehrerinnen-Prüfung, welche im Herbst 1902 in Berlin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Montag, der 24. November d. Is. und die folgenden Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens bis zum 1. Obtober d. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei derjenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt,

ebenfalls bis zum 1. Oktober d. Is. anzubringen.

Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in keinem Lehramte stehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Polizei-Präsidium in Berlin bis zum 1. Oktober d. Is. einzureichen. Ist der augenblickliche Aufenthaltsort einer Bewerberin nicht ihr eigentlicher Wohnsitz, so ist auch der letztere anzugeben.

Die Meldungen können nur dann Berücksichtigung sinden, wenn sie genau der Prüfungsordnung vom 15. Mai 1894 entsprechen und mit den nach § 4 derselben vorgeschriebenen Schrift-

stücken ordnungsmäßig versehen sind.

Die über Gesundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizubringenden Zeugnisse mussen in neuerer Zeit ausgestellt sein. Auf eine zuverlässige Feststellung der Gesundheit ist besonderes Gewicht zu legen.

Die Anlagen jedes Gesuches sind zu einem Befte

vereinigt einzureichen.

Berlin, den 12. Juni 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff.

Betanntmachung.

U. III. B. 1919.

## D. Öffentliches Bollsichulweien.

100) Gewährung von Gnabenbezügen an Hinterbliebene von nur auftragsweise beschäftigt gewesenen Lehrern.

Berlin, den 5. Juni 1902.

Der § 23 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. Marz 1897 (G. S. S. 25) trifft ausdrücklich nur Bestimmung über die Geswährung von Gnadenbezügen an die Hinterbliebenen 2c. von verstorbenen Lehrern, die entweder endgiltig oder einstweilig ansgestellt gewesen sind. Auf Grund dieser Bestimmung kann daher

nicht auch die Gewährung von Gnadenbezügen an die Hintersbliebenen von nur auftragsweise beschäftigt gewesenen Lehrern gefordert werden. Die Gewährung solcher Gnadenbezüge ist

vielmehr eine freiwillige Leistung ber Schulverbande.

Wie es aber nach dem Erlasse vom 15. Februar 1900 — U. III. C. 260 — (Centralbl. S. 407) als gerechtsertigt erachtet wird, daß einem nur auftragsweise beschäftigten Lehrer, dessen Anstellung lediglich hinausgeschoben ist, weil er seiner Militärpslicht noch nicht genügt hat, dieselbe Besoldung gewährt werde, welche er bei einstweiliger Anstellung in dem von ihm versehenen Amte erhalten haben würde, so erscheint es weiterhin billig, daß im Falle des Todes eines solchen Lehrers auch dessen hintersbliebenen nicht schlechter gestellt werden, als die Hinterbliebenen von Lehrern, die infolge ihrer Unbrauchbarkeit zum Wilitärdienst alsbald zur Anstellung gelangen konnten.

Die Königliche Regierung wolle daher in gegebenen Fällen durch Berhandlung mit den betreffenden Schulverbänden dahin wirken, daß diese die Gnadenbezüge bewilligen. Rötigenfalls sind den Schulverbänden dazu Beihilfen aus Kap. 121 Tit. 34

bezw. Tit. 36 zu gewähren.

An die Konigliche Regierung zu R.

Abschrift zur Kenntnis und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartzopff.

An

die übrigen Königlichen Regierungen und das Rönigliche Provinzial-Schulkollegium zu Berlin.

U. III. D. 1704. U. III. E.

101) Verpflichtung judischer Kinder zum Schulbesuche an judischen Feiertagen bezw. Dispensation von dieser Verpflichtung durch die Schulaufsichtsbehörde.

Der Straffenat des Königlichen Kammergerichts in Berlin hat unter dem 24. März 1902 in einer Straffache in betreff der Berpslichtung jüdischer Kinder zum Schulbesuche an jüdischen Feiertagen folgende Entscheidung getroffen:

"Nach § 61 des Gesetzes vom 23. Juli 1847 über die Berhältnisse der Juden sind die Juden schuldig, ihre Kinder zur regelmäßigen Theilnahme an dem Unterrichte in der Ortsschule während des gesetzlich vorgeschriebenen Alters anzuhalten oder

ihnen durch häusliche Unterweisung ober durch ordentlichen Besuch einer anderen vorschriftsmäßig eingerichteten öffentlichen ober Privat-Lehranstalt einen regelmäßigen und genügenden Unterricht in den Elementarkenntnissen zu Theil werden zu lassen. Rur zur Theilnahme an dem christlichen Religionsunterrichte sind die jüdischen Kinder nach § 62 a. a. D. nicht verpflichtet.

Da sonach eine regelmäßige Theilnahme für den Unterricht in den Ortsschulen vorgeschrieben und von den Unterrichtsgegenständen ausdrücklich nur der christliche Religionsunterricht ausgenommen ist, so besteht an sich für jüdische Kinder, wenn sie Ortsschule besuchen, die Berpslichtung, auch den an jüdischen Feiertagen an dieser Schule stattsindenden Unterricht zu besuchen.

Der Minister der geistlichen u. s. w. Angelegenheiten hat jedoch in den Erlassen vom 6. Mai 1859, 4. April 1868 und 5. April 1884 (abgedruckt bei Schneider und v. Bremen: das Bolksschulwesen im preußischen Staate, Bd. III S. 62, 63) ans geordnet, daß wenn die Eltern der jüdischen Kinder aus religiösen Motiven wünschen, daß ihre Kinder an den Sonnabenden und jüdischen Feiertagen von dem Besuche der Schule entbunden werden, diese Ansprücke Berücksichtigung sinden und die Kinder und zwar auch solche, welche die Volksschule besuchen, an diesen Tagen von der Theilnahme an dem Unterrichte durch die Schulausssichtsbehörden dispensirt werden sollen.

Die Eltern können sonach nicht für befugt erachtet werden, nach ihrem Belieben ihre Kinder an den jüdischen Feiertagen ohne Weiteres von dem Besuche der Schule sernzuhalten, viels mehr ist ihnen dies nur gestattet auf Grund einer von Seiten der Schulaussichtsbehörde erfolgten Dispensation, über deren Ertheilung die angezogenen Erlasse des Ministers ergangen sind.

Eine Schulversaumniß, die ohne diese Dispensation stattgefunden hat, kann daher als eine solche, für die ein genügender Grund vorliegt, nicht angesehen werden."

### Richtamtliches.

Bericht über die Thätigkeit der vom 1. Juni 1900 ab an 20 Gemeindeschulen der Stadt Berlin angestellten Schulärzte.

Die Stellung und Obliegenheiten des Schularztes wurden durch folgende Sate bestimmt:

Dem Schularzt liegt ob:

1. die Prüfung der für den ersten Eintritt in die Schule

angemelbeten Kinder auf ihre Schulfahigkeit;

2. die Prüfung der für den Nebenunterricht vorgeschlagenen Kinder auf körperliche und psychische Mängel; insbesondere auch auf ihre etwaigen Fehler an den Sinnesorganen, erforderlichen Falles unter Mitwirkung von Spezialärzten;

3. auf Ersuchen der Schulkommission bezw. des Rektors die Prüfung eines angeblich durch Krankheit am Schulbesuch

verhinderten Rindes;

4. die Abgabe eines schriftlichen, von den zuständigen

Organen der Schulverwaltung erforderten Gutachtens:

a) über vermutete oder beobachtete Fälle ansteckender Krank= heiten oder körperlicher Behinderungen von Schulkindern,

b) über vermutete oder beobachtete, die Gesundheit der Lehrer oder Schüler benachteiligende Einrichtungen des Schuls

hauses und seiner Geräte.

5. Der Schularzt ist verpflichtet, das Schulhaus einschließlich der Schulklassen während oder außerhalb des Unterrichts nach vorheriger Anmeldung bei dem Rektor in angemessenen Zeiträumen zu besichtigen und die von ihm beobachteten hygienischen Mängel dem Rektor mitzuteilen.

6. Die in amtlicher Eigenschaft gemachten Beobachtungen barf er nur nach Genehmigung der Schuldeputation ver=

öffentlichen.

7. Die Schulärzte werden periodisch zu Beratungen berusen, welche von einem dazu vom Vorsitzenden der Schuldeputation bestimmten Mitgliede der Schuldeputation geleitet werden.

8. Der Schularzt soll in der Nähe der Schule wohnen. Er erhält für jede Schule ein Honorar von jährlich 500 M.

Bu 1. Bon den 10 Schulärzten wurden im ersten Jahre ihrer Thätigkeit insgesamt 2547 für den ersten Eintritt in die Schule angemeldete Kinder auf ihre Schulfähigkeit untersucht, durchschnittlich von jedem 254 Kinder (Maximalzahl 312, Minimalzahl 190). Bon diesen wurden 231 d. i. 12,3% als unfähig zurückgestellt. Die weitaus größte Jahl der Kinder wurde durch die Schulkommissionen, eine kleine Anzahl durch die Rektoren, einzelne Kinder durch die Schuldeputation überwiesen. Die Untersuchungen wurden in der Wohnung des Arztes in Gegenzwart der Angehörigen vorgenommen.

Die Zurücktellungen erfolgten am häusigsten wegen allgemeiner Körperschwäche etwa 26%, wegen kurz vorher überstandener schwerer Krankheit, Scharlach, Diphterie etc. 16%, wegen Kranklichkeit (Rhachitis, Strophulose, Blutarmut etc.) etwa 16%, sosdann wegen ungenügender geistiger Entwickelung etwa 10%,

wegen chronischen Anngenkatarrhs (Tuberkulose) etwa 5%, außers dem wegen schwerer Herzsehler, Reuchhusten, Spilepsie, somstigen nervösen Erkrankungen, Hautkrankheiten, mangelhafter Sprachentwicklung 2c.

Durch die Nichtzulassung von Kindern mit Keuchhuften, durch Feststellung von Krätze, welche den Eltern nicht bekannt war, bei einem Kinde, wurde Weiterverbreitung dieser Krankbeiten

vorgebeugt.

Bei einer großen Anzahl von Kindern wurden Herzfehler, mehrere schwere Herzklappensehler mit Herzerweiterung festgestellt, in der Mehrzahl der Fälle waren dieselben den Eltern nicht bekannt. Dadurch, daß den Lehrern diese Fehler bekannt werden, können die Kinder beim Turnen, bei Laufübungen berücksichtigt und dadurch vor Schaden bewahrt werden.

Bei vielen Kindern mit Schwerhörigkeit und mangelhafter Durchgängigkeit der Nase, verursacht durch Wucherungen im Nasenrachenraum konnten die Eltern veranlaßt werden, die Kinder behandeln und dadurch von ihrem Leiden befreien zu lassen.

In den meisten Fällen sind den Eltern die Gebrechen der Kinder nicht bekannt oder werden dieselben sür verheilbar geshalten. So konnte z. B. bei einem Kinde, bei welchem hochgradige Schwerhörigkeit nach Ansicht der Eltern angeboren und unheilbar sein sollte, durch die veranlaßte Behandlung die Schwershörigkeit soweit gebessert werden, daß Flüstersprache, die früher e. auf 50 cm, r. auf 20 cm gehört wurde, auf 1½ resp. 3 m gehört werden konnte, wodurch die Schulsähigkeit erreicht wurde.

Bei einem Kinde mit Schieshals nahmen die Eltern an, daß das Leiden unheilbar sei. Auf Anraten des Schularztes entschlossen sich die Eltern zu einer Operation, durch welche das Kind dauernd von seinem Schieshals und der sich anschließenden

Wirbelsäulenverkrummung befreit wurde.

Die ursprünglich gehegten Befürchtungen, daß die Eltern den ärztlichen Untersuchungen Widerstand leisten würden, haben sich als unzutreffend erwiesen. Die Eltern zeigten sich sast aus nahmslos dankbar und entgegenkommend und nahmen die ihnen erteilten Ratschläge und Aufklärungen sehr gerne entgegen. Insbesondere mußten die Eltern vielsach über die Ernährung und Pflege der schwächlichen und an Blutarmut leidenden Kinder aufgeklärt werden.

Durch die mit den Untersuchungen verbundenen Rasschläge und Aufklärungen erwiesen sich dieselben als besonders segensreich, da in sehr vielen Fällen dadurch eine zweckmäßigere Behandlung der Kinder und durch eine solche ein besseres Gedeihen herbei=

geführt wird.

Die Zuruchtellung von Kindern mit ungenügender körperslicher und geistiger Entwickelung erweist sich sowohl für die Kinder als für die Schule vorteilhaft. Für die Kinder besteht die Mögslichkeit vor dem Eintritt in die Schule sich noch weiter zu kräftigen und zu entwickeln, die Schule selbst wird von unreisen Kindern bestreit, von welchen nur geringe und schwierig zu erzielende Leistungen erwartet werden können. In wie hohem Grade sich die geistige Entwickelung in verhältnismäßig kurzer Zeit vollziehen kann, zeigte ein Kind, welches bei der ersten Untersuchung völlig den Eindruck eines idiotischen nur zur Anstaltsbehandlung gezeigneten Kindes machte — auch seiner eigenen Umgebung —; im Berlauf eines Jahres hatte sich das Kind zu Hause körperlich und geistig soweit entwickelt, daß es als durchaus geeignet sür den Nebenunterricht gelten mußte.

Bu 2. Prüfung der für den Nebenunterricht vorgeschlagenen

Kinder.

Es wurden im ganzen während des ersten Jahres 248 Kinder bezüglich der Aufnahme in die Nebenklassen untersucht. Über die Untersuchungen werden Fragebogen ausgefüllt, welche dem Lehrer der Rebenklassen abschriftlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Untersuchungen müssen sehr sorgfältig ausgeführt werden, da es sich darum handelt, in erster Linie den geistigen Entwicklungszustand des Kindes sestzustellen. Neben dem mangelshasten geistigen Justand bestehen gerade bei diesen Kindern nicht selten andere Gebrechen; nach einzelnen Jusammenstellungen fanden sich Sprachgebrechen (Stottern, Stammeln) bei etwa 24% der Untersuchten, Schwerhörigkeit bei etwa 15%, Augenstörungen bei etwa 17%, bei der gleichen Anzahl Wucherungen im Nasensrachenraum.

Auch bei diesen Kindern fand sich eine große Anzahl von Störungen, welche durch eine Behandlung beseitigt werden können. Durch die erteilten Ratschläge konnte manche der Störungen auch

zur Beseitigung gebracht werben.

In ähnlicher Weise wie für die Nebenklassen wurde die Hilfe der Schulärzte für die Einrichtung der Stotterer-Kurse in Anspruch genommen. Es kann anerkannt werden, daß die Arzte in bereitwilligster Weise die betreffenden Untersuchungen, die sich auf ungefähr 100 Kinder erstreckten, vorgenommen haben.

Bu 3. Prüfung angeblich durch Krankheit am Schulbesuch

verhinderter Kinder.

Die Thätigkeit der Schulärzte behus Feststellung, ob bei Schulversäumnissen ein Krankheitszustand vorlag oder nicht, war im ganzen eine geringfügige. Nur ein Schularzt wurde irrstümlicherweise in zahlreichen Fällen beauftragt bei Kindern,

welche mit ärztlichen Attesten die Schule versäumten, Nachunter-

suchungen vorzunehmen.

Bei einem Teile der von den Schulärzten in der Wohnung aufgesuchten Kinder wurde die Schulfähigkeit erwiesen, bei einem andern etwa ebenso großen Teile fanden sich Krankheiten vor.

Ju 4. Abgabe von mündlichen und schriftlichen Gutachten. In sehr vielen Fällen wurden sowohl bei den Schulbesuchen als auch durch Zusendung der Kinder zum Schularzte teils auf Beranlassung der Schulbeputation, hauptsächlich aber auf Beranlassung der Rektoren der Gesundheitszustand von Schulkindem begutachtet und zwar meist mündlich. Während es sich bei den von der Schuldeputation erforderten Gutachten hauptsächlich um Feststellung von Geisteskrankheit, Epilepsie, Idiotie handelte, mußten auf Veranlassung der Rektoren hauptsächlich Kinder begutachtet werden hinsichtlich der Befreiung vom Turnen, vom Singen, von Handarbeit, sodann wegen Schwerhörigkeit und Kurzsichtigkeit.

In vielen Fällen waren die Gesuche um solche Befreiungen ungerechtfertigt, nicht selten mußten dieselben jedoch angeraten werden bei Herzsehlern, bei Bruchschäden, bei Folgezu-

ständen früherer Verletungen.

Kinder mit Augenkrankheiten oder mit Schwerhörigkeit wurden meist spezialärztlicher Behandlung überwiesen. Durch die eingeleitete Behandlung, durch Verordnung von Brillen 26. konnten in vielen Fällen Leiden beseitigt oder die Folgezustände gemildert werden.

Sehr häusig wurden die Schulärzte zu Rate gezogen, wem die Lehrer trankhafte Zustände bei den Kindern vermuteten, wenn dieselben krankhaftes Aussehen zeigten ober wenn die Leistungen

ploglich nachließen.

Die Schulbesuche wurden je nach Erfordernis und dem Bedürfnis der Schulleiter entsprechend in verschiedener Häufigkeit
gemacht, von einzelnen der Schulärzte wöchentlich einmal, von
anderen seltener alle 4 bis 6 Wochen. Wurden von den Rektoren
die Kinder zur Begutachtung in die Wohnung des Schularztes
geschickt, so waren die Schulbesuche seltener erforderlich.

Über die allgemeinen hygienischen Berhältnisse werden von

den Schularzten solgende Beobachtungen gemacht:

Mehrsach waren die Heizungsverhältnisse ungünstig. In einer Schule siel die frische Luft unterhalb der Heizungskörper zu hestig und kalt ein, was sich unangenehm bemerkbar machte, dem Ubelstande wurde abgeholsen.

Von 3 Schulen wird berichtet über unangenehmen Geruch, der sich schon beim Betreten des Schulhauses bemerkbar machte,

durch die Aborte und die Pissoirs, welche in den Schulhäusern sich besinden. In einer Schule wird der Geruch, der sich von der Abortanlage in die parterre und nach Süden gelegenen Klassen verbreitete, als scheußlich bezeichnet. Es wurde reichslichere Bespülung der Aborte und reichlichere Begießung der Pissoirwände empsohlen.

Die Einwirkung der Schulärzte beim Auftreten von Insfektionskrankheiten kam dadurch nicht voll zur Geltung, daß die Rektoren nicht angewiesen waren, die Erkrankungen dem Schulsarzte mitzuteilen, tropdem wurde in mehreren Fällen mit Erfolg

eingegriffen.

In einer Schule wurde auf Anraten des Schularztes bei starker Junahme von Scharlach und Masern (ungesähr 22 Fälle 'innerhalb 4 Tagen) eine Klasse auf 10 Tage geschlossen. Nach=

träglich traten keine weiteren Erkrankungen auf.

Wegen Masern wurden in einer Schule 2 Klassen auf Beranlassung des Schularztes geschlossen, weitere Erkrankungen an Wasern kamen dann in den Klassen nicht mehr vor. Die Desinsektion wurde durch die städtische Desinsektionsanstalt vorgenommen.

Nachdem in einer Berliner Schule vereinzelte Fälle von Trachom (ägyptischer Augenentzündung) vorgekommen waren, wurden in zwei Schulen von den Schulärzten in Verbindung mit einem Augenarzte sämtliche Kinder untersucht. Fälle von Trachom

wurden nicht vorgefunden.

Der besonders wichtigen Bekampfung der Tuberkulose konnte, da nur die neu aufzunehmenden Kinder alle untersucht wurden, noch nicht die genügende Ausmerksamkeit geschenkt werden, immer= hin wurden auch in dieser Beziehung Erfahrungen gesammelt, nach welchen kunftig größere Erfolge erzielt werden könnten. Abgesehen davon, daß eine Anzahl von mit Tuberkulose be= hafteten Rindern als nicht schulbesuchsfähig zurückgestellt wurden, konnte auch älteren Kindern genützt und ihre Heilung angebahnt So wurden z. B. einem Schularzte von dem Rektor werden. 5 ältere Anaben zur Untersuchung gestellt, welche auf beginnende Lugentuberkulose verdächtig waren. Bei dreien lag nur eine schwere Blutarmut vor, welche die Empfehlung der Knaben für die Kinderheilstätten an der Nordsee begründete, wohin die Anaben auch aufgenommen wurden und von wo sie sehr ge= bessert zurückkamen. Für einen Knaben, der eine beginnende Tuberkulose auswies, konnte die Aufnahme in eine Lungenheil= stätte erwirkt werden. Für den letzten, welcher eine vorgeschrittene Spizenaffektion hatte, konnte durch Überweisung an den zuständigen Armenarzt für Behandlung gesorgt werden; da der Knabe turz vor dem Abgang aus der Schule stand, entging er bald der

weiteren schulärztlichen Beobachtung.

Zum Zwecke der Beratung über schulärztliche Angelegensteiten wurde eine Bereinigung der Schulärzte geschaffen, in welcher die gemachten Erfahrungen mitgeteilt und folgende Borträge gehalten wurden:

1. Herr Projessor Dr. Silex: Beruf und Auge.

2. herr Dr. hartmann: Über Schulbanke.

3. Herr Professor Prostaner: Bentilation und Heizung.

- 4. Herr Dr. Hartmann: Schwerhörigkeit bei Schulkindern. 5. Herr Schularzt Dr. Strecker: Die Haltung der Schul-
- b. Herr Schularzt Dr. Strecker: Die Haltung der Schulkinder beim Lesen und Schreiben.

6. herr Dr. hartmann: Stellung des Schularztes.

- 7. Herr Schulinspektor Dr. v. Giznai: Über die Rebenklassen.
- 8. Herr Oberturnwart Dr. Luctow: Über Turnspiele.

An die Borträge schlossen sich Diskussionen. Im ganzen haben 11 Sitzungen stattgefunden.

### Personal-Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

### A. Behörben und Beamte.

Es ist verliehen worden:

dem Ober-Präsidenten der Rheinprovinz Wirklichen Geheimen Rat Nasse zu Koblenz der Rote Adler-Orden erster

Rlasse mit Eichenlaub;

dem Regierungs-Präsidenten von Hartmann zu Aachen der Charakter als Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat mit dem Range der Rate erster Klasse und

dem Kreis-Schulinspektor Koop zu Sigmaringen der Charakter als Schulrat mit dem Range eines Rates vierter Klasse

Es ist beförbert worden:

der Regierungs= und Schulrat Dr. Georg Flügel zu Trier zum Provinzial=Schulrat bei dem Provinzial=Schulkollegium zu Münster.

Es sind ernannt worden zu Kreis=Schulinspektoren:

der bisherige Seminarlehrer Rupka aus Rosenberg D. S., der bisherige Gymnasial=Oberlehrer Bruno Rieve aus Dt. Krone und

der bisherige Gymnasial-Oberlehrer Bolkmer aus Oppeln.

### B. Universitäten.

Es ist verliehen worden:

die Brillanten zum Roten Abler-Orden zweiter Klasse mit dem

Stern und Gichenlaub:

dem ordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Berlin Wirklichen Ober-Konsistorialrat D. Dr. Weiß;

der Rote Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Professor in der Katholisch=Theologischen Fakultät der Universität Bonn Dr. Heinrich Kellner;

ber Stern zum Königlichen Kronen-Orden zweiter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Breslau Geheimen Regierungsrat Dr. Galle.

Es find befördert worden:

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Ferdinand Holt= hausen zu Kiel zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität,

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Max Kaluza zu Königsberg zum ordentlichen Professor in der Philo=

sophischen Fakultät der dortigen Universität und

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Karl Schwarzschild zu Göttingen zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität.

Es sind ernannt worden:

der bisherige Privatdozent in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen Professor Dr. Leopold Ams bronn zum außerordentlichen Professor in derselben Fastultät und

der bisherige Privatdozent in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin Dr. Wilhelm von Seeler zum außer= ordentlichen Professor in derselben Fakultät, sowie

beim Hygienischen Institut der Universität Berlin der Assistent Privatdozent Dr. Martin Ficker zum Abteilungs=

porfteher und

der außerordentliche Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Breslau Dr. Alfred Schaper zum Absteilungsvorsteher am dortigen Anatomischen Institut.

### C. Tednische Hochschulen.

Die Wahl des etatsmäßigen Professors Kammerer zum Rektor der Technischen Hochschule zu Berlin für die Amtsperiode vom 1. Juli 1902 bis dahin 1903 ist bestätigt worden. Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden:

dem Borsteher der Abteilung für Baumaterialprüfung der Mechanisch = Technischen Bersuchsanstalt zu Charlotten =

burg Ingenieur Max Gary und

dem Borsteher der Abteilung für Papierprüfung bei der: selben Anstalt Wilhelm Herzberg.

In gleicher Eigenschaft find versetzt worden:

die etatsmäßigen Professoren Boost und Werner von der Technischen Hochschule zu Aachen an die Technische Hoch:

schule zu Berlin.

Der bisherige Regierungs= und Baurat von Borries zu Hannover ist zum etatsmäßigen Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin- unter gleichzeitiger Berleihung bes Charakters als Geheimer Regierungsrat ernannt worden.

### D. Runft und Biffenschaft.

Die von der Atademie der Wiffenschaften zu Berlin vollzogenen Bahlen des ordentlichen Professors an der Universität Halle Dr. Konrad Burdach und des Direktors am Munz-Rabinet der Königlichen Museen zu Berlin Professors Dr. Heinrich Dressel zu ordentlichen Mitgliedern ihrer Philosophisch-Historischen Rlasse sind bestätigt worden.

Das Pradikat "Professor" ist beigelegt worden:

bem Arzt Dr. August Hoffmann zu Duffelborf,

bem Arzt Dr. Robert Kutner zu Berlin,

dem Privatgelehrten Gustav Adolf Leinhaas zu Kronberg (Taunus),

dem Lehrer Arabischer Dialekte am Seminar für Drientalische Sprachen zu Berlin Dr. Bruno Meigner und

dem Komponisten und Musiklehrer, Mitgliede der Königlichen Atademie der Kunste zu Berlin Philipp Schat:

wenka zu Charlottenburg.

Am Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin ist der Assistent Professor Dr. Wilhelm Kolle zum Abteilungsvorsteher und der Assistent Professor Dr. August Wassermann zum Abteilungsleiter ernannt worden.

### E. Höhere Lehranstalten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Rlasse:

dem Direktor des Realgymnasiums zu Stralsund Dr. Roese und dem Oberlehrer an derselben Anstalt Professor Dr. Gengen.

In gleicher Eigenschaft find versetzt bezw. berufen worden: die Oberlehrer:

Brebbin von der Oberrealschule der Franckschen Stiftungen

zu Halle a. S. an die Realschule zu Rixdorf,

Dr. Erdmann von der Realschule zu Kattowit an die Oberrealschule zu Graubeng,

Heinrich vom Progymnasium zu Kempen i. Posen an bas

Gymnasium zu Krotoschin,

Horstmann vom Gymnasium zu Krotoschin an bas Friedrich Wilhelms-Gymnasium zu Posen,

Professor Hossenfelder vom Gymnasium zu Strasburg 28. Pr. an das Biktoria-Gymnasium zu Potsdam,

Dr. Maire an der Hohenzollernschule zu Schöneberg an das Königstädtische Gymnasium zu Berlin und

Dr. Smalian von der höheren Maddenschule zu Barmen an die Realschule II zu Hannover.

Es sind befördert worden:

der Oberlehrer am Realgymnasium zu Reisse Professor Dr. Egon Huckert zum Direktor des Gymnasiums zu Patschtau und

der Direktor der Realschule zu Elmshorn Dr. Gotthelf Willenberg zum Direktor des Realgymnasiums zu

Oberhausen.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Symnasium:

zu Breslau (Friedrichs=Gymnasium) der Hilfslehrer Dr. Ahrens,

zu Lissa der Hilfslehrer Beer,

zu Inowrazlaw der hilfslehrer Behrens,

zu Berlin (Askanisches Gymnasium) der Schulamtskandidat Dr. Bilt,

zu husum der hilfslehrer Bredfeldt,

zu Berden ber hilfslehrer Brodthage,

au Breslau (König Wilhelms-Gymnasium) der Hilfslehrer Brügmann,

zu Aachen (Kaiser Wilhelms=Gymnasium) der Hilfslehrer Dr. Caesar,

zu Besel der Hilfslehrer Classen,

zu Berlin (Friedrichs=Gymnasium) der Schulamtskandidat Cohn,

zu Greifenberg i. P. ber Hilfslehrer Fabricius,

zu Posen (Friedrich Wilhelms=Gymnafium) die Hilfslehrer Dr. Fredrich, Dr. Moris und Redlich,

au Gludstadt der Hilfslehrer Frese,

```
zu Rendsburg ber hilfslehrer Gengen,
  zu Schneidemuhl die Hilfslehrer Gossow und Dr.
    Siewert,
  zu Naumburg a. S. (Dom-Gymnasium) der Hilfslehrer
    Dr. Göte,
  zu Berlin (Gymnasium zum grauen Rloster) der Soul-
    amtstandibat Dr. Rern.
  zu Gart ber hilfslehrer Rleitamp,
  zu Bromberg die Hilfslehrer Klose und Dr. Stolten=
    burg,
  zu Guben der Schulamtstandidat Rühn,
  zu Schrimm der Hilfslehrer Dr. Leitsich,
  zu Ratibor ber Hilfslehrer Dr. Munscher,
  zu Köslin die Hilfslehrer Nicol und Dr. Rottlander,
  zu Saarbruden ber hilfslehrer Dr. Rieten,
  zu Eisleben der Schulamtstandidat Pfautsch,
  ju Linden der Hilfslehrer Biedert,
  zu Rogasen ber Sufslehrer Dr. Richter,
  zu Coln (Friedrich Wilhelms-Gymnasium) der Hilfslehrer
    Dr. Schmid,
  zu hildesheim (Andreanum) der hilfslehrer Dr. Schramm,
  zu Fraustadt der Hilfslehrer Dr. Schulz,
  zu Danzig (Königliches Gymnasium) der Hilfslehren
    Shulz,
  zu Posen (Berger-Gymnasium) der Hilfslehrer Stiller,
  zu Hadersleben der Hilfslehrer Dr. Stuve,
  zu Flensburg der hilfslehrer Dr. Sundermeier,
  zu Wilhelmshaven der hilfslehrer Dr. Teufch,
  zu Graubeng ber hilfslehrer Dr. Tieg,
  zu Düsseldorf (Königliches Gymnasium) der Hilfslehrer
    Ufer,
  zu Dramburg der Hilfslehrer Uhl und
  zu Bandsbet ber Hilfslehrer Dr. Bulf;
am Realgymnasium:
  zu Erfurt der Schulamtskandidat Henkel,
  zu Dt. Wilmersdorf (Reform=Realgymnafium) der Schuls
    amtskandidat Klatt,
  zu Bromberg die Hilfslehrer Dr. Anuth und Ruwert,
  ju Duisburg ber Bilfelehrer Reuhoff,
  zu Nordhausen der Schulamtskandibat Rettig,
  zu Reisse die Hilfslehrer Dr. Schade und Bogel,
  zu Halberstadt ber Lehramtspraktikant Schäffer und
  zu Frankfurt a. D. der Schulamtskandibat Schirmer;
```

an ber Oberrealschule:

zu Essen ber Hilfslehrer Schmitt;

am Progymnasium:

zu Rempen i. Posen ber hilfslehrer Böckler,

zu Tremessen ber Hilfslehrer Dorn und

zu Neumark i. Westpr. der Hilfslehrer Friedenthal und der kommissarische Oberlehrer Metner;

am Realprogymnasium:

zu Rauen der Schulamtskandidat Dr. Ernst Schulz; an der Realschule:

zu Berlin (3.) der Schulamtstandidat Beder,

zu Duffeldorf der Hilfslehrer Muller,

zu Berlin (1.) der Schulamtskandidat Rosenthal,

zu Berlin (13.) der Schulamtstandidat Dr. Sachs,

zu Berlin (4.) der Schulamtstandidat Dr. Schlager,

zu Gardelegen der Schulamtskandidat Dr. med. Schmidt,

zu Sonderburg der Hilfslehrer Steckmet und

zu Otterndorf der Hilfslehrer Ulms.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare. 5 ist verliehen worden:

der Rote Adler=Orden vierter Klasse:

dem Seminar-Oberlehrer Marman zu Ober=Glogau;

der Königliche Kronen-Orden vierter Klasse:

den ordentlichen Seminarlehrern Ender und Richter zu Ober=Glogau.

ı gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

die Seminar-Direktoren:

Dr. Hippel von Ratibor nach Langfuhr und Pelz von Paradies nach Fraustadt.

i sind befördert worden: zu Seminar-Direktoren:

am Shullehrer=Seminar zu Werl der kommissarische Seminar=Direktor Kreis=Schulinspektor Buchholz daselbst,

am Schullehrer=Seminar zu Segeberg der bisherige Seminar=Oberlehrer Dr. Girardet daselbst,

am Lehrerinnen-Seminar zu Augustenburg der bisherige Seminar-Oberlehrer Kannegießer daselbst,

am Schullehrer-Seminar zu Tondern der bisherige Kreis-Schulinspektor, derzeitiger kommissarischer Seminar-Direktor

Dr. Heinrich Annkel daselbst und

an dem neugegründeten Lehrerinnen-Seminar zu Breslau der bisherige Kreis=Schulinspektor Berhard Stein zu Bochum.

jum Seminar-Dberlehrer:

am Lehrerinnen=Seminar zu Trier der bisherige ordentlik Seminarlehrer Braune aus Friedeberg N. P.;

zu orbentlichen Seminarlehrern:

am Schullehrer-Seminar zu Löbau der Praparandenlehm

Gaidies zu Lögen und

am Schullehrer=Seminar zu Dt. Krone der bisherige Zweil Praparandenlehrer Alogs Schulz zu Graudenz.

Es sind angestellt worden:

am Lehrerinnen=Seminar zu Burgsteinfurt die bisherig Oberlehrerin an der städtischen höheren Mädchenschule p Landsberg a. W. Marie Martin als ordentlich Seminarlehrerin unter Belassung des Titels "Ober lehrerin" und

am Schullehrer=Seminar zu Löbau der bisherige tom missarische Seminarlehrer Peters von dort als ordent

licher Seminarlehrer.

### G. Praparandenanstalten.

Es sind angestellt worden:

als Vorsteher und Erste Lehrer:

an der neubegründeten Präparandenanstalt zu Lyck im bisherige Seminarlehrer Anders zu Ragnit und

an der neubegründeten Präparandenanstalt zu Rawitist der bisherige ordentliche Lehrer am Lehrerinnen-Semus zu Posen Juhnke.

H. Taubstummen= und Blindenanstalten.

In gleicher Eigenschaft ist berufen worden:

der ordentliche Lehrer Waßel von der Anstalt des preußschen Provinzial=Bereins für Blindenunterricht zu Königk berg i. Pr. an die Provinzial=Blindenanstalt zu Halle a.S

Es sind befördert worden:

der Zweite Lehrer an der Wilhelm=Augusta=Provinziel Blindenanstalt zu Königsthal bei Langfuhr Friedrick Zech zum Direktor dieser Anstalt;

zu ordentlichen Lehrern:

der bisherige Hilfslehrer an der Provinzial=Taubstummen austalt zu Weißenfels Kunze und

der bisherige Hilfslehrer an der Provinzial-Blirdenanital zu Halle a. S. Klauert.

Es sind angestellt worden als Hilfslehrer:

an der Provinzial-Taubstummenanstalt:

zu Halberstadt der bisherige Lehrer an der katholischen Privatschule zu Gommern Rittmeier und

zu Halle a. S. der bisherige Volksschullehrer Sommer zu Mühlberg a. E.;

an der Provinzial-Blindenanstalt:

zu Halle a. S. der bisherige Bolksschullehrer Müller aus Crottorf.

### J. Öffentliche höhere Madchenschulen.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler=Orden vierter Klasse:

dem Direktor der evangelischen höheren Mädchenschule und Lehrerinnen-Bildungsanstalt zu Koblenz Dr. Hessel. dem Oberlehrer an der höheren Mädchenschule und dem Lehrerinnen-Seminar der Franckschen Stistungen zu Halle a. S. Friedrich Brandt ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

#### K. Ausgeschieben aus bem Umte.

sestorben:

Bürcklein, Realgymnasial=Oberlehrer zu Berlin und Josten, Progymnasial=Oberlehrer zu Linz a. Rhein.

n den Ruhestand getreten:

Schräder, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Attendorn, unter Verleihung des Königlichen Kronen-Orbens dritter Klasse.

usgeschieden, Anlaß nicht angezeigt:

Ziebell, Taubstummenlehrer zu Rössel.

## Inhaltsverzeichnis des Juli-Heftes.

Seite

- 1. 95) Ausführung des unterm 20. Mai d. Is. Allerhöchst vollzogenen fünsten Rachtrages zum Rormaletat vom 4. Mai 1892, betreffend die Besoldungen der Leiter und Lehrer der höheren Unterrichtsanstalten. Erlaß vom 24. Mai d. Is. 447

| 96)       | Ordnung der Schlußprüsungen bei den Kursen behus Aus- bildung von Beamten im praktischen Gebrauche der russischen Sprache in Berlin, Danzig und Bromberg. Bom 27. Mai d. 38. | A |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 97)       | d. Is.<br>Zusammensetzung der Königlichen Bissenschaftlichen Prüfungskommissionen für das Etatsjahr 1902. Bekannt-<br>machung vom 18. Juni d. Is.                            | 4 |
| -         | Aufnahme junger Mädchen in Lehrerinnen-Bildungsan-<br>stalten vor vollendetem 16. Lebensjahre. Erlaß vom                                                                     |   |
| 99)       | 27. Mai d. Is.<br>Turnlehrerinnen-Prüsung zu Berlin im Herbst 1902. Be-<br>kanntmachung vom 12. Juni d. Is.                                                                  | 4 |
| D. 100)   | Gewährung von Gnadenbezügen an Hinterbliebene von nur<br>auftragsweise beschäftigt gewesenen Lehrern. Erlaß vom<br>5. Juni d. 38.                                            | £ |
| 101)      | Berpflichtung judischer Kinder zum Schulbesuche an judischen Feiertagen bezw. Dispensation von dieser Berpflichtung durch die Schulaussichtsbehörde. Entscheidung des Straf- | • |
|           | senats des Königlichen Kammergerichts vom 24. März d. 38.                                                                                                                    | 4 |
|           | Richtamtliches.                                                                                                                                                              |   |
|           | Bericht über die Thätigkeit der vom 1. Juni 1900 ab an 20 Gemeindeschulen der Stadt Berlin angestellten Schulärzte                                                           | ļ |
| Bersonali | en                                                                                                                                                                           | 1 |
| ,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                        |   |

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

N 8 u. 9.

Berlin, den 21. August

1902.

## A. Behörden und Beamte.

102) Erhebung von Einrückungsgebühren für Ver=
öffentlichungen in den Regierungs=Amtsblättern.

Berlin, den 25. Juni 1902.

Rachstehender Runderlaß der Herren Minister der Finanzen und des Innern vom 14. Juni d. Is., betreffend die Erhebung von Sinrückungsgebühren für Veröffentlichungen in den Regierungs= Amtsblättern, wird nebst Anlage zur Kenntnisnahme mitgeteilt.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An ie nachgeordneten Behörden.

A. 906.

Berlin, den 14. Juni 1902.

Euerer Hochwohlgeboren lassen wir unter Bezugnahme auf en in Folge unseres Runderlasses vom 21. Oktober v. Is. — a. 2271, F. M. I. 9431 — erstatteten Bericht in der Anlage ie Grundsäte zugehen, nach welchen künftig die Frage zu entsheiden ist, ob für Veröffentlichungen in den Regierungs-Amtsslättern Einrückungsgebühren zu erheben sind oder nicht.

Die Grundsätze treten am 1. Juli d. 38. in Kraft.

Alle diesen Grundsätzen zuwiderlaufenden Bestimmungen üherer Erlasse sind mit diesem Zeitpunkte aufgehoben.

Der Finanzminister. Der Minister des Innern. Im Auftrage: Germar. Im Auftrage: v. Bischoffshausen.

e Herren Regierungs-Prafidenten.

9R. b. J. I. a. 822. F. M. I. 4697 II.

84

Grundsäte, betreffend die Erhebung von Einrückungs: gebühren für Beröffentlichungen in den Regierungs: Amtsblattern.

1. Bekanntmachungen der Staatsbehörden, welche im ausschließlichen Interesse der Staatsverwaltung erlassen werden, oder für welche die Kosten von der Staatsverwaltung zu tragen sein würden, sind unentgeltlich zu veröffentlichen (Staatsministerialbeschluß vom 6. März 1832 und Runderlassvom 25. April 1832).

Ebenso sind die Bekanntmachungen der Staatsbehörden, welche im dienstlichen Interesse zur Ersparung der sonst noch wendigen schriftlichen Nittheilungen an die nachgeordneten Behörden erfolgen, kostenfrei in das Amtsblatt aufzunehmen. Für alle übrigen Bekanntmachungen der Staatsbehörden sind Eins

rudungsgebühren zu erheben.

2. Wegen der Berrechnung der Einrückungsgebühren im Bekanntmachungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften als Gerichtskosten verbleibt es bei dem bisherigen Versahren (Erlasse des Justizministers vom 11. Oktober 1859 — Justiz-Min VI. S. 330 — und 17. Juni 1869 — a. a. D. S. 127 —)

3. Die Einrückungsgebühren für Bekanntmachungen der Auseinandersetzungsbehörden werden nach den Borschrifter des Runderlasses vom 10. Oktober 1877 (Min. Bl. f. d. i. S. S. 277) verrechnet.

4. Die Bekanntmachungen der Reichsbehörden sind kostenstein aufzunehmen, falls die Kosten der Beröffentlichung aus:

schließlich der Reichskasse zur Last fallen würden.

Die Veröffentlichungen der Oberpostdirektionen himschilich der als herrenlos vorgefundenen Reisegepäcktücke u. s. vind indessen gebührenpflichtig (Runderlaß vom 1. März 1871 — M. Bl. S. 58 —).

Die Aufnahme der Bekanntmachungen der Militärbis hörden in die Amtsblätter hat kostenfrei zu erfolgen (Erlaß

vom 15. Juli 1896 — M. Bl. S. 138 —).

5. Die Bekanntmachungen der Provinzial=, ständischer und Gemeindebehörden sowie von Korporationen und Privaten sind gebührenpflichtig, soweit sie nicht durch Aller-

höchste Erlasse als gebührenfrei zugelassen sind.

Diejenigen ständischen, zu einer gemeinnützigen Wirksamken berufenen Institute, namentlich die Provinzial= und städtischen Feuer=Sozietäten, sowie die Landarmen= und Korrektion. Anstalten, welchen die Stempelfreiheit bewilligt ist, haber für die Veröffentlichung ihrer Bekanntmachungen durch die Amis-

blätter keine Gebühren zu entrichten (Allerh. Ordre vom 23. April 1839, Berf. vom 11. Mai 1839 und 4. Juni 1884).

6. Wegen unentgeltlicher Beröffentlichung von Steckbriefen u. s. w. s. Allerhöchste Ordre vom 3. Februar 1843 und Berfügung vom 25. Februar 1843.

7. Alle diesen Grundsätzen zuwiderlaufenden Bestimmungen

früherer Erlasse treten außer Kraft.

103) Aushändigung der Zinsscheine hinterlegter Privat= kautionen zu dem dem Fälligkeitstage vorhergehenden Einlösungstage.

Berlin, den 3. Juli 1902.

Nachstehender Runderlaß des Herrn Finanzministers vom 14. Juni d. Is. wird zur gleichmäßigen Beachtung mitgeteilt.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die nachgeordneten Behörden.

A. 988.

Berlin, den 14. Juni 1902.

In Ergänzung der Borschrift im § 117. Abs. 1 der Gesichäftsanweisung für die Regierungs-Hauptkassen vom 21. Mai 1887 bestimme ich, daß die Zinsscheine zu den von Unternehmern 2c. hinterlegten Privatkantionen, welche abweichend von der in dem Munderlasse vom 2. August 1860 (M. Bl. f. d. i. B. Seite 198) aufgestellten Regel den Kautionsbestellern nicht beslassen worden, sondern mit den Kautionspapieren zur Niederslegung gelangt sind, den Kautionsbestellern schon zu dem vor dem eigentlichen Fälligkeitstage liegenden Zeitpunkt ausgehändigt werden dürsen, von welchem ab nach den öffentlichen Bekanntsmachungen die Einlösung der Zinsscheine erfolgt.

Der Finanzminister. Im Auftrage: Germar.

An jämmtliche Königliche Regierungen und an die Königliche Winisterial-, Wilitär- und Bau-Kommission zu Berlin.
1. 2612.

104) Formen der Anstellung der mittleren, Kanzlei= und Unterbeamten.

Berlin, den 7. Juli 1902. Über die bei der Anstellung der mittleren, Kanzlei= und 29\* Unterbeamten zu beobachtenden Formen wird für den diesseitigen

Geschäftsbereich Folgendes bestimmt.

Den mittleren und Kanzleibeamten sind bei der Berleihung etatsmäßiger Stellen Anstellungsurfunden in der Form von Bestallungen auszuhändigen, zu denen ein Stempel von 1,50 Mzu verwenden ist. Sosern mittlere und Kanzleibeamte zunächst auf Kündigung angestellt werden, ist für sie bei der ersten etatsmäßigen Anstellung eine stempelpslichtige Bestallung auszusertigen und sväter die vorbehaltene Kündigung durch eine stempelsreie Berfügung zurückzunehmen. Für die Unterbeamten ist dagegen ohne Rücksicht darauf, ob sie auf Kündigung ober unsündbar angestellt werden, überall von der Aussertigung einer förmlichen Bestallung, also auch von einer Stempelverwendung abzusehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Studt.

An die nachgeordneten Behörden.

A. 702.

## B. Universitäten und Technische Hochschulen.

105) Gleichstellung des mit der Universität Straßburg in Verbindung stehenden Chemischen Laboratoriums des Prosessors Dr. Erlenmener und des Privatdozenten Dr. Kreut mit den staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs= und Genuhmitteln bei der Ausbildung von Nahrungsmittel=Chemikern.

Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß in Esaß-Lothringen das in Berbindung mit der Universität stehende Chemische Laboratorium des Professors Dr. Erlenmeyer und des Privatdozenten Dr. Kreut in Straßburg den staatlichen Anstalten gleichgestellt worden ist, an denen die nach § 16 Abs. ! Ziff. 4 und Abs. 4 der Prüsungsvorschristen für Nahrungsmittel-Chemiter (Centrol. 1895 S. 433) vorgeschriebene 1½ jährige prattische Thätigkeit in der technischen Untersuchung von Nahrungsund Genußmitteln zurückgelegt werden kann.

Berlin, den 5. Juli 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

Befanntmachung. M. 7051. U. I.

## C. Aunft und Bissenschaft.

106) Einführung eines neuen Lehrplanes für den Zeichenunterricht in den Übungsschulen einzelner Lehrer= seminare.

Berlin, den 12. Juni 1902.

Es ist in Aussicht genommen, den beifolgenden Lehrplan für den Zeichenunterricht in der Volksschule, der im laufenden Jahre in den Gemeindeschulen der Stadt Berlin zur Einführung gelangt, demnächst in den Übungsschulen einiger Lehrerseminare versuchsweise durchzuführen.

Der nach diesem Plane zu erteilende Unterricht scheibet sich

in Freihandzeichenunterricht und Linearzeichenunterricht.

Im Freihandzeichenunterricht soll die naive Auffassungs= und Darstellungsweise des Kindes allmählich zu einem bewußten Besobachten und Wiedergeben der Dinge seiner Umgebung entwickelt und seinem natürlichen Gestaltungstrieb Gelegenheit zur Besthätigung gegeben werden. Die Schüler sollen die zu zeichnenden Gegenstände selbständig und frei, d. h. möglichst ohne Anwendung von Hilfsmaßen und Hilfskonstruktionen auffassen und in allem Wesentlichen getreu darstellen lernen. Ihre Hand soll zu einer freien und sicheren Linienführung befähigt werden.

Der Linearzeichenunterricht hat die Aufgabe, das räumliche Vorstellungsvermögen der Schüler zu entwickeln und sie in der Anfertigung sauberer und korretter Zeichnungen, sowie im Gebrauch von Zirkel, Lineal und Ziehseder zu üben. Die Schüler sollen dadurch, daß sie einsache Gegenstände geometrisch darstellen und Projektionszeichnungen lesen lernen, insbesondere für den hand=

werklichen Beruf vorbereitet werden.

Der Lehrplan ist so gestaltet, daß er sich unter entsprechender Beschränkung des für die einzelnen Unterrichtsstusen vorgesehenen Lehrstoffs auch auf einsachere Schulverhältnisse anwenden läßt. Um die in dieser Richtung bereits eingeleiteten Bersuche noch weiter auszudehnen, soll auch in den Übungsschulen einiger Lehrerseminare der Zeichenunterricht probeweise nach dem neuen Plane eingerichtet werden. In erster Linie kommen solche Anstalten in Betracht, an denen der Zeichenunterricht in der Hand von Lehrern liegt, die an einem der an der hiesigen Königlichen Kunstschule abgehaltenen fünsmonatigen Zeichenkurse teilgenommen haben. Sodann wird zu beachten sein, ob die örtlichen Bershältnisse die Beranstaltung des geplanten Bersuches gestalten und ob insbesondere Aussicht dafür vorhanden ist, daß der mit der Leitung des Unterrichts betraute Lehrer während der zur vollen

Durchführung des Versuches erforderlichen Zeit an der Anstalt verbleibt.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

U. IV. 1648. U. III. U. III. A.

Lehrplan für ben Zeichenunterricht in ber Boltsschult.

#### I. Freihandzeichnen.

Allgemeine Lehraufgabe.

Der Zeichenunterricht soll die Schüler befähigen, die Natur und die Gegenstände ihrer Umgebung nach Form und Farbe zu beobachten und das Beobachtete einfach und klar darzustellen.

Unterstufe.

Beichnen aus bem Gebächtnis.

Mittel= und Oberftufe.

Beichnen nach bem Gegenstand.

#### A. Unterstufe.

Erstes, zweites und brittes Schuljahr.

Im ersten Schuljahr sind besondere Unterrichtsstunden sür den Zeichenunterricht nicht angesetzt. Derselbe wird in den sür den deutschen Unterricht bestimmten Stunden mit erteilt.

Lehraufgabe: Einfache Gegenstände aus dem Gesichtstreite des Schülers werden aus dem Gedächtnis dargestellt. Beispiele: Pflaume, Kette, Brille, Ei, Löffel, eisörmiges Blatt, Reisen. Wagenrad, Zifferblatt, Bilderrahmen, Aufgabenheft, Briefumsschlag, Fenster, Thür, Papierhut, Drachen, Dachgiebel, Schild, Säge, Art, Messer, Hufeisen, Zange, Schere, Blätter verschiedener Form u. s. w.

Gezeichnet wird mit Kohle, Kreide oder Farbstift auf Packpapier, das an aufstellbaren Papptafeln befestigt wird. Ein Teil der Schüler zeichnet an Schultafeln. Der Unterricht ift Klassenunterricht.

Der Zweck der Zeichenübungen auf dieser Stuse ist, die Erziehung des Auges und der Hand anzubahnen. Die Zeichnung soll darthun, ob der Schüler das Wesentliche der Form des dargestellten Gegenstandes klar erfaßt hat. Das Abzeichnen bestimmter Vorbilder ist auf dieser Stuse noch nicht Aufgabe des Unterrichts.

Alle Formen sind frei und ohne Auslegen der Hand zu zeichnen. Hilfslinien sind bei der Wiedergabe einfacher Formen nicht anzuwenden. Die Schüler sind anzuhalten, die zu zeichnende Form möglichst in einem Juge rasch auszuführen und das Berfehlte so lange stehen zu lassen, die durch Wiederholung der Übung das Richtige getroffen ist. Vorlagen jedweder Art sind hier wie überhaupt ausgeschlossen.

Bei der Behandlung des oben angegebenen Lehrstoffs ist

im allgemeinen folgender Weg einzuschlagen:

Der Lehrer läßt den darzustellenden Gegenstand von den Schülern versuchsweise aus dem Gedächtnis zeichnen, um sestzustellen, welche Vorstellung die Kinder von dem Gegenstande haben. An der Hand dieser Zeichnungen stellt er mit den Schülern zussammen die Hauptmerkmale des Gegenstandes sest. Alsdann wird dieser von mehreren Schülern an die Schultaseln gezeichnet. Hierbei sich ergebende Fehler werden berichtigt. Alle Schüler zeichnen sodann den Gegenstand aus dem Gedächtnisse auf das Papier.

#### B. Mittelstufe.

#### Viertes und fünftes Schuljahr.

Lehraufgabe: Der Unterricht geht von dem Zeichnen aus dem Gedächtnis zu dem Zeichnen nach dem Gegenstande über. Als Vorbilder dienen flache Gegenstände, insbesondere Natursormen. Nach denselben Gegenständen werden Übungen im Treffen von Farben in der freien Wiedergabe mit dem Pinsel, ohne Vorzeichnung, vorgenommen. Unter günstigen Umständen kann hier auch schon mit dem Zeichnen nach einsachen Gebrauchsgegensständen (s. sechstes Schuljahr) begonnen werden. Das Zeichnen aus dem Gedächtnis wird, auch nachdem der Unterricht zum Zeichnen nach dem Gegenstande übergegangen ist, fortgesetzt.

#### Beispiele für das vierte Schuljahr:

Naturblätter, Schmetterlinge und Libellen von einfacher Gestalt, wie: Wegerich, Maiglöcken, Perückenstrauch, Rotbuche, Flieder, Pfeilkraut, Ackerwinde, Osterluzei, Haselwurz, Melde, Gundermann, Scharlacheiche, Wintereiche, Kleeulme, Leberblume, Passionsblume, Epheu; Baum= und Kohlweißling, brauner Bar, Apollo, Admiral; Wasserjungser u. s. w.

#### Beispiele für das fünfte Schuljahr:

Schwierige Blätter, Schmetterlinge, Libellen, Fische, Bogelsfedern, Bogelflügel, Fliesen u. s. w., wie: Götterbaum, Kastanie, Aralie, Ahorn, Zaunrübe, Wein, Nieswurz, Platane, Hahnensuß, Feldmohn, Storchschnabel, Pfauenauge, Trauermantel, Schwalbens

schwanz, großer Fuchs, Labkrautschwärmer, Totenkopf; Barsch,

Bander, Hecht, Karpfen u. f. w.

Als Zeichenmaterial tritt zu dem auf der Unterstufe verswandten hinzu: weicher Bleistift, weißes und getontes Papier und soweit möglich, der Pinsel und die Wasserfarbe. Der Untersricht wird je nach der Aufgabe als Nassen=, Gruppen= oder

Einzelunterricht erteilt.

Als Ziel des Unterrichts ist ins Auge zu fassen, daß der Schüler lernt, selbständig Beobachtungen vor der Natur zu machen, das Beobachtete in der Zeichnung sicher darzustellen und eine klare Borstellung des gezeichneten Gegenstandes im Gedächtnis zu behalten. Bei dem Zeichnen nach der Natur kommt es vor allem darauf an, daß der als Borbild gewählte Naturgegenstand in seiner charakteristischen Erscheinung richtig aufgefast und lebendig wiedergegeben wird.

Bei der Behandlung dieses Lehrstoffs ist im allgemeinen

folgender Weg einzuschlagen:

Die Schüler werden einzeln oder gruppenweise mit möglichst gleichen Exemplaren einer Naturform, z. B. eines Ephenblattes. Sie sehen sich den Gegenstand genau an und versuchen. ihn auf Grund der eigenen Beobachtung aus dem Gedachtniffe darzustellen (mit Kohle oder Kreide auf Pactpapier). Hand dieser Zeichnungen und des Naturvorbildes werden die für die bildliche Wiedergabe wichtigen Merkmale durch gemeinsame Besprechung festgestellt. Der Lehrer giebt den Weg der Darstellung an, indem er ihn an der Schultafel mit klaren. sicheren Strichen vorzeichnet Es wird zunächst die Gesamtform des Vorbildes und die seiner Hauptteile in einfachen Linienzügen entworfen und erst dann auf die Einzelformen eingegangen Nachdem den Schülern auf diese Weise das Wesentliche der darzustellenden Naturform eingeprägt ist, zeichnen sie dieselbe noch einmal aus dem Gedächtnis und gehen dann zur Wiedergabe der einzelnen Borbilder (mit dem Bleistift) über. Es ist besonders darauf zu achten, daß die Schuler nicht flüchtig über charatteristische Formen hinweggehen, und daß sie andererseits nicht pedantisch unwichtige Ginzelheiten nachzeichnen.

#### C. Dberftufe.

Sechstes, siebentes und achtes Schuljahr.

Lehraufgabe: Das Zeichnen nach dem Gegenstand wird auf die Wiedergabe der perspektivischen und Beleuchtungsers scheinungen ausgedehnt. Die Übungen im Treffen von Farben und im Zeichnen aus dem Gedächtnis werden sortgesetzt. Übungen im Skizzieren mit dem Stift und mit dem Pinsel werden gelegentlich vorgenommen. Als Borbilder dienen Geräte, Gefäße, Teile des Schulgebäudes und Naturgegenstände.

Beispiele für das sechste Schuljahr:

Kasten, Schachtel, Buch, Blumentopf, Schüssel, Tasse, Schale, Flasche u. s. w.;

Früchte: Pflaume, Apfel, Birne, Zwiebel, Kürbis, Weinstraube, Wallnuß, Mohnkopf, Judenkirsche, Tannzapfen u. s. w.

Beispiele für das siebente Schuljahr:

Krug, Topf, Base, Weinglas, Tisch, Bank, Stuhl, Schrank,

halbgeöffnetes Fenster, Dfen u. s. w.;

Blätter, Zweige und Früchte: Gummibaum, Rotbuche, Eiche, Lorbeer, Jlex, Plectogyne, Artischocke, Maiskolben, Stranddistel u. s. w.

#### Beispiele für das achte Schuljahr:

Teile des Schulzimmers und des Schulgebäudes, Glocke,

Mörser, Leuchter, Lampe, Laterne u. s. m.

Naturgegenstände wie im siebenten Schuljahr, dazu Anospen und Blüten: Anemone, Narzisse, Tulpe u. s. w.; Muscheln, Schneckengehäuse, Käfer, Tierschädel, ausgestopste Bögel und Bierfüßler.

Das Zeichenmaterial ist dasselbe wie auf der Mittelstuse. Für die Anfangsübungen ist die Kohle zu verwenden und späterhin der Bleistift. Der Unterricht wird je nach der Aufgabe

als Massen=, Gruppen= ober Einzelunterricht erteilt.

Als die eigentliche Aufgabe des Unterrichts ist hier wie auf der Unter- und Mittelftuse sest im Auge zu behalten, daß der Schüler selbständig zu beobachen, das richtig Ersaste sicher wieder- zugeben und ein klares Bild des gezeichneten Gegenstandes in seinem Gedächtnis zu bewahren lernt. Die perspektivischen, Besleuchtungs- und Farbenerscheinungen sind daher nicht durch theoretische Erörterungen und Konstruktionen, sondern durch praktische übungen im Beobachten bestimmter Gegenstände den Schülern zum Bewußtsein zu bringen. Die Gegenstände sind so aufzustellen, daß der Schüler die Erscheinungen, die er besachten soll, auch wirklich wahrnehmen kann. Das richtige Erssassen soll, auch wirklich wahrnehmen kann. Das richtige Erssassen soll, auch wirklich wahrnehmen kann. Das richtige Erssassen soll hauchtnischen, Beleuchtungs- und Farbenerscheinungen ist die Hauptsache, nicht die glatte Aussührung und das pedansische Nachbilden unwesentlicher Einzelheiten.

Beim Stizzieren kommt es darauf an, daß das Borbild zwar mit geringen Mitteln, aber getreu wiedergegeben wird.

Im allgemeinen ist folgender Weg des Unterrichts einzu= chlagen:

Der Schüler wird angeleitet, das Borbild aufmerham zu betrachten und auf Grund seiner Beobachtungen die Gesamtsorm frei zu entwersen. Seine Zeichnung vergleicht er mit dem Borbild, indem er sie senkrecht daneben stellt oder möglichst weit von sich entsernt hält. Die Fehler, die ihm hierbei nicht zum Bewußtsein kommen, werden durch Bisseren, durch Lot und Wage unter Ansleitung des Lehrers festgestellt und verbessert. Zugleich werden die Hauptschatten eingesetzt. Erst nachdem auf diese Weise der plastische Eindruck des Borbildes gewonnen ist, kann zur weiteren Durchbildung geschritten werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß die geschlossene Gesamtwirkung nicht durch übermäßiges Betonen von Einzelheiten (Reslezen, Spiegelungen u. s. w.) zerstört wird.

Auch bei dem Malen sind die Schüler anzuleiten, zunächst die Haupttone einzusetzen, ihre Richtigkeit durch Bergleichen mit dem Vorbild in der oben angegebenen Weise zu prüsen und bei weiterer Durchbildung immer den Gesamteindruck und die No-

dellierung der Hauptformen im Auge zu behalten.

Im Anschlusse an die vorgenannten Aufgaben sind auf allen Unterrichtsstufen die Schüler gelegentlich anzuregen, ihren natürlichen Gestaltungstrieb nach ihrer Weise und Neigung zu bethätigen.

II. Linearzeichnen.

Das Linearzeichnen wird im sechsten Schuljahre mit der Raumlehre verbunden: im siebenten und achten Schuljahr wird

demselben jede vierte Zeichenftunde eingeräumt.

Lehräufgabe: Der Unterricht im Linearzeichnen soll das räumliche Vorstellungsvermögen der Schüler entwickeln und sie in der Anfertigung sauberer und korrekter Zeichnungen, sowie im Gebrauch von Zirkel, Lineal und Ziehfeder üben.

Sechstes Schuljahr: Zeichnen geometrischer Formen und

Ronftruktionen. Maßstabzeichnen.

Siebentes Schuljahr: Projicieren einfacher Körper: Prisma, Würfel, Pyramide und Zusammenschungen dieser Formen. Aufnehmen entsprechender einfacher Gegenstände (Kasten, Schemel, Tisch u. s. w.) in gegebenem Waßstab.

Achtes Schuljahr: Fortsetzung des Projicierens einfacher Körper: Cylinder, Kegel und Zusammensetzungen dieser Formen.

Aufnehmen einfacher Gegenstände in gegebenem Makstab.

Die Benutung von Borlagen und Wandtafeln ist ausgeschlossen. Der Unterricht hat vom körperlichen Wodell auszusgehen. Er darf aber nicht dabei stehen bleiben. Bielmehr sind thunlichst bald Aufgaben zu stellen, die nicht durch ein besonderes Wodell veranschaulicht, sondern nur durch eine Skizze des Lehrers

angebeutet werben. Der Schüler soll auf diese Beise Projektions-

zeichnungen lefen lernen.

Die Modelle sind im Grundriß, Aufriß und wenn nötig, auch im Seitenriß zu zeichnen. Ferner sind die im Wodell ansgenommenen Schnittebenen und der Wantel des Objekts darzusstellen. Sämtliche Gegenstände sind in rechts und schieswinkliger Parallelprojektion wiederzugeben. Die Zeichnungen sind mit Ziehfeder und Tusche auszusühren und mit einem ruhigen, lichten Farbenton zu überlegen.

## D. Söhere Lehranftalten.

107) Den Oberlehrern:

Osfar Krause am Gymnasium in Greiswald, Friedrich Blanke am Gymnasium in Brühl, Friedrich Seyffert am Gymnasium in Prenzlau, Dr. Karl Frick am Gymnasium in Hogeter, Emil Stippe am Progymnasium in Schlawe, Ernst Wönch am Progymnasium nebst Realschule in Rathenow, Hermann Müller am Gymnasium in Sigmaringen, Karl Modrizki am Stadt-Gymnasium in Stettin, Dr. Friedrich Zimmermann am Realgymnasium in Branden-burg a. H.,

Max Zoellner am Realprogymnasium in Nauen, Dr. Oskar Albendorff an der Oberrealschule in Düren, Paul Hundeck am Gymnasium in Luckau, August Brand am Gymnasium in Dramburg, Dr. Robert Bertin am Realprogymnasium in Langenberg, Bernhard Seiffert am Gymnasium in Krotoschin, Dr. Hubert Kreuder am Progymnasium in Euskirchen, Hermann Opik am Progymnasium nebst Realschule in

Ratl Keßler am Gymnasium in Solingen, Franz Heinelt am Gymnasium in Beuthen D. S., Otto Keiser am Realgymnasium in Franksurt a. D., Ludwig Monjé am Gymnasium zu Prenzlau, Georg Seppeler am Progymnasium in Bocholt, Peter Hüpper am Gymnasium in Heiligenstadt, Eduard Gronan an der Realschule in Hagen, Heinrich Heydenreich am Realgymnasium in Cassel, Jakob Herold am Gymnasium in M. Gladbach, Dr. Wilhelm Knögel am Lessing-Gymnasium in Franksurt a. M.,

Hugo Hackenberg am Gymnasium in Barmen, Dr. Albert Bornemann am Stadt-Gymnasium in Stettin, Dr. Lothar Bolkmann am Städtischen Gymnasium nebst Realgymnasium in Duffeldorf, Dr. Paul Boldt am Gymnasium Georgianum in Lingen, Bilhelm Zimmermann an der Oberrealschule in Caffel, Dr. Max Lautenschläger am Realgymnasium in Osnabrud, Heinrich Fechner am Gymnasium in Schrimm, Felix Safe am Gymnasium in Münster, Max Henne an der Realschule zu Biebrich a. Rh., Paul Schmolling am Evangelischen Gymnasium in Glogau, Rarl Hofius am Gymnasium in Mors, Otto Runge am Schiller-Realgymnasium in Stettin, Dr. Hugo Traut am Gymnasium in Meserit, Dr. Paul Schwebel am Luisen-Gymnasium in Berlin, Abraham Melchior am Realgymnafium in Elberfeld, Julius Schacht am Marien-Gymnasium in Bosen, Dr. Richard Richter am Gymnasium in Stargard i. Bom., Dr. Karl Balger an der Realschule in Diez, Wilhelm Horstmann am Gymnasium Georgianum in Lingen, Ewald Gnau am Symnasium in Sangerhausen, Emil Lehmann am Realgymnasium in Reichenbach i. S., Peter Peters an der Oberralschule in Hannover, Dr. Felix Niedner am Friedrichs-Gymnasium in Berlin, Dr. Paul Dorwald am Gymnasium in Ohlau, Ludwig Brack am Gymnasium in Hamm, Wilhelm Anders am Lessing-Gymnasium in Berlin, Dr. Edmund Flemming an der Realschule in Eichwege, Rudolf Thiele am Friedrich Wilhelms=Realgymnasium in Stettin, Dr. Otto Tschirch am Realgymnasium in Brandenburg a. H.. Paul Bengke am Gymnasium in Stargard i. Pom., Dr. Eruft Beber am Französischen Gymnafium in Berlin, Ernst Comnic am Gymnasium in Bunzlau, August Tiedau an der Oberrealschule in Flensburg, Karl Gäbde am Gymnasium in Salzwedel, Karl Lagmann am Gymnasium in Ostrowo, Dr. Karl Schulze am Gymnasium in Inowrazlaw, Dr. Hugo Roedel am Realgymnasium in Frankfurt a. D., Otto Wernede am Dom-Gymnasium in Merseburg, Reinhold Triller am Realgymnasium in Crefeld, Dr. Ferdinand Orth am Kaiser Friedrichs=Gymnasium in Frankfurt a. M., Edmund Bartsch am Gymnasium in Sangerhausen,

Dr. Hermann Vielau am Gymnasium in Schrimm, Leo Nichalowski am Königlichen Gymnasium in Düsseldorf, Dr. Abolf Bogcler am Andreas-Realgymnasium in Hildesheim, Gerhard Strotkötter am Gymnasium in Arnsberg,

Dr. Johannes Thiede am Gymnasium in Köslin,

Dr. Otto Schneider am Realgymnasium in Dortmund, Friedrich Bricke am Friedrichs-Gymnasium in Breslau, Johannes Weier an der Realschule in Riesenburg,

Dr. Ernst Freyberg an der Guerickeschule (Oberrealschule nebst Realgymnasium) in Magdeburg,

Joseph Meermann am Gymnasium in Essen,

Dr. Joseph Müller am Gymnasium an Marzellen in Coln, Otto Paulus am Friedrichs-Gymnasium in Cassel,

Dr. Ernst Schimpf, Heinrich Pries und Wilhelm Koch am Gymnasium in Bochum,

Dr. Julius Busch am Symnasium in Mülheim a. d. Ruhr, Dr. Hermann Tümpel am Symnasium nebst Realgymnasium in Bielefeld,

Dr. Paul Welzel am Matthias-Symnasium in Breslau, Karl Harff an der Realschule in Erfurt, Dr. Adolf Wachholtz am Symnasium in Altona, Julius Zielinski am Symnasium in Konitz, Hermann Kropp an der Oberrealschule in Bochum, Reter Waczanakti am Gammasium in Dt. Prope

Beter Moczynski am Symnasium in Dt. Krone, Julius Holling am Realprogymnasium in Papenburg, Emil Franke am Symnasium zu Hirschberg i. S.,

Dr. Friedrich Clausen am Gymnasium in Rendsburg, Heinrich Bruns am Gymnasium in Attendary

Heinrich Bruns am Gymnasium in Attendorn,

Dr. Franz Dittmar am Friedrich Wilhelms-Gymnasium in Berlin,

Dr. Guftav Bad am Gymnasium in Rolberg,

Dr. Karl Rittweger am Gymnasium in Bochum,

Rarl Schnee am Onmnasium in Gnesen,

Anastasius Karabasz am Gymnasium in Neustadt W. Pr., Friedrich Behrens am Gymnasium in Altona,

Dr. Richard Werner am Luisenstädtischen Realgymnasium in Berlin,

Franz Hoffmann am Realprogymnasium in Uelzen,

Dr. Mar Hoffmann an der Oberrealschule in Gleiwitz, Dr. Hermann Hoffer am Friedrich Wilhelms-Realanmnasiu

Dr. Hermann Höfer am Friedrich Wilhelms=Realgymnasium in Stettin,

Dr. Ulrich Fischer am Symnasium in Treptow a. R., Dr. Friedrich Röver am Realgymnasium I in Hannover, Wilhelm Schmidt am Leibniz-Gymnasium in Berlin, Dr. Friedrich Muth am Evangelischen Symnasium in Glogau, Johannes Wilmers am Symnasium in Mühlhausen i. Th., Arnold Ulrich am Symnasium in Weseris,

Dr. Paul Beyer am Elisabeth-Gymnasium in Breslau, August Bordieck am Realgymnasium in Neisse, Benjamin Bohn am Gymnasium in Bromberg,

Dr. Otto Klein an der Oberrealschule in Wiesbaden,

Konrad Polthier am Gymnasium in Wittstock,

Dr. Georg Mahlow am Humboldt-Gymnasium in Berlin ist der Charakter als Prosessor beigelegt worden.

Befanntmachung.

U. IL 1498.

## E. Öffentliches Volksschulwesen.

108) Zulässigkeit des Rechtsweges in Fallen des § 25 Ziffer 3 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. Marz 1897

Im Namen bes Königs!

In Sachen der Dorfgemeinde B., Beklagte und Berufungsklägerin, gegen den Lehrer H. M. in B., Kläger und Berufungsbeklagten, wegen Forderung hat der zweite Civilsenat des Königlichen Oberlandesgerichts in N. auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 1902 für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 1. Oktober 1901 verkündete Urtheil des Königlichen Landgerichts

zu N., Civilkammer II, wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Berufungsinstanz fallen der Beklagten zur Last.

Thatbestand.

Gegen das bezeichnete Urtheil hat die Beklagte Berufung eingelegt mit dem Antrage, unter Abanderung der angesochtenen Entscheidung die Klage, soweit mehr als eine jährliche Riethsentschädigung von 150 M gesordert wird, wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs abzuweisen, der Kläger hat Zurückweisung der Berufung beantragt.

Die Parteien haben das Sachverhältniß entsprechend dem Thatbestande des Urtheils I. Instanz, auf welchen Bezug genommen wird, vorgetragen. Neue Thatsachen und Beweismittel

sind nicht geltend gemacht worden.

Die Entscheidung des Ober-Präsidenten der Provinz A. vom . . . . ist verlesen worden. Es wird darauf Bezug genommen.

Entscheidungagrunde.

Die Beklagte greift das Urtheil I. Instanz nur insoweit an, als dasselbe den Rechtsweg für den Anspruch des Klägers auch hinsichtlich desjenigen Betrages für zulässig erklärt, welchen der Kläger an Miethsentschädigung über die ihm von der Ber= waltungsbehörde zugebilligten 150 M hinaus verlangt. Berufung ist indessen nicht für begründet zu erachten. Der Vorder= richter hat seine, die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtswegs verwerfende Entscheidung auf zwei Grunde gestützt, namlich erst= lich darauf, daß die Festsetzung des Ober=Prasidenten über die Höhe der Miethsentschädigung überhaupt für den Richter nicht maßgebend sei, denn die einschlägige Gesetzesvorschrift — § 25 Ziffer 3 des Gesetzes vom 3. Marz 1897 — musse so verstanden werden, daß die Berwaltungsbehörde nur zu entscheiden habe, ob Dienstwohnung oder Miethsentschädigung zu gewähren sei; zweitens darauf, daß selbst wenn jene Festsetzung maßgebend sei, sie doch den Rechtsweg nicht ausschließen, sondern den Auspruch event. auf Grund der Festsetzung, die der richterlichen Beurtheilung zu Grunde zu legen sei, als unbegründet erscheinen lasse.

Hinsichtlich des zuerst erwähnten Entscheidungsgrundes kann allerdings dem Vorderrichter nicht beigetreten werden. Zunächt ist nicht anzuerkennen, daß die grammatikalische Interpretation des § 25 Ziffer 3 d. G. vom 3. März 1897 zu einem sicheren Ergebnisse führe. Die Fassung der Gesesbestimmung spricht nicht gegen, sondern für die Annahme, daß auch die Entscheidung über die Höhe der Miethsentschädigung vom Gesetzgeber mit=

gemeint ist.

Der erwähnte § bestimmt:

"Bei der richterlichen Beurtheilung sind die auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Festsetzungen über das Diensteinkommen der Stelle, insbesondere über die Höhe des Grundgehalts und die Dienstalterszulagen, über Dienstewohnung oder Miethsentschädigung . . . . . zu Grunde

zu legen."

Hiethsentschädigung" nur sagen wollen, "barüber, ob eine Dienstewohnung zu stellen ober statt dessen Wiethsentschädigung zu geswähren ist", so hätte nichts im Wege gestanden, dem klaren und unzweideutigen Ausdruck zu geben. Es ist aber, schwerlich ohne Absicht, eine ganz allgemein gehaltene Wendung: über Dienstewohnung oder Wiethsentschädigung gewählt worden und diese weist darauf hin, daß nicht bloß die Festsexung, ob Dienstewohnung oder Niethsentschädigung zu gewähren, sondern die Festsexungen über alle auf die Dienstwohnung, oder, wenn an

beren Stelle Miethsentschädigung gewährt wird, auf diese bezüglichen Fragen, insbesondere also auch über die Höhe der Miethsentschädigung gemeint sind.

Diese Auffassung empsichlt sich umsomehr, wenn man besachtet, wie sich der § 25 Ziffer 3 vollkommen an den § 1 des

Gesetzes auschließt.

§ 1 giebt in 3 Positionen zunächst eine Uebersicht über die

einzelnen Dienstbezüge der Lehrer.

Danach besteht das Diensteinkommen 1. im Grundgehalt, 2. in Alterszulagen, 3. "in freier Dienstwohnung ober sprechender Miethsentschädigung." Die folgenden §§ stellen Regeln über die Bemeffung diefer einzelnen Bezüge auf, insbesondere enthalten die §§ 12 bis 15 Bestimmungen über Dienstwohnung, der § 16 über die Berechnung der Miethsent: schädigung durch die Berwaltungsbehörde. Endlich enthält § 25 Grundsätze über den Rechtsweg bei Streitigkeiten wegen der Dienstbezüge, wie sie in den vorhergehenden §§ normirt sind. Er erklärt zunächst den I. Abschnitt des Gesches vom 24. Mai 1861 für anwendbar und statuirt im Anschluß daran in 3 Ziffern einige "Maßgaben", mit welchen der Rechtsweg zulässig sein soll. Ziffer 3 dieser "Maßgaben" greift nun auf den bisherigen Gesetsinhalt zuruck und bestimmt zunächst allgemein und zusammenfassend, daß die auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Festsetzungen "über das Diensteinkommen" der Sielle der richterlichen Entscheidungen zu Grunde zu legen sind. Lediglich der größeren Deutlichkeit halber zählt sodann das Gesetz in dem mit "insbesondere" eingeleiteten Zwischensate nochmals bie einzelnen Dienstbezüge auf und zwar in berselben Reihenfolge, wie sie in den vorhergehenden §§ behandelt und speziell in § 1 turz abgehandelt worden sind.

Insbesondere entsprechen die Worte des § 25 Ziffer 3 "über Dienstwohnung oder Miethsentschädigung" dem § 1 Ziffer 3: Dasselbe (seil. das Diensteinkommen) besteht . . . . 3. in freier

Dienstwohnung ober entsprechender Miethsentschädigung.

Rläger legt nun besonderen Nachdruck darauf, daß, während in § 25 Ziffer 3 zunächst von den Festsetzungen über die Höhe des Grundgehalts und die Dienstzulagen gesprochen wird, das Wort "Wiethsentschädigung" nicht grammatikalisch von den Worten "über die Höhe" abhängt. Dies erklärt sich aber uns gezwungen daraus, daß die Worte Dienstwohnung oder Niethsentschädigung in gleicher Weise wie im § 1 Ziffer 3 nebeneinsander stehen sollten, das Wort "Höhe" aber auf Dienstwohnung nicht anwendbar gemacht werden konnte.

Ein weiterer Belag für die Auslegung der streitigen Gesetzes=

stelle in dem hier vertretenen Sinne ergiebt sich daraus, daß nach den Motiven zu den §§ 21 bis 25 des Gesetzes vom 3. März 1897, vergl. Anlagen zu den stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses 1896/97 Band I, Seite 698/699, die Bestimmungen des Gesetzes über den Rechtsweg in der Hauptsache "den bewährten Vorschriften des Staatsbeamtenrechts entsprechen sollen, wie denn auch der mehrerwähnte § 25 auf den I. Abschnitt des Gesetzes vom 24. Mai 1861 ausdrücklich verweist. § 5 des I. Abschnitts dieses letze genannten Gesetzes bestimmt aber, daß

1. die Entscheidung der . . . . . . . Berwaltungsbehörden darüber, . . . . ob und inwieweit eine geforderte Bers gütung in Ermangelung eines vorher bestimmten Betrages oder Maßstabes derselben mit der betreffenden Leistung

im Berhältniß stehe,"

für die Beurtheilung der vor den Gerichten geltend gemachten vermögensrechtlichen Ausprüche maßgebend sind. Hieraus ergiebt sich, daß die Feststellung der Höhe aller im einzelnen Falle gessehlich nicht fixirten Dienstbezüge endgültig der Berwaltungsbeshörde überlassen sein soll.

Nichts spricht dafür, daß der Gesetzgeber bei Erlaß des Gesetzes vom 3. März 1897 beabsichtigt hätte, die Volksschul=

lehrer hier günstiger zu stellen, als alle anderen Beamten.

vergl. die übereinstimmende Entscheidung des Landgerichts Erfurt vom 11. April 1901 (Preuß. Verw. Bl. XXXIII.

Jahrgang Seite 420).

Gegenüber diesen Erwägungen kann daraus, daß im § 14 des Lehrerbesoldungsgesetes vom 3. März 1897 über Nothwendigkeit, Umfang und Einrichtung der Dienstwohnung das Berwaltungs= streitverfahren zugelassen ist, ein irgendwie gesichertes Argument dafür, daß die Festsetung der Höhe der Miethsentschädigung der zivilrichterlichen Entscheidung überlassen sein solle, um so weniger hergeleitet werden, als sich auch aus den Wotiven des Gesetze ein Anhalt hierfür nicht entnehmen läßt.

vergl. übereinstimmend: Stölzel "Rechtsweg und Kompetenzkonflikt in Preußen". 1901 Seite 87 Anm. 30.

Der Klage, soweit mehr als 150 M gefordert werden, könnte hiernach nur unter Nichtberücksichtigung der Ober=Prasidial=Ent-

scheidung stattgegeben werden.

Es fragt sich, ob unter diesen Umständen der Rechtsweg überhaupt für unzulässig zu erachten ist. Es ist nicht zu verkennen, daß in Fällen der vorliegenden Art die Beschreitung des Rechtsweges ohne alle praktische Bedeutung ist und die Berstattung desselben kaum mehr als eine leere Formalität darstellt Doch ist dem ersten Richter darin beizutreten, daß das Gesch, da nach seiner ausdrücklichen Bestimmung die Entscheidung der Berwaltungsbehörde der richterlichen Beurtheilung zu Grunde zu legen ist, diese nicht ausschließt, sondern im Gegentheil voraussetzt.

Auch in dieser Hinsicht hält das Gesetz vom 3. März 1897 an der bisherigen Rechtsübung sest, welche bereits vor dem Gesetze vom 24. Mai 1861 und sodann in Anschluß an dieses Gesetzen Rechtsweg für vermögensrechtliche Ansprücke der mittelbaren Staatsbeamten, also auch der Bolksschullehrer, grundsäplich zuließ

Die "Maßgaben", mit welchen § 25 des Gesetzes vom 3. März 1897 und § 1 des Gesetzes vom 24. Mai 1861 den Rechtsweg verstatten, sind somit nicht als Einschränkungen der Zulässigker desselben aufzusassen, sondern betreffen nur die materiellen Boraussetzungen der geltend gemachten Ansprüche.

vergl. übereinstimmend die Entscheidungen des Reichsgerichts: Band XXVIII Seite 158, Band XXXVIII Seite 295, Band XXXXVIII Seite 321. Zwar weichen die in der Juristischen Wochenschrift 1898 Seite 626, 1899 Seite 456 abgedrucken

Entscheidungen bes nämlichen Gerichts hiervon ab.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß soweit sich erkennen läst in den hier entschiedenen Fällen in erster Linie und hauptsächlick auf Feststellung des Bestehens des Beamtenverhältnisses geklagt war, über die Frage aber, ob ein Beamter mit Recht oder zu Unrecht entlassen worden ist, der Rechtsweg nicht stattsinder vergl. für die hier vertretene Ansicht auch Stölzel a. a. Deseite 75.

Der Rechtsweg war somit für zulässig zu erklären und die

Berufung zuruckzuweisen.

Die Kosten des erfolglos eingelegten Rechtsmittels fallen nach § 97 C. P. D. der Beklagten zur Last.

Unterschriften.

#### 109) Rechtsgrundsätze des Königlichen Ober= verwaltungsgerichts.

Der Kläger hat den Beklagten civilrechtlich in Anspruch genommen wegen des von ihm dem Schulknaben H. ertheilten Austrags, die Federhalter einzusammeln, in zweiter Linic deshalb, weil er seine Pflicht, die Ausführung des Austrags zu überwachen, vernachlässigt habe. Ob das dem Beklagten zur Last gelegte Berhalten sich als eine leberschreitung seiner Amtsbesugnisse oder als die Unterlassung einer ihm obliegenden Amtshandlung darstellt, richtet sich nicht danach, aus welchen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs der erhobene vermögensrechtliche Anspruch hergeleitet ist, sondern es muß dies von dem Konsliktsrichter selbständig geprüft werden. Nach Lage der Sache unterliegt es keinem Zweisel, daß der Beklagte in beiden hervorgehobenen Beziehungen lediglich in seiner Eigenschaft als Inhaber des ihm übertragenen öffentlichen Lehramts in Betracht kommen kann.

Der Konflikt erwies sich aber ferner auch als begründet. Die Entscheidung hierüber hing in erster Linie von der Beantswortung der Frage ab, ob sich der unstreitig von dem Beklagten dem Schulknaben H. ertheilte Auftrag, die Federhalter mit den daran befestigten Federn einzusammeln, als eine Ueberschreitung der Amtsbefugnisse des Beklagten kennzeichnet. Das hat der

Gerichtshof verneint.

Ju der Padagogik ist das Helferspstem, eine in dem Wesen der Schule als einer organischen Anstalt begründete Einrichtung, von jeher anerkannt worden. Man versteht darunter eine Regelung der Thätigkeit einzelner Schuler dahin, daß sie über dasjenige hinaus, mas Icder zunächst für sich selbst zu thun hat, in den Dienst des Ganzen gestellt werden, um den Allen gemeinsamen Zweck, in Verbindung mit den Zwecken der Ginzelnen, zu fordern. Leitender Gedanke hierbei ist, daß der Helfer= dienst nicht um des Lehrers willen, um ihm eine Erleichterung zu verschaffen, sondern um der Schule willen einzurichten ist, dergestalt, daß er den Schulzwecken zum Nugen gereicht, ohne doch die berechtigten Zwecke der Helfer oder ihrer Mitschüler zu beeinträchtigen. Da nun die Schule eine Anstalt ist sowohl für gemeinsamen Unterricht (Uebermittelung von Kenntnissen und Entwickelung der Erkenntnißkraft), wie auch für gemeinsame Er= ziehung (Bildung des Willens und Uebung geselliger Tugenden), so zerfällt die Hülfe der Schüler in drei Zweige: Hülfe beim Unterricht, Bulfe bei ber Schulzucht, Bulfe bei ber Schul= ordnung.

Im vorliegenden Falle kommt nur der letigedachte Gesichts= punkt in Frage. Zur Schulordnung gehört die Ordnung in der Zeit und im Lokal. Auf beiden Gebieten giebt es mannig= fache, zur Ordnung erforderliche Geschäfte von allgemeiner Natur, die von Einzelnen zum Besten des Ganzen verrichtet werden muffen, — beispielsweise in Hinsicht auf die Zeit das Läuten zur Schule ober das Zusammenrufen der Ausgetretenen, — in Hinsicht auf den Ort das Herbeischaffen und Zurichten der zum gemeinsamen Gebrauche bestimmten Gerathschaften und Lehrmittel und ihr Aufraumen nach gemachtem Gebrauche, bas Ginsammeln der Hefte und Austheilen der Bücher, das Aufrollen der Landfarten, das Deffnen und Schließen der Lehrzimmer Nicht minder treten bei der Ueberwachung des und dergl. m. Einzelnen in dessen ordnungsmäßigem Berhalten häufig Umftante ein, die es unmöglich machen, daß sich ihr der Lehrer personlich in ausreichendem Maße unterzieht; namentlich auf Ruhe und sittsames Verhalten im Klassenzimmer während der Pausen zwischen den Unterrichtsstunden kann sich die Beaufsichtigung der Einzelnen erstrecken.

Nach allen diesen Richtungen bin gilt der Helferdienst nicht allein als für den Lehrer theilweise und zeitweise unentbehrlich. sondern auch als im Interesse der dazu — thunlichst abwechseln: heranzuziehenden Schüler ersprießlich, weil er sie durch Uebung an Ordnung in Ausführung des Befohlenen, an Aumerksamkeit, Bunktlichkeit und Pflichttreue gewöhnt (vergl. hierzu Schmidt, Encyklopädie des gesammten Erziehungs= und Unterrichtswesens, 2. Aufl. 1880, Band III Seit. 364 ff.).

Positive (Gesetzes= ober Berwaltungs=) Borschriften, die den angedeuteten Badagogischen Grundsatzen zuwider — die Gurichtung von Helferdiensten ausschlössen, sind nie und nirgent ergangen. Im Gegentheil finden sich in Erlassen der Schulausichtsbehörden nicht selten Hinweise darauf, daß Helfer aus da Bahl der besten und zuverlässigsten Schüler eine gute Stüße it: den Lehrer werden können; vergl. den Erlaß des Unterrichts. ministers, die Aufnahmeprüfung an den Schullehrerseminaren betreffend, vom 15. Oktober 1872 (Schneider und von Bremit Band I Seite 373), ferner Berfügung der Regierung zu Duffe. dorf vom 28. März 1873 (Giebe, Schulverordnungen 4. Au-1882 Seite 316), Ausschreiben des Konsistoriums zu Hannora vom 13. Januar 1877 und 21. August 1880 (bei Leverkübn. Gesetze 2c. in Schulsachen Band I Seite 210, Band II Seite 62 Auch an die Vorturner mag erinnert werden. Solche zu bestellen ist, wo Turnklassen in Riegen abgetheilt werden, allerwarts üblich und unumgänglich nothwendig; ihre Berrichtungen bestehen

gleichfalls in Helferdiensten und sie laufen bei gewissen Geräthe= übungen auf eine unter der Leitung des Lehrers wirksame Mit= obhut über Leben und gesunde Gliedmaßen der Turngenossen

hinaus. —

Bei der Schule zu M. G. hatte der Beklagte, Lehrer B., für seine Klasse die Einrichtung getroffen, daß nach Beendigung des Schönschreibeunterrichts die Federhalter mit den Federn von jedem Bankersten eingesammelt und dann bankweise vom Rlaffen= erften zur Aufbewahrung in einem Kasten in Empfang genommen Es handelte sich also um einen Helferdienst in dem oben erörterten Sinne. Bei bessen Anordnung verfuhr ber Be= flagte, wie im Konfliktbeschlusse glaubhaft bezeugt wird, im Gin= klange mit einer Uebung, die in den Unterklassen der Bolks= schulen zu M. G. und auch anderwärts weit verbreitet ist, von der also unterstellt werden darf, daß sie der zuständigen Schul= aufsichtsbehörde bekannt geworden war und von ihr gebilligt Wie dem aber auch sein mag, jedenfalls erscheint sie nicht rechtlich unstatthaft. Ein Federhalter ist, obwohl die in ihm stedende Stahlseber eine Spipe hat und stechen kann, kein gefährliches Werkzeug. Er hat die Bestimmung, den Schülern zu ihren Schreibubungen in die Hand gegeben zu werden. Daß das Einsammeln der Federhalter durch Schüler im Helferdienste zu einer Körperbeschädigung wie der hier vorgekommenen führen möchte, lag ganz außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit und konnte von dem Beklagten auch bei pflichtmäßiger Sorgfalt nicht voraus= Sollte etwa, wofür es indessen an jedem An= gesehen werden. zeichen fehlt, der Beklagte durch den dem Klassenersten B. auf= getragenen Helferdienst einen padagogischen Miggriff begangen haben, so würde dieser der disciplinarischen Ahndung unterliegen. Eine Ueberschreitung seiner Amtsvollmacht aber ist in der Er= theilung des Auftrags an sich nicht zu erblicken, da nach Lage der Sache davon ausgegangen werden muß, daß seinem Ermessen durch keine bindende Borschriften Schranken gesetzt waren.

Gleichwohl würde dem Beklagten eine Amtspflichtverletzung auch schon dann zur Last fallen, wenn er die gebotene Aufsmerksamkeit bei der Ueberwachung des Helferdienstes versabsäumt hätte. Allein auch in dieser Hinsicht trifft ihn kein haltbarer Borwurf. Der Lehrer that, was ihm oblag, in vollem Maße, wenn er die Einsammlung der Federhalter im Allgemeinen kontrolirte. Sie vollzog sich sonst in aller Ruhe und Ordnung. Das Hins und Herzerren an dem Halter des Knaben St. hat ersichtlich nur wenige Sekunden gewährt. Ein vernehmbarer Wortwechsel war ihm nicht vorhergegangen. Unter diesen Umsständen konnte der Borgang dem in der Klasse anwesenden

Lehrer, zumal bei der beträchtlichen Anzahl der gleichzeitig zu beaufsichtigenden Kinder (nach der Angabe des Beklagten soll die Klasse 83 Schüler gezählt haben), sehr wohl auch ohne Bernachlässigung seiner Amtspflicht sorgsamer Ueberwachung entgehen.

Danach erscheint die Verletzung des Anaben St. als ein unglücklicher Zufall, sur den der beklagte Lehrer aus dem Gessichtspunkt einer Amtspflichtverletzung so wenig verantwortlich ist, wie er es etwa für einen Beinbruch sein würde, den ein von ihm beauftragter Schüler beim Einsammeln von Heften oder beim Hinschaffen von Apparaten aus dem physikalischen Kabinet in das Klassenzimmer durch Ausgleiten und Hinsallen erlitten hätte.

(Entscheidung des I. Senats vom 27. Mai 1902 —

I. 865 —.)

## Richtamtliches.

Preußischer Beamten=Berein. Protektor: Seine Majestät der Kaiser.

Der Preußische Beamten=Berein in Hannover, welcher seine Geschäftsthätigkeit am 1. Juli 1876 eröffnet hat, ist eine auf Gegenscitigkeit begründete Lebens=Bersicherungs-Austalt; er betreibt als Nebengeschäfte: Rapital=, Leibrenten= und Begräbnisgeld=

Berficherung.

Bur Aufnahme in den Berein sind berechtigt: Reichs-, Staatsund Kommunalbeamte (einschließlich der unbesoldeten), Amts-, Gemeinde-, Kirchen- und Schulvorsteher, Standesbeamte, Postagenten, serner Beamte der Sparkassen, Genossenschaften und Commandit-Gesellschaften, Geistliche, Lehrer, Rechtsanwälte, geprüfte Architekten und Jugenieure. Techniker, Redakteure, Arzte und Apotheker, Tierärzte und Jahnärzte, Offiziere z. D. und a. D., Militär-Arzte, Wilitär-Apotheker und sonstige Wilitär-Beamte, sowie die auf Wartegeld oder Ruhegehalt gesetzen Beamten.

Julassig ist auch die Aufnahme von weiblichen Beamten (z. B. von Lehrerinnen, Ausseherinnen u. s. w.) und von Privatsbeamten (Proturisten, Geschäftssührer, Kassierer, Buchhalter u. s. w.). Auch Beamte der Standesherrschaften, Wirtschafts-Insspektoren und Gutsverwalter, Moltereibeamte, Grubenbeamte, Fabrikbeamte, Beamte der Dampskesselnensbereine und alle Personen, welche sich im Vorbereitungsdienste zu den oben aufgesührten Beamtenklassen befinden oder im Heere auf Civilverssorgung dienen, können in den Verein ausgenommen werden.

Die Frauen, Witwen und Kinder von Beamten sind in die Lebensversicherungs-Abteilung nicht aufnahmefähig, wohl aber können für sie und von ihnen Kapital=, Leibrenten= und Be= gräbnisgeld=Versicherungen abgeschlossen werden. Kapitalver= sicherungen können von Jedermann, gleichviel ob er Beamter ist oder nicht, abgeschlossen werden.

Die Lebensversicherung behält auch im Kriegsfalle bis zur Höhe von 20000 M ohne Zahlung eines Prämienzuschlages

oder einer Kriegsprämie ihre Gultigkeit.

Der Versicherungsbestand betrug nach dem jetzt erschienenen 25. Geschäftsbericht Ende 1901:

38043 Lebensversicherungs=Policen über 185654000 M Kapital

9570 Kapitalversicherungs = = 22740100 = = 11774 Begräbnisgeldvers = = 4991450 = =

59387 Policen über 213385550 M Kapital

und 1502 Leibrentenversicherungs=Policen über 526797 M jähr= liche Rente.

Im Geschäftsjahre 1901 wurde ein Überschuß von

#### 2218532 M 93 Pf

oder 34,71% der Pramie für Lebensversicherungen erzielt.

Das eigene Vermögen des Vereins, dem direkte Passiva nicht gegenüberstehen, beläuft sich bereits auf 7327904 M 49 Pf.

Die Zinsen dieser Fonds betragen beinahe doppelt so viel,

wie die samtlichen Berwaltungskosten.

Für die ersten 25 Geschäftsjahre sind 13778573  $\mathcal{M}$  84 Pf an fälligen Lebensversicherungssummen und 11979340  $\mathcal{M}$  96 Pf an Dividenden gezahlt worden, wovon auf das Jahr 1901 = 1558675  $\mathcal{M}$  35 Pf entfallen.

Die Rapitalversicherung eignet sich vornehmlich zu Aussteuer=,

Studiengeld= und Militardienst=Berficherungen.

In der Sterbekasse kann ein Begräbnisgeld bis zu 500 M auch auf das Leben der Frau und sonstiger Familienangehörigen versichert werden, ohne daß es zur Aufnahme einer ärztlichen Untersuchung bedarf.

Die Direktion des Preußischen Beamten-Bereins in Hannover versendet auf Anfordern die Drucksachen desselben unentgeltlich und portofrei, erteilt auch bereitwilligst jede gewünschte

Austunft.

Dr. Friedrich Muth am Evangelischen Symnasium in Glogau, Johannes Wilmers am Symnasium in Mühlhausen i. Th.,

Arnold Ulrich am Symnasium in Meseris,

Dr. Paul Bener am Elisabeth-Gymnasium in Breslau, August Bordied am Realgymnasium in Reisse, Benjamin Bohn am Gymnasium in Bromberg, Dr. Dtto Rlein an der Oberrealschule in Biesbaben,

Konrad Polthier am Gymnasium in Wittstock,

Dr. Georg Mahlow am Humboldt-Gymnafium in Berlin ist der Charakter als Professor beigelegt worden.

Bekanntmachung.

U. IL 1498.

## E. Offentliches Volksichulwesen.

108) Bulassigkeit des Rechtsweges in Fallen des § 25 Biffer 3 bes Lehrerbesoldungsgesetes vom 3. Marz 1897.

#### Im Namen des Königs!

In Sachen der Dorfgemeinde B., Beklagte und Berufungs= Mägerin, gegen ben Lehrer H. M. in B., Kläger und Berufungs= beklagten, wegen Forderung hat der zweite Civilsenat des Konig= lichen Oberlandesgerichts in N. auf die mundliche Berhandlung vom 8. April 1902 für Recht erkannt:

> Die Berufung der Beklagten gegen das am 1. Oktober 1901 verkündete Urtheil des Königlichen Landgerichts

zu N., Civilkammer II, wird zurückgewiesen.

Die Roften der Berufungsinstanz fallen der Beklagten zur Last.

#### Thatbestand.

Gegen das bezeichnete Urtheil hat die Beklagte Berufung eingelegt mit dem Antrage, unter Abanderung der angefochtenen Entscheidung die Klage, soweit mehr als eine jährliche Mieths= entschädigung von 150 M gesordert wird, wegen Unzulässigkeit bes Rechtswegs abzuweisen, der Kläger hat Zurucweisung der Berufung beantragt.

Die Parteien haben das Sachverhältniß entsprechend dem Thatbestande des Urtheils I. Instanz, auf welchen Bezug ge= nommen wird, vorgetragen. Neue Thatsachen und Beweismittel

sind nicht geltend gemacht worden.

Die Entscheidung des Ober-Präsidenten der Provinz N. vom .... ist verlesen worden. Es wird darauf Bezug genommen.

Entscheidungagrunde.

Die Beklagte greift das Urtheil I. Instanz nur insoweit an, als dasselbe den Rechtsweg für den Anspruch des Klägers auch hinsichtlich desjenigen Betrages für zulässig erklärt, welchen der Kläger an Miethsentschädigung über die ihm von der Ber= waltungsbehörde zugebilligten 150 M hinaus verlangt. Berufung ist indessen nicht für begründet zu erachten. Der Vorder= richter hat seine, die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtswegs verwerfende Entscheidung auf zwei Grunde gestützt, namlich erst= lich darauf, daß die Festsetzung des Ober=Prasidenten über die Höhe der Miethsentschädigung überhaupt für den Richter nicht maßgebeno sei, benn die einschlägige Gesetzesvorschrift — § 25 Ziffer 3 bes Gesetzes vom 3. März 1897 — musse so verstanden werben, daß die Berwaltungsbehörde nur zu entscheiden habe, ob Dienstwohnung oder Miethsentschädigung zu gewähren sei; zweitens darauf, daß selbst wenn jene Festsetzung maßgebend sei, fie doch den Rechtsweg nicht ausschließen, sondern den Auspruch event. auf Grund ber Festsetzung, die der richterlichen Beurtheilung zu Grunde zu legen sei, als unbegründet erscheinen lasse.

Hinsichtlich des zuerst erwähnten Entscheidungsgrundes kann allerdings dem Borderrichter nicht beigetreten werden. Zunächst ist nicht anzuerkennen, daß die grammatikalische Interpretation des § 25 Ziffer 3 d. G. vom 3. März 1897 zu einem sicheren Ergebnisse sühre. Die Fassung der Geschesbestimmung spricht nicht gegen, sondern für die Annahme, daß auch die Entscheidung über die Höhe der Miethsentschädigung vom Gesetzeber mit=

gemeint ift.

Der erwähnte § bestimmt:

"Bei der richterlichen Beurtheilung sind die auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Festsetzungen über das Diensteinkommen der Stelle, insbesondere über die Höhe des Grundgehalts und die Dienstalterszulagen, über Dienstewohnung oder Miethsentschädigung . . . . . zu Grunde

zu legen."

Hiethsentschädigung" nur sagen wollen, "darüber, ob eine Dienste wohnung zu stellen oder statt dessen Miethsentschädigung zu geswähren ist", so hätte nichts im Wege gestanden, dem klaren und unzweideutigen Ausdruck zu geben. Es ist aber, schwerlich ohne Absicht, eine ganz allgemein gehaltene Wendung: über Dienste wohnung oder Wiethsentschädigung gewählt worden und diese weist darauf hin, daß nicht bloß die Festsexung, ob Dienste wohnung oder Miethsentschädigung zu gewähren, sondern die Festsexungen über alle auf die Dienstwohnung, oder, wenn an

| Cinnahme.                                                                            | Gen               | iun | mid Berluf-            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------|
| 1. Überträge ans dem Borjahre:                                                       | M                 | Pf  | M P                    |
| a. Überschuß aus 1900, zu verteilen in 1901                                          | _                 |     | 1 <b>885 778</b> 75    |
| b. Prämien-Reserven:<br>1. für Lebensversicherungen                                  | 32820121          | 88  | j                      |
| 2. Sterbekassenversicherungen                                                        | 794585            |     |                        |
| 8. • Rentenversicherungen                                                            | 8974859           |     |                        |
| 4 Rapitalversicherungen                                                              | 11696998          | 84  | i<br>I                 |
| 5 Rapitalien aus Lebensversicherungs-<br>Dividenden                                  | 1690647           | 17  | <b>50 976 662</b> 5×   |
| c. Prämienüberträge                                                                  | _                 | -   |                        |
| d. Schaben-Reserve:                                                                  | '                 |     |                        |
| für Sterbefälle ber Lebensversicherung                                               | 149 092           |     |                        |
| - Sterbefälle der Sterbekasse                                                        | 1 000             |     |                        |
| - unerhobene Guthaben aus fällig ge-                                                 | 7 200             |     |                        |
| wordenen Kapitalversicherungen                                                       | 1 200             |     |                        |
| Rapitalanjammlungen aus Lebens-                                                      |                   |     |                        |
| versicherungs-Dividenden                                                             | 2 627             | 95  | <b>159 919</b> 95      |
| e. Dividenden zur Auszahlung an die                                                  |                   |     |                        |
| Mitglieder der Lebensversicherungs-                                                  |                   |     | l                      |
| Abteilung:                                                                           |                   |     |                        |
| 1. Ende 1900 nicht abgehobene Lebensver-                                             | 100 500           |     |                        |
| ficherungs-Dividenden                                                                | 189 596           | 04  |                        |
| 2. Aus dem Uberschusse von 1900 sind den Lebensversicherten als Dividende überwiesen |                   | 76  |                        |
| 8. Aus dem Dividenden-Erganzungsfonds find                                           |                   |     | 1                      |
| zur Ergänzung von Dividenden an die                                                  |                   |     |                        |
| Lebensversicherten für das Jahr 1900 ent-                                            |                   |     |                        |
| nommen                                                                               | 147 848           | 45  | 1 600 916 85           |
| f. Sonstige Reserven:                                                                |                   |     |                        |
| 1. Sicherheitssonds                                                                  | 4 582 600         |     | · -                    |
|                                                                                      | 565 788           | _   |                        |
| 2. Ariegs-Reservesonds                                                               | 797 098<br>56 578 |     |                        |
|                                                                                      | 208 707           |     |                        |
| 8. Beamten-Pensionsfonds                                                             | 7 475             |     |                        |
| 4. Dividenden-Erganzungsfonds                                                        |                   |     | 434 922 21             |
|                                                                                      | 126 852           | 50  |                        |
| 5. <b>R</b> autionsfonds                                                             | 8 786             |     |                        |
| 6. Sicherheitssonds jur Berluste an Policen-                                         |                   |     | 100 100                |
| darlehen                                                                             |                   | _   | 6 871 44               |
| 7. Töchtersonds                                                                      | 1 415             | 16  | _                      |
| Zuwachs im Jahre 1901                                                                | 56                | 61  | 1 471 77               |
| 8. Fonds für Rursverluste                                                            |                   |     | 29 307 10              |
| 9. Richt erhobene Rücklaufswerte aus Lebens-                                         |                   |     | 7 04 4 05              |
| versicherungen                                                                       | _                 |     | 5 31 1 <sub>1</sub> 25 |
| 10. Richt erhobene Guthaben vorzeitig aufge-                                         | _                 |     | 389 SS                 |
| hobener Kapitalversicherungen 11. Richt erhobene Guthaben aufgehobener               |                   |     | <b>600</b> -00         |
| Rapitalansammlungen aus Lebensver-                                                   |                   |     | ;                      |
| ficherungs-Dividenden                                                                | _                 |     | 113.03                 |

| Rehnung für das Jahr 1901.                                                     |                   |             | Ausgabe.     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1. Berteilung des Überschuffes a. d. Jahre 1900:                               | M                 | Pf          | K P          |
| a. zum Sicherheitsfonds                                                        | 565 788           | 68          |              |
| b Rriegsreservefonds                                                           | 56 578            | 86          |              |
| c. zu Dividenden an die Mitglieder der Lebens-<br>versicherungs-Abteilung      | 1 268 <b>47</b> 1 | 76          | 1 885 778 75 |
|                                                                                | 1 200 411         |             | 1 000 770 10 |
| 2. Schäden aus dem Borjahre:                                                   |                   |             |              |
| Sierbefälle der Lebensversicherung:                                            | 146 000           |             |              |
| a. gezahlt                                                                     | 146 092<br>8 000  |             | 149 092 —    |
| Sterbefälle ber Sterbetasse: gezahlt                                           |                   |             | 1 000 —      |
| Unerhobene Guthaben fällig geworbener Rapital-                                 |                   |             |              |
| versicherungen: gezahlt                                                        | _                 |             | 7 200 -      |
| Fällig geworbene Kapitalansammlungen aus                                       |                   |             |              |
| Lebensversicherungs-Dividenden:                                                | 2 459             |             |              |
| a. gezahlt                                                                     |                   | 86          | 2 627 95     |
|                                                                                |                   |             |              |
| 3. Schäben im Rechnungsjahre:                                                  | j                 |             |              |
| a. Bei Tobesfallversicherungen:<br>1. durch Sterbefälle in der Lebensversiche- |                   |             |              |
| rungs-Abteilung:                                                               |                   |             | i            |
| a. gezählt                                                                     | 1 271 512         | 76          | 4 404 004 54 |
|                                                                                | 180 871           | 96          | 1 401 884 71 |
| 2. durch Ablauf der Bersicherungszeit:<br>gezahlt                              | ] _               | _           | 451 700 —    |
| 8. durch Sterbefälle in der Begräbnisgelb-                                     |                   | 1           |              |
| Berficherungs-Abteilung:                                                       | 61 161            | 1 5         |              |
| a. gezahlt                                                                     | 61 161            |             | 61 286 15    |
| b. für Rapitalien auf ben Erlebensfall.                                        |                   | <u> </u>    |              |
| c. Renten:                                                                     |                   |             | `            |
| a. gezahlt                                                                     | 818 697           | <b>/</b>  - | 818 697 —    |
| d. sonstige fällig gewordene Bersicher.:                                       | ` <u> </u>        |             | 919 091      |
| 1. Rapitalversicherung:                                                        | · [               |             |              |
| a. gezablt                                                                     | . 1 179 00        | )           |              |
| β. zurückeitellt                                                               | •                 |             | 1 179 000    |
| 2. Kapitalansammlungen aus Lebensversicher.:<br>Dividenden:                    | •                 |             |              |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | . 61 70           | 1 78        |              |
| a. gezahlt                                                                     | . 140             | 5 26        | 68 107 04    |
| 4. Ausgaben für vorzeitig aufgelöste Ber-                                      |                   |             |              |
| sammen jicherungen:  a. zurückgekaufte Lebensversicherungen:                   |                   |             | ļ            |
| a. gezählt für die Borjahre . 78,27 M,                                         |                   |             |              |
| für 1901 84 698,86 <i>M</i> =                                                  | = 84 77           | 6 63        |              |
| β. zurückgestellt f. d. Borjahre 5 282,98 M, für 1901 928,49 M =               | = 6 15            | 6 47        | 90 988 10    |
| 1                                                                              | -                 | ,           | •            |

|                                                                   |         | <b>Science</b>   | - und Berin |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
|                                                                   | 1       | V  P1            | M.          |
| 2. Prämien-Einnahme:                                              | 6 00.   | 570              |             |
| für Kapitalversicherungen auf den Todesfall.                      |         | 21930            |             |
| - Rapitalversicherungen auf den Erlebensfall                      |         | 867 16           | ļ           |
| - Sterbekassenversicherungen                                      |         | 187 74           |             |
| - Rapitalversicherungen                                           | 1 070   | 866 10           |             |
| zur Kapitalansammlung verwandte Lebens-                           | 1.013   | 300 10           |             |
| versicherungs-Dividenden                                          | 279     | 868 68           | 8 452 868   |
|                                                                   |         | 000,00           | 0 102 000   |
| 3. Zinsen und Mietserträge.                                       | ì       |                  |             |
| Zinsen:                                                           | h . n = |                  |             |
| auf Hypotheken-Darlehen                                           | 2 195   |                  | .           |
| Rautions- und Policendarlehen                                     |         | 886 98<br>451 10 | i .         |
| · Effekten                                                        |         | 301110           |             |
| zugszinsen                                                        |         | 286 91           | 2 515 714   |
| Mietsertrag aus ber Wohnung im Ge-                                |         | 200,01           |             |
| schleisertrug aus ver Wohnung im Ge-<br>schäftshause Raschplas 18 | l       | .  _             | 1 200       |
|                                                                   |         |                  | 1 200       |
| Aursgewinn aus verlauften Effekten:                               | Į.      |                  | 58 776      |
| Rursgeminn der eigenen Effetten                                   | -       |                  | 90 110      |
| Bergütung ber Rüchersicherer                                      | _       | - [              |             |
| Confige Cinnahmen                                                 | - 1     | -                | 9 721       |
|                                                                   | 1       |                  |             |
|                                                                   | Į.      | }                |             |
|                                                                   | 1       |                  |             |
|                                                                   | 1       |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   | Ī       |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   | 1       |                  |             |
|                                                                   | 1       |                  |             |
|                                                                   | ł       |                  | ŀ           |
|                                                                   |         | 1                | •           |
|                                                                   |         | l                |             |
|                                                                   |         |                  | 1           |
|                                                                   |         | ļ                |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  |             |
|                                                                   |         |                  | 72 482 768  |

| Reduung für das Jahr 1901.                                                |                   |                   | Ansgabe.    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| h enjechskens Osmitaluseti francus sust                                   | M                 | $P_{f}$           | M 1         | P          |
| b. aufgehobene Kapitalversicherungen:                                     |                   |                   |             | •          |
| a. gczahlt für die Borjahre . — <i>M</i> , für 1901 222 466,67 <i>M</i> = | 222 466           | 67                |             |            |
| β. zurückgestellt f. d. Borjahre 889,88 M,                                | 222 300           | Ϋ́                |             |            |
| für 1901 1 452,01 <i>K</i> =                                              | 1 841             | 89                | 224 808 5   | 6          |
| c. aufgehobene Rapitalansammlungen aus Le-                                |                   |                   |             | _          |
| bensversicherungs-Dividenden:                                             |                   |                   |             |            |
| a. gezahlt für die Borjahre. — "K,                                        |                   | _                 |             |            |
| für 1901 72 959,78 $\mathcal{M} =$                                        | 72 959            | 78                |             |            |
| β. zurückgestellt f. d. Borjahre 118,08 M,                                | 117               | $\mathcal{L}_{0}$ | 78 076      | 21         |
| für 1901 4,00 $\mathcal{M}=$ d. aufgehobene Rentenversicherungen:         | 117               | <u>V0</u>         | 18018       | 7          |
| a gezahlt für 1901                                                        | 15 088            | 59                |             |            |
| β. zurückgestellt sür 1901                                                | _                 | _                 | 15 088 5    | 59         |
| 5. Lebensversicherungs-Dividenden an die                                  |                   |                   |             |            |
| Bersicherten:                                                             |                   |                   | 1           |            |
|                                                                           | 1 210 051         |                   |             |            |
| b uniconstalle für 1000                                                   | 166 792           |                   |             |            |
| b. zurückgestellt für 1900                                                | 201 268<br>22 804 |                   | 1 600 916 8 | 2K         |
|                                                                           | 22 00/2           | 27                | 1 000 810   | <b>5</b> 0 |
| 6. Rüdversicherungs-Prämien                                               | <b>-</b>          |                   |             |            |
| 8. Berwaltungstoften einschl. der Steuern                                 |                   |                   | 171 688     | 75         |
| 9. Abschreibungen:                                                        |                   |                   |             |            |
| 1% auf Grundstück Raschplatz Ar. 18 von                                   |                   |                   |             |            |
| 269 998,06 <i>M</i> =                                                     |                   | ,                 |             |            |
| auf Utenfilien von 8 217,82 • =                                           | 8 216             | 82                | 5 916       | 75         |
| 10. Aursverlufte auf verlaufte Effetten und Baluten                       |                   | -                 |             |            |
| 11. Prämienüberträge                                                      |                   | _                 |             |            |
| 12. Pramien-Reserven Ende 1901:                                           |                   |                   |             |            |
| a. für Lebensversicherungen                                               |                   |                   |             |            |
| b Sterbelassenversicherungen                                              | 876 968           | ()7               |             |            |
| c Rentenversicherungen                                                    | 1177996A          | 70                |             |            |
| e. Rapitalien aus LebensversicherDividenden                               | 1894 797          | 26                | 55 750 042  | Զ7         |
| 13. Sonftige Reserven:                                                    | 1004 121          |                   | 00 100 032  | <b>~</b> 1 |
| 1. Sicherheitsfonds                                                       | 5 148 888         | 70                |             |            |
| 2. Kriegs-Reservesonds                                                    | 858 667           | 08                |             |            |
| 1. Sicherheitsfonds 2. Kriegs-Reservesonds 3. Beamten-Bensionssonds       | 211 188           | 18                |             |            |
| 4. Dividenden-Erganzungssonds                                             | 287 078           | 76                |             |            |
| 5. Kautionsfonds                                                          | 180 188<br>6 871  |                   |             |            |
|                                                                           |                   | , ,               |             |            |
| 7. Töchtersonds                                                           | 29 807            |                   | 6 668 046   | 91         |
| 14. Souftige Ausgaben:                                                    |                   |                   |             | _          |
| dem Dividenden-Erganzungsfonds entnommen                                  |                   | _                 | 147 848     | 45         |
|                                                                           | <del></del>       | 1 -               |             | _          |
| 15. Uberschuß                                                             | -                 |                   | 2 218 582   | หช         |
|                                                                           | 1                 |                   |             |            |
|                                                                           |                   |                   |             |            |
|                                                                           |                   |                   | 72 482 768  | 67         |

| Aktiva.                                                                                                       |                    |               | Bilang w   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                               | K                  | P             | A.         | P          |
| 1. Wechsel der Altionäre ober Garanten                                                                        | -                  | -             |            | -          |
| 2. Grundbesit:                                                                                                |                    |               | I          |            |
| Geschäftshaus in Hannover, Raschplas 18                                                                       | 269 99             |               |            |            |
| Ab 1% Abschreibung                                                                                            | 2 69               | 9(98          | 267 298    | 114        |
| (Mietsertrag 1901 = 1200 <i>M</i> )                                                                           |                    |               |            | _          |
| 3. Sypotheten                                                                                                 | _                  |               | 57 478 196 | j          |
| 4. Darlehen auf Wertpapiere                                                                                   |                    | -             | 3 000      | <b>)</b> – |
| 5. Wertpapiere:                                                                                               |                    |               |            |            |
| a. Staatspapiere:                                                                                             |                    | li            |            |            |
| 1 100 000 M 8 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> fonv. Preuß.                                        |                    |               |            |            |
| kons. Staatsanleihe, Kurswert                                                                                 | •                  |               |            |            |
| am 81./12. 1901 1 109 900,00 <b>A</b> 551 500 <b>A</b> 8 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Deutsche |                    |               |            |            |
| Reichsanleihe, Kurswert am                                                                                    |                    |               |            |            |
| 81./12. 1901 bezw. Kaufspreis 555 788,50 -                                                                    | 1 665 68           | 8 50          |            |            |
| b. Pfandbriefe                                                                                                |                    |               |            |            |
| c. Kommunalpapiere                                                                                            | -                  |               |            |            |
| d. Sonstige Bertpapiere:                                                                                      |                    | 1 1           |            |            |
| 400000 M 4 % Hannov. Landestreditanstalt-                                                                     |                    | j             |            |            |
| Obligationen, Ankaufspreis                                                                                    | 404 89             | 6 50          | 2 070 585  | , –        |
| 6. Darlehen auf Policen:                                                                                      |                    |               |            |            |
| a. Policendarlehen innerhalb des Rückaufs-                                                                    | 0.007.04           | 0 05          |            |            |
| wertes                                                                                                        | 8 897 01<br>519 70 |               |            | <b>?</b>   |
|                                                                                                               | 219 10             | 3 30          | 9 310 170  | <i>}</i> = |
| 7. Kantions-Darlehen an Beamte:<br>a. Rautions-Darlehen unter Berpfandung von                                 |                    |               |            |            |
| Lebensversicherungs-Policen                                                                                   | 388 27             | 0 24          |            |            |
| b. Rautions-Darlehen ohne Berpfändung von                                                                     | 000 2.             |               |            |            |
| Lebensverficherungs-Policen                                                                                   | 819 11             | 4,28          | 707 384    | <b>!</b>   |
| 8. Reichsbantmäßige Wechsel                                                                                   | -                  | <u> </u>      | _          | -          |
| 9. Guthaben bei Banthäufern:                                                                                  |                    | ļ             |            |            |
| a. Guthaben bei der Reichsbank                                                                                | 185 22             | 0 80          | ł          |            |
| b. Bankier-Guthaben, gedeckt durch Faustpfand                                                                 |                    |               |            |            |
| an Wertpapieren                                                                                               | 244 86             | 4 10          | 880 054    | +          |
| 10. Guthaben bei anderen Berficherungs-Gefell-                                                                |                    | {<br>R        |            |            |
| schaften                                                                                                      | <u> </u>           | ` <del></del> | _          | _          |
| 11. Rücktändige Zinfen:                                                                                       |                    |               |            |            |
| Am 81. Dezember 1901 noch nicht fällige,                                                                      |                    | İ             | 549 409    | ٠ د        |
| auf das Jahr 1901 fallende Zinsen                                                                             |                    |               | 343 403    | , ,        |
| 12. Ansftände bei Agenten                                                                                     | <del></del>        | ' <del></del> | _          | -          |
| 13. Gestundete Prämien                                                                                        | _                  |               |            |            |
| 14. Bare Raffe am 31./12. 1901                                                                                |                    | -             | 281 259    | į ~        |
| 15. Juventar                                                                                                  |                    | 7 82          | _          |            |
| Ab Abschreibung                                                                                               | 8 21               | 6 82          | <b>j</b> 1 |            |
| 16. Sonstige Attiva:                                                                                          |                    |               |            | •          |
| Laufende Borjchüsse                                                                                           |                    | j-            | 1 62%      | •          |
|                                                                                                               |                    |               |            |            |
|                                                                                                               | <b>T</b>           | -             | 65 605 562 | •          |

| 31. Dezember 1901.                                 |               |     | Passiva        |
|----------------------------------------------------|---------------|-----|----------------|
|                                                    | M             | P   | M P            |
| 1. Aftien- oder Garantie-Rapital                   | -             | -   | -  -           |
| (Siehe die unter 2 und 8 speciell aufgeführten     |               |     |                |
| Reservesonds.)                                     |               | 1 1 |                |
| 2. Rapital-Refervefouds:                           |               | 1   |                |
| Sicherheitsfonds                                   | <del></del> - | _   | 5 148 888 70   |
| 3. Special-Reserven:                               |               |     |                |
|                                                    | 858 667       | Λg  |                |
| a. Ariegs-Reservesonds                             | 211 188       |     | 1              |
| Dividenden-Erganzungsfonds                         | 287 078       | 1 1 |                |
| Rautionsfonds                                      | 180 188       | 1 1 | i i            |
| Sicherheitsfonds für Berlufte an Policendar-       | 100 100       | 100 | ,              |
|                                                    | 6 871         |     |                |
| lehen                                              | 1 471         | 1   |                |
| g. Fonds für Kursverluste                          | 29 807        |     |                |
|                                                    | 23 101        | 110 | 1 019 110 21   |
| , 4. Schaben-Referven:                             | 400.054       |     |                |
| . für angemeldete Sterbefälle ber Lebensverf.      | 188 871       | 95  |                |
| für angemeldete Sterbefalle ber Begrabnis-         |               |     |                |
| geldversicherung                                   | 125           | -   |                |
| . für unerhobene Guthaben fällig gewordener        |               | ļ   |                |
| Rapitalansammlungen aus Lebensversiche-            |               |     |                |
| rungs-Dividenden                                   | 1 574         | 12  | 185 071 07     |
| . Prāmienūbertrāge                                 |               |     | -              |
| 6. Prämien-Reserven:                               |               |     |                |
| . für Lebensversicherungen                         | 86845464      | 21  |                |
| Sterbetassenversicherungen                         |               |     |                |
| Leibrentenversicherungen                           | 4859518       | 05  |                |
| . Rapitalversicherungen                            | 11778864      | 78  |                |
| Kapitalien a. Lebensversicherungs-Divid.           | 1894727       | 26  | 55 750 042 83  |
| . Gewinn-Reserven der Bersicherten                 |               |     |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | _             |     |                |
| 3. Guthaben anderer Berficherungs-Auftalten bezw.  |               |     |                |
| Dritter                                            |               |     |                |
| . Bar-Rautisnen                                    |               |     | <del>-</del>   |
| 10. Souftige Passiva:                              |               |     |                |
| . Bor dem Fälligfeitstermine geleiftete Zahlungen: |               |     |                |
| 1. LebensversPrāmien 16 900,81 M                   |               |     |                |
| 2. Sterbekassen-Brämien 492,17 -                   |               | }   |                |
| 3. LeibrentenverfBramien 45 680,28 -               |               |     |                |
| 4. RapitalversBeiträge 18 867,85 -                 |               |     |                |
| 5. Berschiedene Asservate 154 740,81 -             | 281 680       | 92  |                |
| . Lombardbarlehen bei ber Reichsbank               | 870 000       |     |                |
| . Richt abgehob. z. Zahlung stehende Beträge:      | 0.000         |     |                |
| 1. Lebensversicherungs-Dividenden für 1900.        | 201 268       | 98  |                |
| 2. Desgleichen für die Borjahre                    | 22 804        |     |                |
| 3. Ruckaufswerte aus Lebensversicherungen.         | 6 156         | 1 1 |                |
| 4. Guthaben aus Rapitalversicherungen              | 1841          |     |                |
| 5. Guthaben vorzeitig aufgelöster Rapital-         | YOZI          |     |                |
| ansammlungen aus LebensversDividenden              | 117           | US  | 888 869 68     |
| _ '                                                | 111           | 100 | 2 218 582 98   |
| 4 176                                              |               | 1-  | ローン・フェス カスソ(り) |
| 1. Uberschuß                                       |               |     | 2 210 002 00   |
| 1. Überschuß                                       |               |     | 65 605 562 96  |

Berwendung des Jahres - Überfcuffes.

|                                       | K       | M   | AL P                |
|---------------------------------------|---------|-----|---------------------|
| 1. An die Rapitalreserven:            | 0.0     | { } | <b>3</b> .3         |
| a. Sicherheitsfonds (§ 88 ber Sta-    |         | 1 1 |                     |
| tuten)                                | 421 286 | 30  |                     |
| b. Rriegsreservefonds (§ 88 der Sta-  |         |     |                     |
| tuten)                                | 66 555  | 99  | 487 842,2           |
| 2. Tantidmen                          | -       |     |                     |
| B. An die Aftionäre oder Garanten     | _       |     |                     |
| 4. An die Mitglieder der Lebensver-   |         |     |                     |
| sicherungs-Abteilung als Dividende:   | 1       | 1 1 |                     |
| (41/2 0/0 ber dividendenberechtigten  |         |     |                     |
| Pramienreserve) 70,20 %               | -       |     | 1 <b>558 67</b> 5 8 |
| 5. Andere Berwendungen:               |         |     |                     |
| a. zum Dividenden - Erganzungs-       |         |     |                     |
| fonds 6,76 %                          |         |     | <b>150 00</b> 0 -   |
| b. zum Beamten = Penfionsfonds 0,00 % | _       |     | <b>22</b> 015 1     |
| = 100,00 0/0                          | 1       |     | 2 218 532 8         |

### Personal=Veränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ist verliehen worden:

dem Regierungs=Präsidenten von Holleuffer zu Dusselleichen dorf der Rote Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichem laub und

dem Kreis=Schulinspektor im Nebenamte, Stadt=Schulinspekter Stier zu Berlin der Charakter als Schulrat.

Es sind befördert worden:

der Polizei=Prasident Dr. jur. Karl Prinz von Ratibe: und Corvey zu Wiesbaden zum Prasidenten der Regierung zu Aurich und

der bisherige Kreis=Schulinspektor Schulrat Bottermanz zu Fulda zum Regierungs= und Schulrat bei der Ris gierung zu Trier.

#### B. Universitäten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn Geheimen Regierungsrat Dr Ludwig.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

der ordentliche Professor Dr. Eduard Mener zu Halle a. E in die Philosophische Fakultät der Universität Berlin und

der ordentliche Professor Dr. Sduard Schröder zu Marburg in die Philosophische Fakultät der Universität Göttingen. Es sind ernannt worden:

der Bibliothekar a. D. Professor Dr. Hermann Gustav Kossinna zum außerordentlichen Professor in der Philo=

sophischen Fakultät der Universität Berlin,

der bisherige ordentliche Professor Dr. Hermann Minkowski zu Zürich zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen,

der bisherige Privatdozent Professor Lic. Eduard Simons zu Bonn zum außerordentlichen Professor in der Theolo=

gischen Fakultät der Universität Berlin,

der praktische Arzt Dr. D. Bogt zu Berlin zum Absteilungsvorsteher am Physiologischen Institut der dortigen

Universität und

der bisherige Königlich Bayrische außerordentliche Professor Lic. theol. Dr. Friedrich Wiegand zu Erlangen zum außerordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Marburg.

#### C. Tednische Sochiculen.

Es ift verliehen worden:

der Königliche Kronen=Orden zweiter Klasse:

dem Dozenten an der Technischen Hochschule zu Hannover Professor Friedrich Kaulbach.

#### D. Runft und Bissenschaft.

Die von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen vollzogenen Wahlen der ordentlichen Professoren in der Philossophischen Fakultät der dortigen Universität Dr. Lorenz Worsbach, Dr. Eduard Schwart und Dr. Jakob Wackersnagel zu ordentlichen Mitgliedern ihrer Philologisch-Historischen Klasse sowie

die Wahlen des Geheimen Regierungsrates Professors Ende zum Präsidenten und des Professors Dr. Joachim zum Stellvertreter des Präsidenten der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin für das Jahr vom 1. Oktober 1902 bis

dahin 1903 sind bestätigt worden.

Es ist beigelegt worden:

das Pradikat "Professor":

dem Observator am Astrophysikalischen Observatorium bei Potsdam Dr. Johannes Hartmann,

dem Hilfslehrer am Seminar für Drientalische Sprachen zu Berlin Abmiralitätsrat Dr. D. Köbner und

dem Stabsarzt Dr. Ernst Marx, wissenschaftlichem Mitgliede am Institut für experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M.; das Prädikat "Königlicher Musik-Direktor":

dem Musiker Walther Josephson zu Duisburg.

#### E. Söhere Lehranstalten.

Es ift verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Klasse:

dem Gymnafial-Oberlehrer Professor Dr. Diebitsch 311 Reustadt D. S.,

dem Oberrealschul-Oberlehrer Professor Dr. Greeven wurch Rhendt und

dem technischen Lehrer am Gymnasium zu Neustadt i. Westepr. Oberlehrer Prenzel;

der Charafter als Geheimer Regierungsrat:

dem Gymnasial-Direktor Dr. August Jung zu Neustadt D. S. In gleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berufen worden: der Direktor:

Dr. Franke vom Gymnasium zu Patschkau an das Gymnasium zu Neustadt D. S.;

die Oberlehrer:

Arnsberg vom Progymnasium zu Schwet an das Gymnasium zu Konit,

Domansky von der Realschule zu Dirschau an das Gymnasium zu Marienwerder,

Ewers von der Landwirtschaftsschule zu Marienburg an das Gymnasium zu Strasburg,

Hene von der Realschule zu Coln an die Oberrealschule zu St. Petri und Pauli zu Danzig,

Karehnke vom Symnasium zu Marienwerder an das Königliche Symnasium zu Danzig,

Kaupisch vom Progymnasium zu Pr. Friedland an das Progymnasium zu Schwetz,

Dr. Lehmann von der Realschule zu Düsseldorf an die Realschule zu Charlottenburg,

Richter von der Realschule zu Mittweida an die Realschule zu Unna,

Spener vom Königlichen Lehrerinnen-Seminar zu Berlin an das Gymnasium zu Potsdam und

Zimmermann vom Gymnasium zu Konit an die Real-

Es ist befördert worden:

der Oberlehrer Otto Gohdes an der Realschule zu Elms= horn zum Direktor dieser Schule.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Gymnasium:

zu Solingen ber Hilfslehrer Barche,

zu Charlottenburg (Städtisches Gymnasium) der Hilfs= lehrer Dr. Fedde,

zu Dt. Krone die Hilfslehrer Dr. Fröhlich und Dr.

Radtke,

zu Charlottenberg (Kaiser Friedrich=Schule) die Hilfs= lehrer Kalz und Dr. Weinrowsky,

zu Charlottenberg (Raiserin Augusta:Gymnasium) der

Hilfslehrer Niewerth,

zu Braunsberg der Hifslehrer Radtke und der Kaplan und Privatdozent in der Theologischen Fakultät des Lyceum Hosianum daselbst Dr. Schulz,

zu Danzig (Städtisches Gymnasium) der Hilfslehrer

Rathje und

zu Roessel der Hilfslehrer Schäfer;

am Realgymnasium:

zu Berlin (Sophien-Realgymnasium) der Schulamtskandidat Dr. Frankfurth,

zu Aachen der Hilfslehrer Dr. Simons und

zu Elberfeld ber hilfslehrer Dr. Bislicenus;

an der Oberrealschule:

zu Danzig (St. Petri und Pauli) der Hilfslehrer Collius und

zu Charlottenburg der Hilfslehrer Dr. Scholz;

am Progymnasium:

zu Dt. Enlau der Hilfslehrer Dr. Schucht;

am Realprogymnasium:

zu Rauen der Silfslehrer Dr. Uerfvit;

an ber Realschule:

zu Berlin (7.) der Schulamtskandidat Pape und zu Steglit der Schulamtskandidat Dr. Splettstößer.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare. n gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

die Seminar. Dberlehrer:

Berg von Waldau nach Memel und Haffenstein von Ragnit nach Lyd;

die ordentlichen Seminarlehrer:

Holzlöhner von Karalene nach Lyck und Müller von Osterobe nach Memel.

Es ist befördert worden:

zum Seminar=Dberlehrer:

am Lehrerinnen-Seminar zu Burgsteinfurt der bisheren ordentliche Seminarlehrer Steinhauff zu Posen.

Es sind angestellt worden:

als ordentliche Seminarlehrerinnen:

an dem mit der Augustaschule verbundenen Königlichen Lehrerinnen-Seminar zu Berlin die Lehrerinnen Kund: aus Hannover und Lemp aus Göttingen;

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Osterode D. Pr. der Lehren Brombach aus Königsberg i. Pr.,

am Schullehrer=Seminar zu Kyrit der bisherige tom: missarische Lehrer Musik-Direktor Lubrich,

am Lehrerinnen=Seminar zu Burgsteinfurt der bishenz. kommissarische Lehrer Praparandenlehrer Pauck,

am Schullehrer=Seminar zu Danzig=Langfuhr d.: Mädchenschullehrer Rebeschke zu Thorn und

am Lehrerinnen=Seminar zu Posen der bisherige Gemeindes schullehrer Steffen zu Berlin.

## G. Praparandenanstalten.

An der Präparandenanstalt zu Greiffenberg ist der bishenge Präparandenlehrer Ludwig zu Münsterberg als Zweiter Lehrer angestellt worden.

#### H. Taubstummen= und Blindenanstalten.

Dem Direktor der Bereins-Taubstummenanstalt zu Ratiber Albert Schwarz ist der Charakter als Schulrat verliehen und der ordentliche Lehrer an der Königlichen Blindenanstalt Steglit Conrad zum Oberlehrer an derselben Ansiell befördert worden.

## J. Ausgeschieden aus dem Amte.

## Bestorben:

Dr. Förster, Richard, Geheimer Medizinalrat und Mitglied des Herrenhauses, ordentlicher Prosessor in der Medizinischen Fakultät der Universität Breslau,

Dr. med. et jur. Gerhardt, Geheimer Medizinalrat, ordent= licher Professor in der Medizinischen Fakultät der Uni= versität Berlin,

Begel, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Berlin und

Wirz, Gymnasial-Oberlehrer zu Koblenz.

In den Ruhestand getreten:

von Estorff, Regierungs-Präsident zu Aurich, unter Ver= leihung des Königlichen Kronen-Ordens zweiter Klasse mit dem Stern.

## Rachtrag.

110) Programm für den Michaelis 1902 und zwar in der Zeit vom 30. September bis 11. Oktober zu Berlin abzuhaltenden naturmissenschaftlichen Ferienkursus für Lehrer höherer Schulen.

#### Eröffnung.

Dienstag, den 30. September in dem Theatersaal der Alten llrania, Invalidenstraße 57/62 durch den Provinzial=Schulrat Geheimen Regierungsrat Dr. Vogel.

#### I. Borträge.

1. Professor Dr. Weding: Über Fortschritte der Be= leuchtungstechnik mit besonderer Berücksichtigung der schul= hngienischen Anforderungen . . 2 Stunden.

2. Professor Dr. Miethe:

a) Farbige Photographie durch additive Synthese und

- 4 Stunden. Temperaturen
- 4. Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Schwentener: Uber den gegenwärtigen Stand der Descendenzlehre in der Botanik 2 Stunden.
  - Professor Dr. Branco: Bulkane und Erdbeben **5**. 2 Stunden.
  - Dr. Süring: Wetterkarten 6. Wetterprognosen und 3--4 Stunden.

## II. Übungen.

1. Oberlehrer Dr. Lupke: Experimentier=Rursus über die vichtigsten Erscheinungen auf dem Gebiete der theoretischen und rattischen Elektrochemie.

In den Abungen wird ungefähr folgender Sang innegehalten werden:

Erläuterung einer für Stark- und Schwachstromversucht geeigneten elektrischen Anlage und der für einfachen Arbeiten brauchbaren Definstrumente. Berftellung einiger induftriellen Produkte auf thermoelektrischem Bege. Glektrelyse geschmolzener Elektrolyte und elektrolytischer Lösungen (Säuren, Alfalien, Alfalisalze, Salze der Schwermetalle mit Berucksichtigung ber sekundaren Borgange. Galvanc: plastik, Galvanostagie, Metallochromie, Herstellung einign organischen Produkte auf elektrochemischem Wege. Faraden'sche Gesetz. Die Berwendung der Jonen. Die Leitfähigkeit der Elektrolyte. Die Theorie der elektrelytischen Dissociation der Jonen. Jonenreaktionen. osmotische Druck, der Dampfdruck, der Siede= und Gefrierpunkt der Lösungen. Die van't Hoff'sche Theorie ber Lösungen. Die Konzentrations= und die Daniell'schen Retten. Die Reduktions= und Oxydationsketten. Die Gas= Die Lösungstension der Metalle und Richtmetalle. Die Polarisation und Zersetzungespannung. Die Glettrelyse gemischter Elektrolyte und die Raffinerie der Metalle Die irreversiblen inkonstanten und konstanten Retten. Affumulatoren.

2. Dr. Graff, Abteilungsvorstand der Sternwarte Urania:

Praktischer Kursus über astronomische Messungsmethoden.

Der Kursus verfolgt den Zweck, die Teilnehmer mit der praktischen Fertigkeiten auszurüsten, welche bei dem Unterrid: in der sphärischen Trigonometrie und mathematischen Geographie zur Belebung und Vertiefung desselben geeignete Berwendung Demgemäß werden die Teilnehmer in erftefinden können. Linie mit der Handhabung und den Gebrauch derjenigen In: strumente vertraut gemacht werden, welche zu einfachen aftrenomischen Zeit= und Ortsbestimmungen verwendet werden Neben ber Anleitung zur selbständigen Ausführung einer aftrenomischen Messung wird auch Anleitung zur Ausführung ber erforderlichen Berechnungen gegeben werden. In erster Lina werden hierbei einfache anschauliche Methoden erörtert werden. welche ohne Schwierigkeiten in dem Schulunterricht Berwendung finden können. Soweit die Zeit ausreicht, werden sich an die Beit= und Ortsbestimmungen auch Abungen im Beobachten am Ring= und Fadenmikrometer unter Benutung bes großen und eines kleinen Refraktors der Sternwarte Urania anschließen wird abgeschlossen werden durch einen Bro Der Kursus jettionsvortrag, welcher die Teilnehmer über den heutigen Stand der messenden Astronomie orientieren wird, sowie durch eine Extursion nach dem Astrophysikalischen Observatorium in Potsdam.

In Aussicht genommen ist demgemäß etwa folgender

Lehrgang:

- a) Einleitung: die natürlichen Koordinatenspsteme am Himmel und ihre Bedeutung für die astronomischen Messungs= methoden. Die verschiedenen Zeitarten und ihre Um= wandlung in einander. Die astronomischen Instrumente: Sextant, Theodolit, Aquatorial, Passageninstrument, Uhr und Chronometer. Die Prüfung und Behandlung der Instrumente.
- b) Zeit= und Ortsbestimmungen. Zeitbestimmungen durch Messungen von Zenithdistanzen in der Nähe des I. Vertikals. Zeitbestimmungen aus Sterndurchgängen durch den Meridian. Bestimmung der geographischen Breite aus der Höhe des Polarsternes. Ermittelung der Breite aus Zenithdistanzen in der Nähe des Meridians. Theorie der Längenbestimmungen. Ermittelung des astrosnomischen Nzimuthes eines anvisierten Punktes.
- c. Bestimmung von Sternörtern. Absolute Bestimmung am Meridiankreis oder Durchgangsinstrument. Relative Bestimmungen durch Anschluß an bekannte Positionen mit Hilfe des Ring= und Fadenmikrometers.
- 3. Privatdozent Dr. Kolkwiß: Mikroskopischer und physioslogischer Kursus über hygienisch und wirtschaftlich wichtige Mikrosorganismen.

Durch diese Übungen sollen die Teilnehmer zunächst mit den für den menschlichen Organismus pathogenen Mikrobien bekannt gemacht werden, so insbesondere mit dem Tuberkelbacillus (Sputumuntersuchungen), den Gitererregern, dem sporenbildenden Milzbrand u. a. m. Bon allen diesen Organismen werden Dauerpraparate angefertigt werden. gefärbte Der wird sich ferner auf die hygienische Beurteilung des Trink= wassers erstrecken, wobei den Teilnehmern Gelegenheit geboten werden soll, das Plattengießen, Keimzählen und Reinzüchten der Wassermitrobien selbst vorzunehmen. Soweit es die Zeit erlaubt, sollen auch die zahlreichen Organismen der Schmuß= wässer (Protozoen, Pilze, Algen) berücksichtigt und im Anschluß hieran die Biologie des Waffers und die Faktoren der Selbst= reinigung der Flüsse erörtert werden. Endlich werden auch die Mitrobien der Milch und des Bieres sowie die Schimmel= pilze behandelt werden und zwar sowohl nach der entwickelungs=

geschichtlichen wie nach der physiologischen Seite hin. Demgemäß werden Kulturen in hängenden Tropfen sowie Gar= und andere Versuche ausgeführt werden.

4. Oberlehrer Dr. Röseler unter Beihilfe eines Praparators: Übungen in der Anfertigung zoologischer Praparate.

In diesem Kursus soll den Teilnehmern die Gelegenheit ges boten werden, sich die Fertigkeiten anzueignen, welche für die Instandhaltung und Ergänzung einer naturwissenschaftlichen Sammlung von der größten Wichtigkeit sind. Demgemäß sind folgende Übungen in Aussicht genommen:

- a) Balgmachen: Abbalgung eines Bogels und eines Säugetiers; Methoden der Konservierung.
- b) Skelettieren: Methoden zur Entfernung der Beichteile vom Skelett. Aufstellung des Skelettes vom Bein eines größeren Säugetieres (Pferd, Rind, Schwein). Aufstellung des ganzen Skelettes eines kleineren Säugetiers oder eines Bogels (Kaninchen, Krähe).
- c) Herstellung von Präparaten in einer Konservierungsslüssigkeit. Wahl des Konservierungsmittels je nach dem Objekt (Alkohol in verschiedenem Konzentrationsgrade, Formalin 2c.). Schneiden passender Glasscheiben. Retthoden zur Befestigung des Objekts an der Glasscheibe. Kitten der Gläser.
- d) Herstellung von Trockenpräparaten: Anfertigung passender Glaskästen. Spannen von Insekten, Präparieren von Raupen. Herstellung einer Insektenbiologie (Maulwurssigrille, Libelle, Wasserkäser u. a. m.). Die von den Teilenehmern angesertigten Präparate gehen nach Erstattung der geringsügigen Unkosten in das Eigentum derselben über. Zeder Teilnehmer wird ferner eine kurz gesaste schriftliche Varstellung der eingeübten Methoden mit beisgesügten praktischen Hinweisen erhalten.
- 5. Mechaniker und Optiker Hinge: Praktische Übungen in der mechanischen Werkstatt.

In diesen Übungen sollen einige der wichtigsten Arbeiten des praktischen Mechanikers gelehrt werden, soweit sie für den Lehrer der Physik von Wert sind, sei es um leichte Reparaturen selbst vornehmen, sei es um einfache Apparate sich selbst herstellen und zusammensetzen zu können. Demgemäß sind in Aussicht genommen:

a) Weich= und Hartlöten verschiedener Gegenstände aus Wessing, Zink, Wellblech u. s. w.

b) Glasbearbeitung, insbesondere Sprengen, Bohren, Schleifen und Schneiden des Glases; Anfertigung kleiner Apparate aus Glas.

c) Einschmelzen von Platindraht, Staniolkleben, Kitten, Leimen, Sägen und Bohren verschiedener Stoffe, letzteres

auch mittelst der Drehbank.

d) Einfache Reparaturen, dabei verschiedene Arbeiten, z. B. Behandlung von Blattgold, Coconfäden u. dergl.

Bemerkung: Da die Übungen, von denen jede etwa 7—8 Doppelstunden beansprucht, zeitlich teilweise zusammensfallen, kann jeder Teilnehmer nur zu einer der folgenden Gruppen sich melden:

Gruppe A. Übungen Nr. 1 und 5.

B. = 2 = 5.

= C. = = 3 = 4.

#### III. Besichtigungen und Exfursionen.

1. Besichtigung der in der Alten Urania veranstalteten Ausstellung botanischer und zoologischer Lehrmittel.

2. Besichtigung verschiedener wissenschaftlichen Institute je

nach Wunsch der Teilnehmer.

3. Ein= und einhalbtägige geologisch=botanische Extursion nach der Sächsischen Schweiz unter Führung des Königlichen Landes= geologen Professor Dr Potonié.

## Shluß.

Schluß des Kursus auf der Bastei, Sonnabend, den 12. Ditober durch den Provinzial=Schulrat Geheimen Regierungsrat Dr. Bogel.

## Inhaltsverzeichnis des August=September=Heftes.

Erite

| A. | 102) | Erhebung von Ginrudungsgebühren für Beröffentlichungen                                                              | Cint |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | -    | in den Regierungs-Amtsblattern. Erlaß vom 25. Juni d. 38.                                                           | 483  |
|    | 108) | Aushändigung der Zinsscheine hinterlegter Privatkautionen zu dem dem Fälligkeitstage vorhergehenden Einlösungstage. |      |
|    |      | zu dem dem Falligkeitstage vorhergehenden Ginlösungstage.                                                           | 105  |
|    | 104  | Erlaß vom 3. Juli d. Js.                                                                                            | 485  |
|    | 102) | Formen der Anstellung der mittleren, Kanzleis und Untersbeamten. Erlaß vom 7. Juli d. Is                            | 485  |
|    |      | ocumen. Strap vom 1. Juni v. Jr                                                                                     | 300  |
| B. | 105) | Gleichstellung des mit der Universität Strafburg in Ber-                                                            |      |
|    |      | bindung stehenden Chemischen Laboratoriums des Professors                                                           |      |
|    |      | Dr. Erlenmener und des Privatdozenten Dr. Kreut mit den                                                             |      |
|    |      | staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Rah-                                                         |      |
|    |      | rungs- und Genugmitteln bei der Ausbildung von Rah-                                                                 |      |
|    |      | rungsmittel-Chemikern. Bekanntmachung vom 5. Juli b. 3s.                                                            | 486  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                          | Eerte                    |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>C</b> . 1 | 106) | Einführung eines neuen Lehrplanes für den Zeichenunter-<br>richt in den Übungsschulen einzelner Lehrerseminare. Erlaß<br>vom 12. Juni d. Is.                                                             | 487                      |
| <b>D.</b> 1  | 107) | Beilegung des Charatters als Professor an Oberlehrer höherer Lehranstalten. Befanntmachung                                                                                                               | 493                      |
|              | -    | Julässigseit des Rechtsweges in Fällen des § 25 Zisser 3 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897. Entscheidung des zweiten Civilsenats des Königlichen Oberlandesgerichts zu R. vom 8. April d. Js | <b>496</b><br><b>501</b> |
|              |      | Richtamtliches.                                                                                                                                                                                          |                          |
|              |      | Breugischer Beamten-Berein zu hannover                                                                                                                                                                   | 504                      |
| Perso        | nali | en                                                                                                                                                                                                       | 512                      |
|              |      | Rachtrag.                                                                                                                                                                                                |                          |
| 1            | 110) | Programm für den Michaelis 1902 und zwar in der Zeit vom 30. September bis 11. Oktober zu Berlin abzuhaltenden naturwissenschaftlichen Ferienkursus sür Lehrer höherer Schulen                           | 517                      |
|              |      | Egulen                                                                                                                                                                                                   |                          |

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 10.

Berlin, den 30. Oktober

1902.

## A. Behörden und Beamtc.

111) Bertragsbeurkundung bei Grundstücksan= und ver= käufen im Bereiche des Ministeriums der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Berlin, den 2. August 1902.

Das Preußische Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetztuche vom 20. September 1819 enthält in Art. 12 § 2 folgende Bestimmung:

Wird bei einem Vertrage, durch den sich der eine Teil verpslichtet, das Eigentum an einem in Preußen liegenden Grundstücke zu übertragen, einer der Vertragschließenden durch eine öffentliche Behörde vertreten, so ist für die Besurkundung des Vertrages außer den Gerichten und Notaren auch der Beamte zuständig, welcher von dem Vorstande der zur Vertretung berufenen Behörde oder von der vorschieben Verkände betragen bestimmt ist

gesetzen Behörde bestimmt ist.

Demzusolge ordne ich für den diesseitigen Geschäftsbereich hierdurch an, daß sowohl bei allen Verkäusen im Wege der öffentlichen Versteigerung, wie bei allen freihändigen Verkäusen von Grundstücken des Staates und der unter staatlicher Verwaltung stehenden Anstalten und Fonds, sowie bei Ankäusen von Grundstücken für den Staat und die unter staatlicher Verwaltung stehenden Anstalten und Fonds seitens des Vorstandes der zur Vertretung berusenen Vehörde ein Mitglied oder Beamter dersselben oder ein anderer der Behörde oder deren Vorstande untersselben oder ein anderer der Behörde oder deren Vorstande untersselben der sin anderer der Beurkundung des Vertrages bestimmt wird.

Soweit nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrift die Be= 1902.

stimmung der Urkundsperson durch mich zu erfolgen haben wird, ist bei Nachsuchung der Genehmigung zum Abschluß des Vertrages

jedesmal ein geeigneter Beamter in Vorschlag zu bringen.

Im übrigen verweise ich auf die in Abschrift beiliegende Allgemeine Verfügung Nr. 6/01 des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 25. September v. Is., betreffend die Vertragsbeurtundung bei öffentlichen Grundstücksverkäusen der Domänen- und Forstverwaltung, zur entsprechenden Beachtung.

An die nachgeordneten Behörden.

Abschrift vorstehenden Erlasses und der Anlage desselben teile ich zur Kenntnisnahme und Nachachtung mit, indem ich zusgleich für die Beurkundung der oben erwähnten Verträge im Bereiche der Universitäts=Verwaltung den jedesmaligen Universitätsrichter, bei der Universität in Kiel den dortigen Universitäts=Syndikus, bei der Universität in Rünster den dortigen Afademischen Richter hierdurch bestimme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die Herren Universitäts-Kuratoren. U. III. B. 8176/01. U. I. U. II. G. I. G. II. A.

Bertragsbeurkundung bei öffentlichen Grundstücks= verkäufen der Domanen= und Forstverwaltung.

Berlin, den 25. September 1901. Bei einer durch eine öffentliche Behörde vertretenen Berwaltung ist der Fall vorgekommen, daß der Ersteher eines öffemlich zum Verkauf ausgebotenen Grundstücks vor der Auflaffung und vor der Beurkundung des Vertrages in den Formen des § 313 des Bürgerlichen Gesethuchs, bezw. des Artikels 12 §§ 2 und 4 des Ausführungsgesetzes zu dem letzteren von seinem Gebote zurückgetreten ist. Um derartigen Fällen, in denen es an einer Handhabe, den Bieter zur Erfüllung anzuhalten, fehlt, im Bereiche der Domanen und Forstverwaltung vorzubeugen, erscheint es angezeigt, daß für die im Wege bes öffentlichen Meist= gebots zur Ausführung kommenden Grundstücksverkäufe in der Regel die die Versteigerung bewirkenden Beamten zu Urkunds= beamten bestimmt werden, und daß sie in dieser Eigenschaft wie in dem Versteigerungsprotokolle unter Beachtung auch der sonstigen Förmlichkeiten zum Ausdruck zu bringen ist — Die Gebote (Vertragsschließungsanträge) der Kausbewerber entgegen= nehmen und in dem Versteigerungsprotokolle beurkunden. Hier= durch würde die rechtswirksame Bindung der Bieter bis zum

Ablauf der Zuschlagsfrist erreicht werden.

Die Zuschlagsertheilung (Annahme des Vertragsantrages) könnte bei diesem Verfahren nicht durch den Versteigerer erfolgen, da dieser sonst nach §§ 168 Sat 2 und 170 Ziffer 1 des Reichs= gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Artifel 12 § 4 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) die Beurkundung wirksam nicht vorzunehmen vermöchte. Der Zuschlag wird vielmehr in den betreffenden Fällen mit Boll= macht der Regierung durch eine dritte Person zu erklären sein, und zwar gleichfalls bem Versteigerer als Urkundsbeamten gegenüber, der die Erklärung vorschriftsmäßig zu beurkunden hatte. Db dies sogleich im Bersteigerungstermine, ober — inner= halb der Zuschlagsfrist — später zweckmäßig geschehen kann, werden die Königlichen Regierungen nach den Umständen des Einzelfalles zu entscheiden haben. Bei Ertheilung des Zuschlages sofort im Termine wird aber dem versteigernden Beamten der Domanen= oder Forstverwaltung je nach der Persönlichkeit des mit der Zuschlagserklärung Beauftragten eine mehr ober weniger maßgebende, außerhalb der eigentlichen Rechtshandlung liegende Mitwirkung zu sichern sein, wenn nicht anderweit Gewähr für eine sachgemäße Entschließung jenes Beauftragten geboten ift. — Bei späterer Zuschlagsertheilung wird immer eine vorherige Spezialentscheidung der Regierung einzutreten haben, bezw. ein= treten können.

Neben der hiernach erfolgenden, den Kaufvertrag in rechts= verbindlicher Weise zu Stande bringenden Beurkundung der Ge= bote und der Zuschlagsertheilung wird es in der Regel der Auf= nahme einer weiteren Vertragsurkunde über das Veräußerungs=

geschäft nicht bedürfen.

Die Königlichen Regierungen wollen in den betreffenden Beräußerungsfällen die vorstehenden Gesichtspunkte zur Richtschur nehmen und behufs der Bestimmung der Urkundsbeamten mit Ihren Herren Präsidenten, denen Abschrift dieser Verfügung zusgeht, sich in Verbindung setzen, auch die erforderlichen Absänderungen der allgemeinen "Regeln der Licitation beim Verkauf von Domänens und Forstgrundstücken" selbständig anordnen.

Der Minister für Landwirthschaft, Domanen und Forsten. Im Auftrage: Thiel.

An alle Königlichen Regierungen mit Ausnahme von Sigmaringen.

II. 8016./III. 18666.

112) Ausbehnung der Zahlungen im Postanweisungs= verkehr ohne Monatsquittungen auf die Dienstbezüge der aktiven Beamten 2c.

Perlin, den 14. August 1902. Durch die Verfügungen des Herrn Finanzministers vom April 1899 — I. 3747. II. 3636. III. 4862. — und vom

22. April 1899 — I. 3747. II. 3636. III. 4862. — und vom 30. August 1900 — I. 9894. II. 8175. III. 10073. — ist nach= gelassen worden, daß Beträge bis zu 800 M einschließlich an Brivatempfänger und öffentliche Behörden und Kassen ohne Quittung, sowie bis zur gleichen Hohe staatliche Civilpenfionen, Bartegelder, Hinterbliebenenbezüge und im voraus zahlbare Unterstützungen und Erziehungsbeihilfen ohne Erteilung von Quittungen im Laufe bes Ctatsjahres und ohne jedes: malige Benachrichtigung des Empfängers von der Absendung des Geldes, im Postanweisungsverkehr gezahlt werden tonnen und der Posteinlieferungsschein als gultiger Rechnungsbelag angesehen wird. Auf Anregung des Herrn Finanzministers und im Einverständnisse mit der Königlichen Ober=Rechnungs= tammer sollen diese Borschriften fortan unter Borbehalt jederzeitigen Widerrufs auch bei der Zahlung der Diensteinkunfte derjenigen unmittelbaren Staatsbeamten Anwendung finden, die nicht am Site der zahlenden Kasse ihren amtlichen Wohnst haben und zufolge Anordnung der vorgesetzten Dienstbehörde ihre Diensteinkommensbezüge unmittelbar mit der Post zugesandt erhalten (vgl. Runderlaß des Herrn Finanzministers vom 13. Dezember 1882 — I. 10277. II. 14017. III. 16721. —). gleiche Zahlungserleichterung soll ben Kirchengemeinden, Kirchenkaffen, Pfarrkaffen, Schulverbanden, Geistlichen, Rirchenbeamten, Lehrern, sowie mittelbaren Staatsbeamten, Rommunalverbanden 2c. hinsichtlich der ihnen aus der Staatskasse zustehenden fortlaufen= den Zahlungen für den Fall eingeräumt werden, daß eine zahlende Kasse an dem betreffenden Orte nicht vorhanden ist.

Ausgenommen bleiben die Fälle, in denen zu den Quittungen bestimmungsmäßig eine besondere Bescheinigung beizubringen ist. Als besondere Bescheinigung gilt es auch, wenn nach den gegebenen Borschriften Bierteljahrs= oder Monatsquittungen der Berwalter von Kirchenkassen, Pfarrkassen, Schulkassen, Gemeindeskassen u. s. w. seitens der Borsißenden des Gemeindesirchenrates (Kirchenvorstandes, Presbyteriums) oder des Schulvorstandes, des Gemeindevorstehers (Bürgermeisters) 2c. mit dem Bermerke

"Gefeben" zu verfeben finb.

Die Zusendung der laufenden Diensteinkunfte der unmittel= baren Staatsbeamten hat in der bisherigen Weise auf Rosten vermerks, zu erfolgen. Bei den einmaligen Jahlungen ist zu beachten, daß die Aundverfügung des Herrn Finanzministers vom 13. Dezember 1882 sich nicht auf einmalige außerordent= liche Zuwendungen, Remunerationen und Unterstützungen bezieht und deshalb bei deren Übersendung das Porto dem Empfänger zur Last fällt, also von dem zu zahlenden Geldbetrage zu kürzen ist, während alle Dienstgebührnisse, z. B. Reisekosten und Tage=

gelder, Versetzungskosten, portofrei abzusenden sind.

In betreff der Geistlichen, Kirchenbeamten, Lehrer, Kirchengemeinden und Schulverbände enthält der Runderlaß vom 26. Januar 1893 — Fin. Min. I. 925. M. d. g. A. G. III. 3147. — G. I. II. U. III. E. — (Centrbl. d. ges. Unterr. Berw. S. 296) nähere Bestimmungen. Danach sind auf Kosten der Staatstässe, also unter Anwendung des Aversionierungsvermerks, nur diejenigen Bezüge abzusenden, welche als wirkliches Diensteinkommen auzusehen sind und deren Zahlung unmittelbar an die Geistlichen, Kirchenbeamten und Lehrer erfolgt, während bei einmaligen Zuwendungen, außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen für Geistliche, Kirchenbeamte und Lehrer, sowie bei allen Zahlungen an Gemeinden und Berbände das überssendungsporto den Empfängern zur Last fällt, also von dem zu zahlenden Geldbetrage in Ubzug zu bringen ist.

Um der Einrichtung eine möglichst weite Ausdehnung zu geben, ist die zulässige Grenze von 800 M für die Übersendung sortlausender Bezüge auf deren einzelne Arten zu beziehen. Z. B. können die Gesamteinkünste eines Kreis-Schulinspektors im Hauptsamte, welcher das Mindestgehalt bezieht, am Vierteljahrsersten in der Weise übersandt werden, daß das Gehalt von 750 M für sich und der Rest der Gebührnisse — Wohnungsgeldzuschuß und Vergütung für Reise- und sonstige Dienstunkosten — mit einer zweiten Postanweisung abgesandt wird. Auf den Postsanweisungsabschnitten hat die zahlende Kasse, außer dem Gesamtbetrage der Zahlung, Art und Höhe der einzelnen Gebührnisse und der davon einbehaltenen Übzüge ersichtlich zu machen.

Die Zusendung erfolgt nur auf schriftlichen Antrag der Be=

rechtigten, welcher enthalten muß:

1. die Erklärung, daß die Zusendung und Aushändigung des Geldes auf Gefahr der Empfänger geschieht,

2. den Verzicht auf eine besondere Benachrichtigung von der Absendung des Geldes, soweit es sich um sortlaufende Bezüge handelt,

3. die Verpflichtung, daß die Bercchtigten bei der Zahlung des letzten Teilbetrages des Jahres — die Beamten,

Geistlichen und Lehrer auch bei dem Übertritt in eine andere Stelle oder bei dem Ausscheiden aus dem Dienste - über die fortlaufenden Bezüge vorschriftsmäßige Jahres= quittungen an die zahlende Kasse einreichen werden.

Bon der Absendung einmaliger Bezüge sind die Em=

pfänger bagegen zu benachrichtigen.

Damit die Empfänger rechtzeitig in den Besitz des Geldes gelangen, sind die Postanweisungen bei der Postanstalt an dem dem Fälligkeitstermine vorhergehenden Werktage einzuliefern, falls es nach dem Postenlaufe nicht schon früher geschehen muß.

In Bezug auf die Buchung der fraglichen Zahlungen bei der zahlenden Kasse tritt in dem seitherigen Verfahren eine

Anderung nicht ein.

Die Königlichen Regierungen wollen hiernach bas zur Durch= führung dieser Anordnungen Erforderliche veranlassen, soweit der

diesseitige Geschäftsbereich in Frage kommt.

Es wird angenommen, daß von der durch die Staats= ministerialbeschlüsse vom 8. Januar 1869 und 18. März 1899 gegebenen Ermächtigung, wonach Zahlungen an Privatempfanger, sowie an öffentliche Behörden und Kassen bis zu 800 M ein= schließlich im Wege des Postanweisungsverkehrs geleistet werden können und der Posteinlieferungsschein als gültiger Rechnungs= belag angesehen wird, bei einmaligen Zahlungen an Rirchen= gemeinden, Kirchenkassen, Pfarrkassen, Schulverbande, Geistliche, Rirchenbeamte, Lehrer 2c. innerhalb des dortigen Ressorts, soweit angangig, schon bisher Gebrauch gemacht worben ist.

An die Roniglichen Regierungen.

Abschrift zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die übrigen nachgeordneten Behörden.

A. 965. G. I. G. II. U. III. B. U. III. E. M.

113) Ladung von Beamten als Zeugen oder Sach= verständige vor die Militärgerichte.

Berlin, den 23. August 1902.

Die nachgeordneten Behörden erhalten umstehend Abschrift der Berfügung, welche der Herr Kriegsminister hinsichtlich der Ladung von Beamten als Zeugen oder Sachverständige vor die

Militärgerichte, entsprechend den von dem Herrn Justizminister für die bürgerlichen Gerichte getroffenen Anordnungen, unter dem 1. Juli d. Is. an die General=Kommandos erlassen hat, zur Kenntnisnahme und geeigneten weiteren Beranlassung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Chappius.

An

bie nachgeordneten Behörden.

A. 1095.

Berlin, den 1. Juli 1902.

In allen Fällen, in denen auf Anordnung eines Militärsgerichts, eines richterlichen Militärjuftizbeamten oder eines Gerichtssoffiziers ein Reichssoder unmittelbarer Staatsbeamter zu seiner Bernehmung

1. als Sachverständiger,

2. außerhalb seines Wohnortes als Zeuge geladen wird, ist eine Abschrift der Ladung sofort bei deren Absgang der vorgesetzten Behörde des Beamten zu übersenden. Die Überssendung geschieht ohne Anschreiben mittels Briefumschlags.

In gleicher Weise ist die vorgesetzte Behörde von einer etwaigen Aufhebung des Termins und einer Abbestellung des

Beugen ober Sachverständigen zu benachrichtigen.

Für Mittheilungen der vorberegten Art sind Schreibgebühren und andere baare Auslagen einer zur Tragung der Kosten etwa verpflichteten Partei nicht in Rechnung zu stellen.

> Der Kriegsminister. In Bertretung: von Billaume.

An sammtliche Königliche Generalkommandos 2c. 510/6. 02. C. 8.

## B. Universitäten und Technische Hochschulen.

114) Regelung ber philosophischen Dottorpromotion.

Berlin, den 30. Juli 1902.

Die Verhandlungen zwischen den beteiligten Bundes= regierungen über die einheitliche Regelung der philosophischen Dottorpromotion haben zur Verständigung über die aus der Anlage ersichtlichen Grundsätze geführt, welche bis spätestens zum 1. Ottober d. Is. zur Durchsührung gelangen sollen. Es wird daher an der Hand derselben eine Revision der für die Preußisichen Philosophischen Fakultäten bestehenden Promotionsordnungen erfolgen mussen. Dabei ist jedoch davon auszugehen, daß es sich lediglich um Minimalerfordernisse handelt und daher zum Herab= gehen unter die etwa geltenden oder seitens der einzelnen Fakultät für erforderlich erachteten strengeren Bestimmungen kein Anlaß

porliegt.

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich daher, die dortige Philossophische Fakultät zur baldthunlichen Beschlußfassung über die vorzuschlagenden Anderungen ihrer Promotionsordnung nach Waßgabe der vorbezeichneten Grundsätze zu veranlassen. Die Borschläge sind mir spätestens in den ersten Wochen des Winterssemesters vorzulegen.

Zugleich bestimme ich, daß nach dem 1. Oktober d. Is. keine Promotion in der Philosophischen Fakultät unter Abweichung von den in der Anlage enthaltenen Grundsäßen zu erfolgen hat. Auch wird die nach Nr. V der letzteren beabsichtigte Beröffentslichung alle nach dem 1. Oktober d. Is. zur Erledigung kommenden

Promotionen zu umfassen haben.

Ew. Hochwohlgeboren wollen hiernach gefälligst die Philosophische Fakultät mit Nachricht und Anweisung versehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die Herren Universitäts-Auratoren und den Herrn Aurator des Lyceum Hosianum zu Braunsberg.\*)

U. L. 1906.

Betreffend die Berständigung wegen der philosophischen Doktorpromotion.

In dem Bestreben, dem Doktorgrade der deutschen philossophischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten seine geschichtlich begründete Bedeutung in wissenschaftlicher und sozialer Beziehung zu wahren, wurde Übereinstimmung der beteiligten Unterrichtss ministerien über folgende Grundsätze erzielt:

I. Der Doktorgrad darf nur auf Grund einer durch den Druck veröffentlichten Dissertation und einer mündlichen Prüfung

verliehen werden.

Eine promotio in absentia findet unter keinen Umständen statt. Die Chrenpromotion, promotio bonoris causa, bleibt unsberührt.

II. Bon der Dissertation ist zu verlangen, daß sie wissen= schaftlich beachtenswert ist und die Fähigkeit darthut, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten.

<sup>\*)</sup> In gleichem Sinne ist an die Philosophische Fakultat der Universität Berlin verfügt worden.

III. Die Zulassung zur Promotion ist an den Nachweis der Reife einer deutschen neunstufigen höheren Lehranstalt und eines dreijährigen Universitätsstudiums zu knupfen.

Die Zulässigkeit von Ausnahmen von dem Erfordernisse der Reife (Abs. 1) ist durch die Promotionsordnungen zu regeln und möglichst zu beschränken.

Dabei foll als Boraussetzung gelten, daß entweder

1. die Gleichwertigkeit der Vorbildung mit derjenigen auf einer deutschen neunstufigen höheren Lehranstalt durch ausländische Zeugnisse gesichert erscheint, ober

2. der Mangel dieser gleichwertigen Vorbildung ersetzt wird durch die Einreichung einer als hervorragende Leistung

anzusehenden Differtation.

Die Zulassung darf in dem letteren Falle nur auf ein= stimmigen Beschluß der Fakultät oder Fakultätssektion und unter

Gutheißung des vorgeordneten Ministeriums erfolgen.

Die Promotionsordnungen können darüber bestimmen, ob und inwieweit bei Randidaten der naturwissenschaftlich=mathe= matischen Fächer die Studienzeit an Technischen ober anderen deutschen Hochschulen abgelegt werden darf.

IV. Die Gleichmäßigkeit der Zensierung ist anzustreben und thunlichst in der Beise zu regeln, daß nur folgende Pradifate

erteilt werden:

bestanden (rito), gut (cum laude), schr gut (magna cum laude), ausgezeichnet (summa cum laude).

V. Die erfolgten Promotionen sollen halbjährlich im Reichs= anzeiger nach dem beigefügten Formulare in tabellarischer Form veröffentlicht werden. Zu diesem Zwecke werden die beteiligten Ministerien dafür Sorge tragen, daß die ausgefüllten Formulare bezüglich des Sommerhalbjahrs bis zum 1. Dezember, bezüglich des Winterhalbjahrs bis zum 1. Juni an die Redaktion des Reichsanzeigers unter äußerlicher Kenntlichmachung als "Philo= sophische Promotionssache" eingesandt werden.

Kunftige Anderungen der geltenden Promotionsordnungen an den philosophischen Fakultäten und den naturwissenschaftlichen Fakultäten zu Beidelberg, Straßburg und Tübingen werden sich die beteiligten Ministerien durch Übersendung von Druckabzügen

mitteilen.

VI. Diese Bereinbarung ist möglichst bis zum 1. April, jedenfalls bis zum 1. Oftober 1902 durchzuführen.

# Tabellarifde Überficht ber Promotionen in ben philosophischen und naturmiffenschaftlichen Fatultaten.

| Promovirude<br>Rataliai | Rame<br>Porn | Zeit und Ert<br>der Geburt | Rollnort<br>3 It der Promotion | Elaateangehorigfeit, | Referenties of British of British | Refrengtis Refrengtis Regabe des vlangtes Restgrabes and Ber 1- En | Eindiengang.<br>Angabe ber befuchen<br>hochengen, Stab er gellen | Titel ber<br>Tiffertation, Drudori<br>und ev. Aerleger. | Referent | Saturn ber manb.<br>ficen Bruffung. | Zenfur. | Satura<br>ba Prometou |
|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|
|                         |              |                            |                                |                      |                                   |                                                                    |                                                                  |                                                         |          |                                     |         |                       |

#### 115) Erhebung ber Atademie zu Munfter gur Univerfitat.

Berlin, den 4. August 1902. Nachdem Seine Majestät der Kaiser und König durch Allershöchsten Erlaß vom 1. Juli d. Is. zu bestimmen geruht haben, daß die Theologische und Philosophische Atademie zu Rünster mit Rüchsicht auf die bevorstehende Begründung einer Rechtstund Staatswissenschaftlichen Fakultät in die Reihe der Universitäten eintritt und demgemäß auch die Bezeichnung als Universität führt, ist dieselbe künstig in allen amtlichen Schreiben als Universität zu bezeichnen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Bever.

An die nachgeordneten Behorden.

U. I. 17828.

#### 116) von Bildenftein=Lehften'iches Stipendium

Berlin, den 13. September 1902. Der Herzoglich Braunschweigische Finanzrat Herr Haßel in Braunschweig verwaltet unter Aussicht der Herzoglichen Kreissbirestion Helmstedt ein von Wildensteinsuchsten schsten schen Überschum, das jährlich 6 Stipendien zu 300 M und daneben Überschußsgelder zu rund 200 M ergiebt. Rach der Stistungsurfunde kommt das Stipendium abligen, an beliebigem Orte Studierenden lutherischen Besendium abligen, an beliebigem Orte Studierenden lutherischen Besendium abligen werden in der Regel Zeugniffe über Tause, Konstrmation, bestandene UniversitätssKeiseprüfung, Universitätss oder Hochschulbesuch während zweier Semester und

über Zugehörigkeit zum Brandenburger, Schlesier ober Mecklensburger Adel gefordert. Die Stipendienanträge werden von dem obengenannten Verwalter vorbereitet und nach Ostern und Michaelis an die Herzogliche Kreisdirektion Helmstedt eingereicht, welche sie dem Herzoglichen Staatsministerium in Braunschweig zur Genehmigung unterbreitet. Die Bewilligung erfolgt für ein Jahr, kann aber einem Studierenden drei Jahre hinter einander gewährt werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Naumann.

An die Herren Universitäts-Kuratoren, das Königliche Universitäts-Auratorium zu Berlin, den Herrn Kurator des Lyceum Hosianum zu Braunsberg und die Herren Rektoren der Königlichen Technischen Hochschulen.

U. I. 13488.

117) Bei der Kommission für die Vorprüsung von Nahrungs= mittel=Chemikern an der Universität zu Breslau ist an Stelle des Geheimen Regierungsrats Professors Dr. Poleck der ordentliche Professor Dr. Gabamer zum Mitgliede ernannt worden.

Bekanntmachung.

U. I. 2469. M.

## C. Aunft und Wiffenschaft.

118) Gewährung freien Zutritts zu den italienischen Runststätten für deutsche Künstler, Professoren und Studierende der Kunstgeschichte.

Berlin, den 11. August 1902.

Im Anschluß an den Erlaß vom 28. Januar 1901 —

U. IV. 4718. U. I. — (Centribl. S. 270).

Über den Zutritt zu den italienischen Kunststätten sind durch Königliches Detret vom 13. April 1902 die in deutscher Über=

setzung angeschlossenen Bestimmungen erlassen worden.

Nach diesen neuen Bestimmungen hat zwar die Reihe der von Eintrittsgebühren befreiten Personen des In= und Auslandes gegen früher eine Erweiterung ersahren, doch wird jest von den betreffenden Künstlern behufs Erlangung freien Zutritts nicht nur die Beibringung einer akademischen Urkunde verlangt, sondern auch gefordert, daß diese von den betreffenden diplomatischen oder konsularischen Vertretern Italiens oder aber von den

beim Könige von Italien beglaubigten diplomatischen Berstretern des Auslandes beglaubigt ist. Die von einem deutschen Konsul ausgestellte Bescheinigung der Künstlereigenschaft wird hiernach nicht mehr als ein genügender Ausweis angesehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die beteiligten Behörden. U. IV. 8478. U. I.

Reglement für den freien Zutritt zu den italienischen Museen, Galerien, Ausgrabungen und Denkmalern.

#### Artifel 1.

Von Zahlung der Gebühren für den Zutritt zu den Alterstumsmuscen, Sammlungen der schönen Künste, Gemäldegalerien, archäologischen Ausgrabungen und Denkmälern sind befreit:

a) einheimische und ausländische Rünstler,

b) italienische und ausländische Studierende der Kunstgeschichte und Kunstkritik, welche bemerkenswerte Schriften veröffentlicht haben,

c) die Angehörigen des Landheeres und der Marine,

d) einheimische und ausländische Professoren der Archaologie, Geschichte, Literatur und Kunstgeschichte,

e) Universitätsprosessoren, Prosessoren an staatlichen Sekundars schulen, an staatlichen klassischen, technischen und Normalschulen oder an Schulen, welche diesen gleichgestellt sind,

studierenden der archäologischen, historischen und Kunstinstitute, und zwar sowohl der inländischen wie der ausländischen, die Studierenden der philologischen, der philosophischen Fakultäten und der Ingenieurschulen,

g) die Beamten der Verwaltungen der Altertumer und

schönen Kunste,

h) diejenigen, welche ein mit den bildenden Kunften in Zu=

sammenhang stehendes Gewerbe betreiben,

i) Führer, welche nach vorheriger Beibringung einer polizeis lichen Erlaubnis durch Ablegung einer Prüfung ihre Kenntnisse in der Archäologie und Kunst dargethan und ein Patent als "Führer" erhalten haben.

#### Artifel 2.

Die Gesuche der im Artikel 1 näher bezeichneten Personen, welche die Erlaubnis zum freien Eintritt in die Altertums= und Kunst= institute des Staats zu erhalten wünschen, mussen begleitet sein:

a) für die inländischen Künstler, von einer akademischen Urstunde, die ihre Eigenschaft als "Künstler" darthut — ausgenommen die Fälle, wo es sich um Künstler von bes

kanntem hervorragenden Ruf handelt,

b) für die ausländischen Künstler und die ausländischen Prosessoren der Archäologie, Geschichte, Literatur und Kunstgeschichte von einer akademischen Urkunde, die von dem Königlich italienischen diplomatischen Vertreter oder einem der italienischen Konsule in dem Staate, dem der Künstler oder der Prosessor angehört, oder von dem bestressen Botschafter oder auswärtigen Minister bei Seiner Majestät dem Könige von Italien, beglaubigt sein muß,

c) für die Studierenden der Runstgeschichte oder Runstkritik,

von irgend einer ihrer Beröffentlichungen,

d) für die inländischen Professoren an den Universitäten, den archäologischen und Kunst-Instituten sowie für die Prosesssoren an den staatlichen höheren klassischen, an den technischen und den Normalschulen oder an Schulen, welche diesen gleichgestellt sind, von einem ihre Eigenschaft darthuenden Dokument, wenn dieses Dokument zur Feststellung ihrer Persönlichkeit nötig ist,

6) für die Studierenden der inländischen archäologischen oder Kunst-Institute, der philologischen und philosophischen Fakultäten und der Ingenieurschulen, von einem amtlichen Ookument, aus dem hervorgeht, daß sie in dem Jahre, in welchem sie die Erlandnis zum unentgeltlichen Besuch der Museen nachsuchen, bei den betreffenden Schulen

immatrikuliert sind,

f) für die ausländischen Studierenden von einem gleichen Dokument, das aber in der für die ausländischen Künstler und Professoren vorgeschriebenen Weise beglaubigt sein muß,

g) für diejenigen, welche ein mit den bildenden Künsten in Zusammenhang stehendes Gewerbe betreiben, von einem ihre Eigenschaft darthuenden Attest des Direktors eines Kunstinstituts oder einer anderen öffentlichen Behörde.

#### Artifel 3.

Die Prosessoren und Stipendiaten ausländischer archäolosgischer oder Kunstinstitute, welche ihren Sitz in Italien haben, erhalten die Erlaubnis zum freien Eintritt auf Grund einer entsprechenden Erklärung des Vorstehers dieser Anstalt.

#### Artifel 4.

Zöglinge nationaler Schulen, Erziehungs= ober Unterrichts=

anstalten können nach vorgängiger Bereinbarung zwischen dem Schuldirektor und dem Direktor des zu besuchenden Ruseums, der Galerie 2c., in Begleitung ihrer Lehrer zum freien Besuch der Museen, Galerien, Ausgrabungen und Denkmäler zugelassen werden.

Angehörigen des Soldatenstandes ist der unentgeltliche Besuch der Kunststätten nur in Uniform gestattet.

#### Artifel 5.

Wer einen Generalpermeß zum freien Zutritt zu sämtlichen staatlichen Museen, Galerien, Ausgrabungen und Denkmälern zu haben wünscht, hat an das Ministerium des öffentlichen Unterrichts ein auf Stempelbogen von 1,20 L. geschriebenes Gesuch zu richten und demselben die in Artikel 2 und 3 erwähnten Dokumente, sowie seine Photographic unaufgeklebt in der Größe von 5:8 cm beizusügen.

#### Artifel 6.

Wer nur freien Zutritt zu den archäologischen und Kunstinstituten einer einzigen Stadt zu haben wünscht, hat sein auf
Stempelbogen von 60 cts. abzusassendes Gesuch an einen der Chefs der genannten Anstalten zu richten. Dem Gesuche sind die in Artisel 2 und 3 genannten Dokumente und, wenn die Erlaubnis für länger als einen Monat erbeten wird, auch die Photographie in der im vorhergehenden Artikel angegebenen Größe beizusügen.

#### Urtifel 7.

Die zur Patentierung als Führer notwendige Prüfung wird vor einer Kommission in jeder Stadt, wo staatliche archäologische oder Kunstanstalten vorhanden sind, nach den vom Ministerium des öffentlichen Unterrichts zu erlassenden Vorschriften abgelegt

Die Erlaubnis zum freien Eintritt für die Führer bleibe auf die Anstalten und Denkmäler beschränkt, für welche die Kenmenisse des Betreffenden als ausreichend anerkannt worden sind.

#### Artifel 8.

Die vor der Veröffentlichung dieser Verordnung ausgestellten Karten zum freien Eintritt bleiben für die Zeit gültig, für welcke sie ausgestellt sind.

#### Artifel 9.

Die Bestimmungen der Artikel 9 und 12 des durch Königliche Verordnung vom 11. Juni 1885 Nr. 3191 Serie 3a genehmigten Reglements, betreffend die Erhebung der Gebühren für den Eintritt in die nationalen Museen, Galerien, Ausgrabungen und Denkmäler, werden aufgehoben.

> Auf Befehl Seiner Majestät des Königs. Der Minister. Nasi.

119) Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, aus Anlaß der diesjährigen Großen Berliner Kunstausstellung

die große goldene Medaille für Kunst dem Maler Professor Arthur Kampf in Berlin und dem Bildhauer Professor Wilhelm von Rümann in München;

die kleine goldene Medaille für Runst

dem Bildhauer Pietro Canonica in Turin,

dem Maler Alexander Koester in Clausen in Tirol,

dem Maler Hermann Hartwich in Munchen,

dem Architetten Sans Gräffel in Munchen,

bem Bildhauer Jules Lagae in Bruffel,

dem Maler Otto Heinrich Engel in Berlin und

dem Maler Karl Böhme in Capri

zu verleihen.

Befanntmachung.

U. IV. 3788.

## D. Höhere Lehranstalten.

120) Ordnung der Prüfung von Extraneern behufs Nachweises der Reife für Prima.

Berlin, den 8. Juli 1902.

Mit Ruchicht auf die Gesichtspunkte, welche in den Lehrsplänen und Lehraufgaben für die höheren Schulen von 1901 und in den mit ihnen zusammenhängenden Anordnungen zur Geltung gelangt sind, sinde ich mich veranlaßt, auch die Bestimmungen über die Prüfung sogenannter Extraneer behufs Nachweises der Reife für die Prima einer Vollanstalt vom 11. November 1893 — U. II. 2368 — (Centrbl. 1894 S. 269) den jezigen Verhältnissen entsprechend abzuändern.

Nachdem die Königlichen Provinzial=Schulkollegien Gelegenheit gehabt haben, sich zur Sache zu äußern, und nachdem ihre Vorschläge und Wünsche hier eingehend erwogen worden sind, ordne ich hierdurch an, daß vom 1. Januar 1903 ab an Stelle des oben bezeichneten Runderlasses folgende Bestimmungen treten:

1. Wer, ohne Schüler eines Gymnasiums, eines Realgymnasiums ober einer Oberrealschule zu sein und ohne die Aufnahme
in eine dieser Anstalten nachzusuchen, ein Zeugnis der Reise sür
Prima erwerben will, hat sich unter Darlegung seines Bildungsganges, der die letzen Schul= und Privatzeugnisse über den
empfangenen Unterricht beizusügen sind, und unter Ausweis über
sein sittliches Verhalten bei dem Königlichen Provinzial=Schul=
kollegium zu melden, dessen Amtsbereiche er durch den Wohnort
der Eltern oder durch den Ort der von ihm zuletzt besuchten
öffentlichen Schule angehört; dabei ist auch bestimmt anzugeben,
ob und wo er schon früher den Versuch gemacht hat, das Zeugnis
der Reise für die Prima durch Ablegung einer Prüsung zu er=
werben.

Betreffs des Zeitpunktes der Zulassung zu dieser Brüsung bleiben die Bestimmungen des Runderlasses vom 29. Oktober 1874 — U. II. 5472 — (Wiese-Kübler, Berordnungen und Gesetze, Teil I S. 447) in Kraft. Hinschtlich des Bersahrens bei Meldungen nichtpreußischer Bewerber wird auf den Erlas vom 8. Juni 1891 — U. II. 2173 — (Centrbl. 1891 S. 580) verwiesen.

Sofern das Königliche Provinzial=Schulkollegium die Rachweise für ausreichend erachtet, überweist es den Prüfling einer

entsprechenden Anstalt der Provinz.

2. Zur Abhaltung der Prüfung treten zu dem von dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium zu bestimmenden Zeitpunkte der Direktor der Anstalt und die Lehrer der Obersekunda, welch: in dieser Klasse in den unten bezeichneten Fächern unterrichten. als besondere Kommission zusammen.

3. Es wird eine schriftliche und eine mundliche Prufun;

abgehalten.

Zur schriftlichen Prüfung gehören bei allen Anstalten ein deutscher Aufsatz und die Bearbeitung von drei aus dem Lehrzgebiete der Obersekunda entnommenen mathematischen Aufgaben, ferner

a) bei den Ihmnasien: eine Übersetzung aus dem Deutscher in das Lateinische und eine Übersetzung aus dem Griechischer in das Deutsche nebst grammatischer Erklärung einzelner zu diesem Zwecke bezeichneter Formen und Sätze des griechischen Textes;

b) bei den Realgymnasien: eine Übersetzung aus dem Laternischen in das Deutsche und je eine Übersetzung aus dem

Deutschen in das Französische und Englische;

c) bei den Oberrealschulen: je eine Übersetzung aus dem Deutschen in das Französische und Englische.

Die mundliche Prüfung erstreckt sich bei allen Anstalten auf

die Geschichte, Mathematik, Physik und Erdkunde, ferner

a) bei den Gymnasien: auf Lateinisch, Griechisch und Fran= zösisch oder Englisch;

b) bei den Realgymnasien: auf Lateinisch, Französisch und

Englisch;

c) bei den Oberrealschulen: auf Französisch, Englisch und

Chemie.

Das Maß der Forderungen ist das für die Versetzung nach Prima vorgeschriebene. Rücksicht auf den gewählten Lebensberuf darf dabei nicht genommen werden.

Befreiungen von der mündlichen Prüfung sinden nicht statt. Für jedes Prüfungsfach ist auf Grund der Leistungen des Prüslings in der schriftlichen und in der mündlichen Prüfung das Gesamturteil in eines der vier Prädikate: Sehr gut, Gut,

Benugend, Richt genügend zusammenzufassen.

Erhält der Prüfling in einem Fache das Gesamtprädikat Nicht genügend, so ist es statthaft, diesen Ausfall als ausgeglichen anzusehen, wenn bei ihm das Gesamturteil in einem anderen Fache mindestens Gut lautet; jedoch ist dieser Ausgleich bei denjenigen Fächern, in denen eine schriftliche Prüfung stattzusinden hat, nur für eines derselben und zwar nur dann zuslässig, wenn dem Prüfling in einem anderen dieser Fächer mindestens das Gesamtprädikat Gut zuerkannt werden konnte.

4. Die Prüfung darf nur einmal wiederholt werden.

Die Prüfungskommission ist ermächtigt, im Falle des Nicht= bestehens der Prüfung zu bestimmen, daß die Wiederholung der= selben erst nach Verlauf von sechs Monaten erfolgen darf.

5. Die Prüfungsgebühren betragen 30 M und sind vor

Eintritt in die Prüfung zu entrichten.

6. Ein Zeugnis über das Ergebnis der Prüfung wird nur denjenigen Prüflingen ausgestellt, welche sie bestanden haben. Es erhält unter der Bezeichnung der Anstalt die Überschrift:

"Zeugnis der Reise für Prima"
und ist zu zeichnen: "Die Prüfungskommission" mit der Unterschrift des Direktors und der Lehrer, welche die Prüfung abgeshalten haben. Im übrigen gelten für die Ausssertigung die Borschriften betress der Reisezeugnisse für fremde Prüflinge (Anlage B zur Ordnung der Reiseprüfung vom 27. Oktober 1901) in innentsprechender Anwendung. Insbesondere ist die Beurteilung ver in den einzelnen Prüfungssächern nachgewiesenen Kenntnisse edesmal mit einem der unter 3 angegebenen vier Prädikate —

ohne Zusat — abzuschließen. Anzugeben ist, welche Schristigeller vorgelegt worden sind und auf welche Gebiete sich die Prüfung in der Mathematik erstreckt hat.

Nach Vorstehendem wollen die Königlichen Provinzial=Schultollegien die Direktoren Ihres Aussichtsbezirkes mit Weisung ver-

sehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 1466.

121) Ausfertigung von Zeugnissen ber Reife für Prima:

Berlin, den 10. Juli 1902.

Schüler eines Symnasiums, eines Realgymnasiums ober einer Oberrealschule, welche mit der Versetzung in die Primitihren Schulbesuch abschließen, haben mehrsach bei dem Einem in den gewählten Veruf, z. B. bei der Weldung zur Portepersähnrichsprüfung, an Stelle des gewöhnlichen Abgangszeugnisse ein besonderes "Zeugnis der Reise für Prima" vorzulegen.

Für das bei der Ausstellung derartiger Zeugnisse zu beobeachtende Versahren war bisher der vorlette Absat des Runderlasses vom 11. November 1893 — U. II. 2368 — (Centralblatt 1894 S. 269) nebst den Runderlassen vom 22. November 1898 — U. II. 2896 — (Centralblatt 1898 S. 779) und voz 7. Juni 1899 — U. II. 1444 — (Centralblatt 1899 S. 65% maßgebend. Da die dort gegebenen Vorschriften mit den "Kitimmungen über die Versetung der Schüler an den höhert Lehranstalten" vom 25. Oktober 1901 (Centralblatt 1901 S. 87% nicht mehr in vollem Einklang stehen, ordne ich hiermit unter Aushebung der oben bezeichneten Runderlasse zusammenfassen Folgendes an:

Schülern der Obersetunda einer höheren Lehranstalt, dents auf Grund der "Bestimmungen über die Bersetung der Schülck an den höheren Lehranstalten" vom 25. Oktober 1901 die Reist für Prima ordnungsmäßig zuerkannt worden ist, wird bei ihren Abgange von der Schule auf Wunsch an Stelle des Abgangsteugnisse ein besonderes "Zeugnis der Reise für Prima" ausgestellt, für dessen Aussertigung sortan solgende Punkte genati

zu beachten sind:

1. Die Überschrift lautet (nach Bezeichnung der Anstali"Zeugnis der Reife für Prima".

2. Die Angaben über die persönlichen Berhältnisse des Schülers sind in der Form zu machen, welche in der "Ordnung der Reiseprüsung an den neunstufigen höheren Schulen" vom

27. Ottober 1901 (in Anlage A) vorgeschrieben ist.

3. Für die Beurteilung der Leistungen in den einzelnen Lehrfächern ist § 3 der oben bezeichneten "Bestimmungen" vom 25. Oktober 1901 maßgebend. Insbesondere ist unbedingt darsauf zu halten, daß dieselbe, mag sie ausführlicher begründet sein ober nicht, am Schlusse in eines der dort vorgeschriebenen fünf Prädikate — ohne jeden Zusammengefaßt wird.

4. Anzugeben ist das Datum des Konserenzbeschlusses, durch den die Versetzung erfolgt ist, z. B. "Er ist durch Konserenzsbeschluß vom . . . . . in die Prima versetzt worden." Die bloße Erklärung der Reife für Prima, ohne daß die wirklich erfolgte

Bersetzung festgestellt wurde, hat keine Bedeutung.

5. Das Zeugnis erhält die Unterschrift "Direktor und Lehrer= kollegium" und ist zu zeichnen von dem Direktor und dem Dr= dinarius der Obersekunda, welcher der Schüler angehört hat.

Daß hinsichtlich der Prädikate für die Leistungen in den einzelnen Lehrsächern sowie hinsichtlich der Unterschrift ein Unterschied besteht zwischen dem "Zeugnis der Reise sür Prima", wie es einem eigenen Schüler der Anstalt auszustellen ist, und wie es bei sog. Extraneern (nach dem Runderlaß vom 8. Juli 1902 U. II. 1466 — unter 3 und 6 — s. oben S. 537 —) zu lauten hat, sindet seine Erklärung in der Verschiedenheit der dabei zu berücksichtigenden Verhältnisse. Im übrigen ist für alle derartigen Zeugnisse derselbe Vordruck anwendbar.

Schließlich nehme ich Anlaß ausdrücklich zu bemerken, daß für die Entscheidung über die Versetzung der von dem Schüler gewählte Veruf nicht in Frage kommen darf; namentlich darf die Zuerkennung derselben nicht durch die Rücksicht darauf bezeinflußt werden, daß der Schüler mit der Reise für Prima die

Schule überhaupt zu verlassen beabsichtigt.

Die Königlichen Provinzial=Schulkollegien beauftrage ich, nach Maßgabe des Borstehenden das Erforderliche zu veranlassen, dabei auch wiederholt einzuschärfen, daß Schüler, welche nach der Versehung in die Prima die Anstalt verlassen, um in den Wilitärdienst auf Beförderung einzutreten, bei der Meldung zur Portepeefähnrichsprüsung nicht ein "Abgangszeugnis", sondern ein "Zeugnis der Reise für Prima" vorzulegen haben.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Köpke.

An Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

U. II. 1882.

122) Rachweis des für die Zulassung zum Offizierberuse in heer und Marine erforderlichen wissenschaftlichen Bilbungsgrades.

Berlin, den 25. Juli 1902.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium übersende ich hierbei Abschrift der Allerhöchsten Erlasse vom 6. Februar und 28. Juni d. Is., betressend den durch Zeugnisse der deutschen Symnasien und Realgymnasien, der preußischen Oberrealschulen sowie der als gleichberechtigt anerkannten höheren Lehranstalten zu erbringenden Nachweis des für die Zulassung zum Offizierberuse in Heer und Marine erforderlichen wissenschaftlichen Bildungsgrades, zur Kenntnisnahme und zur Benachrichtigung der Direktoren der neunstussigen höheren Lehranskalten.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 1961.

Auf den Mir gehaltenen Bortrag bestimme Ich: Die Reisezeugnisse der deutschen Symnasien und Realgymnasien, der preußischen Oberrealschulen sowie der als gleichberechtigt anerkannten höheren Lehranstalten sind für den Offizierberuf als Nachweisdes erforderlichen wissenschaftlichen Bildungsgrades gleichwerthig. Die Primanerzeugnisse dieser Anstalten berechtigen zur Ablegung der Fähnrichsprüfung. Oberrealschüler haben in der Fähnrichsprüfung die sehlende Kenntniß des Lateinischen durch Rehrsleistungen in anderen vorgeschriebenen Prüfungssächern auszusgleichen. Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere preranlassen.

Berlin, den 6. Februar 1902.

Bilhelm.

An das Kriegsministerium. von Gogler.

Ich bestimme: Die Reisezeugnisse der deutschen Symnasien und Realgymnasien, der preußischen Oberrealschulen sowie der als gleichberechtigt anerkannten höheren Lehranstalten sind sür den Seeossizierberuf als Nachweis des erforderlichen Bildungkgrades gleichwerthig. Die Primanerzeugnisse dieser Anstalten berechtigen zur Ablegung der Seekadetten-Eintrittsprüfung. Die Abiturienten der Oberrealschulen haben die sehlende Kenntniß des Lateinischen durch das Mindestprädikat ihrer Schulen "gut" in der Englischen und Französischen Sprache auszugleichen. Die

Primaner der Oberrealschulen haben gute Leistungen in diesen Fächern bei der Eintrittsprüfung nachzuweisen. — Sie haben die entsprechende Vervollständigung der Vorschriften für die Erzgänzung des Seeoffizierkorps zu veranlassen.

Riel, an Bord Meiner Pacht "Hohenzollern",

ben 28. Juni 1902.

#### Wilhelm.

In Vertretung des Reichskanzlers. von Tirpitz.

An den Reichstanzler (Reichs-Marine-Amt).

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Berhältnisse.

123) Erganzungsprüfung in den fremden Sprachen.

Berlin, den 19. Juli 1902.

2C.

Dem Berichte des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums entnehme ich, daß dort eine Lehrerinnenprüfung "für Volksschulen mit Französisch" als zulässig erachtet wird. Ich mache darauf aufmerksam, daß nach der geltenden Prüfungsordnung das Zeugnis auch dann nur auf die Befähigung für Volksschulen lauten dark, wenn die Leistungen in einer fremden Sprache genügt haben. Die sogenannte Ergänzungsprüfung muß stets in beiden fremden Sprachen abgelegt werden; Teilprüfungen sind nicht vorgesehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R. U. III. D. 1548.

## F. Öffentliches Volksschulwesen.

124) Heranziehung der Schulverbände zu Beiträgen an die Alterszulagekasse der Volksschullehrer.

Berlin, den 26. Juli 1902. In einem unter dem 18. Juni v. Is. ergangenen Erkenntnisse des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes (Entscheidungen Band 39 S. 162 ff.) ist ausgeführt, daß das Ruhegehaltskassengesetz vom 23. Juli 1893, dessen Borschriften in den §§ 9 bis 14 nach § 8 Abs. 9 des Lehrerbesoldungsgesetzes auch für die Feststellung der Berteilungsplane der Alterszulagekassen und die Einziehung der Beiträge zu diesen Kassen maßgebend sind, die Abänderung eines einmal sestgestellten Berteilungsplanes nur im Bege des Berzwaltungsstreitversahrens kennt und die beteiligten Schulverbände nach Bekanntmachung des sestgestellten Berteilungsplanes einen wohlbegründeten Anspruch darauf haben, für dasselbe Rechnungsziahr zu anderen als den ihnen bekannt gemachten Beiträgen sür Kassenzwecke nicht mehr herangezogen zu werden, zumal das Gesetz sür den Fall eines unvorhergesehenen Mehr= oder Minderzbedarses ausdrücklich auf die Deckung aus den Beiträgen eines späteren Rechnungsjahres verweist.

Hiernach fann es nicht mehr ohne weiteres jür zulässig ersachtet werden, in Fällen, in denen Schulverbande nach ordnungssmäßiger Feststellung des Berteilungsplanes der Alterszulagekane eine Erhöhung des Einheitssaßes der Alterszulagen für ihre Lehrpersonen beschließen, diese Schulverbande innerhalb des Rechnungsjahres, für welches der Verteilungsplan sestgestellt in, mit entsprechend höheren Beiträgen an die Alterszulagekasse heran-

zuziehen.

Die Erlasse vom 30. März v. Is. — U. III. E. 1020 — (Centrbl. S. 408) und 2. Juli v. Js. — U. III. E. 2320 — (S. 17) werden daher entsprechend abgeändert. Gleichzeitig versaulasse ich aber die Königliche Regierung, in Zufunst Beschlüsse von Schulverbänden über Erhöhung der Einheitssätze der Alterszulagen erst von demjenigen Tage ab in Kraft treten zu lassen, von welchem ab nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungszgerichtes eine Heranziehung der Schulverbände zu erhöhten Beisträgen an die Alterszulagetasse möglich ist, also von dem Beginne des Rechnungsjahres ab, sür welches die Erhöhung der Alterszulagen in dem Berteilungsplane berücksichtigt werden kann. Auf diese Weise wird erreicht, daß die übrigen Schulverbände durch die beschlossene Erhöhung der Alterszulagen nicht unbillig der lastet werden.

Selbstverständlich würde es kein Bedenken haben, die ges dachten Beschlüsse der Schulverbände schon von einem früheren Zeitpunkte ab in Kraft treten zu lassen, wenn sich die Schulvers bände ausdrücklich verpflichten, von diesem Zeitpunkte ab die erhöhten Beiträge an die Alterszulagekasse zu leisten.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff

An die Roniglichen Regierungen.

U. III. E. 1924.

125) Übersicht über die Zahl der bei dem Landheere und bei der Marine in dem Ersatjahre 1901 eingestellten Preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.

(Centrbl. für 1901 Seite 794.)

| ند           |                | Gingeftellt              | 3ahl                | der eing                         | eftellten   | Manns          | <b>haften</b>  | -]n(-                  | 81/82<br>118                               |
|--------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 16 %r.       |                | a. bei dem<br>Landheere, | mit                 | Shulbil                          | dung        | ohne           |                | ohne Schul-<br>bildung | fatjahre 1881/8<br>Schulbifbung<br>Prozent |
| Lanfende     | Proving        | b. bei der               | in ber<br>beutschen | nur in<br>ber nicht<br>beutschen | zusam=      | Schul-<br>bil- | über-<br>haupt | obn                    | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S      |
| Rai          |                | Marine                   | Sprache             | Mutter=<br>fprache               | men         | dung           | guup.          | Pro-<br>sent           | In Erf                                     |
| 1            | . Ronigsberg . | a. Q.                    | 6906                | 4                                | 6910        | 9              | 6919           | 0,18                   |                                            |
|              | Summe          | b. M.                    | 451<br>7857         | 4                                | 451<br>7861 | 9              | 451<br>7870    | 0,00                   | 5,60                                       |
| 2            | Sumbinnen }    | a. L.                    | 4680                |                                  | 4684        | 12             | 4646           | 0,26                   |                                            |
|              | Summe          | b. M. a. und b.          | 240<br>4870         |                                  | 240<br>4874 |                | 240<br>4886    |                        | 7,91                                       |
| T            |                | a. L.                    | 11586               |                                  | 11544       | 21             | 11565          |                        | 1,02                                       |
| 1,           | Oftpreußen .}  | b. 908.                  | 691                 |                                  | 691         |                | 691            |                        |                                            |
| <del>-</del> | Summe          | a. und b.                | 12227               | 8                                | 12285       | 21             | 12256          | 0,17                   | 6,67                                       |
| 3.           | Danzig .       | a. L.                    | 8590                | 2                                | 8592        | 6              | 8598           | 0,17                   |                                            |
| •            |                | b. 998.                  | 407                 |                                  | 407         | _              | 407            | 0,00                   |                                            |
|              | Summe          | a. und b.                | 8997                | 2                                | 8999        | 6              | 4005           | 0,16                   | 6,69                                       |
| 4.           | Marienwer-     | a. L.<br>b. M.           | 4818<br>157         | 21                               | 4834<br>157 | 21             | 4855           | 0,48                   |                                            |
|              | der            | a. und b.                | 4970                | 21                               | 4991        | 21             | 157<br>5012    | 0,00                   | 9,78                                       |
|              | Caman          |                          |                     |                                  |             |                |                |                        | 87,0                                       |
| IL           | Bestpreußen }  | a. L.<br>b. M.           | 8408<br>564         | 28<br>—                          | 8426<br>564 | 27<br>—        | 8458<br>564    | 00,0                   |                                            |
|              | Summe          | a. und b.                | 8967                | 23                               | 8990        | 27             | 9017           | 0,00                   | 8,47                                       |
| 5.           | Botsbam mit (  | a. Q.                    | 10567               |                                  | 10567       | 8              | 10570          | 0,08                   |                                            |
| •            | Berlin         | b. 9R.                   | 466                 | b.                               | 466         |                | 466            | ,                      |                                            |
|              | Summe          | a. und b.                | 11083               |                                  | 11088       | 8              | 11086          | 0,08                   | 0,21                                       |
| 6.           | Frankfurt (    | a. L.                    | 5090                | 2                                | 5092        |                | 5092           |                        |                                            |
|              | a. D 1         | b. M.                    | 195                 |                                  | 195         |                |                | 0,00                   |                                            |
|              | Summe          | a. und b.                | 5285                | 2                                | 5287        |                | 5287           | 000                    | 0هر0                                       |
| 111.         | Brandenburg }  | a. Ω.                    | 15657               | 2                                | 15659       | 8              | 15662          |                        |                                            |
| ,            |                | b. 20%.                  | 661                 | <u> </u>                         | 661         |                | 661            |                        | <u> </u>                                   |
|              | Summe          | a. und b.                | 16318               | 2                                | 16320       | 8              | 16323          | U,02                   | 0,33                                       |

| <del></del> |             |                | 1                     | <u> </u>                                       |              | _ —                                            |               |                       | 0                  |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| ند          |             | Eingestellt    | Zahl 1                | der eing                                       | eftellten    | Manns                                          | <b>Haften</b> | nic<br>B              | 1881/83<br>1891/83 |
| 8           | Regierungs- | a. bei bem     | mit (                 | Schulbil                                       | bung         | ahma                                           |               | ohne Schul<br>bildung | 10 TE              |
| Laufende    | Bezirt,     | Landheere,     |                       | nur in                                         |              | ohne<br>Schul-                                 | über-         | 5 E                   | 900                |
| nfe         | Proving     | b. bei der     | in ber<br>beutschen   | ber nicht<br>beutschen                         | [0-1         | bil-                                           | haupt         | go                    | E0;                |
| 80          |             | Marine         | Sprace                | Mutter=                                        | men          | dung                                           |               | Scor<br>Jent          | Sinder<br>Shinds   |
|             |             | . 0            | 9016                  |                                                | 9916         |                                                | 901.0         |                       | 1                  |
| 7.          | Stettin     | a. L.<br>b. M. | 8216<br>508           |                                                | 3216<br>503  |                                                | 3216<br>503   |                       |                    |
|             | Summe       | a. und b.      | 8719                  |                                                | 3719         |                                                | 8719          |                       | ( <sub>m</sub>     |
|             |             | a. L.          | 3800                  | _                                              | 3300         |                                                | 3302          | • • •                 | '-                 |
| 8.          | Röslin }    | b. 📆.          | 152                   |                                                | 152          |                                                |               | 0,00                  |                    |
|             | Summe       | a. und b.      | 8452                  |                                                | 8452         | 2                                              | 8454          |                       | س.0                |
| 9.          | Stralsund . | a. L.          | 887                   | _                                              | 887          | _                                              | 887           | 0,00                  |                    |
| 3.          |             | b. M.          | 186                   |                                                | 186          |                                                | 186           |                       | }                  |
|             | Summe       | a. und b.      | 1078                  | _                                              | 1078         |                                                | 1078          | 0,00                  | l.s                |
| IV.         | Bommern .   | a. E.          | 7408                  |                                                | 7408         | 2                                              |               | 0,00                  | Ī                  |
|             |             | b. 90%.        | 841                   | _                                              | 841          |                                                | 841           | , ,,,,                | 1                  |
|             | Summe       | a. und b.      | 8244                  |                                                | 8244         | 2                                              | 8246          | U,oz                  | 0,0                |
| 10          | Spoten (    | a. L.          | 6768                  | 44                                             | 6807         | 16                                             | 6828          | 0,22                  |                    |
| 10.         |             | Lon            | 88                    | <u> </u>                                       | 88           |                                                |               | 0,00                  | ]                  |
|             | Summe       | a. und b.      | 6851                  | 44                                             | 6895         | 16                                             | 6911          | 0,23                  | 124                |
| 11.         | Bromberg .} | a. Q.          | 8882                  |                                                | 8886         |                                                | 3388          |                       | Ì                  |
|             |             | b. M.          | 88                    | <br>                                           | 88           | <u> </u>                                       | 88            | <u></u>               | _                  |
|             | Summe       | a. und b.      | 8470                  | ļ                                              | 8474         | 2                                              | ľ             | 0,00                  | ī.e.               |
| V.          | Bojen       | a. L.<br>b. M. | 101 <b>4</b> 5<br>176 |                                                | 10198<br>176 |                                                | 10211         | , , , ,               | ļ                  |
|             | Summe       | a. und b.      | 10321                 | 48                                             | 10869        | <u>'</u>                                       | 10387         | 0,00                  | 111 -              |
|             |             |                | 10321                 |                                                |              | 1                                              | 1000          | Upt 5                 |                    |
| 12.         | Breslau }   | a. L.          | 7271                  |                                                | 7271         |                                                | 1             | 0.45                  | ŀ                  |
|             |             | b. 202.        | 159                   | <u>.                                      </u> | 159          | <u>'</u>                                       | <del></del>   | 0,00                  | <b>.</b> .         |
|             | Summe       | a. und b.      | 7430                  |                                                | 7480         |                                                | ł             | 0,00                  | سا                 |
| 18.         | Liegnit }   | a. L.<br>b. M. | 4515<br>110           | _                                              | 4515<br>110  | _                                              | 4516          |                       |                    |
|             | Summe       | a. und b.      | 4625                  | <u> </u>                                       | 4625         |                                                | 4626          | 0,00                  | (),70              |
|             | ,           | a. E.          | 7451                  | 6                                              | 7457         |                                                | 7468          |                       |                    |
| 14.         | Oppeln}     | b. 9R.         | 128                   | 1                                              | 128          |                                                |               | 0,00                  |                    |
|             | Summe       | a. und b.      | 7574                  | 6                                              | 7580         | <u>'                                      </u> | 7591          |                       | 4,21               |
| 777         | Chiatian (  | a. L.          | 19287                 | 6                                              | 19248        | 14                                             | 19257         | 0,47                  |                    |
| VI.         | Shlefien}   | b. M.          | 392                   | ,<br>————————————————————————————————————      | 892          |                                                |               | 0,00                  |                    |
|             | Summe       | a. und b.      | 19629                 | 6                                              | 19685        | 14                                             | 19649         | 0,01                  | 2.0                |
| •           | ,           | • '            | •                     | •                                              | •            | •                                              | 1             |                       | ı                  |

|              |                       |                      |                     |                                   | _             |       |               |               |                                                      |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|
| •            |                       | Gingeftellt          | Zahl                | hl der eingestellten Mannschaften |               |       |               |               | 11/82<br>Ing                                         |
| <b>%</b> r.  | Regierungs-           | a. bei dem           | mit (               | Shulbil                           | bung          | ohne  |               | Schul-<br>ung | Im Erfahjahre 1881/8<br>ohne Echalbildung<br>Prozent |
| Laufende     | Bezirk,               | Landheere,           |                     | nur in                            |               | Sául- | über=         | ne            | TO TO TO                                             |
| nfe          | Proving               | b. bei der<br>Warine | in der<br>deutschen | ber nicht<br>beutschen            | zusam=<br>men |       | haupt         | go            | Fria<br>ne e                                         |
| 80           |                       | watine               | Sprace              | Mutter=<br>sprace                 | uten          | bung  | ·             | Pro-<br>zent  | me<br>Go                                             |
| 4.5          | an a bakuna (         | a. Q.                | 5187                | _                                 | 5187          | 2     | 5189          |               |                                                      |
| 15.          |                       | b. 9R.               | 225                 | <del>'</del>                      | 225           |       | 225           | 0,00          |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 5412                | _                                 | 5412          | 2     | 5414          | 0,04          | 0,20                                                 |
| 16.          | Merseburg .}          | a. L.                | 5168                | L                                 | 5168          | 2     | 5170          |               |                                                      |
|              | Summe                 | b. M.<br>a. und b.   | 205<br>5878         |                                   | 205<br>5878   |       | 205<br>5875   |               | 0                                                    |
|              |                       | _                    | 2811                |                                   | 2811          | 2     | 2811          |               | <b>ع</b> هر0                                         |
| 17.          | Erfurt}               | a. L.<br>b. M.       | 109                 | _                                 | 109           |       | 109           |               |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 2420                |                                   | 2420          |       | 2420          |               | 0,81                                                 |
| VII.         | @addan (              | a. Q.                | 12666               |                                   | 12666         | 4     | 12670         |               |                                                      |
| <b>V 11.</b> | Sachsen}              | b. <b>20</b> 2.      | 589                 |                                   | 589           | _     | 589           | 0,00          |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 13205               |                                   | 18205         | 4     | 18209         | 0,08          | 0,81                                                 |
| •            | æ£Yasmia (            | a. L.                | 5248                |                                   | 5248          | 8     | 5246          | 0,06          |                                                      |
| 18.          |                       | L on                 | 911                 |                                   | 911           |       |               | 0,00          |                                                      |
| VIII.        | Shleswig-<br>Holstein |                      |                     |                                   |               |       |               |               |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 6154                |                                   | 615 <b>4</b>  | 8     | 6157          | 0,08          | 0,11                                                 |
|              | ~ (                   | a. Q.                | 2856                |                                   | 2856          |       | 2856          | 0,00          |                                                      |
| 19.          | Hannover .}           | b. 202.              | 228                 | li .                              | 228           |       | 228           |               |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 8084                | _                                 | 8084          |       | 8084          | 0,00          |                                                      |
| 20.          | Silbesheim .          | a. L.                | 2303                |                                   | 2808          | -     | 2805          |               |                                                      |
|              |                       | b. 9R.               | 154                 |                                   | 154           |       | 154           |               |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 2457                |                                   | 2457          | 2     | 2459          |               |                                                      |
| 21.          | Luneburg .            | a. L.<br>b. M.       | 1884<br>158         |                                   | 1884<br>158   |       | 1884<br>158   |               |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 1992                |                                   | 1992          |       | 1992          |               |                                                      |
|              | (                     | a. Q.                | 1676                |                                   | 1676          |       | 1677          |               |                                                      |
| 22.          | Stade                 | b. 902.              | 210                 | 1                                 | 210           |       | 211           | ,             |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 1886                | _                                 | 1886          | 2     | 1888          | 0,11          |                                                      |
|              | 0000000               | a. L.                | 1492                |                                   | 1492          | 2     | 1494          | 0,13          |                                                      |
| 23.          | Osnabrūd .            | b. 90%.              | 111                 |                                   | 111           |       | 111           | 0,00          |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 1608                | _                                 | 1608          | 2     | 1605          | 0,18          |                                                      |
| 24.          | Aurich ?              | a. Q.                | 792                 |                                   | 792           | 1     | 792           |               |                                                      |
|              |                       | b. 20%.              | 279                 |                                   | 279<br>1071   |       | 1071          | <u></u>       |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 1071                |                                   |               |       | 1071          |               | •                                                    |
| IX.          | Hannsver .            | a. L.<br>b. M.       | 10958<br>1140       |                                   | 10958<br>1140 |       | 10958<br>1141 |               |                                                      |
|              | Summe                 | a. und b.            | 12093               |                                   | 12098         |       | 12099         |               | 0,88                                                 |
| i            |                       | 1                    | ł                   |                                   | l i           | ,     | i l           |               | ł                                                    |

| H            |                | Eingeftellt               | Zahl                 | der eing                                      | estellten     | Mannje       | haften                                             | <b>Ech</b> ul-<br>ung | 891/82<br>biiiig |
|--------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Laufende Rr. | Regierungs-    | a. bei dem                | mit                  | Shulbil                                       | dung          | ohne         | -                                                  | hne Schi<br>bildung   | 200              |
| fend         | Bezirk,        | Landheere,                | in ber               | mur in<br>ber nicht                           |               | Schul-       | über-                                              | Sitt                  | 1000             |
| રેવા         | Proving        | b. bei der<br>Warine      | beutschen<br>Sprache | deutschen<br>Mutter=                          | zusam=<br>men | bil=<br>bung | haupt                                              | C)<br>Bros            | 100              |
|              |                |                           | Sprange              | (prache                                       |               | Jany         |                                                    | sent                  | Smi Ori          |
| <b>2</b> 5.  | Münster }      | a. L.                     | 2886                 | 1                                             | 2838          | 8            | 2841                                               | 0,11                  | İ                |
|              | Summe          | b. M.<br>a. unb b.        | 76<br>2912           |                                               | 76<br>2914    | 8            | 76<br>2917                                         |                       | U.B              |
|              |                | a. L.                     | 8808                 |                                               | 8808          |              | 8803                                               |                       | 1                |
| 26.          | Minden         | b. <b>M</b> .             | 120                  |                                               | 120           |              | 120                                                |                       | 6                |
|              | Summe          | a. und b.                 | 8423                 | _                                             | 8423          |              | 8428                                               | 0,00                  | Ü.5-             |
| <b>27</b> .  | Arnsberg . }   | a. Q.                     | 8511                 | -                                             | 8511          | 2            | 8513                                               |                       |                  |
|              | Summe          | b. <b>28</b> .  a. und b. | 278<br>8789          | <u> </u>                                      | 278<br>8789   | 2            | 278<br>8791                                        |                       | 0.2              |
|              | (              | a. Q.                     | 14650                | 1                                             | 14652         |              | 14657                                              |                       | 0.2              |
| X.           | Bestfalen . }  | b. 2002.                  | 474                  | _                                             | 474           |              | 474                                                |                       |                  |
|              | Summe          | a. und b.                 | 15124                | 2                                             | 15126         | 5            | 15131                                              |                       |                  |
| <b>28</b> .  | Caffel         | a. Q.                     | 4285                 | 1                                             | 4285          | h .          | 4287                                               | 0,05                  |                  |
| 20.          |                | b. 202.                   | 95                   | <del>!</del>                                  | 95            | <u> </u>     | 95                                                 |                       |                  |
|              | Summe          | a. und b.                 | 4880                 |                                               | 4380          |              | j                                                  | 0,45                  | f) at            |
| <b>29</b> .  | Bicsbaden }    | a. L.<br>b. M.            | 4168<br>105          | 1                                             | 4168<br>105   | l .          | 4169<br>105                                        |                       | <b>}</b>         |
|              | Summe          | a. und b.                 | 4278                 | <u>-</u>                                      | 4278          | <u> </u>     | <u>'                                    </u>       | 0,02                  | 042              |
| YI           | Heffen-Raffan  | a. L.                     | 8403                 | _                                             | 8408          | 8            | 8406                                               | 0,04                  | ļ                |
| 48.4         |                | D. 20t.                   | 200                  | <u>'                                    </u>  | 200           | <del></del>  | ·                                                  | 0,00                  |                  |
|              | Summe          | a. und b.                 | 8603                 | 1                                             | 8603          |              | 1                                                  | 10,01                 | 0.10             |
| <b>8</b> 0.  | Roblenz }      | a. Q.<br>b. M.            | <b>3869</b><br>183   |                                               | 8870<br>188   | I .          | 8370<br>188                                        | 7                     |                  |
|              | Summe          | a. und b.                 | 3502                 | <u>'                                    </u>  | 8508          | <u>'</u>     | <del>'                                      </del> | 0,00                  | Uas              |
| 0.4          | 4              | a. L.                     | <b>1209</b> 0        | 1                                             | 12091         | 2            | 12093                                              |                       |                  |
| 81.          |                | b. <b>W</b> .             | 478                  | <u>'                                     </u> | 478           |              | 478                                                | F '                   | •                |
|              | Summe          | a. und b.                 | 12568                | į į                                           | 12569         |              | 12571                                              |                       | 1.23             |
| <b>8</b> 2.  | Cöln}          | a. L.<br>b. M.            | 4400<br>259          |                                               | 4400<br>259   |              |                                                    | 0,00                  | :<br>:           |
|              | Summe          | a. und b.                 | 4659                 | <u> </u>                                      | 4659          |              | 4659                                               | <del></del>           | 1125             |
| 00           |                | a. Q.                     | 8482                 | 1                                             | 8482          | _            | 8482                                               |                       |                  |
| <b>8</b> 8.  | Tricr }        | b. W.                     | 145                  |                                               | 145           | 1            | ł .                                                | 0,00                  |                  |
|              | Summe          | a. und b.                 | 8627                 |                                               | 8627          | _            | 3627                                               | 0,00                  | هد. ن            |
| 84.          | Aachen         | a. Q.                     | 2918                 | 1                                             | 2919          |              | 2922                                               |                       |                  |
|              | summe          | b. M. a. und b.           | 60<br>2978           | <u>'</u>                                      | 2979          | 3            | 2982                                               | 0,00                  | t, ge            |
|              | (              | a. Q.                     | 26259                | 1                                             | 26262         | '            | 26267                                              |                       |                  |
| XII.         | Rheinproving ? | b. M.                     | 1075                 | 1                                             | 1075          |              | 1075                                               |                       |                  |
|              | Summe          | a. und b.                 | 27334                | 3                                             | 27837         | 5            | 27842                                              | 0,00                  | 0.21             |

| :           |                                   | Gingeftellt                        | Zahl der eingestellten Mannschaften |                                                        |                  |       |                  | hul-<br>ıg           | 881/83<br>gund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1130        | Regierungs-<br>Bezirk,<br>Provinz | a. bei bem                         |                                     | Shulbil                                                | dung             | ohne  |                  | E CO                 | in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th |
| aaualmnæ    |                                   | Landheere,<br>b. bei ber<br>Warine | in ber<br>beutschen<br>Sprache      | nur in<br>ber nicht<br>beutschen<br>Rutters<br>sprache | zusam=<br>men    | Sául- | .über=<br>haupt  | In Criapial Ogne Cou | Igm Erfatjal<br>ohne Schu<br>Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85</b> . | Sigmaringen {                     | a. Q.<br>b. M.                     | 204<br>2                            | 1 1                                                    | 20 <b>4</b><br>2 | _     | 20 <b>4</b><br>2 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ш           | Hohenzollern (Summe               | a. und b.                          | 206                                 | -                                                      | 206              |       | 206              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Wiederholung.

| II. III. IV. V. VI. TII. IX. X. XI. III. | Dstpreußen Bestpreußen Brandenburg Bommern Bosch Schlesien Schleswig-Hol- stein Hein Hesselau Heinprovinz Hohenzollern | 8.       | heer   | 11536<br>8408<br>15657<br>7408<br>10145<br>19237<br>12666<br>5248<br>10953<br>14650<br>8408<br>26259<br>204 | 28<br>2<br> | 11544<br>8426<br>15659<br>7408<br>10193<br>19248<br>12666<br>5248<br>10958<br>14652<br>8408<br>26262<br>204 | 21<br>27<br>8<br>2<br>18<br>14<br>4<br>3<br>5<br>5 | 11565<br>8458<br>15662<br>7405<br>10211<br>19257<br>12670<br>5246<br>10958<br>14657<br>8406<br>26267<br>204 | 0,82<br>0,02<br>0,03<br>0,18<br>0,07<br>0,08<br>0,06<br>0,05<br>0,04<br>0,02 |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                          | Summe                                                                                                                  | 8.       | Land=  | 150759                                                                                                      | 92          | 150851                                                                                                      | 110                                                | 150961                                                                                                      | 0,07                                                                         | 2,34 |
| 7                                        | Dimension                                                                                                              | <b>1</b> |        |                                                                                                             |             | 691                                                                                                         |                                                    | 691                                                                                                         |                                                                              | -24  |
| ],<br>]T                                 | Oftpreußen                                                                                                             | b.       | Marine | 564                                                                                                         | _           | 564                                                                                                         | _                                                  | 564                                                                                                         |                                                                              |      |
|                                          | Bestpreußen                                                                                                            |          |        | 661                                                                                                         |             | 661                                                                                                         | _                                                  | 661                                                                                                         | -                                                                            |      |
|                                          | Brandenburg                                                                                                            |          |        | 841                                                                                                         |             | 841                                                                                                         | _                                                  | 841                                                                                                         | 0,00                                                                         |      |
| IV.                                      | Pommern                                                                                                                |          |        | 176                                                                                                         | 1           | 176                                                                                                         |                                                    | 176                                                                                                         | -                                                                            | :    |
| יין<br>דעו                               | Bosen                                                                                                                  |          |        | 892                                                                                                         |             | 892                                                                                                         |                                                    | 892                                                                                                         |                                                                              |      |
| 717                                      | Schlesten<br>Sachjen                                                                                                   |          |        | 589                                                                                                         |             | 589                                                                                                         | _                                                  | 589                                                                                                         |                                                                              |      |
|                                          |                                                                                                                        |          |        | 000                                                                                                         |             |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                             |                                                                              |      |
| 17.1                                     | Schleswig-Hol-<br>ftein                                                                                                |          |        | 911                                                                                                         |             | 911                                                                                                         |                                                    | 911                                                                                                         | 0,00                                                                         |      |
| ГУ                                       | Hannover                                                                                                               |          |        | 1140                                                                                                        |             | 1140                                                                                                        | 1                                                  | 1141                                                                                                        |                                                                              | i)   |
|                                          | Bestfalen                                                                                                              |          |        | 474                                                                                                         |             | 474                                                                                                         | _                                                  | 474                                                                                                         | •                                                                            |      |
|                                          | Hessen-Rassau                                                                                                          |          |        | 200                                                                                                         |             | 200                                                                                                         | _                                                  | 200                                                                                                         | •                                                                            |      |
|                                          | Aheinprovinz                                                                                                           |          |        | 1075                                                                                                        |             | 1075                                                                                                        |                                                    | 1075                                                                                                        |                                                                              |      |
|                                          | Hohenzollern                                                                                                           |          |        | 2                                                                                                           |             | 2                                                                                                           |                                                    | 2                                                                                                           | 0,00                                                                         |      |
|                                          |                                                                                                                        |          | om     | 7000                                                                                                        |             | 7000                                                                                                        | 1                                                  | 7667                                                                                                        | 0,01                                                                         | 9    |
| }                                        | Summe                                                                                                                  |          | Marine | 7666                                                                                                        |             | 7666                                                                                                        | 1                                                  | 1001                                                                                                        | U,01                                                                         | 3,71 |
| i                                        | Dazu Summe                                                                                                             | a.       | Land=  | 150759                                                                                                      | 92          | 150851                                                                                                      | 110                                                | 150961                                                                                                      | 0,07                                                                         | 2,34 |
|                                          |                                                                                                                        |          | 9000   |                                                                                                             |             | 1                                                                                                           |                                                    |                                                                                                             |                                                                              | _,54 |
| - 1                                      | Uberhaupt                                                                                                              |          |        |                                                                                                             |             | 1 1                                                                                                         |                                                    |                                                                                                             |                                                                              |      |
|                                          |                                                                                                                        |          |        |                                                                                                             | A.A.        |                                                                                                             |                                                    | 4 POAGO                                                                                                     | ^                                                                            | 0    |
|                                          | Monarchie                                                                                                              |          |        | 158425                                                                                                      | 92          | 158517                                                                                                      | 111                                                | 158628                                                                                                      | 0,07                                                                         | 2,30 |

#### 126) Rechtsgrundsäte des Königlichen Ober= verwaltungsgerichts.

a) I. Die Ausführungen, mit denen die Klägerin ihren An-

spruch zu begründen versucht hat, gehen fehl.

In dem Entwurfe des Lehrerdiensteinkommensgesetzes, den die Königliche Staatsregierung bei dem Abgeordnetenhause während der Session 1896/97 einbrachte, hatten die beiden ersten

Absaße des § 22 folgende Fassung:

Abs. 1: Gegen Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolksschulen kann die im § 16 Ziffer 1 des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der nicht richters lichen Beamten, vom 21. Juli 1852 (Gesetzsammlung Seite 465) bestimmte Disziplinarstrase verhängt werden.

Abs. 2: Bei Versetzungen im Interesse des Dienstes oder in Vollstreckung einer die Strasversetzung ohne Verlust des Anspruchs auf Umzugskosten verhängenden Entscheidung der Disziplinarbehörde ist eine Vergütung für Umzugskosten aus der Staatskasse zu gewähren unter Wegfall der von den Schulunterhaltungspilichtigen zu entrichtenden Anzugs- oder Herbeis

holungstoften.

Auf Vorschlag der Kommission des Abgeordnetenhauses sien Kommissionsbericht Nr. 27 der Drucksachen Seite 33 nehst Zusammenstellung der Beschlüsse Seite 8) wurden der Absat 1 und dementsprechend aus Absat 2 die von der Strasversetzung in Vollstreckung eines Disziplinarurtheils handelnden Worte gesstrichen, während die in Absat 2 empsohlene Regelung der Umzugskostenfrage "bei Versetzungen im Interesse des Dienstes", abgesehen von einer redaktionellen Wortumstellung, im übrigen unverändert (als Absat 1) in das Gesetzübergegangen ist. Zu dieser Frage war in der Begründung des Regierungsentwurfs (Nr. 9 der Drucksachen Seite 64) bemerkt worden:

"Unter Versetzungen im Interesse des Dienstes sind.... Bersetzungen zu verstehen, welche erfolgen mussen, weil ein Wechsel in der Person des Inhabers der Lehrerstelle im dienstlichen Interesse geboten ist. Die Uebernahme der Umzugskosten der im Interesse des Dienstes versetzen Lehrer auf die Staatskasse entspricht einem praktischen Bedürfniß. In diesen Fällen gelangen die bestehenden Vorschriften über die Verbindlichkeit der Gemeinden, einen neu anziehenden Lehrer bis zu einer bestimmten Ents fernung einzuholen oder Anzugskosten zu zahlen (zu vergl. §§ 39 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts und § 19 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dez

zember 1845) nicht zur Anwendung.

Abgesehen davon, daß einem Schulverbande nicht wohl zugemuthet werden kann, die Umzugskosten für einen ihm überwiesenen, im Interesse des Dienstes versetzen Lehrer zu tragen, so wird hierdurch unangenehmen Streitigsteiten vorgebeugt, welche gerade bei Erfüllung dieser Versteiten

bindlichkeit häufig entstehen."

Schon hiernach, insbesondere in Anbetracht der ursprung= lichen Gleichstellung der Versetzung im Interesse bes Dienstes mit einer als Disziplinarstrafe verhängten Bersetzung, sowie mit Rud= sicht auf die Bezeichnung des im Interesse bes Dienstes versetzten Lehrers als eines "bem Schulverbande überwiesenen" kann nicht füglich zweifelhaft sein, daß cs nach der Absicht des Ent= wurfs für den Begriff der Versetzung im Interesse des Dienstes. nur darauf ankommt, ob dienstliche Interessen die Versetzung des. neu anziehenden Lehrers nothwendig gemacht haben, daß da= gegen, wenn dieser in die Stelle eines ebenfalls versetzten Umts= vorgängers einrucken soll, ein etwaiges dienstliches Interesse, welches bessen Bersetzung bedingt hatte, nicht entscheidend ins Gewicht fällt. So wurde benn auch der Begriff der Versetzung im Interesse bes Dienstes bei ben Berathungen in der Kommission des Herrenhauses, woselbst ein Kommissionsmitglied ihn als "sehr dehnbar" bemängelt hatte, durch einen Regierungskommissar noch besonders erläutert, der sich (s. den Kommissionsbericht Nr. 52 der Drucksachen Seite 37) dahin aussprach:

"In der Begründung (sei) klargestellt, daß die neue Bestimmung nur Anwendung finde, wenn ein Wechsel in der Person des Inhabers der Lehrerstelle, aus welcher die Bersetung stattfindet, im dienstlichen Interesse ges

boten sei."

Dem wurde, wie der Bericht hinzufügt, aus dem Schoße der Kommission beigestimmt und ausweislich der stenographischen Berichte über die Plenarverhandlungen von keiner Seite wider=

proden.

Auf dieselbe Bedeutung des Ansdrucks, die durch die Entstehungsgeschichte des Gesches bestätigt wird, weist übrigens auch die Natur der Sache hin. Wären sur den Charakter der Versseung eines Lehrers als einer im Interesse des Dienstes liegens den die Verhältnisse bei der Stelle, in welche die Versehung als solche Versehungen überhaupt nicht, und es hätte einer Vorschrift wie der im § 22 Abs. 1 gegebenen nicht erst bedurft; den offenbar wird niemals ein Lehrer in eine Stelle verseht

werden, ohne daß an deren Besetzung mit einer für sie geeignet

erscheinenden Person ein dienstliches Interesse obwaltet.

II. Bon der Aufsichtsbehörde geforderte neue oder erhöhte, gleichviel ob dauernde ober einmalige Leiftungen zur Schulunterhaltung, daher auch Anzugskoftenentschädigungen für neue in ein Schulamt eintretende Lehrer, sind in G: mangelung des Einverständnisses der Berpflichteten nur Grund einer Feststellung erzwingbar, die nach bem Geich vom 26. Mai 1887 (Gesetsfammlung Seite 195) ben Beschluß: behörden — bei Stadtschulen dem Bezirksausschuffe, vorbchalt lich der Beschwerbe an den Provinzialrath — zusteht. In dem veröffentlichten Urtheile vom 11. Januar 1890 (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIX Seite 195) hieß es allerdings: die Zuständigkeit der Schulaufsichtsbehörde gegenüber dem Trager der Unterhaltungslast die Gewährung einer Anzugskostenentschädigung als eine ihm gesetzlich obliegende Leistung vollstreckbar festzustellen, sei "Angesichts des § 18 der Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 unbedenklich zu bejahen". Allein abweichend von diesem Sape, der damals ohne nahen Begründung blieb und die mit anderen Erwägungen gerechtfertigte Entscheidung nicht trug, hat der Gerichthof neuerdinas in einem Urtheile vom 19. Mai 1899 — I. 897 — ausgesprochen, daß zur Feststellung streitig gewordener Anzugskostenvergütungen nicht mehr, wie früher, die Schulaufsichts=, sondern die Beschluß= behörde zuständig sei. Daran ist festzuhalten. Denn die Eventualpflicht des Schulverbandes, von einem Lehrer aufgewendete Anzugskosten dann zu erstatten, wenn entweder vorher bie Stellung von Transportmitteln vergeblich verlangt, oder eine Geldvergütung vereinbart mar, beruht — genau fo wie die Pflicht zur Lehrerbesoldung, zur Bergutung für Stellvertretungsstunden u. bergl. m. - auf einer abstrakten, bem Ermessen der Behorde Spielraum lassenden Norm und muß daher im streitigen Ginzele fall erst unter Zugrundelegung dieser Norm nach behördlichem Ermessen unter Berucksichtigung des Bedürfnisses ber Schule und der Leistungsfähigkeit der Berpflichteten durch eine konkrete Auordnung ziffermäßig bestimmt und festgestellt werden, das aber hat in dem durch das Gesetz vom 26. Mai 1887 geregelten Berfahren zu geschehen. Im vorliegenden Falle ist die Rlägerin zur Zahlung von Anzugskosten nur durch die Schulauffichisbehörde für verpflichtet erklärt worden. Da es sonach Zwangsetatisirung an der unerläßlichen rechtlichen Grundlage einer Feststellung der streitigen Leistung durch die zuständige Behorde fehlt, mußte sie außer Kraft gesetzt werden. (Erkenntnis des I. Senates vom 9. Juli 1901 — I. 1191 —.)

b) I. Das Generallandschulreglement für die Römisch=Ratho= lischen in Städten und Dörfern des Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz vom 3. November 1765 (Kornsche Edikten= Sammlung Band VIII Seite 180) legt in den §§ 12 bis 14 den Bau und die Ausstattung der Schulen sowie die Dotirung der Lehrer den Gemeinden und Dominien auf und bestimmt eben= daselbst, daß von den Kriegs= und Domänenkammern endgültig festzusezen sei, mas jeder von den Kontribuenten zu gemähren habe. Die dazu ergangene Novelle, das Schulreglement für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlesien und der Grafschaft Glat vom 18. Mai 1801 (Neue Kornsche Stiften=Sammlung Band VII Seite 266) "bestätigt und wiederholt" im Eingange die Vorschriften des Reglements von 1765, soweit es durch jene nicht aufgehoben und näher erläutert werde, regelt dann aber im § 19 das Bei= tragsverhältniß zwischen Gutsherrschaft und Gemeinde nur betreffs des dem Lehrer zu gewährenden Unterhalts, ohne sich mit der Bertheilung der nur beiläufig (in den §§ 6 und 12a) erwähnten Baulast zu beschäftigen. Deshalb nahm, als das Reglement von 1801 in Kraft getreten war, die Berwaltungsprazis zunächst an, daß nach dessen § 19a das Beitragsverhältniß auch bei Bauten zu bestimmen sei und also die Herrschaft zu Baukosten wie zum baaren Gelde und Brennmateriale des Lehrers ebenfalls ein Drittel beitragen musse. In der Folgezeit wurde diese Ansicht indeß verlassen und es gelangte nach dem Vorgange des ministeriell revidirten Entwurfs des Schlesischen Provinzialrechts vom Jahre 1841 (s. § 148 und Motive Seite 126) unter bem Beifall auch der Gerichte (zu vergl. die vom Kläger angezogene Entscheidung des vormaligen Obertribunals vom 3. Mai 1867, — Striethorst Archiv Band LXVII Seite 193) die Anschauung zur Geltung, daß, da das Reglement von 1801 die Vertheilung der Baulast nicht behandle und dasjenige von 1765 einen bestimmten Ver= theilungsmaßstab zwischen Dominium und Gemeinde nicht vor= schreibe, die hierin sich zeigende Lücke durch einen Rückgriff auf das Allgemeine Landrecht auszufüllen, mithin die Beitragspflicht der Gutsherrschaft nach § 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts zu bemessen sei.

Dabei wurde übersehen, daß das Reglement von 1765 in der hier fraglichen Beziehung eine Lücke gar nicht enthält, viels mehr die Festsezung des Beitragsverhältnisses den Kriegs- und Omänenkammern überträgt. Das Obertribunal gab denn auch später, was dem Kläger anscheinend entgangen ist, in dem Erstenntnisse vom 11. November 1872 (Entscheidungen Band LXVIII Seit. 200 ff., namentlich 210/11) den früher eingenommenen

Standpunkt wieder auf. Derselbe mar, obwohl der Rläger ihn noch jett vertheidigt, in der That unhaltbar. Denn im Bereiche ber Schlesischen Schulreglements find neben den Gemeinden alle Gutsherrn im Schulbezirke unbedingt beitragspflichtig, mahrend nach dem Allgemeinen Landrechte nur der Gutsherr des Schulorts eine bedingte Leiftungspflicht hat, sonstige im Schulbezir angesessene Gutsberrn aber nur, wenn sie dort auch wohnen, und selbst dann nur als Hausväter belattet werden können. bereits vom Obertribunal hervorgehobenen tritt noch der fernen durchschlagende Grund hinzu, daß es eine der landrechtlichen Hausvätersozietät entsprechende Schulgemeinde nach Schlesischem Schulrecht ebensowenig giebt, wie — abgesehen von dem durch die wirklichen Ackerbesitzer zusammenzutragenden Getreidedeputat des Lehrers — eine Schulbeitragspflicht der Gutsanwohner, die vielmehr durch die gutsherrlichen Leistungen gedeckt werden. Zwischen dem System des Provinzial= und des Allgemeinen Landrechts waltet daher augenscheinlich eine Inkongruenz ob, die eine Berbindung beider mit einander und die analoge oder subsidiäre Anwendung des letteren zu näherer Umgrenzung der in ersterem nur grundsätlich ausgesprochenen Baulast der Gemeinden und Herrschaften, wie der Kläger sie mit Hinweis auf Artikel III des Publikationspatents zum Allgemeinen Landrechte verlangt völlig unmöglich macht. Hiervon Abweichendes ist auch in da Entscheidung des Reichsgerichts vom 12. Juli 1880 (Gruchet. Beiträge, Band XXV Seite 754) nicht enthalten. mit der Anwendbarkeit des § 36 Titel 12 Theil II des Aligemeinen Landrechts in dem damals anhängig gewordenen Schlesischen Schulbaustreite als mit einer gegebenen Boraussetzung gerechnet, ohne daß aus dem mitgetheilten Thatbestande die dies rechtfertigenden Umstände hervorgingen, namentlich irgend wie ersichtlich ware, daß cs sich um eine, Mangels schulver jassungsmäßiger besonderer Regelung, nach den einschlagende allgemeinen geschlichen Bestimmungen zu beurtheilende Schuie gehandelt habe.

Während das Obertribunal in seinem vorerwähnten neueren Erkenntnisse vom 11. November 1872, der prozessualen Lage des Falles entsprechend, nur negativ den § 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts für unanwendbar erklärt, nicht aber positiv einen Ausspruch auch darüber gethan hatte, auf welchem Wege bei Schulbaustreitigkeiten im Geltungsgediete des Schlessischen Reglements von 1765 die Bestimmung des dort unentsichieden gelassenen Vertheilungsmaßstabs herbeizusühren sei, hat das Oberverwaltungsgericht zu dieser Frage in gleichmäßiger Rechtsprechung Stellung dahin genommen, daß nach den Bes

stimmungen des insoweit durch die Novelle von 1801 nicht absgeänderten Reglements von 1765 in Berbindung mit § 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 (Gesetssammlung S. 248) die Regierungen als Rechtsnachfolger der Kriegs- und Domänenkammern zuständig sind, im Streit- oder Bedarfsfalle beim Wangel gültiger Berträge oder rechtsbeständiger Gewohn- heiten endgültig, mit Vorbehalt nur der Beschwerde im Aufsichts- wege, sestzusezen, was von jedem der Kontribuenten, Dominien und Gemeinden, zu gewähren ist (Urtheile vom 23. September 1885, 21. April 1886, 7. Januar und 21. Januar 1891, in der Sammlung der Entscheidungen Band XII Seit. 229 ff., Band XIII

Seit. 279 ff., Band XX Seit. 175 ff., 189 ff.).

Von einer Festsetzung solches Inhalts, b. i. der Festsetzung einer Norm als Grundlage für die Bertheilung, ist nun aber deren demnächstige Anwendung auf den streitigen Baufall, die resolutorische Entscheidung gemäß § 47 Absat 1 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 wesentlich und grundsätlich ver= Bahrend jene objektives Recht schafft, enthält diese einen Ausspruch über Existenz und Umfang der subjektiven Pflicht, an der Aufbringung von Schulbaukosten theilzunehmen. Erst die lettere begründet einen vollstreckbaren Titel. Rur gegen sie findet demgemäß die durch Absat 2 a. a. D. eröffnete Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Auch dies hat der Berichtshof oftmals, wie für den Bereich des Schlesischen Schul= eglements von 1765, so für den anderer Provinzialgesetzgebungen, reispielsweise der Kurhessischen dargelegt, die gleichfalls die surgerlichen Gemeinden und selbständigen Gutsbezirke als Träger er Schulunterhaltungslast behandelt, aber darüber schweigt, in selchem Verhältnisse mehrere, im Einzelfalle betheiligte kommunale körper die in der Unterhaltungslast einbegriffene Baulast tragen ollen (Urtheile vom 21. Januar 1891 und 9. Juni 1896, Ent= heidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XX Seit. 197/8, 3and XXX Seit. 166/7).

II. Nach seststehender Rechtsprechung dürfen Schulbauten, deren tothwendigkeit von der Errichtung einer neuen Lehrerstelle absängt, erst angeordnet und zur Beschaffung der dazu ersordersten Mittel den Baupslichtigen Leistungen erst auserlegt werden, ichdem vorher die Stellenerrichtung, sei es durch Einverständnißer Verpslichteten oder in dessen Ermangelung durch eine nach orschrift des Gesetzes vom 26. Mai 1887 (Gesetzsammlung eite 175) herbeizusührende vollstreckbare Feststellung der Bestußbehörde (d. i. — bei Landschulen — des Kreisausschusses id, in der Beschwerdeinstanz, des Provinzialraths) gesichert ist

(Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts vom 9. Juni 1896,

Band XXX Seite 164 der Sammlung).

Aus einer die Gesetze irrig auslegenden Berwaltungspraxis, wie der oben erörterten, die den § 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts auch bei katholischen Schulen in Schlesien für anwendbar erachtete, kann ein allgemeines Gewohnheits: recht nicht entstehen. Es kann sich vielmehr daraus nur u einzelnen Schulverbanden ein besonderes Herkommen gebilde haben, sofern noch nach bem Erkennen des Irrthums die frühen Uebung fortgesetzt ift. Zum Nachweise einer derartigen Entstehung der Observanz genügt nicht die allgemeine Bezugnahme auf behördliche Auskunft, wie der Kläger sie angeboten hat, sondem es mussen die einzelnen Thatsachen substantiirt und dargethar werben, aus denen hervorgeht, daß eine fortgesetzte gleichmäßige Nebung eingehalten und diese in der Neberzeugung einer recht: lichen Nothwendigkeit bethätigt worden ift, welche ihren Grunt nicht in der vermeintlichen Befolgung des geschriebenen Rechtes gehabt hat (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XX Seit. 184/5). So die behauptete Observanz nachzuweisen, hat der Rläger bisher nicht unternommen. Es liegt aber dem Rlägn ber Nachweis des Bestehens eines Orisrechts ob, welches die Befugniß der Regierung, ben Bertheilungsmaßstab nach ihren Ermessen zu bestimmen, ausschließt. Vermag er diesen Rachweit nicht zu erbringen, so folgt daraus, daß sich die Regierung be der von ihr getroffenen Bestimmung in den Grenzen ihrer gesetzt lichen Befugnisse bewegt hat. Sollte daher demnächst die Regierung unter Anwendung der gesetzten Norm burch Beschlift gemäß § 47 des Bustandigkeitsgesetzes den Pflichtigen Bauleistungen (nach Quoten ober Quanten) auferlegen, so würde ihr hierüber erlassener Beschluß im Falle der Anfechtung mittelf Klage von dem Berwaltungsrichter nach Gesichtspunkten de: Zweddienlichkeit nicht nachzuprufen, insbesondere alfo jeder Erörterung entzogen sein, ob es unter den obwaltenden örtliche Berhältnissen der Billigkeit entspricht, die Gutsherrn im Schulverbande auf ein volles, unter ihnen nach dem Reinertrage bet Liegenschaften zu vertheilendes Drittel der Baukosten in Anspruch nehmen, oder ob ein anderer Bertheilungsmaßstab, namentlis der von den Gemeinden empfohlene nach der staatlich veranlagte Grundsteuer ober der vom Kläger verlangte nach den Grundsage des Allgemeinen Landrechts den Borzug verdient. Meinungs verschiedenheiten hierüber können zu abschließendem Austrage nu gelangen durch Beschwerde an den Herrn Unterrichtsminifier die unbefristet ist und daher auch noch jetzt dem Kläger unbe nommen bleibt.

(Erkenntnis des I. Senates vom 9. Juli 1901 — L. 1194 —

c) Daß eine Heranziehung zur Schulsteuer stattgefunden hat. bestreitet der Beklagte offenbar zu Unrecht. Der Bezirksausschuß hatte barauf hingewiesen, daß die Schulgemeinde B. nur auf dem im § 46 Abs. 1 und 2 des Zustandigkeitsgesetzes vorge= schriebenen Wege ihren vermeintlichen Anspruch an die politische Gemeinde A. geltend machen könne und demgemäß zunächst von dieser die beanspruchte Leistung fordern musse. Aus den Beschlüssen des Schulvorstandes geht klar hervor, daß der Schul= vorstand in Befolgung der im Urtheile des Bezirksausschusses gegebenen Weisung den Beitrag von . . . . M für 1897/98 von der politischen Gemeinde A. erfordert hat, mithin im Sinne des § 46 Abs. 1 des Zuständigkeitsgesetzes als Schulsteuer, wie denn auch in dem Beschlusse vom ..... der Ausdruck "Schul= steuer" gebraucht ift. Die Meinung des Beklagten, daß eine Schulfteuer von einer Gemeinde überhaupt nicht gefordert werden könne, ist irrig. Bielmehr hat der Schulvorstand da, wo die Unterhaltung der Schulen den politischen Gemeinden entweder gesetlich obliegt, — wie nach der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 — ober auch, weil die politischen Gemeinden an Stelle ber Hausväter getreten sind, die politischen Gemeinden zur Schulsteuer heranzuziehen (vergl. Entscheidungen des Ober= verwaltungsgerichts Band XXI Seite 197, Band XXIII Seite 123, Band XXIV Seit. 135 ff., besonders Seite 137; von Ramps Rechtsprechung Band II Seite 969). Es kommt aber hier zu= nächst nur darauf an, daß die Klägerin thatsächlich von dem Beklagten zur Schulsteuer herangezogen ist. Gegen eine solche Heranziehung einer politischen Gemeinde zur Schulfteuer kann sich diese nur dadurch schützen, daß sie gegen ihre Heranziehung Einspruch und gegen bessen Zurudweisung Klage im Verwaltungs= streitverfahren erhebt. In diesem Berfahren ist alsbann die rechtliche Zulässigkeit ber Heranziehung der politischen Gemeinde zu prufen, im Falle ber Berneinung aber die Heranziehung außer Kraft zu setzen.

Bur Schulunterhaltung sind nach §§ 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts die sämmtlichen Hausväter des Schulzbezirks verpflichtet, nicht die politischen Gemeinden. Diese können freilich — auch ohne Übernahme der Schule als Kommunalznstalt — gegenüber der fortbestehenden Schulgemeinde freiwillig die Schulunterhaltungspflicht übernehmen (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXIV Seite 136, Band XXVIII Seite 155; von Kampt, Rechtsprechung Band II Seit. 929 ff.). Das hat aber nicht die politische Gemeinde A. zegenüber der Schulgemeinde B. gethan. Allerdings hat die politische Gemeinde A. von jeher die Schulunterhaltungskossen

der Schulgemeinde A. getragen. Die politische Gemeinde A. hat auch ihre öffentlich=rechtliche Schulunterhaltungspflicht in dem Beschluffe vom ..... ausbrücklich anerkannt. Aber auf die Schulgemeinde B. ist dies nicht zu beziehen. Denn die Schulbeitrage an die Schulgemeinde B. sind, soweit sie auf die Haarhofbesiter entfielen, bis 1895 immer von den einzelnen Haarhofbesitzern er hoben worden, nicht von der politischen Gemeinde A. mit Rücksicht darauf, daß die politische Gemeinde A. zwar die Schulbedürfnisse ber Schulgemeinde A. beckt, nicht aber die Schule bedürfnisse der zur Schulgemeinde B. gehörigen Haarhofbesign. hat sie den letteren früher regelmäßig einen Theil ihrer Kommunalabgaben zurückgezahlt. Im Falle der Übernahme der Schulbedürfnisse der Haarhofbesitzer durch die politische Gemeinde & ware keine Beranlassung zu einer solchen Ruderstattung gewesen Am ..... hat alsdann die Gemeinde A. beschloffen, der Haarhosbewohnern die von ihnen an die Schulgemeinde B. p zahlenden Schulabgaben alljährlich zu erstatten oder auf die Rommunalsteuern anzurechnen. Dieser Beschluß sett voraus, bas die Schulabgaben an die Schulgemeinde B. von den einzelner Hausvätern entrichtet werben, nicht von der politischen Gemeink A., steht also ebenfalls im Widerspruche mit der Annahme, das die politische Gemeinde A. gegenüber der Schulgemeinde B. die auf die Haarhofbewohner entfallenden Schulabgaben übernommen habe.

Aus der Ubernahme der Schulbedürfnisse durch eine politisch Gemeinde für einen Theil ihres Bezirkes — hier für den Bezirk der Schulgeneinde A. — folgt nicht mit rechtlicher Nothwendigteit, daß die Schulbedürfnisse für den ganzen Bezirk der politischen Gemeinde — hier also auch für die nach B. eingeschulten Haarhöfe — als von der politischen Gemeinde übernommen zu er: achten waren. Die Ungleichheit, welche darin liegt, daß die pelitische Gemeinde die Schulbedürfnisse für den einen Theil ba Gemeindeangehörigen übernommen hat, für den anderen nicht kann einen Anspruch des letteren gegen die politische Gemeinde auf Minderbelastung bei der Kommunalbesteuerung oder auf Ents schädigung begründen (vergl. § 20 Abs. 2 des Kommunalabgaben gesetzes vom 14. Juli 1893). Gin Recht ber Schulgemeinde gegen die politische Gemeinde läßt sich daraus aber nicht herleiten (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXVI Seit. 170, 171; vergl. auch Band XIX Seit. 175, 180 Dhne daß die politische Gemeinde A. gegenüber der Schule gemeinde B. deren Schulbedürfnisse übernommen hat, barf letter keine Schulbeiträge von der politischen Gemeinde A. fordern auch wenn die politische Gemeinde A. die Schulbedurfnisse einer anderen Schulgemeinde trägt und zu dem Zwecke ihre zu rSchul-

gemeinde B. gewiesenen Gemeindeangehörigen mitbesteuert. Dieser Umstand berührt nur die besteuerten Gemeindeangehörigen, nicht aber die Schulgemeinde B. Die Schulgemeinde B. kann daher auch nicht, wie der Beklagte meint, von der politischen Gemeinde A. die Abführung der von dieser erhobenen Beträge verlangen.

Da die politische Gemeinde A. nicht an Stelle der Haar= hofbewohner die Tragung der an die Schulgemeinde B. zu ent= richtenden Schulabgaben übernommen hat, so kann diese nur die dorthin eingeschulten einzelnen Hausväter auf den Haarhöfen zu den auf sie entfallenden Schulbeiträgen heranziehen. zelnen nach B. eingeschulten Hausväter auf den Haarhöfen sind neben den an Stelle der dortigen Hausväter getretenen politischen Gemeinden B. und E. die Mitglieder der Schulgemeinde B. (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXIV Seite 136, Band XXVI Seite 167, Band XXVIII Seite 155, Band VII Seit. 223 ff., Band XII Seit. 203 ff.; von Kampt,

Rechtsprechung Band II Seit. 929, 930 —).

Dem Vorderrichter ift ferner darin beizupflichten, daß, wenn die politische Gemeinde A. an Stelle ihrer zur Schulgemeinde B. gehörigen Gemeindeangehörigen beren Schulbeitrage gegenüber der Schulgemeinde B. übernommen hätte, die Verpflichtung der politischen Gemeinde A. im Zweifel nicht weiter reichen murde, als ohne die Übernahme die Verpflichtung der Gemeindeangeho= rigen selbst und daß daher Beiträge für die nicht schulsteuer= pslichtigen Forensen nicht von der politischen Gemeinde A. würden gefordert werden dürfen. Bei Berechnung der für 1897/98 ge= sorderten .... M ist aber die Steuer des Forensen H. nicht ausgeschlossen. Ubernehmen verschiedene politische Gemeinden reiwillig die Aufbringung der Schulbedürfnisse, so können sie reilich auch einen von den Beiträgen, die sonst die einzelnen Dausväter zu zahlen hätten, unabhängigen Bertheilungsmaßstab inter sich und mit der Schulgemeinde vereinbaren (vergl. Ent= cheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXIV Seit. 129, 36), aber von einer solchen Bereinbarung ist hier keine Rede.

(Erkenntnis des I. Senates vom 24. September 1901

.1521 -.)

d) Es handelt sich im vorliegenden Falle um eine Rlage emaß & 15 Abs. 5 des Gesets vom 4. Dezember 1899 (Gesetz= immlung Scite 587) in Verbindung mit § 12 des Gesetzes vom 3. Juli 1893 (Gesetsfammlung Seite 194), und die Parteirolle es Klägers ist daher nicht von dem Magistrat, sondern von em betheiligten Schulverbande, d. h. der Stadtgemeinde, ver= eten durch den Magistrat, wahrzunehmen; demgemäß ist die sherige Bezeichnung des Klägers berichtigt worden.

Die zutreffenden Ausführungen des Borderrichters über die Auslegung des § 15 Abs. 4 des Gesetzes vom 4. Dezember 1899 sind durch die Anführungen der Berufungsschrift nicht widerlegt Die Konsequenz des von der Klägerin aufgestellten Grundsates murbe dahin führen, daß für das Rechnungsjahr 1900 ein Bertheilungsplan überhaupt nicht hätte aufgestellt werden dürfen, weil es am 1. Oktober 1899 überhaupt noch keine "zur Kasse gehörige Lehrerstellen" gegeben hat, und dieser Zeitpunkt nach bem Gesetz ausschließlich maßgebend ist für bie Feitstellung des Rassenbedarfs. Um diese, wie die Rlägerin selbst anerkennt, von dem Gesetze nicht gewollte Konsequenz zu vermeiden, will die Klägerin nicht die Zahl der zu berücksichtigenden Lehrerstellen, sondern nur die Höhe des mit denselben verbundenen Diensteinkommens nach dem Stande vom 1. Oktober 1899 berechnet wissen. Zu einer solchen Unterscheidung bietet das Geich nicht den mindesten Anhalt, vielmehr kommt es sur die Feststellung des Kassenbedarfs ebensowohl auf die Anzahl der Stellen als auf die Hohe des mit denselben verbundenen Diensteinkommens In beiden Beziehungen entscheidet nach der ausdrücklicher Bestimmung des Gesetzes lediglich der 1. Oktober des Borjahre. In Wirklichkeit liegt in dieser Art der Berechnung auch keine un zulässige Zurückeziehung bes Inkrafttretens des Gesetzes. aufgestellte Bertheilungsplan soll Wirksamkeit erst haben für das mit dem 1. April 1900 beginnende Rechnungsjahr; dies schlieft aber nicht aus, daß die Höhe des danach zu bemessenden Bedaris aus Thatsachen entnommen wird, die der Bergangenheit angehören, und deren Richtigkeit im Uebrigen von der Klägerin mit bestritten ist. Ganz unabhängig von der Bestimmung im § 15 Abs. 4 a. a. D. ist über die Zugehörigkeit eines Schulverbandes zu der Bezirks=Wittwen= und Waisenkasse nach § 15 Absat ? daselbst zu beschließen. Daß in Folge der Einrichtung gemeinsamer Raffenverbande für einen einzelnen Schulverband eine bes thatsächlichen Berhältnissen nicht entsprechende, größere ober geringere Belastung vorübergehend sich ergeben könne, ift vor dem Gerichtshofe bereits wiederholt aus Anlag von Streitigfeites über Beträge zu den analog zu beurtheilenden Ruhegehalts= und Alterszulagekassen erörtert und für unerheblich erachtet.  $\mathfrak{T}$ " Möglichkeit des Eintritts solcher vorübergehender Ungleichheiten ist bei dem Erlasse der in Frage stehenden Gesetze von dem Gesetz geber keineswegs verkannt, es ist ihr aber eine entscheidende Bedeutung nicht beigelegt worden mit Rücksicht auf den durch bie Gründung gemeinsamer Rassenverbande erstrebten 3weck, für die Dauer eine möglichst gleichmäßige Bertheilung ber von den betheiligten Schulverbanden zu tragenden Lasten herbeizuführen.

Bas insbesondere das Gesetz vom 4. Dezember 1899 ansbetrisst, so lassen weder der Wortlaut noch die Entstehungssgeschichte irgendwie erkennen, daß bei der Feststellung des Jahressbedarfs der Bezirks-Wittwens und Waisenkassen auf Schwankungen, welche in Folge von Organisationsänderungen innerhalb der einzelnen Schulverbände im Lause eines Rechnungsjahres sich erzgeben können, Rücksicht zu nehmen ist, vielmehr ist unterschiedslos nach der zwingenden Borschrift des Gesetzes in allen Fällen als maßgebend hingestellt der Stand am 1. Oktober des Borsahres. Die bezügliche Vorschrift im § 15 Abs. 4 a. a. D. befand sich bereits in der gleichen Wortsassung in dem von der Königlichen Staatsregierung dem Landtage vorgelegten Gesetzentwurse; sie ist in keiner Weise im Lause der Verhandlungen des Landtages näher erörtert oder bemängelt worden, und in der dem Regierungsentwurse beigegebenen Begründung war zu ihr nur gesagt:

daß dieselben Erwägungen, welche den Zusammenschluß der betheiligten Schulverbände zu besonderen Ruhegehaltstassen (Geset vom 23. Juli 1893 Gesetssammlung Seite 194) veranlaßt hätten, zu der gleichen Maßregel auch für die Aufbringung der Wittwen= und Waisengelder führten; der Gesetsentwurf ordne demgemäß die Einrichtung von Bezirts-Wittwen= und Waisenkassen an; für die Einrichtung und Verwaltung derselben sollten die bewährten Vorsschriften über die Ruhegehaltskassen maßgebend sein; ins dessen werde es zweckmäßig sein, den Vertheilungsplan ohne Rücksicht auf die inzwischen eintretens den Veränderungen auf je drei Jahre sestzusesen, da die Veränderungen auf die Beiträge nur von geringem

Einfluß sein könnten.
Unbegründet ist auch der weitere, auf § 107 Mr. 5 des Landesverwaltungsgesetzes gestützte Antrag der Klägerin, für den Fall ihres Unterliegens in der Hauptsache die Kosten des Berssahrens außer Ansatzu lassen. Für den gegenwärtig geltenden Rechtszustand kommen nicht die Bestimmungen des von der Klägerin angezogenen Gesetzes, betressend den Ansatzund die Erhebung der Gerichtskosten vom 10. Mai 1851, sondern die Speltung der Gerichtskosten vom 10. Mai 1851, sondern die Speltung der Bekanntmachung vom 6. Oktober 1899 (Gesetzsammlung Seite 326) in Betracht. Diese letzteren Bestimmungen können aber in dem vorliegenden Verwaltungsstreitversahren ebensalls nicht zur Anwendung kommen, weil in diesem, wie bereits eben bemerkt, die Parteirolle des Klägers von dem gesetzlichen Träger der Schullast, d. h. der Stadtgemeinde B., verztreten durch deren Magistrat, nicht von der öffentlichen Bolks

schule in B., welche als solche nach den Borschriften des Allzemeinen Landrechts überhaupt kein selbständiges Rechtssubjekt darstellt, wahrzunehmen ist. Es hat daher hier nach § 107 Rr. 1 des Landesverwaltungsgesetzes die Erhebung eines Pauschzquantums stattzusinden.

(Erkenntnis des I. Senates vom 27. September 1901 -

I. 1546 —.)

e) Der Gerichtshof hat neuerdings wiederholt, abweichend von den in einem Urtheile vom 11. Januar 1890 (Band XIX Seite 195 der Sammlung) enthaltenen, nicht näher begrundeten und nur beiläufigen, die damalige Entscheidung nicht tragenden Ausspruche, den Grundsatz aufgestellt (zu vergleichen die Em: scheidung des Gerichtshofs vom 9. Juli 1901 — I. 1191 --daß die Pflicht der Schulverbände zur Erstattung von Umzugs: kosten im Falle der Versetzung eines Lehrers deshalb, weil sie — ebenso wie die Pflicht zur Lehrerbesoldung, zur Bergutung für Stellvertretungsstunden u. dergl. m. — auf einer abstrakten, dem Ermessen der Behörde Spickraum lassenden Norm beruht. im streitigen Einzelfall erft unter Zugrundelegung bieser Rom nach behördlichem Ermessen unter Berücksichtigung des Bedüris nisses ber Schule und der Leistungsfähigkeit der Berpflichteten durch konkrete Anordnung ziffermäßig festgestellt werden muß, und daß diese Feststellung nach dem gegenwärtig geltenden Rechte in dem durch das Gesetz vom 26. Mai 1887 (Gesetzsammlung Seite 175) geregelten Berfahren zu geschehen hat. Hieran war auch für den vorliegenden Fall festzuhalten, und zwar insbesondere ungeachtet der in der Rlage gemachten Bemerkung, das die Höhe der Umzugskosten im Betrage von . . . . M nicht bemängelt werden solle. Denn die Fassung des § 2 des ange-führten Gesetzes gestattet keinen Zweifel darüber, daß streitig gewordene neue ober erhöhte Anforderungen ber Schulauffichts: behörde an die Unterhaltungspflichtigen von den Beschlußbehörden nicht ausschließlich ihrer Hohe nach, sondern unter Berücksichtigung aller nach ber gesammten Sachlage in Betracht zu ziehenden Interessen, insbesondere auch unter Berucksichtigung des Bedürf: nisses der betheiligten Schule festzustellen sind. Hier hatte aber die klagende Schulgemeinde ihr Einverständniß mit der Aufbringung der geforderten Umzugskosten unter Anderem gerade auch deshalb versagt, weil die Versetzung des Lehrers D. nach J. durch die von der Schulaufsichtsbehörde für erforderlich erachtete Anstellung eines zweiten Hauptlehrers an der katholischen Bolksschule zu 3. veranlagt worden sei und das Borhandensein eines solchen Bedurfnisses im Schulinteresse nicht anerkannt werden könne. Damu

waren die Boraussezungen einer Feststellung durch die Beschluß= behörden gegeben. Wenn gleichwohl der Antrag der Schulzaussichtsbehörde auf Feststellung der gesorderten Umzugskosten nach Maßgabe des Gesetzes vom 26. Nai 1887 durch die Beschlüsse des Bezirksausschusses zu A. und des Provinzialraths der Provinz A. wegen Unzuständigkeit der Beschlüßbehörden abzgelehnt worden ist, so muß es der Schulaussichtsbehörde überzlassen, die Anstellung einer nach § 126 des Landesverzwaltungsgesetzes zulässigen Ansechtungsklage herbeizusühren.

Bur thunlichsten Vermeidung kunstiger Streitigkeiten mag nicht nur auf die Grundsäße, welche der Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 9. Januar 1900 (Entscheidungen Band XXXVI Seit. 209 ff.) bezüglich der Zuständigkeit der Schulaussichtsbehörden zur Vornahme von Anordnungen in der Organisation bestehender Schulen entwickelt hat, sondern auch auf die schon oben angezogene, in einer Verwaltungsstreitsache der katholischen Schulzgemeinde zu R. wider den Königlichen Regierungspräsidenten zu R. ergangene Entscheidung des Gerichtshoses vom 9. Juli 1901 — I. 1191 — hingewiesen werden, woselbst nachgewiesen ist, daß die Frage, ob eine Versetzung im Interesse des Dienstes im Sinne des § 22 Abs. 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897 vorliege, beantwortet werden muß mit Rūcksicht auf die Stelle, aus welcher die Versetzung stattgefunden hat, und nicht mit Rūcksicht auf die Stelle, in welche sie erfolgt ist.

(Erkenntnis des I. Senates vom 18. Februar 1902 —

I. 283 —.)

# Berleihung von Orden und Chrenzeichen zc. aus Aulaß der diesjährigen Herbstmansver.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, aus Inlaß Allerhöchstihrer Anwesenheit in den Provinzen Brandensurg und Posen bei den diesjährigen Herbstmanövern des III. und V. Armee-Korps den nachbenannten, dem Ressort der Untersichtsverwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörigen Personen Orden und Ehrenzeichen zc. zu verleihen, und zwar haben thalten:

### A. in der Proving Brandenburg:

en Roten Abler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub: dr. von Bethmann=Hollweg, Ober=Präsident der Provinz Brandenburg zu Potsbam; ben Roten Abler=Orben vierter Rlaffe:

Hachnelt, Oberpfarrer, Superintendent und Kreis=Schulinspektor zu Angermunde,

Korreng, Prediger und Kreis-Schulinspektor zu Burg, Kreis

Rottbus,

Dr. Rudow, Professor, Symnasiallehrer zu Perleberg,

Schmock, evangelischer Pfarrer und Kreis-Schulinspektor m Marwiß, Kreis Landsberg a. W.,

Dr. Tichierich, Gymnafial-Direktor zu Ruftrin,

Balther, Direttor des Realgymnasiums zu Potsbam;

ben Röniglichen Rronen=Drben vierter Rlaffe:

Albrecht, Rektor zu Schöneberg,

Gragmann, Rektor zu Charlottenburg,

Rruger, evangelischer Hauptlehrer zu Schwiebus,

Starke, Rektor zu Landsberg a. 28.;

den Adler der Inhaber des Königlichen Haus= Ordens von Hohenzollern:

Hande, Lehrer zu Zepernick, Kreis Niederbarnim, Herold, evangelischer Lehrer zu Drahnsdorf, Kreis Luckau, Klaffte, evangelischer Lehrer und Küster zu Alt=Döbern, Kreis Kalau,

Ruban, Kantor und evangelischer Lehrer zu Blumberg, Kras

Landsberg a. 28.,

Meißner, evangelischer Lehrer, Kantor und Kufter zu Letschin. Kreis Lebus,

Revoigt, evangelischer Hauptlehrer zu Ströbitz, Kreis Kottbus. Richter, evangelischer Lehrer zu Hennersdorf, Kreis Luckau, Schoen, katholischer Lehrer zu Prenzlau.

Ferner haben Seine Majestät der König aus dem gleicher Anlaß Allergnädigst zu verleihen geruht:

dem Regierungs=Präsidenten von Puttkamer in Franksurt a. C. den Charakter als Wirklicher Geheimer Ober=Regierungsrat mit dem Range der Rate erster Klasse.

### B. in ber Provinz Posen:

den Roten Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub: Dr. Kruse, Regierungs=Prasident zu Bromberg;

die Königliche Krone zum Roten Abler=Orden dritter Rlasse mit der Schleife:

Rrahmer, Regierungs-Prasident zu Posen;

ben Roten Abler=Orden vierter Rlasse:

Dr. Bocksch, Prosessor, Symnasial-Oberlehrer zu Bromberg, Hirschfelder, Rechnungsrat beim Provinzial-Schulkollegium zu Posen,

Huver, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Posen,

Loesche, Kreis-Schulinspektor zu Mogilno,

Radomski, Schulrat, Direktor der Provinzial=Taubstummen= anstalt zu Posen,

von Sanden, Professor, Gymnasial-Direktor zu Lissa i. P., Dr. Schlegel, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Krotoschin, Schmidt, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Bromberg, Dr. Waschow, Regierungs- und Schulrat zu Bromberg,

Dr. Wernicke, Professor und Medizinalrat, Direktor des Hygienischen Instituts zu Posen,

Binter, Kreis-Schulinspektor zu Wreschen;

den Roniglichen Kronen=Orden dritter Rlaffe:

Dr. Dolega, Gymnasial=Direktor zu Rogasen, Regierungsbezirk Posen,

Dr. Martin, Gymnasial=Direktor zu Gnesen;

den Königlichen Kronen=Orden vierter Rlasse:

Berger, evangelischer Rektor der Bürgerschule zu Bromberg, Geschke, Vorsteher der Präparandenanstalt zu Lissa i. P., Hellmann, technischer Lehrer am Gymnasium zu Bromberg, Kloß, Ober=Turnlehrer an den öffentlichen Schulen der Stadt Posen zu Posen,

Riese, evangelischer Rektor zu Schwedenhöhe, Kreis Bromberg,

Sabatke, evangelischer Rektor zu Schönlanke,

Storch, evangelischer Rektor und Kantor zu Krotoschin;

den Abler der Ritter des Königlichen Haus=Ordens von Hohenzollern:

Baldamus, Schulrat, Direktor der Königlichen Luisen=Stiftung zu Posen;

ben Abler der Inhaber des Königlichen Hauss Ordens von Hohenzollern:

Bensch, katholischer Hauptlehrer zu Bentschen, Kreis Meseritz, Ciesielski, katholischer Hauptlehrer zu Storchnest, Kreis Lissa i. P., Gimbach, katholischer Erster Lehrer zu Schussenze, Kreis Bomst, Hoehne, evangelischer Hauptlehrer zu Wongrowitz, Hossenfelder, evangelischer Hauptlehrer und Kantor zu Schlichtingsheim, Kreis Franstadt,

Rauber, Borsteher und Erster Lehrer an der Provinzial-Fürsorge-Erziehungsanstalt zu Schubin,

Petelt, katholischer Hauptlehrerzu Blesen, Kreis Schwerin a.B.;

### bas Allgemeine Chrenzeichen:

Harbort, Kanzleidiener beim Provinzial = Schulkollegium zu Posen.

Ferner haben Seine Majestät der König aus dem gleichen Anlaß Allergnädigst zu verleihen geruht:

dem Ober=Prasidenten der Provinz Posen Dr. von Bitter zu Posen

den Charafter als Wirklicher Geheimer Rat und

dem Kreis-Schulinspektor Brückner in Koschmin den Charakter als Schulrat mit dem Range eines

Rates vierter Klasse.

## Personal-Beränderungen, Titel: nud Ordeusberleihungen.

A. Behörden nub Beamte.

### Es ist befördert worden:

der Ober=Regierungsrat Schuster zum Geheimen Regierungsrat und vortragenden Rat im Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

### Es sind ernannt worden:

der im vorgenannten Ministerium als Hülfsarbeiter besichäftigte Regierungs-Assessor Tilmann zum Regierungsrat und

der bisherige Oberlehrer Anogel zu Bochum zum KreisSchulinspektor.

### B. Universitäten.

## Es ist verliehen worden:

der Stern zum Roten Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub: dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin Geheimen Justizrat Dr. Berner;

ber Rote Abler-Orden zweiter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin Geheimen Medizinalrat Dr. Schweigger; ber Rote Abler-Orden vierter Klasse:

dem Direktor der Königlichen und Universitäts=Bibliothek zu Königsberg i. Pr. Dr. Karl Bonsen;

ber Stern zum Königlichen Kronen=Orden zweiter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin Geheimen Regierungsrat Dr. Bahlen;

der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse:

dem Professor an der Landwirtschaftlichen Hochschule und außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität zu Berlin Geheimen Regierungsrat Dr. Orth.

Die Wahl des ordentlichen Professors in der Juristischen Fakultät Geheimen Justizrats Dr. Gierke zum Rektor der Universität Berlin für das Studienjahr 1902/03 ist bestätigt worden.

Das Prabikat "Professor" ist beigelegt worden:

dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen Dr. Alfred Coehn,

dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultät der

Universität Breslau Dr. Max Scholt,

dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin Dr Friedrich Schumann und

dem Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen Dr. Georg Sultan.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

der außerordentliche Professor Dr. Arnold Berger zu Kiel in die Philosophische Fakultät der Universität Halle,

der ordentliche Professor Dr. August Brinkmann zu Königs= berg i. Pr. in die Philosophische Fakultät der Universität Bonn,

die ordentlichen Prosessoren Dr. Leo von Savigny zu Marburg und Dr. Heinrich Waentig zu Greifswald in die Rechts= und Staatswissenschaftliche Fakultät der Uni= versität Münster,

ber ordentliche Professor Dr. Friedrich Schottky zu Marburg in die Philosophische Fatultät der Universität Berlin, der außerordentliche Professor Dr. Walther Schücking zu

Breslau in die Juristische Fakultät der Universität Marburg und

der ordentliche Professor Dr. Friedrich Bogt zu Breslau in die Philosophische Fakultät der Universität Marburg.

Es sind befördert worden:

der bisherige außerordentliche Professor an der Universität Kiel und Oberlehrer an der Oberrealschule daselbst Dr. Erich Abides zum ordentlichen Professor in der Philo-

sophischen Fakultät ber Universität Münfter,

die bisherigen außerorbentlichen Professoren in der Philosophischen Fakultät der Akademie zu Münster Dr. Max von Heckel, Dr. Ernst Jacobi zu Breslau und Dr. Paul Krückmann zu Greifswald zu ordentlichen Professoren in der Rechts= und Staatswissenschaftlichen Fastultät der Universität Münster,

der bisherige außerordentliche Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel Dr. Adelbert Matthaei zum ordentlichen Professor in derselben Fakultät und

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Johann Christoph Schwart zu Berlin zum ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle.

Es find ernannt worben:

der bisherige Privatdozent in der Theologischen Fakultär der Universität Marburg Professor Lic. theol. Johannes Bauer zum außerordentlichen Professor in derselben

Fakultät,

der bisherige ordentliche Professor Dr. Heinrich Erman zu Lausanne und der bisherige außerordentliche Professor Dr. Hans Schreuer zu Prag zu ordentlichen Professoren sowie der Bibliothekar an der Paulinischen Bibliothek zu Münster Dr. Hugo Arüger unter Beibehaltung seines bisherigen Amtes und die bisherigen Privatdozenten Gerichts-Assessor Dr. Hubert Naendrup zu Breslau und Professor Dr. Andreas Thomsen zu Kiel zu außersordentlichen Professoren in der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster,

der bisherige Privatdozent Dr. Johannes Gabamer zu Marburg zum ordentlichen Professor in der Philosophischen

Fakultat ber Universität Breslau,

der bisherige Physikus Dr. Heinrich Hildebrand zu Hamburg zum außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Marburg,

der bisherige Privatdozent in der Philosophischen Fakultät der Universität Halle Dr. Paul Holdesleiß zum außer-

ordentlichen Professor in derselben Fakultät,

der Abteilungsvorsteher am Physiologischen Institut zu Berlin Professor Dr. Wilibald A. Nagel zum außersordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der dortigen Universität und

der außerordentliche Prosessor in der Philosophischen Fakulät der Universität Berlin Dr. Theodor Schiemann auf

Stund Allerhöchster Ermächtigung Seiner Majestät des Königs zum ordentlichen Honorar=Professor in derselben Jakultät.

### C. Tednische Hochschulen.

Es ist verliehen worden:

ber Rote Abler=Orden vierter Rlasse:

dem etatsmäßigen Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin Otto Kammerer.

Dem Dozenten an der Technischen Hochschule zu Aachen Dr. Gustav Rasch ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

Es sind ernannt worden:

der Regierungs=Baumeister August Hertwig zu Berlin und der Ständige Mitarbeiter am Geodätischen Institut zu Potsdam Dr. Schumann zu etatsmäßigen Prosessoren an der Technischen Hochschule zu Aachen.

### D. Runft und Biffenschaft.

Die von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vollzogene Wahl des ordentlichen Prosessors der indischen Philologie an der dortigen Universität Dr Richard Pischel zum ordentlichen Mitgliede ihrer Philosophisch-Historischen Klasse ist bestätigt worden.

Es ift beigelegt worden:

das Pradikat "Professor":

dem Bildhauer Johannes Bose zu Berlin,

dem Direktor der Kaiser Wilhelm-Bibliothek zu Posen Dr. Rudolf Focke,

dem dirigierenden Arzt der Chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses zu Posen Dr. Wax Eduard Jaffé,

dem Schriftsteller und Astronomen Dr. Hermann Klein zu Coln,

dem Komponisten und Lehrer am Konservatorium der Musik zu Hamburg Arnold Krug,

dem praktischen Arzt Dr. med. Maximilian Malbranc zu Reapel,

dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Versuchs= und Prüfungs= anstalt für die Zwecke der Wasserversorgung und Ab= wässerbeseitigung zu Berlin Dr. Maximilian Marsson daselbst und dem Generalsekretär des Zentral-Romitees zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke Oberftabsarzt a. D.

Dr. Gotthold Pannwis zu Charlottenburg;

das Pradikat als "Königlicher Musik-Direktor":

dem Lehrer am Konservatorium der Musik zu Coln Arnold Rrögel,

bem Dirigenten bes Erfurter Musikvereins Hans Rosen:

meger zu Erfurt und

dem Dirigenten des Soller'schen Musikvereins und Gesanglehrer Rarl Zuschneid ebendaselbst.

### E. Höhere Lehranstalten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Abler-Orden vierter Rlasse:

bem Direktor des Gymnasiums zu Heiligenstadt Dr. Brüll und

dem Direktor des Realprogymnasiums zu Langensalza Dr. Dobbertin;

der Königliche Kronen-Orden vierter Rlaffe:

dem Oberlehrer Wenzel am Realprogymnafium Langensalza.

In gleicher Eigenschaft find versetzt bezw. berufen worden:

der Direktor des Matthias Claudius-Gymnasiums zu Wandsbel Dr. Rudolf Franz an das Gymnasium zu Dortmund: die Oberlehrer:

Dr. Altona von der Realschule zu Kottbus an das Sym-

nasium zu Görlit,

Born von der höheren Madchenschule zu Tilsit an das bortige Realgymnasium,

Fellenberg von der höheren Mädchenschule zu Potsdam an die Realschule daselbst,

Dr. Pflanzel vom Realgymnasium zu Meiningen an die Realschule zu Queblinburg und

Rautert vom Realgymnasium zu Koblenz an das Kaiser Wilhelms:Gymnasium zu Trier.

Es find beförbert worden:

der Oberlehrer am Gymnasium zu Köslin Professor Dr. Paul von Boltenstern zum Direktor des Gymnafiums zu Treptow a. R.,

ber Oberlehrer am Wilhelms-Gymnasium zu Königsberg i. Pr. Dr. Georg von Robilinsti zum Direttor des Herzog Albrechts-Gymnasiums zu Raftenburg,

der Oberlehrer am Städtischen Symnasium zu Danzig Professor Dr. Karl Prahl zum Direktor des Symnasiums
zu Prenzlau,

der Direktor der 9. Realschule zu Berlin Dr. Rosenow zum Direktor des Sophien=Realgymnasiums daselbst,

der Dirigent des Progymnasiums zu Kosel Gustav Schwarzkopf zum Direktor dieser Anstalt unter Beilegung des Ranges eines Rates vierter Klasse und

der Dirigent der Realschule zu Pankow bei Berlin Wilhelm Gustav Hermann Sternbeck zum Direktor dieser Anstalt.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Symnasium:

zu Berlin (Luisenstädtisches Gymnasium) die Schulamts= kandidaten Dr. Benjamin und Matthiae,

zu Landsberg a. W. der Hülfslehrer Wilhelm Brandt, zu Cassel (Friedrichs-Gymnasium) die Hülfslehrer Dabes und Paul,

zu Rattowit der Hulfslehrer Gallus,

zu Berlin (Französisches Gymnasium) der Hülfslehrer Ganzel, zu Charlottenburg (Kaiser Friedrich=Schule) der Hülfs= lehrer Hagmann,

zu Berlin (Joachimsthalsches Gymnasium) der Schulamts=

kandidat Materne,

zu Berlin (Humboldt-Gymnasium) der Schulamtskandidat Nerlich,

zu Saarlouis der Religionslehrer Schmitt,

zu Breslau (Gymnasium und Realgymnasium zum heiligen Geist) der Rektor Dr. Schneiber und

zu Bruhl ber Hulfslehrer Schulz;

am Realgymnasium:

zu Berlin (Andreas=Realgymnasium) der Schulamtskandidat Frauendienst und

zu Duisburg der Hulfslehrer Dr. Schmeding;

an der Oberrealschule:

zu Rhendt der Bulfslehrer Dr. Loofer;

am Progymnasium:

zu Stecle der Hülfslehrer Finklenburg,

Rüttenscheid die Hulfslehrer Dr. Neunheuser und Dr. Störling sowie

zu Friedrichshagen der Schulamtstandibat Paepde;

an der Realicule:

zu Wittenberge der Schulamtskandidat Dr. Baumgarten, zu Kreuznach der Hülfslehrer Finger,

Berlin (13.) der Schulamtskandidat Dr. Gruhn, zu Gr. Lichterfelde der Schulamtskandidat Hacker und zu Berlin (12.) der Schulamtskandidat Dr. Weißmann

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Klasse:

bem Seminar-Direktor Bod zu Kreuzburg;

ber Königliche Kronen-Orden vierter Rlaffe:

dem Seminar-Musiklehrer Musik-Direktor Hecht zu Rammin

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

die Seminar-Direktoren:

Guden von Mettmann nach Bederkesa und Dr. Lang von Bederkesa nach Mettmann; der Seminar=Oberlehrer:

Borbrodt von Eisleben nach Beglar;

die ordentlichen Seminarlehrer:

Brummer von Ottweiler nach Reuruppin, Kleineidam von Zülz nach Rosenberg, Körner von Kyrit nach Mettmann und Witteborg von Sagan nach Herdecke.

Es sind befordert worden:

zum Seminar-Direktor:

am Schullehrer-Seminar zu Genthin der bisherige And Schulinspektor vorm Stein zu Remscheid;

zum Seminar=Oberlehrer:

am Schullehrer=Seminar zu Dt. Krone der bishers ordentliche Seminarlehrer Koschorreck zu Tuchel; zum ordentlichen Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Fraustadt der Zweite R

parandenlehrer Lewicki zu Rogasen.

Es find angestellt worden:

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer=Seminar zu Werl der Praparandenleh Rappen daselbst,

am Schullehrer-Seminar zu Ragnit der Rettor Rlatt

Saalfeld D. Pr.,

am Schullehrer=Seminar zu Drossen der bisherige in missarische Seminarlehrer Schmidt,

am Schullehrer-Seminar zu Münstermaifeld der Kap Sebastian aus Dernau,

am Schullehrer=Seminar zu Fraustadt der Lehrer Stau Posen,

am Shullehrer=Seminar zu Anklam der Gymnasial=Bor= schullehrer Siefert aus Stettin,

am Schullehrer=Seminar zu Karalene der bisherige tom=

missarische Seminarlehrer Steiner und

am Schullehrer=Seminar zu Homberg der Mittelschullehrer Bahlbruch zu Frankfurt a. M.

### G. Praparandenanstalten.

Es ist verliehen worden:

ber Königliche Kronen-Orben vierter Klasse:

dem Vorsteher der Praparandenanstalt zu Plathe Viette.

Es sind angestellt worden:

als Vorsteher und Erster Lehrer:

an der Praparandenanstalt zu Langfuhr der bisherige ordentliche Seminarlehrer Wenher zu Graudenz;

als Zweite Praparandenlehrer:

an der Praparandenanstalt zu Simmern der Bolisschullehrer Bappert aus Koblenz,

an der Praparandenanstalt zu Rogasen der Lehrer

Glatel zu Wongrowit und

an der Präparandenanstalt zu Memel der Lehrer Kairies dortselbst.

### H. Taubstummen= und Blindenanstalten.

Der Hülfslehrer Link an der Provinzial=Taubstummenanstalt zu Rössel ist als ordentlicher Taubstummenlehrer angestellt worden.

# J. Öffentliche höhere Madchenschulen.

Dem Oberlehrer an der städtischen höheren Mädchenschule zu Halle a. d. Saale Dr. Albert Herrmann ist das Prästät "Prosessor" beigelegt worden.

### K. Ausgeschieden aus bem Umte.

Gestorben:

Bludau, Lehrer an der Königlichen Taubstummenanstalt zu Berlin,

Dr. Dippe, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Wandsbek, Dr. phil. et jur. Dümmler, Kaiserlicher Geheimer Ober-Regierungsrat, Professor, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und Vorsitzender der Central-Direktion der Monumenta Germaniae historica, Dr. Ebinger, Symnafial-Direktor zu Lucau R. L., Evert, Seminar-Direktor zu Brühl,

Dr. Holle, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Reckling:

hausen,

Rius, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Cassel,

Radebold, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Dortmund,

Dr. Schandau, Seminar-Direftor zu Braunsberg,

Scheller, Gymnafial-Oberlehrer zu Rorben,

Schmidt, ordentlicher Seminarlehrer zu Ofterburg,

Shußler, Seminar-Oberlehrer zu Dillenburg,

Dr. Stahlschmidt, Geheimer Regierungsrat, etatsmäßiger Professor an der Technischen Hochschule zu Aachen,

Thomas, Seminar-Oberlehrer zu Saarburg,

Dr. Birchow, Rudolf, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, und

Bildt, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Coln.

In ben Ruhestand getreten:

Brandt, Eugen, Geheimer Regierungsrat, etatsmäßiger Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin, unter Verleihung des Roten Abler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife,

Martus, Professor, Realgymnasial-Direktor zu Berlin, unter Verleihung des Charakters als Geheimer Regierungs-

rat und

Dr. Wendt, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Elberfeld, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Abt, Oberlehrer am Progymnasium und Realgymnasium zu Limburg a. L. und

603

523

2:3

Dr. Griepenkerl, Progymnasial-Oberlehrer zu Ling.

## Inhaltsverzeichnis des Oktober-Heftes.

A. 111) Bertragsbeurkundung bei Grundstücksan- und verfäufen im Bereiche des Ministeriums der geistlichen 2c. Angelegen- heiten. Erlaß vom 2. August d. 38.

112) Ausdehnung der Zahlungen im Postanweisungsverkehr ohne Monatsquittungen auf die Dienstbezüge der aktiven Beamten 2c. Erlaß vom 14. August d. 38.

|     |       |                                                                                                                                                                | Seit        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 118)  | Ladung von Beamten als Zeugen ober Sachverständige<br>vor die Militärgerichte. Erlaß vom 28. August d. Is.                                                     | 528         |
| B.  | 114)  | Regelung der philosophischen Dottorpromotion. Erlaß vom 80. Juli d. 38.                                                                                        | 529         |
|     | 115)  | Erhebung der Atademie zu Münster zur Universität. Erlaß vom 4. August d. 38.                                                                                   | 582         |
|     | 116)  | von Bildenstein-Lehsten'sches Stipendium. Erlaß vom<br>18. September d. 38.                                                                                    | 582         |
|     | 117)  | Kommission für die Borprüsung der Rahrungsmittel-Che-<br>miker an der Universität Breslau. Bekanntmachung                                                      | 588         |
| C.  | 118)  | Gewährung freien Zutritts zu den italienischen Kunsistätten für deutsche Künstler, Prosessoren und Studierende der Kunstgeschichte. Erlaß vom 11. August d. 38 | 581         |
|     | 119)  | Auszeichnungen aus Anlaß der diesjährigen Großen Ber-<br>liner Kunstausstellung. Bekanntmachung                                                                | 58          |
| D.  | 120)  | Drdnung der Prüfung von Extraneern behufs Rachweises der Reife für Prima. Erlaß vom 8. Juli d. 38                                                              | <b>58</b> ' |
|     |       | Aussertigung von Zeugnissen der Reife für Prima. Er-                                                                                                           | 540         |
|     | 122)  | Rachweis des für die Zulassung zum Offizierberufe in Heer und Marine erforderlichen wissenschaftlichen Bildungs-<br>grades. Erlaß vom 25. Juli d. 38           | 54:         |
| E.  | 123)  | Ergänzungsprüsung in den fremden Sprachen. Erlaß vom 19. Juli d. 38                                                                                            | 54          |
| F.  | 124)  | Heranziehung der Schulverbande zu Beitragen an die Alterszulagetaffe der Bolksschullehrer. Erlaß vom 26. Juli                                                  |             |
|     | 125)  | d. 38.<br>Übersicht über die Zahl der bei dem Landheere und bei der<br>Marine in dem Ersatjahre 1901 eingestellten Preußtschen                                 | 54          |
|     | 126)  | Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung                                                                                                                   | 54°<br>55   |
| rle | ihun  | tember 1901 und 18. Februar d. Is                                                                                                                              | 56          |
| .a  |       | jährigen Herbstmanöver                                                                                                                                         |             |
| TO  | nalie | <b>x</b>                                                                                                                                                       | 56          |

| Drud                                         | Don | 3. | 8. | Starde | in | Berlin. |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----|----|----|--------|----|---------|--|--|--|--|
| <b>*************************************</b> |     |    |    |        |    |         |  |  |  |  |

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 11.

Berlin, den 22. November

1902.

# A. Universitäten und Technische Hochschulen.

127) Zulassung von nichtpreußischen Studierenden zum Rechtsstudium auf Grund eines realistischen Reife= zeugnisses.

Berlin, den 7. Oftober 1902.

Nach der Cirkular Verfügung vom 5. April d. Is. U. I. 820 1. — (Centrbl. S. 347) ist die Zulassung zum Rechts= studium auf Grund des Reifezeugnisses eines Deutschen Real= gymnasiums oder einer Preußischen Oberrealschule auf Preußische Staatsangehörige beschränkt. Leitend für diese Bestimmung ist die Erwägung gewesen, daß die Bergünstigung der Imma= trikulation auf Grund eines realistischen Reifezeugnisses ben Un= gehörigen anderer Bundesstaaten so lange zu versagen sei, als denselben daraus in ihrem Heimatstaate ein Recht auf Zulassung zur juristischen Lausbahn nicht erwachse. Es entspricht dies auch der Festsetzung des Erlasses vom 7. Februar 1894 — U. I. 195 — (Centrbl. S. 345), daß von Reichsangehörigen zum Nach= weis der wissenschaftlichen Vorbildung für das akademische Studium dasjenige Reifezeugnis einer höheren Lehranstalt bei= zubringen ist, welches für die Zulassung zu den ihrem Studien= fach entsprechenden Berufsprüfungen in ihrem Heimatstaate vor= geschrieben ift.

Nach Borstehendem vermag ich es nicht zu billigen, wenn an einzelnen Universitäten Angehörige solcher Bundesstaaten, die für die Zulassung zu den juristischen Prüfungen an der Forderung des Gymnasialreifezeugnisses sesthalten, in der Juristischen Fakultät Aufnahme gefunden haben. Die Betreffenden werden daher, falls sie ihr Studium an derselben Universität sortzusesen wünschen,

mit dem Beginne des bevorstehenden Winter=Semesters in die

Philosophische Fakultät überzuführen sein.

Soweit dagegen in einzelnen Bundesstaaten besondere Prüfungstommissionen sur die erste juristische Prüfung nicht bestehen, die Ablegung vielmehr zufolge Übereinkunft gemäß den Preußischen Bestimmungen bei einer Preußischen Kommission ersfolgt, ohne daß für die Zulassung zu den juristischen Berußzweigen hinsichtlich des Reisezeugnisses weitere Erfordernisse gestellt werden, ingleichen soweit andere Bundesstaaten sich dem Preußischen Vorgehen hinsichtlich der Zulassung der Realisten zum juristischen Berusc anschließen sollten, werden deren Angebörige auf Grund eines realistischen Reisezeugnisses unbedentlich in der Juristischen Fakultät einzuschreiben sein.

Ew. Hochwohlgeboren wollen hiernach gefälligst das Er-

forberliche veranlassen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die Herren Universitäts-Ruratoren.

U. L. 2811.

# B. Aunft und Bissenschaft.

128) Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, aus Anlaß der diesjährigen Deutschnationalen Kunstausstellung in Düsseldorf

die große goldene Medaille für Kunst: dem Maler Prosessor Ferdinand Fagerlin in Düsseldorf und dem Maler Prosessor Heinrich Zügel in München;

die kleine goldene Medaille für Kunst: dem Maler Professor Wilhelm von Diez in München,

dem Maler Abolf Lins in Duffeldorf,

dem Maler Balter Betersen in Duffeldorf,

dem Bildhauer Beinrich Epler in Dresden,

dem Bildhauer Professor Rarl Janssen in Dusseldorf,

dem Architetten Professor Joseph Rleesattel in Duffelborf.

dem Maler Theodor Fund in Duffeldorf,

dem Maler Otto Hierl=Deronco in Munchen,

dem Maler F. E. Laszló in Budapeft,

dem Maler Mag Bietschmann in Dresden-Loschwit,

bem Maler Ernst Hausmann in Berlin,

dem Maler Professor Ludwig Willroider in München und dem Maler Eugen Kampf in Düsseldorf zu verleihen.

Befanntmadung.

U. IV. 4866.

# C. Söhere Lehranftalten.

129) Einführung der neuen "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis" in den Ge= brauch der Schulen.

Berlin, den 16. Oktober 1902.

In Verfolg meines Erlasses vom 2. April 1902 — U. II. 587<sup>IL</sup> U. III. U. III. A. U. III. D. — (Centrbl. S. 315)

ordne ich folgendes an:

- 1. Die in meinem Auftrage von der hiesigen Beidmannschen Buchhandlung herausgegebenen "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis 1902" (Ladenpreis 0,15 M), welche zufolge Vereinbarung der deutschen Bundesregierungen unter einander und mit Ofterreich festgestellt worden find, treten mit Beginn des Schuljahres 1903/4 bei allen Schulen und Seminaren an Stelle des im Jahre 1880 eingeführten Buches "Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch in den preußischen Schulen. Berlin. Beidmann= iche Buchhandlung" und sind von dem genannten Zeitpunkte ab für den Unterricht in der deutschen Rechtschreibung sowie für die Schreibweise in den Arbeiten maßgebend. In diesen sind jedoch Schreibungen, die zwar den bisher geltenden Vorschriften, nicht aber den neuen "Regeln 2c." entsprechen, vor der Hand nicht als Fehler zu behandeln, sondern nur als von den letigenannten abweichend zu kennzeichnen.
- 2. Von Lehrbüchern für den grundlegenden deutschen Schreib= und Leseunterricht sowie für den Unterricht in der deutschen Recht= schreibung sind von Beginn des Schuljahres 1903/4 ab nur solche zur Einführung in die Schulen zuzulassen, die den neuen "Regeln 2c." entsprechen. Bereits eingeführte Lehrbücher der be= zeichneten Art dürsen, sosern ihre Benutzung bei Auslassungen oder unerheblichen, in der Klasse vorzunehmenden Anderungen einzelner Lesestücke, Sätz oder Wortsormen sich in Einklang mit den neuen "Regeln 2c." bringen läßt, auch noch im Schuljahre 1903/4, aber nicht darüber hinaus, weiter gebraucht werden.— Sonstige neu erscheinende Schuldücher sowie neue Auslagen der

bereits eingeführten durfen nur dam zugelassen werden, wenn sie in der neuen Rechtschreibung gedruckt sind. Für die im Gebrauche besindlichen Ausgaben von Schuldückern ist, sosern diese nicht zu der oben bezeichneten Gattung gehören, eine Übergangszeit von fünf Jahren (bis zum Schlusse des Schuljahres 1907/8) zu gewähren.

Sollten in betreff der Zulässigkeit eines Schulbuches wegen der Rechtschreibung Zweifel entstehen, so ist, um die Gleichmäßigzeit des Verfahrens zu sichern, dis auf weiteres eine Anfrage

darüber an mich zu richten.

Die Schulaufsichtsbehörden haben zur Ausführung dieser Berordnung das Erforderliche zu veranlassen, insbesondere auch darauf zu halten, daß vom 1. April 1903 ab die Schulleiter und Lehrer selbst in dem gesamten Schuldienste die neue Rechtschreibung zur Anwendung bringen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

An die Königlichen Provinzial-Schultollegien und die Königlichen Regierungen.

U. II. 2690. U. III. U. III. A. U. III. D I.

130) Normaletat, betreffend die Besoldungen der Leiter und Lehrer der höheren Unterrichtsanstalten (Gymnasien, Mealgymnasien, Oberrealschulen, Prosgymnasien, Mealprogymnasien und Realschulen) vom 4. Mai 1892 in der aus den Nachträgen vom 16. Juni 1897, 5. April 1899, 10. April 1900, 3. April 1901 und 20. Mai 1902 sich ergebenden Fassung.

A. Anstalten, welche vom Staat zu unterhalten sind oder bei benen der Staatsbehörde die Berwaltung zusteht.

### § 1.

Die Besoldungen betragen jährlich:

1. für die Leiter der Bollanstalten (Symnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen)

a) in Berlin 6000 bis 7200 M,

b) in den Städten der ersten Servisklasse oder mit mehr als 50000 Civileinwohnern 5100 bis 7200 M,

c) in allen übrigen Orten 4800 bis 6900 M; 2. für die Leiter der Anstalten von geringerer als neun= jähriger Kursusdauer (Progymnasien, Realprogymnasien

und Realschulen)

a) in Berlin, in den Orten der ersten Servisklasse und in den Orten mit mehr als 50000 Civileinwohnern 4800 bis 6300 M,

b) in den übrigen Orten 4500 bis 6000 M;

3. für die definitiv angestellten wissenschaftlichen Lehrer 2700 bis 5100 M.

Neben ihrem Gehalte beziehen diese Lehrer, sofern sie nach ihrem Zeugnisse zum Unterricht in den oberen Klassen vollbesähigt sind oder sich durch praktische Bewährung besonders auszeichnen, nach Erreichung des im § 2 Nr. 3 zweiter Absat bezeichneten Dienstalters eine seste pensions= fähige Zulage von 300 bis 900 M jährlich;

4. für die definitiv angestellten Zeichenlehrer 1800 bis 3800 M.

Die definitive Anstellung als Zeichenlehrer mit vorsstehenden Gehaltssätzen hat zur Voraussetzung, daß der Lehrer die vorgeschriebene Prüfung als Zeichenlehrer sür höhere Unterrichtsanstalten bestanden hat, vollbeschäftigt wird und mindestens 12 Zeichenstunden wöchentlich oder doch den ganzen lehrplanmäßigen Zeichenunterricht an der Anstalt erteilt;

5. für die definitiv angestellten sonstigen technischen Lehrer,

die Elementar= und die Vorschullehrer

a) in Berlin 1800 bis 3600 M,

b) in Orten der Sevisklassen A. und I. 1500 bis 3400 M,

c) in den übrigen Orten 1500 bis 3200 M;

6. die wissenschaftlichen Hülfslehrer erhalten Jahresremune= rationen in Höhe von 1800 bis 2400 M.

### § 2.

Das Aufsteigen im Gehalte geschieht in der Form von Dienstalterszulagen:

1. bei den Leitern der Bollanstalten

a) in Berlin (§ 1 Mr. 1a) mit je 400 M nach 3, 6, 9

Dienstjahren,

b) in den Städten der ersten Servisklasse oder mit mehr als 50000 Civileinwohnern (§ 1 Nr. 1 b) mit 500 M nach 3 Dienstjahren, mit je 400 M nach 6, 9, 12, 15 Dienstjahren,

c) in den übrigen Orten (§ 1 Nr. 1c) wie vorstehend zu b;

2. bei den Leitern der Nichtvollanstalten (§ 1 Nr. 2a und b) mit je 300 M nach 3, 6, 9, 12, 15 Dienstjahren;

3. bei den wissenschaftlichen Lehrern (§ 1 Nr. 3) mit 500 M

nach 3 Dienstjahren, mit 400 M nach 6 Dienstjahren und mit je 300 M nach 9, 12, 15, 18, 21 Dienstjahren.

Die im § 1 Mr. 3 zweiter Absatz erwähnte feste Zuslage wird nach 9 Dienstjahren in Höhe von 300 M gewährt und steigt nach 12 und 15 Dienstjahren um ze den gleichen Betrag;

4. bei den unter § 1 Nr. 4 bezeichneten Zeichenlehrern mu je 250 M nach 3, 6, 9, 12 und mit je 200 M nach

15, 18, 21, 24, 27 Dienstjahren;

5. bei den sonstigen technischen Lehrern, den Elementar= und Borschullehrern

a) in Berlin (§ 1 Nr. 5a) mit je 200 M nach 3, 6, 9,

12, 15, 18, 21, 24, 27 Dienstjahren,

b) in Orten der Servisklassen A. und I. (§ 1 Mr. 5 b) mit je 250 M nach 3, 6 und mit je 200 M nach 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Dienstjahren,

c) in den übrigen Orten (§ 1 Nr. 5c) mit je 200 *M* nach 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 und mit je 150 *M* nach

24, 27 Dienstjahren.

6. Die in § 1 Nr. 6 bezeichnete Remuneration der wiffens schaftlichen Hülfslehrer beginnt mit 1800 M und steigt nach 2 Jahren auf 2100 M, nach einem ferneren Jahr auf 2400 M.

### § 3.

Das Dienstalter wird für den vorliegenden Zweck berechna:

1. bei den Anstaltsleitern (§ 1 Nr. 1 und 2) vom Amtsantritt als Leiter einer höheren Unterrichtsanstalt ab;

2. bei den wissenschaftlichen Lehrern (§ 1 Nr. 3) von der desinitiven Anstellung als solcher ab. Wird ein Lehrer von einer nichtstaatlichen Anstalt an eine staatliche oder unter Staatsverwaltung stehende Anstalt mit seiner Einzwilligung übernommen, so kann der Unterrichtsminister eine Verkürzung der ihm anzurechnenden Dienstzeit insoweit anordnen, daß dadurch eine Bevorzugung dieses Lehrers vor den bereits an Staatsanstalten angestellten Lehrern vermieden wird;

3. bei den Zeichenlehrern vom Tage der definitiven Anstellung als Zeichenlehrer (§ 1 Nr. 4) an einer öffentlichen

höheren Unterrichtsanstalt ab.

Ist ein Zeichenlehrer vor der definitiven Anstellung als solcher mindestens vier Jahre im öffentlichen Schuldienste beschäftigt gewesen, so wird sein Dienstalter vom Ablauf des vierten Jahres dieser Beschäftigung ab gerechnet;

4. bei den technischen 2c. Lehrern (§ 1 Nr. 5) von der Boll= endung einer vierjährigen Dienstzeit im öffentlichen Schul=

dienste ab;

5. bei den wissenschaftlichen Hülfslehrern (§ 1 Nr. 6) vom Tage der ersten Einweisung in eine etatsmäßige oder zur Aufnahme in den Stat geeignete Remuneration eines vollsbeschäftigten Hülfslehrers ab.

Die im Universitäts=, Schulaussichts= ober Kirchendienst im Inlande oder Auslande zugebrachte Zeit und derjenige aus= ländische Dienst, welcher, wenn er im Inlande geleistet wäre, zur Anrechnung gelangen würde, sowie die über vier Jahre hinaus= gehende Beschäftigung als Hülfslehrer kann von dem Unterrichts= minister im Einverständnis mit dem Finanzminister ganz oder zum Teil eingerechnet werden.

In gleicher Weise kann von der stüheren Dienstzeit des Leiters einer Anstalt als wissenschaftlicher Lehrer ein solcher Teil als anrechendar erklärt werden, daß ihm in seiner Stellung als Leiter ein gleich hohes Gehalt gewährt wird, wie es ihm zusstehen würde, wenn er in der Stellung eines wissenschaftlichen

Lehrers geblieben ware.

### § 4.

Reben den Gehältern wird der Wohnungsgeldzuschuß den Anstaltsleitern und den wissenschaftlichen Lehrern nach Tarifsklasse III des Gesets vom 12. Mai 1873 (Gesets-Samml. S. 209), den technischen, Elementars und Vorschullehrern nach Tarifklasse IV daselbst gewährt, sosern dieselben nicht Dienstwohnung oder die im § 5 erwähnte Wietsentschädigung erhalten.

Diejenigen Anstaltsleiter, welche keine Dienstwohnung inne haben, erhalten an Stelle des Wohnungsgeldzuschusses eine

Mietsentschädigung, und zwar:

in Berlin in Höhe von 1500 M, in Orten der I. Servisklasse 1000 M, = = = III. = 900 = , = = = IV. = 700 = .

Auf diese Mietsentschädigung sindet das Gesetz vom 12. Mai 1873, betreffend die Gewährung von Wohnungsgeldzuschüssen an die unmittelbaren Staatsbeamten (Gesetz-Samml. S. 209), insebesondere die in den §§ 3, 4, 6 enthaltenen Bestimmungen, entsprechende Anwendung.

#### § 6.

Die Besoldungen, Alterszulagen, sowie die sesten Julagen (§ 1 Rr. 3 zweiter Absat) werden innerhalb der vorstehend ansgegebenen Sätze und Abstusungen vom Ninister der gesitlichen angelegenheiten bezw. von den damit beauftragten Provinzials Schulfollegien bewilligt.

Den Lehrern steht ein Rechtsanspruch auf Bewilligung ein: bestimmten Diensteinkommens, insbesondere auf Feststellung ein: bestimmten Dienstalters oder Aufrücken im Gehalt nicht zu.

#### § 7.

Gegenwärtig zahlbare Besoldungen, welche über die natig 1 und 2 zu berechnenden Beträge hinausgehen, werden tie zum Einrücken des betreffenden Lehrers in eine höhere Gehaliteitufe fortgewährt.

### § 8.

Emolumente, sowie unstrierte Gebührenteile sind, sosern matistungsmäßige Bestimmungen oder andere besondere Rechtsvarhältnisse entgegenstehen, bei Neuanstellungen, Ascensionen, Siwilligung von Gehaltszulagen 20. zu den Anstaltskassen einzuziehen.

Den Lehrern steht ein Anspruch auf Befreiung vom Sch...

gelde für ihre Sohne nicht zu.

Naturalemolumente, deren Einzichung zu den Anstaltskaff.... unthunlich ist, werden zu ihrem wirklichen Wert statt Geld a. : Teile der Besoldung überwiesen.

B. Die sonstigen höheren Lehranstalten, welche and unmittelbaren ober mittelbaren Staatsfonds Unters haltungszuschüsse beziehen.

### § 9.

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 8 finden auf die bezeichnez: höheren Schulen mit nachstehenden Dagnahmen Anwendung:

1. In Bezug auf die feste pensionsfähige Zulage von 300 bis 900 M (§ 1 Nr. 3 zweiter Absatz) gelten folgen:: Grundsätze:

a) die Schulunterhaltungspflichtigen haben vorab bei den einzelnen Anstalten auf je 2 etatsmäßige Stellen in wissenschaftliche Lehrer eine seste Zulage und zwar uhrem Höchstetrage von 900 M bereitzustellen;

b) die seste Julage wird den hierfür in Betracht komment.... Lehrern (§ 1 Rr. 3 zweiter Absah) nach Erreichung des in § 2 Rr. 3 zweiter Absah bezeichneten Dienment alters und zu dem dort festgesetzten Betrage gewährt. sofern innerhalb der vorstehend unter a) bestimmten

Zahl eine solche Zulage frei geworden ist;

c) denjenigen Lehrern, welche die feste Zulage, obwohl sie den im § 1 Mr. 3 zweiter Absatz aufgestellten Boraus= setzungen entsprechen, mit dem vollendeten zwölften Dienstjahr noch nicht erhalten haben, wird bis zu dem Zeitpuntte, mit welchem eine der nach a) bereit gestellten Zulagen für sie frei wird, über die unter a) bestimmte Zahl hinaus eine seste pensionsfähige Zulage gewährt, welche 300 M beträgt und nach 15 und 18 Dienstjahren um je den gleichen Betrag steigt.

Soweit diese Zulagen nicht in den Ersparnissen Deckung sinden, welche dadurch entstehen, daß die nach a) bereit zu stellenden Beträge zeitweilig überhaupt nicht oder nicht in ihrer ganzen Höhe zur Verwendung gelangen, sind dieselben ebenfalls von den Schulunter=

haltungspflichtigen bereit zu stellen;

d) ben Patronaten bleibt unbenommen, mit Genehmigung der Schulaussichtsbehörde zu beschließen, daß allen oder einzelnen Lehrern der von ihnen zu unterhaltenden Anstalten die seste Julage zu dem gleichen Zeitpunkte zu gewähren ist, wie den Lehrern an den Staatsansstalten, wenn sie zugleich die Verpflichtung übernehmen, die auf Grund solchen Beschlusses den Lehrern zu zahlenden Mehrbeträge an Besoldung außer den unter a) bestimmten Zulagen vorab bereit zu stellen;

o) bei den vom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten kommen, im Falle die beteiligten Kompatrone zustimmen, die §§ 1 Nr. 3 und

2 Rr. 3 zur Anwendung.

2. Die Anrechnung der im § 3 zweiter und letzter Absatzerwähnten Dienstzeiten erfolgt nach Waßgabe des durch den Schulunterhaltungspflichtigen mit dem beteiligten

Lehrer zu treffenden Abkommens.

3. Das Diensteinkommen der nicht unter die Borschriften des § 1 Nr. 4 fallenden vollbeschäftigten technischen, Elementars und Borschullehrer ist innerhalb der in § 1 Nr. 5a dis c bestimmten Grenzen dergestalt sestzustellen, daß dasselbe hinter demjenigen der Bolksschullehrer in dem betreffenden Orte nicht zurückleiben darf und ihnen außerdem eine nichtpensionssähige Julage von 150 M jährlich gewährt wird. Bei der Bersehung des Lehrers au eine andere Schule, welche nicht zu den eingangs bezeichneten höheren Unterrichtsanstalten gehört, fällt diese Julage weg. Die

### § 6.

Die Besoldungen, Alterszulagen, sowie die festen Zulagen (§ 1 Rr. 3 zweiter Absat) werden innerhalb der vorstehend ansgegebenen Sätze und Abstufungen vom Minister der geistlichen x. Angelegenheiten bezw. von den damit beauftragten Provinzialschulkollegien bewilligt.

Den Lehrern steht ein Rechtsanspruch auf Bewilligung eines bestimmten Diensteinkommens, insbesondere auf Feststellung eines bestimmten Dienstalters oder Aufrücken im Gehalt nicht zu.

### § 7

Gegenwärtig zahlbare Besoldungen, welche über die nach  $\S$  1 und 2 zu berechnenden Beträge hinausgehen, werden bis zum Einrücken des betreffenden Lehrers in eine höhere Gehaltstufe fortgewährt.

### § 8.

Emolumente, sowie unstrierte Gebührenteile sind, sofern nicht stiftungsmäßige Bestimmungen oder andere besondere Rechtsvershältnisse entgegenstehen, bei Neuanstellungen, Ascensionen, Bewilligung von Gehaltszulagen 2c. zu den Anstaltskassen einzuziehen.

Den Lehrern steht ein Anspruch auf Befreiung vom Schul-

gelde für ihre Söhne nicht zu.

Naturalemolumente, deren Einzichung zu den Anstaltskaffen unthunlich ist, werden zu ihrem wirklichen Wert statt Geld als Teile der Besoldung überwiesen.

B. Die sonstigen höheren Lehranstalten, welche aus unmittelbaren ober mittelbaren Staatsfonds Untershaltungszuschüsse beziehen.

### § 9.

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 8 finden auf die bezeichneten hoheren Schulen mit nachstehenden Magnahmen Anwendung:

1. In Bezug auf die feste pensionsfähige Zulage von 300 bis 900 M (§ 1 Nr. 3 zweiter Absatz) gelten folgende Grundsätze:

a) die Schulunterhaltungspflichtigen haben vorab bei den einzelnen Anstalten auf je 2 etatsmäßige Stellen für wissenschaftliche Lehrer eine seste Zulage und zwar zu ihrem Höchstetrage von 900 M bereitzustellen;

b) die seste Julage wird den hiersür in Betracht kommenden Lehrern (§ 1 Rr. 3 zweiter Absatz) nach Erreichung des in § 2 Rr. 3 zweiter Absatz bezeichneten Dienst-alters und zu dem dort festgesetzten Betrage gewährt,

sofern innerhalb der vorstehend unter a) bestimmten

Zahl eine solche Zulage frei geworden ist;

c) denjenigen Lehrern, welche die feste Zulage, obwohl sie den im § 1 Nr. 3 zweiter Absatz aufgestellten Borausssetzungen entsprechen, mit dem vollendeten zwölften Dienstjahr noch nicht erhalten haben, wird bis zu dem Zeitpunkte, mit welchem eine der nach a) bereit gestellten Zulagen für sie frei wird, über die unter a) bestimmte Zahl hinaus eine soste pensionssähige Zulage gewährt, welche 300 M beträgt und nach 15 und 18 Dienstjahren um je den gleichen Betrag steigt.

Soweit diese Zulagen nicht in den Ersparnissen Deckung sinden, welche dadurch entstehen, daß die nach a) bereit zu stellenden Beträge zeitweilig überhaupt nicht oder nicht in ihrer ganzen Höhe zur Verwendung gelangen, sind dieselben ebenfalls von den Schulunter=

haltungspflichtigen bereit zu stellen;

d) den Patronaten bleibt unbenommen, mit Genehmigung der Schulaussichtsbehörde zu beschließen, daß allen oder einzelnen Lehrern der von ihnen zu unterhaltenden Anstalten die seste Julage zu dem gleichen Zeitpunkte zu gewähren ist, wie den Lehrern an den Staatsaustalten, wenn sie zugleich die Verpslichtung übernehmen, die auf Grund solchen Veschlusses den Lehrern zu zahlenden Mehrbeträge an Besoldung außer den unter a) bestimmten Zulagen vorab bereit zu stellen;

o) bei den vom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten kommen, im Falle die bes teiligten Kompatrone zustimmen, die §§ 1 Nr. 3 und

2 Nr. 3 zur Anwendung.

2. Die Anrechnung der im § 3 zweiter und letzter Absatzerwähnten Dienstzeiten erfolgt nach Waßgabe des durch den Schulunterhaltungspflichtigen mit dem beteiligten

Lehrer zu treffenden Abkommens.

3. Das Diensteinkommen der nicht unter die Borschriften des § 1 Rr. 4 fallenden vollbeschäftigten technischen, Elementar= und Borschullehrer ist innerhalb der in § 1 Rr. 5a bis c bestimmten Grenzen dergestalt sestzustellen, daß dasselbe hinter demjenigen der Bolksschullehrer in dem betreffenden Orte nicht zurückleiben darf und ihnen außerdem eine nichtpensionsfähige Julage von 150 M jährlich gewährt wird. Bei der Bersezung des Lehrers au eine andere Schule, welche nicht zu den eingangs bezeichneten höheren Unterrichtsanstalten gehört, fällt diese Zulage weg. Die

hierdurch eintretende Verminderung des Diensteinkommens wird als eine Verkürzung des Diensteinkommens im Sinne des § 87 des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der nichtrichterlichen Beamten vom 21. Juli 1852 (Gesetze

Samml. S. 465), nicht angesehen.

Bei den vom Staate und Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten kommen, im Falle die be teiligten Rompatrone zustimmen, für die Bemessung des Diensteinkommens der vorbezeichneten technischen, Ele mentar= und Vorschullehrer die §§ 1 Nr. 5a bis c und 2 Nr. 5a bis c zur Anwendung.

#### Shlußbestimmung.

§ 10.

Durch diesen Normaletat wird nicht beabsichtigt, zur Erreichung der Besoldungssäße desselben in der Fürsorge des Staats für die beteiligten Anstalten über die ihm obliegender rechtlichen Verpflichtungen hinauszugehen.

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare u., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Verhältnisse.

131) Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen in Berlin im Jahre 1903.

Zur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird auch im Jahn 1903 ein etwa drei Monate währender Kursus in der Köngelichen Turnlehrer=Bildungsanstalt in Berlin abgehalten werds

Termin zur Eröffnung desselben ist auf Mittwoch de

1. April k. Is. anberaumt worden.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberimes sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens bis zum 15. Innar k. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei derzenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 15. Januar k. Is. anzubringen.

Die in Berlin wohnenden, in keinem Lehramte stehenden Bewerberinnen haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Polizeis Präsidium in Berlin ebenfalls bis zum 15. Januar L Is. ans

zubringen.

Den Meldungen find die im § 3 der Aufnahmebestimmungen

vom 3. März 1899 bezeichneten Schriftstücke geheftet beizufügen, die Weldung selbst ist aber mit diesen Schriftstücken nicht zussammenzuheften.

Berlin, den 14. Oktober 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwarpkopff.

Befanntmachung. U. III. B. 2944.

132) Festsetzung der Termine für die Berechnung des Altersdispenses bei der Zulassung zur Lehrerinnen= prüfung.

Berlin, den 15. Oktober 1902.

Nach dem Runderlasse vom 14. Dezember 1895 — U. III. 3796 — (Centrbl. S. 816) beträgt die den zuständigen Propinzialbehörden eingeräumte Grenze des zu gewährenden Utersdispenses behufs Zulassung zur Lehrerinnenprüsung drei Ronate. Gesuche um Erteilung eines Altersdispenses von mehr Is drei Monaten können nach dem Runderlasse vom 27. Mai Is drei Monaten können nach dem Runderlasse vom 27. Mai Is — U. III. 2581 U. III. D. — grundsählich nur in ganz ringenden Fällen berücksichtigt werden und sind mir zur Entscheidung vorzulegen.

Mit Rücksicht darauf, daß die Prüfungstermine nicht in dem Jahre auf die gleichen Tage fallen und daß nach den isherigen Wahrnehmungen der Zeitunterschied in den Terminen ei einer und derselben Prüfungskommission in einzelnen Jahren nter Umständen recht erheblich ist, erscheint es zur Vermeidung in Ungleichheiten und Schwanfungen angezeigt, für die Beschnung des Altersunterschiedes bei Anträgen auf Erteilung eines stersdispenses behufs Zulassung zur Lehrerinnenprüfung bes

mmte Tage als Prüsungstermine anzunehmen.

Ich ordne daher hierdurch an, daß künstig bei der Bechnung des Altersunterschiedes in allen Fällen vorbezeichneter in der Weise zu versahren ist, daß für den Frühjahrstermin r 1. April und sür den Herbsttermin der 1. Oktober jedes ihres allgemein als Tag der Prüfung angenommen wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff.

An Roniglichen Provinzial-Schulkollegien mb Regierungen.

U. III. D. 8890. U. III.

133) Abkommen zwischen dem Königreiche Preußen und bem Senate der freien und Hansestadt Hamburg wegen gegenseitiger Anerkennung der Gleichwertigkeit der Oberlehrerinnenzeugnisse.

Berlin, den 17. Oktober 1902

Mit dem Senate der freien und Hamsestadt Hamburg ift in Erweiterung des nach den Runderlassen vom 20. Februar 1833 — U. III. 6502 — (Centrbl. S. 240) und 22. Oftober 1874 - U. III. 12345 - (Centrbl. S. 694) getroffenen Überein: tommens wegen gegenseitiger Anerkennung der in dem Konigreich Preußen und in dem Gebiete der freien und Hansestadt Hamburg ausgestellten Befähigungszeugnisse für Lehrer und Lehrerinner vereinbart worden, daß auch diejenigen Zeugnisse, welche auf Grund der von der Hamburgischen Oberschulbehörde unter den 7. Februar 1901 erlassenen Ordnung für die Wissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) in der duck die Bekanntmachung vom 10. September 1902 abgeanderten Fassung des Abschnittes A des § 5 ausgestellt sind, im Königreiche Preußen, und die auf Grund der Ordnung fur die Biffenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) u Preußen vom 15. Juni 1900 ausgestellten Zeugnisse in der Gebiete der freien und Hansestadt Hamburg die gleiche Bultigin erlangen, die sie in dem Staate besitzen, in welchem sie ausgestellt sind.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Königliche Regierung setze ich zur Beachtung in vorkommenden Fällen hier-

von in Kenntnis.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwarttopff.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien und Regierungen.

U. III. D. 8919.

134) Turnlehrerprüfung zu Berlin im Jahre 1903.

Für die im Jahre 1903 in Berlin abzuhaltende Turnlehrerprüfung ist Termin auf Montag den 23. Februar k. Is. und

die folgenden Tage anberaumt worden.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerber sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens bis zum 1. Januar 1903, Meldungen anderer Bewerber bei derzenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk der Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 1. Januar k. Is. anzubringen.

Rur die in Berlin wohnenden Bewerber, welche in keinem Lehramte stehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Polizei-Präsidium hierselbst bis zum 1. Januar k. Is. einzureichen.

Die Weldungen können nur dann Berücksichtigung sinden, wenn ihnen die nach § 4 der Prüfungsordnung vom 15. Wai 1894 vorgeschriebenen Schriftstücke ordnungsmäßig beigefügt sind.

Die über Gesundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu=

bringenden Zeugnisse mussen in neuerer Zeit ausgestellt sein.

Die Anlagen jedes Gesuches sind zu einem Hefte vereinigt vorzulegen.

Berlin, den 21. Oktober 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff.

Befanntmachung.

U. III. B. 8885.

### E. Taubstummen= nud Blindenanstalten.

135) In der im Monat September d. Is. in Berlin abgehaltenen Prüfung für Borsteher an Taubstummenanstalten haben das Zeugnis der Besähigung zur Leitung einer Taubstummenanstalt erlangt die Taubstummenlehrer:

Albert Mielke aus Danzig, Franz Steppuhn aus Brühl und Richard Krause aus Wriezen.

Betanntmachung.

U. III. A. 2872 II.

## F. Öffentliches Boltsschulwesen.

136) Teilnahme der Lehrpersonen an Mittelschulen an den amtlichen Kreislehrerkonferenzen.

Berlin, den 22. September 1902.

Da die bei dem Fonds unter Kapitel 121 Titel 35b "zu Entschädigungen für die Teilnahme an amtlichen Kreiskonferenzen" verfügbaren Mittel nach den bei ihrer Einstellung in den Staats= haushalts=Etat getroffenen Abmachungen ausschließlich für die an öffentlichen Bolksschulen angestellten Lehrpersonen bestimmt sind, dürfen aus diesem Fonds den an mittleren Schulen ansgestellten Lehrpersonen Entschädigungen nicht gewährt werden. Wo das disher geschehen ist, ist in Zukunst davon abzusehen.

Gleichzeitig bestimme ich in Ergänzung des Erlasses von 17. Oktober 1899 — U. III. A. 1680 — (Centrol. S. 789), daß Lehrpersonen an Mittelschulen von der Verpflichtung zu Teilnahme an den Kreislehrerkonferenzen zu entbinden sind, wem ihnen dadurch besondere Kosten erwachsen würden.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Chappius.

An die Königlichen Regierungen. U. III. A. 2500.

137) Mißbräuche beim Berkaufe von Lehr= und Lern: mitteln für die Bolksschulen.

Berlin, den 27. September 1902. Troß der Erlasse meines Herrn Amtsvorgängers von 3. Juni 1893 — U. III. A. 1243 — und vom 7. Mai 1894 — U. III. A. 1047 U. II. — (Centrbl. S. 420) werden immer von neuem Klagen darüber laut, daß in zahlreichen Volksschulen schwecklichtigen Capterichtsmittel gebraucht werden, deren Berlass wohlthätigen Stiftungen für Lehrer und ihre Angehörigen zu gute kommt, oder welche von Lehrervereinigungen herausgegeben sind, ohne daß ihr Wert denjenigen anderer Unterrichtsmittel

übertrifft ober auch nur erreicht.

Ganz besonders lebhaft aber sind die Klagen darüber, das auch bei der Beschaffung einsacher Lernmittel, wie Zeichen: um Schreibhefte, deren Ansertigung weitere geistige Arbeit nicht des ausprucht, solche bevorzugt oder gar ausschließlich verlangt werden, deren Bertrieb durch Lehrervereine selbst erfolgt, oder deren Berfertiger oder Lieseranten auf Grund von Abmachungen oder auch freiwillig Beiträge zu Zwecken von Wohlthätigkeitseinrichtungsfür Lehrer und deren Angehörige zahlen. Jene Klagen den hervor, daß sogar durch mehr oder minder auffällige, sür den Wert des Lernmittels belanglose Kennzeichen, wie Farbe des Umschlages oder besondere Marken, eine Kontrole über der herfunft des Lernmittels geführt wird. Ein solches Bersahm würde durchaus unzulässig und geeignet sein, die wohlberechtigten Interessen der Kleineren Gewerbetreibenden empfindlich zu schädigst

Ich erwarte, daß die Königliche Regierung bei der Schehmigung des Neu- oder Weitergebrauchs von Lehr= und Lent mitteln die oben angezogenen Erlasse voll zur Ausführung bringt, und daß sie etwa bestehenden Mißbräuchen auf diesem Gebier mit allem Nachdruck entgegentritt. Gegen Leiter und Lehren,

welche etwa das angegebene Verfahren bei dem Vertriebe von Heften 2c. begünstigen sollten, würde im Disziplinarwege einzu=

schreiten sein.

Weiter wolle die Königliche Regierung Sorge tragen, daß einheitliche Normalbestimmungen über die Beschaffenheit der Hefte durch die Schulbehörden unter Beirat von Lehrern aufgestellt und den Lieferanten thunlichst allgemein bekannt gegeben werden. Genügen Hefte diesen Bestimmungen, so sind sie im Unterrichte zuzulassen ohne Rücksicht darauf, woher sie beschafft sind. Insonderheit darf es nicht gestattet werden, daß sie deswegen eine Zurückweisung vom Gebrauche erfahren, weil sie bestimmte Kennzeichen nicht zeigen.

Die Schulinspektoren sind anzuweisen, diesen Erlaß wie die oben angezogenen beiden älteren Erlasse sowohl selbst sorgfältig zu beachten, als auch ihren Inhalt, am besten auf den amtlichen

Konferenzen, allen Lehrern zur Kenntnis zu bringen.

Gelegentlich der Schulrevisionen durch die Herren Kommissare der Königlichen Regierung ist der genauen Beachtung der über die beregte Angelegenheit erlassenen Bestimmungen volle Auf= merksamkeit zuzuwenden.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Wever.

An

die Königlichen Regierungen.

U. III. A. 1358. U. III. C. U. III. D.

138) Form der Willenserklärung für die religiöse Er= ziehung von Schulkindern.

Potsdam, den 17. Oktober 1902.

Wir heben unsere Verfügung vom 24. Oktober 1890 — II. 2371/10 — (Amtl. Schulblatt 1902 S. 45/46), betreffend Zuweisung der Kinder aus Mischehen zum Religionsunterrichte, auf und ordnen hiermit Folgendes an:

1. Die Willenserklärung, daß Kinder in einer anderen Konsfession unterrichtet werden sollen, als es nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen sonst geschehen müßte, ist fortan von den Eltern vor dem Landrath, Richter oder Notar abzugeben. In den treisfreien Städten tritt an Stelle des Landraths der Leiter der Polizeiverwaltung.

2. Für die Gültigkeit der aufzunehmenden Verhandlung ist es unerläßlich, daß die Eltern sich persönlich vor dem Landrath (Polizeidirektor, Polizeiverwalter) einfinden. Bei weiten Entsfernungen auf dem Lande wollen wir zulassen, daß die Herren Landräthe im einzelnen Falle die Amtsvorsteher ermächtigen, die Erklärung entgegenzunehmen. Die Schulaussichtsorgane haben Anträge der Betheiligten auf Ermächtigung eines Amtsvorstehers zur Entgegennahme der Erklärung anzunehmen und an die Herren Landräthe zu befördern.

3. Die zur Verhandlung Erscheinenden haben dafür zu sorgen daß ihre Persönlichkeit dem die Verhandlung führenden Beamter

gegenüber ausreichend festgestellt wird.

4. Die Erklärung darf sich nur auf solche Kinder erstrecken die entweder bereits im schulpflichtigen Alter stehen oder binner 3 Monaten, vom Tage der Erklärung ab gerechnet, schulpflichtig werden.

5. Die Herren Kreis=Schulinspektoren haben die Schulvorstände (Schuldeputationen) hiernach anzuweisen, daß sie ihrerseits derartige Erklärungen auszunehmen nicht mehr berechtigt
sind. Seitens der Landrathsämter u. s. w. wird den betreffenden
Schulvorständen (Schuldeputationen) eine Abschrift jeder abgegebenen Erklärung zur weiteren Beranlassung zugefertigt werden.
Wenn diese Erklärung nicht vorliegt, sind Kinder, die
einer anderen Konfession angehören, unbedingt von
Religionsunterrichte zurückzuweisen.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwescha

An die betheiligten Behörden. II. 992/9.

#### 139) Rechtsgrundsätze des Königlichen Oberver= waltungsgerichts.

a) Nach dem Restript des Königlichen Departements für den Kultus und öffentlichen Unterricht, betreffend die Anordnung von Schulvorständen für die Landschulen, vom 28. Oktober 1812 (Schneider und von Bremen, das Bolksschulwesen im Preußischen Staate, Band I Seite 103) bildet der Vorstand jeder Landschulze ein Kollegium, das regelmäßig in Versammlungen unter den Borsitze des Patrons, oder, wo ein solcher nicht in Betracktommt, des Predigers — jest des Ortsschulinspektors — über die ihm zugewiesenen äußeren Schulangelegenheiten zu berathen und zu beschließen hat. Ausnahmen von dieser Regel sind in Ansehung der Bestellung von Bevollmächtigten zur Wahrnehmung der Rechte des Schulvorstandes vor Gericht nirgends vorgesehen, weder in jenem Ministerialreskripte von 1812, noch in der Instruktion, welche die Königliche Regierung zu Bromberg für die

Schulvorstände in ihrem Geschäftsbezirk am 14. November 1872 Amtsblatt 1873 Seite 9) erlassen und durch weitere Anweisungen 10m 8. November 1895 und 7. Dezember 1899 (Amtsblatt Beit. 603. 583) ergänzt hat. Im Gegentheil forderte die Re= zierungsanweisung vom 8. November 1895 für Urkunden der Shulgemeinde, daher auch für Vollmachten des Schulvorstandes de Unterschrift von mindestens drei Mitgliedern des Schulvor= tandes einschließlich des Borfigenden ober seines Stellvertreters owie die Anführung des zu Grunde liegenden Schulvorstands= jeschlusses, und zwar mit dem Hinzufügen, daß dadurch Dritten zegenüber die ordnungsmäßige Fassung des Beschlusses festgestellt Wie daraus folgt, war die dem Rechtsanwalt von B. rtheilte Vollmacht nicht geeignet, ihn zur Einlegung der Revision ur den Schulvorstand zu legitimiren; denn sie ermangelte der Ansührung des zu Grunde liegenden Schulvorstandsbeschlusses und trug nur die Unterschrift zweier Mitglieder des Schulvor= tandes, von denen überdies nicht ersichtlich war, daß eines von hnen in Stellvertretung des Vorsitzenden gehandelt habe (vgl. 3 7 Abs. 1 der Regierungsanweisung vom 14. November 1872). Der Gerichtshof hat deshalb in sinngemäßer Unwendung des 89 der Civilprozefordnung (neue Fassung) dem Rechtsanwalte von B. eine Frist bestimmt, in der er ordnungsmäßige Vollmacht 1es Schulvorstandes und bessen Genehmigung der bisherigen Brozekführung beizubringen habe. Dieser Auflage ist der Rechts= inwalt von B. nachgekommen. Eine von ihm vor Ablauf der frist beigebrachte, seine Bevollmächtigung zur Führung des Proesse für den Schulvorstand und zugleich die Genehmigung der on ihm vorgenommenen Prozeßhandlungen, insbesondere der tevisionseinlegung bezeugende Erklarung des Schulvorstandes ntspricht den Bestimmungen der inzwischen ergangenen Re= ierungsanweisung vom 7. Dezember 1899 (Amtsblatt Seite 583), urch welche zu jeder die Schulgemeinde verpflichtenden schrift= den Willenserklarung des Schulvorstandes — unter Abstand= ahme von der Anführung des zu Grunde liegenden Beschlusses - nur noch das Erforderniß der Unterschrift des Borsigenden der seines Stellvertreters) und zweier Mitglieder des Schul-orstandes aufrecht erhalten ist. Somit stand der Zulassung der levision ein sormales Hinderniß nicht mehr entgegen.

Der Lauf der in den §§ 85. 86 des Landesverwaltungs=
esets vom 30. Juli 1883 bestimmten zweiwöchigen Berufungs=
ist beginnt nach § 52 daselbst mit der Zustellung des erststanzlichen Urtheils. Boraussetzung für den Beginn der Frist
also eine ordnungsmäßige Justellung dieses Urtheils. Ist
ne solche Zustellung nicht ersolgt, so sehlt es an dem gesetz-

lichen Anfangspunkte für die Berechnung der Frist und es kan alsbann von einem praklusivischen Ablaufe der Frist, folgli auch von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen eine Be säumniß der Frist oder der Rechtfertigung nicht die Rede sa (Urtheil des Vierten Senats des Oberverwaltungsgerichts von 23. Dezember 1896 — Entscheidungen Band XXXI Seit. 216 f Auf die Namens des Kreisausschusses zu bewirkenden Zustellunge finden nach § 17 des Regulativs zur Ordnung des Geschäft! ganges und des Berfahrens bei den Kreisausschuffen ver 28. Februar 1884 (Ministerialblatt der inneren Berwaltur Seite 41) die für den Geschäftsgang bei dem Oberverwaltung! gerichte erlassenen Borschriften sinngemäße Anwendung. in dem Regulativ für den Geschäftsgang bei dem Oberva waltungsgerichte vom 22. Februar 1892 (abgedruckt Band XXI Seite 447 der Entscheidungen), das an die Stelle des Regulaux vom 30. Januar/2. April 1878 und der dazu ergangenen Rac trage, u. a. auch des in der Revisionsschrift noch angezogene Nachtrags vom 22. September 1881 getreten ist — übrigen! wörtlich gleichlautend mit der Nr. II des letteren, und x wesentlichen auch mit § 171 der Civilprozesordnung (neu Fassung) — im § 16 unter Nr. II bestimmt:

Die Zustellungen für nicht prozeßfähige Personen erfolz-

für dieselben an deren gesetliche Vertreter.

Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen, sowil bei (Personen=) Bereinen, welche als solche Nagen oder verklagt werden können, genügt die Zustellung an die Borsteher.

Bei mehreren gesetzlichen Bertretern, sowie bei mehreren Borstehern genügt die Zustellung an einst

derfelben.

Merimal der Borsteher ist die der Person als solcherwenngleich in Gemeinschaft mit anderen — nicht blos als Kiglied eines Kollegiums zustehende Repräsentationsbesugs (von Bilmowski und Levy, Civilprozesordnung, 7. Auslass Anm. 4 zu § 157 in der älteren Fassung). Danach liegt in der Fall vor, den das Geschäftsregulativ vom 22. Februar 188 im zweiten, und nicht der, den es im dritten Absaze der Ar. behandelt. Denn die Borstände der Landschulen kennzeichnen nach der ihnen durch das Ministerialrestript vom 28. Okta 1812 gegebenen Versassung als Behörden. Ihren Nitglied kommt nicht die Eigenschaft "mehrerer" Borsteher im Sinne Absazes 3 zu, dergestalt, daß jedes Nitglied unabhängig sen anderen sur die Schule als selbständiges Rechtssubjekt ob wo Träger der Unterhaltungslast eine Korporation ist, für d zu handeln befugt mare. Aus den mehreren Mitgliedern sett sich vielmehr ein Kollegium zusammen, das unter dem Vorsite, wenn nicht des Patrons, sodann des Predigers (Ortsschul= inspektors) zur Vertretung der Schule oder Schulgemeinde im Rahmen derjenigen Borschriften zuständig ist, welche die amtliche Thatigkeit einerseits der organisirten Gesammtheit, andererseits des Vorsitzenden und der Beisitzer näher regeln. Von derartigen Borschriften finden hier die in dem Ministerialrestript 28. Oktober 1812 gegebene Anwendung, wonach der Prediger (Ortsschulinspektor) "die Korrespondenz zu besorgen" hat. Unter die Besorgung der Korrespondenz fällt aber begriffsmäßig die Empfangnahme aller für die Behörde bestimmten Schriftstücke. Es genügte also nicht, daß dem Lehrer 2B. eine Ausfertigung des Urtheils zugestellt wurde. Die Zustellung hatte an den Orts= schulinspektor erfolgen mussen. Da sie so nicht geschehen ist, konnte gegen den Schulvorstand der Lauf der Berufungsfrist nicht beginnen. An diesem Ergebnisse wird auch badurch nichts geandert, daß anscheinend alle Mitglieder des Schulvorstandes, namentlich der Ortsschulinspektor selbst von dem Urtheile des Kreisausschusses und der Zustellung des Urtheils an den Lehrer 2B. Kenntniß erhalten haben (vgl. auch hierfür die Aus= führungen in dem Erkenntnisse des Bierten Senats vom 23. De= zember 1896 — Entscheidungen Band XXXI Seit. 219. 220).

Fehl geht endlich der Kläger mit seiner in der Revisions= gegenerklärung vertretenen Ansicht, daß der Schulvorstand die Zustellung an den Lehrer W. deshalb gegen sich gelten lassen musse, weil er sie nicht sofort gerügt habe. Mängel der sur den Beginn einer Präklusivsrist maßgeblichen Zustellung können wegen der zwingenden Natur der diese Fristen regelnden Vorschriften nicht durch ein Verhalten der betreffenden Partei geheilt werden, welches auf deren Absicht, sie nicht zu rügen, schließen

lassen soll.

War durch die ordnungswidrige Zustellung der Lauf der Berufungsfrist noch nicht eröffnet worden, so muß die Rechtsfertigung, gleichviel wie lange Zeit zwischen ihr und jener Zusstellung lag, immer noch als rechtzeitig gelten und bedurfte es keiner Wiedereinsetzung, um nachtheilige Folgen einer gar nicht vorgekommenen Versäumniß abzuwenden.

Bei freier Beurtheilung ergab sich weiter aus dem Gesagten von selbst, daß, da die Rechtsmittel im Verwaltungsstreitverschren, insbesondere die Revision und die Verusung, abweichend von den hierüber in der Civilprozehordnung aufgestellten Regeln (s. dort §§ 516 Abs. 2, 522 Abs. 2, neue Fassung) auch schon vor der Zustellung des verkündigten Urtheils mit voller rechts

licher Birkung eingelegt werden können (vgl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXX Seite 459, Band XXIV Seite 36, Band VI Seite 384), auf die Berufung des Schuls vorstandes materiell erkannt werden muß. Zu diesem Zweck den Streit in die Borinstanz zurückzuweisen, wie der Kläger durch seinen Anwalt mündlich für den Fall einer ihm ungünstiges Entscheidung über die prozessualen Borfragen für geboten erachtete und, damit ihm nicht eine Instanz verloren gehe, ausdrücklich verlangte, lag keine gesetzlich gerechtsertigte Beranlassung vor. Die Sache erschien spruchreif und deshalb war sie sogleich endgültig zu entscheiden (§ 98 des Landesverwaltungsgeses). –

(Erkenntnis des I. Senates vom 4. Oktober 1901 -

I. 1584 —).

b. Nach der Beweisaufnahme hatte die Finanzabtheilm; der Königlichen Regierung zu N. in gesetzlicher Bertretung des Domänenfiskus auf eine Anfrage der Schulabtheilung erklin. daß sie gegen die Neuanstellung eines fünften Lehrers an da katholischen Schule zu J. — der auch die eingeschulte Land-gemeinde zugestimmt hatte — Einwendungen nicht erhebe. aber hierauf der Finanzabtheilung von der Schulabtheilung mi der Urkunde über die Berufung des Lehrers J. auf die mu: Stelle zugleich die vom Landrath entworfene Gehaltsrepartition zur Kenntniß gebracht wurde, erwiderte die Finanzabtheilung: Sie habe bei dem Shulvorstande "gegen die Gewährung wa nur Baargehalt Einspruch erhoben, ber noch nicht beantwotte sei". Daraus entnimmt ber Bezirksausschuß, daß die fiskaliiche Behörde zwar grundsätlich mit der Schaffung einer fünstra Lehrerstelle, dagegen nicht auch mit der Regelung ihrer Besoldung einverstanden und es daher Sache der Schulauffichtsbehörde ge wesen sei, das insoweit mangelnde Einverständniß zu ergangen — wobei es einer Erörterung nicht bedürfe, ob das Berfahrs nach dem Anforderungsgesetze vom 26. Mai 1887 einzuschlage oder ein Plenarbeschluß der Regierung gemäß § 5 Ar. 8 M Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 herbeizusibren sein werde; jedenfalls — so meint der Borderrichter — habe es vem Schulvorstand an der Befugniß gefehlt, das Lehrergehalt über bessen Höhe die Schulunterhaltungspflichtigen uneins seien, ohne vorherige Ergänzung ihres Einverständniffes umzulegen

Diese Ausführungen gehen fehl.

Ausgeschlossen ware es unter allen Umständen, die Ausgelegenheit durch einen Plenarbeschluß der Regierung zum Austrage zu bringen. Denn der Streit schwebt zwischen dem De mänensiskus als dem an der Schulunterhaltung betheiligken

Butsherrn einerseits und dem Schulvorstand andererseits, welcher ettere gesetzlich berufen ist, die Unterhaltungskosten auf die seines Frachtens nach öffentlichem Rechte Pflichtigen auszuschreiben, und varan durch einen den Standpunkt der siskalischen Behörde villigenden Plenarbeschluß der Regierung nicht würde verhindert verden können.

Ebensowenig sind, wie die Revisionsschrift zutreffend ein= vendet, die Boraussetzungen für die Anwendbarkeit des Gesetzes 10m 26. Mai 1887 gegeben. Die Einkommensverhältnisse der Behrer an der katholischen Schule zu J. sind durch die Besoldungs= erdnung vom . . . . ein für alle Male geregelt. Aus den Normen der Besoldungsordnung ergiebt sich ohne Weiteres auch ie Höhe des Diensteinkommens, das dem Inhaber der neuen ünften Lehrerstelle ausgesetzt werden mußte. Für eine Festtellung des dem fünften Lehrer gebührenden Grundgehaltes im Bege des Gesetzes vom 26. Mai 1887, d. h. nach dem Er= nessen der Berwaltungsbehörde mit Rucksicht auf das Benürsniß der Schule und die Leistungsfähigkeit der Berpflichteten, lieb sonach kein Raum. Indem die Finanzahtheilung der König= ichen Regierung am . . . ., also unter der Herrschaft der Beoldungsordnung, der Errichtung einer fünften Lehrerstelle vor= ichaltlos zustimmte, erklärte sie sich zugleich mit der Unterhaltung 1es zu berufenden Lehrers nach den feststehenden Normen der Besoldungsordnung einverstanden. Thatsächlich hat denn auch ie Finanzabtheilung die Höhe des Grundgehaltes von entweder 100 oder 880 M für die fünfte Stelle im Allgemeinen und für en Lehrer J. als deren Inhaber im Besonderen weder der öchulaufsichtsbehörde noch dem Schulvorstande gegenüber jemals eanstandet. Wogegen sich die Finanzabtheilung wendet, das ist diglich ber Bertheilungsmaßstab, nach welchem ber Domanen= stus von dem Schulvorstande zu dem Grundgehalte der fünften stelle herangezogen worden ist.

Die Stelle an sich besteht zu Recht, da sie mit dem in der besoldungsordnung vorgesehenen Diensteinkommen von der Schulzussichtsbehörde erst in das Leben gerusen worden ist, nachdem ch damit die Träger der Unterhaltungslast einverstanden erklärt atten. Wie daraus folgt, liegt den dem Schulverbande ansehörigen Kommunalkörpern, der Gemeinde und dem Fiskus als dutsherrschaft, die gesehliche Pflicht ob, dem Stelleninhaber ein er Besoldungsordnung entsprechendes Diensteinkommen zu gesähren. Streitig ist zwischen dem Schulvorstand und dem issus allein, ob und inwieweit auf das ortsstatutarische Grundehalt der Stelle bei der Vertheilung der Last auf die Pflichtigen rennmaterial und Getreidedeputat anzurechnen sind. Die Ents

icheibung hierüber aber steht nicht den Beschlußbehörden gemährem Gesetze vom 26. Mai 1887, sondern in dem Versahren nach Borschrift des § 46 Abs. 2 des Zuständigkeitsgesetzes von 1. August 1883 den Verwaltungsgerichten zu.

Aber auch im Uebrigen erweist sie sich als rechtswidrig.

Nach § 12 des Schlesischen Schulreglements vom 18. Ma 1801 soll ein Schullehrer auf dem Lande nicht durchweg baan Besoldung, sondern daneben unter anderem gewisse Bezüge ax Holz (lit. c) und an Getreidedeputat (lit. d) erhalten. Bahrend ferner gemäß § 19 lit. a, d und c a. a. D. nur das baan Geld und das Holz zwischen der Gemeinde und der Herrschaft in dem Berhältnisse von 2 zu 1 vertheilt wird, letzteres zudem noch mit der Einschränkung, daß es von den Einliegern ju schlagen und von den bespannten Wirthen, wo dergleichen im Dorfe vorhanden, ohne Konkurrenz der Herrschaft anzufahren ift, tragen das Deputat an Getreide die wirklichen Ackerbesitzer nach dem katastrirten Ertrage ihrer Aussaat zusammen. rechtlich endlich kann, sei es durch Bertrag ober Herkommen, die Unterhaltungslast abweichend von der gesetzlichen Regel geordna sein. Im Schulverbande J. will der Domanenfiskus nach Ones recht von der Pflicht der Beitragsleiftung zum Brennmaterial und Getreidedeputat befreit sein. Worauf sich dies grundet, bu er freilich nicht angegeben. Die Behauptung ist aber vom Schule vorstande nicht bestritten worden und war nach Lage der Sack im Allgemeinen als zugestanden anzuschen. Unter diesen Umständen wird offenbar der Domanenfiskus durch seine Heranziehung mit einem Drittel auch desjenigen Theiles des Grundgehaltes, welcha dem Werthe des darauf anzurechnenden Brennmaterials und und Getreidedeputats gleichkommt, überbürdet, sofern die oba wiedergegebenen provinzialrechtlichen Vertheilungsvorschriften noch in gesetzlicher Geltung stehen. Das aber ist, entgegen der Ansich des Schulvorstandes, unbedenklich und zwar nicht blos it Stellen, die bei dem Inkrafttreten des Lehrerbesoldungsgeseses vom 3. März 1897 bereits bestanden, sondern auch für spätzt neu errichtete zu bejahen. Durch § 28 Abs. 7 des Besoldung! gesetzes, auf den sich der Schulvorstand stützt, sind zwar alle diesem Gesetz "entgegenstehenden Borschriften" aufgehoben. Alleit die Borschriften des Schlesischen Provinzialrechts über die Be standtheile des Lehrerdiensteinkommens und über den Dagital für ihre Bertheilung auf Gemeinden und Herrschaften stehen denen bes Besoldungsgesetzes in keiner Beziehung entgegen und werde daher von der allgemeinen Kassationsklausel in dessen § 2 Abs. 7 nicht betroffen.

Mit den Bestimmungen des Besoldungsgesetzes über bu

Beschaffung von Brennmaterial für Lehrer, denen eine Wohnung auf dem Dienstgrundstücke gegeben wird, und über die Gewährung von Naturalleiftungen sollte in die bestehenden Berhältnisse möglichst wenig eingegriffen werden. Deshalb ermächtigt ber § 17 Abs. 1 die Schulaufsichtsbehörde zu dem Verlangen der Beschaffung des dem Bedarf entsprechenden Brennmaterials, wo es bisher, d. h. nicht etwa bei der einzelnen Schulftelle, sondern in der betreffenden Gegend — beispielsweise in den östlichen Provinzen auf dem Lande -- üblich ist. Aus demselben Grunde verordnet der Abs. 2 a. a. D., daß im Uebrigen an bestehenden Berpflichtungen zur Beschaffung, Anfuhr und Zerkleinerung von Brennmaterial für die Schule ober die Schulftelle nichts geandert wird, und behålt es ferner nach § 19 bei der Gewährung von Naturalleistungen, mo sie bisher — sei es kraft Gesetzes ober herkommlich — ftattgefunden hat, bis zur Ablösung der Natural= leistungen oder bis zur Aufhebung des bisherigen Gebrauchs mit der Maßgabe sein Bewenden, daß die Aufhebung der Zu= stimmung der Betheiligten und der Genehmigung der Schulauf= sichtsbehörde bedarf (fiehe die Begründung des Regierungsent= wurfs zu dem Gesetze, Drucksachen des Hauses der Abgeordneten 1896/97 Mr. 9 Seit. 60, 61/62 und § 16 des Ausführungs= erlasses vom 20. März 1897, Centralblatt für die Unterrichts= verwaltung Seite 328). Einer Unterscheidung zwischen be= stchenden und neu zu errichtenden Stellen, wie sie hierbei der Schulvorstand aufstellt, geschieht in dem Besoldungsgesetze keine Erwähnung. Nach dem Gesetzentwurfe sollte zwar bei ber Errichtung neuer Stellen das Grundgehalt weder ganz noch zum Theile in Naturalleistungen sestgesetzt werden dürfen; allein diese Bestimmung fand, obwohl das Abgeordnetenhaus ihr zugestimmt hatte, nicht den Beifall der Kommission des Herrenhauses und ist nach deren Vorschlag in den Gesetzestert nicht übergegangen (siche den Kommissionsbericht in den Drucksachen des Herren= hauses 1896/97 Mr. 52 Seite 33 und die eine Anlage besselben bildende Zusammenstellung der Beschlüsse beider Häuser des Landtags Seit. 70/71). An der auf dem Schulreglement von 1801 beruhenden Grundverfassung der Lehrerstellen an katho= lischen Schulen, wonach ihr Diensteinkommen — abgesehen von gewissen anderen, hier nicht streitigen Bezügen - aus baarem Gelde, Brennmaterial und Getreidedeputat besteht, hat sich mit= hin durch das Lehrerbesoldungsgeset nichts geandert. Ein ab= weichendes Ortsrecht in Ansehung der neuen fünften Lehrerstelle in J. ist vom Schulvorstande nicht behauptet worden und um so unwahrscheinlicher, da ausweislich der Regierungs=Schulakten den Inhabern der alteren dritten und vierten Stelle (Ginkommens=

verzeichnisse für die erste und zweite liegen nicht vor) Brennsmaterial einschließlich Ansuhr und Zerkleinern sowie Setreidedeputat unter Verrechnung auf das Grundgehalt geliesert wird. Zedensalls könnte nicht gegen den ausdrücklichen Widerspruch des Fiskus, der zu den öffentlich=rechtlichen Trägern der Unterhaltungslast gehört, das Diensteinkommen des fünsten Lehrers in der Weise sessen, daß er sein Grundgehalt ohm alle Rücksicht auf die nach verschiedenen Maßstäben aufzusbringenden Bezüge, aus denen es sich provinzialrechtlich zussammensetz, durchgehends mit 1/s von dem Domänensiskus zu empfangen habe. Am wenigsten wäre das im vorliegenden Falle zulässig gewesen, wo unstreitig der Domänensiskus zum Brennmaterial und Getreidedeputat nichts beizutragen braucht

Eine Anordnung im Sinne der dem Domanenfistus gemachten Auflage hat denn auch die Schulauffichtsbehörde nicht getroffen. Sie ist namentlich nicht in der Eröffnung zu finden, die von ihr dem Lehrer J. bei seiner einstweiligen Anstellung im April 1899 dahin gemacht wurde, daß er "das durch die Besoldungsordnung für die katholische Schule in J. festgesetzte Einkommen" beziehen solle. Diese Eröffnung setzte durch Hinwais auf die Besoldungsordnung zwar die Höhe des Grundgehalles. aber nicht die darin einzubeziehenden einzelnen Bezüge fest und ließ die Frage offen, ob auf das Grundgehalt das im Schule reglement von 1801 vorzesehene Brennmaterial und Getreide deputat in natura zu gewähren und mit welchen Beträgen das so zu Gewährende nach den Borschriften in § 20 des 🐯 soldungsgesetes auf das Grundgehalt in Anrechnung zu bringen sei. Auch sonst hat eine Regulirung des Stelleneinkommens nach dieser Richtung hin bisher nicht stattgefunden. Eine Einkommens nachweisung für den Lehrer J. ist von der Schulaufsichtsbehörde und somit vollstreckbar überhaupt noch gar nicht festgestellt Es wird daher Aufgabe des Schulvorstandes sein. zuvörderst darauf abzielende Berhandlungen herbeizuführen.

Der Schulaussichtsbehörde bleibt es überlassen, für den Lehrer J., dem Wohnung auf dem Dienstgrundstück angewiesen ist, die Beschaffung des dem Bedarf entsprechenden Brennmaterials zu verlangen (§ 17 des Besoldungsgesetes). Geschieht dies, so ist das Brennmaterial mit dem gemäß § 21 Nr. 3 des Besoldungsgesetes, d. h. (siehe den dort augesehenen § 8 des Ruhegehaltskassengesetes vom 23. Juli 1893) mit dem von der Schulaussichtsbehörde nach Anhörung des Kreisausschusses seitzgeseten Betrage anzurechnen; geschieht es nicht, so muß als "Bedarf" das im Schulreglement bestimmte Quantum von Rlastern Scheitholz (unter Umrechnung aus dem alten Maße

in das neue) behandelt werden, wodurch sich die Einrede des Schulvorstandes erledigt, daß ein in Wirklichkeit gar nicht vor= handener Bedarf der Schätzung in Gelde unfähig sei. Ent= sprechend ist, sofern laut übereinstimmender Entschließung der Betheiligten und der Auffichtsbehörde Getreidedeputat geliefert werden foll, dessen Werth, andernfalls der Werth des im Schul= reglement bestimmten Deputats, das (nach altem Breslauer Maße) aus 15 Scheffeln Roggen und 3 Scheffeln Ruchelspeise (Gerste, Hafer und Hirse zusammen) besteht, zum Zwecke der Anrechnung auszumitteln. Das hierfür gegebene Berfahren ist nach § 20 Nr. 2 des Besoldungsgesetzes (vergl. auch § 45 des Zuständig= keitsgesetes) die amtliche Festsetzung des Diensteinkommens, die von der Schulaufsichtsbehörde in die Wege zu leiten ist, wonächst auf Anrufen der Betheiligten der Kreisausschuß über die An= rechnung auf das Grundgehalt endgültig beschließt — vorbe= haltlich jedoch der in § 20 Nr. 3 des Besoldungsgesetzes be= stimmten Mindestbetrage, die das Grundgehalt in jedem Falle erreichen muß.

Nur zu dem verbleibenden Restbetrage des Grundgehaltes ist der Domänensiskus ortsrechtlich mit dem Dominialdrittel beitragspflichtig. Bis dahin, daß die Regulirung durchgeführt ist, läßt sich sein Antheil zissermäßig nicht bestimmen. Deshalb bleibt nur übrig, die unter Anwendung eines gesetwidrigen Bertheilungsmaßstabes vorgenommene Heranziehungsverfügung im

vollen Umfange außer Kraft zu setzen.

Zu dem nämlichen Ergebnisse gelangt man übrigens, wenn die Behauptung des Fiskus, daß er nach Ortsrecht zum Brennsmaterial und Getreidedeputat nicht beizutragen habe, als unsubstantiirt unberücksichtigt bleibt. Denn der Vertheilungsmaßstab des Schulreglements für das Brennmaterial stimmt nicht vollstommen, der für das Getreidedeputat in keiner Weise mit dem für das Baargehalt vorgeschriebenen überein. Für ein rundes Orittel auch dieser beiden Leistungen hätte also der Fiskus unter keinen Umständen aufzukommen.

(Erkenntnis des I. Senates vom 11. Oktober 1901 — I. 1626 —).

c) Der § 46 Abs. 1 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 legt der örtlichen Schulbehörde die Ermächtigung, auf Beschwerden und Einsprüche gegen die von ihr bewirkte Ausschreibung von Schulbeiträgen zu beschließen, nur "vorbe= haltlich der Bestimmungen des § 47" bei. Nach den dort ge= troffenen Bestimmungen aber hat — wie über die Anordnung von Neu= oder Reparaturbauten bei Volksschulen, so — über

die öffentlich=rechtliche Berpslichtung zur Aufbringung von Bau= kosten und über deren (Ober=) Bertheilung auf Gemeinden (Gutsbezirke), Schulverbände und statt derselben oder neben den= selben Berpslichtete, sofern Streit entsteht, die Schulaufsichts=

behörde zu beschließen.

Im vorliegenden Falle hatte der klagende Gutsherr schon bei den gepflogenen Vorverhandlungen einen Baukostenbeitrag ausdrücklich verweigert und sodann, nachdem ohne Rüchschi hierauf der Schulvorstand ihn zu einem solchen herangezogen, rechtzeitig Einspruch erhoben. Durch die Einspruchserhebung, wenn nicht schon durch die vorangegangene Beigerung, war offenbar der Fall eines Streites über die Bertheilung der Baukosten, mithin die Boraussetzung gegeben, unter welcher, positiver gesetzlicher Vorschrift gemäß, der Schulvorstand nicht mehr befugt war, durch Beschluß den geltend gemachten Anspruch auf Freilassung zurückzuweisen. Ein nunmehr noch vom Schulvorstande auf den Einspruch zum Zwecke formaler Erledigung bei selben zu fassender Beschluß durfte nur auf Zurücknahme der Heranziehung lauten. Dagegen überschritt ber Schulvorstand die Grenzen seiner Zuständigkeit, indem er ben Ginspruch zurudwies und so bei der Belastung des Rlagers mit einer Bautostenleistung, obschon sie streitig geworden war, beharme Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die Schulaufficie behörde um deswillen, weil die Baukosten bereits bezahlt waren. nur den im Provinzialgesetze nicht angegebenen Maßstab für die Bertheilung der Baukosten bestimmte, aber es ablehnte, uma Anwendung der so gesetzten Norm auf Grund des § 47 Abs. 1 resolutorisch zu entscheiden (vgl. für den Unterschied zwischen beiden Magnahmen die Urtheile vom 9. Juni 1896 und 21. Januar 1891 in den Entscheidungen des Oberverwaltungs: gerichts Band XXX Seit. 168/7, Band XX Seite 197). jener Stellungnahme der Schulaufsichtsbehörde erwuchs keineswegs für den Schulvorstand eine Befugniß, sich seinerseits der Entscheidung bes Streitfalls in Geftalt eines abweisenden Einspruchsbeschlusses zu unterziehen. Unter den obwaltenden Umständen mußte er vielmehr den Betheiligten es überlaffen, fich über ihre öffentlicherechtlichen Verpflichtungen zur Uebernahme oder Erstattung der Baukosten im Wege der Interessentenklage gemäß § 47 Abs. 3 bes Bustandigkeitsgesetes auseinanderzuseben

(Erkenntnis des I. Senates vom 18. Oktober 1901 – I. 1675 –).

d) Uebrigens kann sich eine Ortsschulverfassung ohne ausdrückliche Willenserklärung durch konkludente Handlungen bilden.

Die Rechtsgültigkeit einer von der Aufsichtsbehörde gesnehmigten allgemeinen Bereinbarung über die Aufbringung der Baukosten kann uicht bezweiselt werden (vgl. von Kamps, Rechtssprechung des Oberverwaltungsgerichts, Band II Seit. 834 ff.). Denn auch bei einer landrechtlichen Sozietätsschule kann von Dritten — insbesondere von den Dominien und politischen Gesmeinden — die Verpflichtung zur Schulunterhaltung übernommen werden. Soweit als dies geschieht, sind die gesetzlich zur Schulunterhaltung verpflichteten Hausväter entlastet (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXVI Seit. 161 ff., besonders Seite 164).

Abweichend von früher entschiedenen Fällen, in denen sich bie Heranziehung eines Gutsherrn auf Ortsschulverfaffung gründete (vgl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XI Seit. 167 ff.; ferner die Zusammenstellung bei von Rampt, Band II Seit. 836. 837), leitet hier umgekehrt die als Hausvater herangezogene Klägerin aus dem Bestehen der Orts= schulverfassung ihre Befreiung von einer weiter gehenden Leiftung her. Ohne die Ortsschulverfassung murde die Rlagerin zweifellos zu Hausväterbeiträgen verpflichtet sein, da sie un= streitig im Schulbezirke ihren Wohnsitz hat und nicht Gutsherrin des Schuloris ift. Aus der Berpflichtung des Besitzers des Ritterguts R., zu den Schulbaukosten zusammen mit den beiden anderen Herrschaften ein Drittel beizutragen, folgt an sich nicht deffen Befreiung von einem höheren Hausvaterbeitrage. aber zugleich vereinbart war, wie die übrigen Baukosten auf= gebracht werden sollten, so lag es offenbar im Sinne der Bereinbarung, daß der Besitzer von R. nur mit seinem Antheile an dem Dominialdrittel zu den Baukosten beizutragen haben sollte. Freilich kann ein Berzicht der Schulgemeinde auf eine höhere Heranziehung schon barum nicht angenommen werden, weil nicht feststeht, daß die Schulgemeinde, welche erst später gebildet worden ist, an der Bereinbarung über die Aufbringung der Baukosten Theil genommen habe. Die Deputirten der politischen Gemeinden konnten nicht die kunftige Schulgemeinde verpflichten. daraus, daß die Baukosten nach der getroffenen Vereinbarung au einem Drittel von den Dominien und zu zwei Dritteln von den politischen Gemeinden aufzubringen sind, folgt, daß sie nicht auf die hausväter umgelegt werden durfen, weil diese durch die vorhandenen Berpflichtungen Dritter entlastet sind (vgl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXVI Seite 164). Die Rlägerin kann daher gegen ihre Heranziehung als Hausvater geltend machen, daß die Baukosten überhaupt nicht von den

Hausvätern, sondern nach der Ortsichulverfassung von den Do=

minien und politischen Gemeinden zu becten find.

Gegen § 47 Abs. 1 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 wurde durch die Heranziehung der Klägerin als Hausvater allerdings nicht verstoßen, weil die Untervertheilung auf die Hausväter innerhalb der Schulsozietät nicht der Schulaufficts= behörde, sondern dem Schulvorstande zusteht (val. von Brauchitsch, Berwaltungsgesetze, 17. Auflage, Band I Seite 345 Anm. 25 zu § 47), aber die Heranziehung ist aufzuheben, weil die Baukosten nicht von der Schulgemeinde, sondern von den Dominien und politischen Gemeinden zu tragen, mithin auch nicht auf die Hausvater innerhalb ber Schulsozietät zu vertheilen waren. Bei einem Streite darüber, ob und inwieweit die Bautosten von der Schul= gemeinde ober von den Dominien oder von den politischen Gemeinden zu tragen seien, wurde freilich nach § 47 Abs. 1 des Bustandigkeitsgesetzes die Schulaufsichtsbehörde zu beschließen haben.

(Erkenntnis des I. Senates vom 5. November 1901 —

I. 1791 —).

o) Nachdem die Landgemeinde W., ein Domänendorf, dessen ganzer Bezirk im Eigenthum des Grundbesitzers F. stand, durch Allerhöchsten Erlaß in einen Gutsbezirk umgewandelt worden war, beantragte F. bei dem Kreisausschuß eine Auseinanderssehung mit dem Königlichen Forstsiskus, weil die bisher von Letzterem als Gutsherrn der Landgemeinde W. zu erfüllende Verpslichtung, sür die Schule zu S. gemäß §§ 44 und 45 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 Baus und Verennholz zu liesern, auf ihn als den Gutsherrn des neuges

gebildeten Gutsbezirks übergegangen sei.

Unzutreffend ist die Behauptung der Revision, daß der Bezirksausschuß den § 3 der Landgemeindeordnung unrichtig ansgewendet habe. Der zweite Sat im zweiten Absat des § 3, der nur beispielsweise einzelne Fälle aufführt ("insbesondere"), in denen eine Auszleichung stattsinden kann, schließt allerdings nicht aus, daß auch in anderen, als den dort gedachten Fällen, eine Entschädigung zugebilligt werde. Der Bezirksausschuß ist aber durchaus richtig und im Einklang mit der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts davon ausgegangen, daß die Rothwendigkeit einer Ausgleichung nicht ohne Weiteres aus der Thatsache einer erhöhten Belastung des Beklagten solgt, sondern nur dann gegeben ist, wenn besondere Umstände sie ersorderlich machen (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts vom 18. März 1898 in Band XXXIII Seit. 163 ff. der amtlichen

Sammlung, sowie vom 14. Oktober 1898 und vom 19. Oktober 1900, Preußisches Berwaltungsblatt Jahrgang XX Seite 421 und Jahrgang XXII Seite 393). Die Frage, ob solche besondere Umstände vorliegen, hängt im Wesentlichen von Erwägungen ab, die sich auf dem Boden thatsächlicher Verhältnisse bewegen. Beantwortung durch den Bezirksausschuß unterliegt der Nach= prüfung des Revisionsrichters nur dahin, ob ihr ein wesentlicher Mangel des Verfahrens ober ein Rechtsirrthum zu Grunde liegt. Einen solchen Mangel ober Rechtsirrthum läßt die Begrundung der Entscheidung des Bezirksausschusses im vorliegenden Falle Die Leistungen an die Schule, die dem Benicht erkennen. Hagten in Folge der Umwandlung seines Grundbesites in einen Gutsbezirk zufallen, sind nicht ungewöhnliche, sondern nur die= jenigen, die im Gebiete der preußischen Schulordnung, soweit nicht besondere Rechtstitel oder das Herkommen etwas Anderes festsetzen, allen Gutsherren oder Grundherren obliegen. ist der Vortheil, der dem Fiskus durch Befreiung von den guts= herrlichen Lasten erwächst, an sich keine unbillige Bereicherung auf Kosten des neugebildeten Gutsbezirks, da seine Berpflichtung zu Schulleistungen für seine Hintersaffen naturgemäß mit dem Ausscheiden der Ortschaft aus dem Bereiche seiner Gutscherrlichkeit aufhört.

Die Entscheidung beruht aber in anderer hinsicht auf einer unrichtigen Anwendung bes § 3 der Landgemeindeordnung. Nach den dort gegebenen Vorschriften findet die in Folge einer Ver= änderung der Grenzen der Landgemeinden und Gutsbezirke noth= wendig werdende Auseinandersetzung, bei der erforderlichen Falls auch Bestimmungen zur Ausgleichung der öffentlichen Interessen zu treffen sind, nur zwischen den "Betheiligten" statt. biesen können aber nur die an der Bezirksveränderung Be= theiligten verstanden werden, also die Gemeinden und Guts= bezirke, deren Grenzen oder deren kommunale Eigenschaft sich andern, und tie Personen, die in den von der Aenderung be= troffenen Bezirken wohnen ober Grundbesitz haben. Hiernach ist im vorliegenden Falle zwar der Beklagte ein bei der kommu= nalen Beränderung "Betheiligter", aber nicht der Kläger. Die Ortschaft 28. war vor ihrer Umwandlung in einen Gutsbezirk zine Landgemeinde. Sie bildete nicht einen Bestandtheil eines iskalischen Gutsbezirks, sondern hatte nur vor der Regulirung der autsherrlich-bauerlichen Verhältnisse unter der Gutsherrlichkeit, ). h. der ortsobrigkeitlichen Gewalt des Fiskus gestanden. Dieses Berhältniß erlosch in Folge der Umwandlung der Ortschaft in inen Gutsbezirk, bagegen murben die Grenzen der jezigen Guts= rezirte, in denen der Fistus Gutsherr ift, in keiner Weise berührt. Bei der stattgefundenen kommunalen Beränderung sind nur die frühere Landgemeinde 28. und der jepige Gutsbezirk gleichen Ramens im Sinne bes § 3 a. a. D. "betheiligt". Erloschen der Berpflichtungen des Fiskus, die aus der früheren Gutsherrlichkeit über die Landgemeinde herrührten und trot des Ausscheidens der Landgemeinden aus der Unterthänigkeit bisha fortbestanden hatten, war eine nothwendige rechtliche Folge der eingetretenen kommunalen Beränderung, stellt sich aber begrifflich nicht selbst als eine solche dar. War der Fistus auch an den auf seiner früheren Gutsherrlichkeit beruhenden Berhaltniffe zur Schule und zu seinen ehemaligen Hintersaffen im Schulbezit "betheiligt", so war doch nicht die Aenderung dieses Berhältniffes Gegenstand der durch die Allerhöchste Rabinetsordre getroffenen Anordnung, die sich lediglich auf kommunalem Gebiete bewegte, fondern nur eine Folge der landesherrlichen Anordnung, Die fic von selbst mit rechtlicher Rothwendigkeit auf einem anderen Rechtsgebiet, dem der Schule, vollzog. Gutsbezirke oder Gemeinden, deren räumlicher Bestand durch jene Anordnung nicht berührt wurde, waren bei ihr auch nicht im Sinne des § 3 a. a. D. "Betheiligte" und konnten es auch nicht dadurch werden, det für sie durch die kommunale Beränderung eines anderen Bezirks eine Verminderung ober Vergrößerung ihrer öffentlich=rechtlichen Berpflichtungen auf anderen Gebieten, insbesondere dem da Schulunterhaltung herbeigeführt wurde.

Hiernach mar eine Auseinandersetzung auf Grund bes § 3

zwischen ben Parteien gesetzlich nicht zulässig.

(Erkenntnis des I. Senates vom 6. Dezember 1901 — I. 2005 —).

ficheibung des Oberverwaltungsgerichts vom 19. Marz 1895 (I. C. 81/94.) nimmt der Bezirtsausschuß mit Recht an, daß nach § 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts der Gutsherr des Schulortes ohne Ruchsicht darauf, ob andere seiner Gutsherrlichkeit nicht unterworfene Ortschaften mit zur Schule gehören, bei Schulbauten die erforderlichen Rohbaumaterialien, soweit als sie auf seinem Gute hinreichend vorhanden sind, une entgeltlich hergeben muß. Den Gutsherrschaften auf dem Lande liegt nach § 36 a. a. D. die Berpflichtung ob, "die auf dem Gute, wo die Schule sich befindet, gewachsenen oder gewonnenen Waterialien, soweit selbige hinreichend vorhanden und zum Baue nothwendig sind, unentgeltlich zu verabsolgen. Da nur die Gutsherrschaft des Schulorts über die Raterialen versügen kann, welche auf dem Gute gewachsen oder gewonnen sind, wo sich die

Schuke befindet, so kann die gesetliche Verpslichtung zur Hergabe der Materialien nur auf der Gutsherrschaft des Schulortes ruhen. Die Verpslichtung erstreckt sich nach dem Wortlaute des Gesets beim Vorhandensein in hinreichender Menge auf die zum Bau nothwendigen Materialien ohne jede Einschränkung. Das Geset macht keinen Unterschied, je nachdem der Bau allein durch das Unterrichtsbedürfniß der eigenen Gutsangehörigen oder durch den Hinzutritt mit zur Schule gewiesener Angehöriger fremder Kommunalverbände nothwendig wird. Eine solche Unterscheidung hätte nahe gelegen, da in dem vorhergehenden S 35 von fremden zugeschlagenen Gemeinden die Rede ist. Man darf daraus schließen, daß der Gesetzgeber so nicht hat unterscheiden wollen.

Die Verpflichtung des Gutsherrn des Schulortes zur Her= gabe der Baumaterialien hat nicht allein darin ihren Grund, daß der Gutsherr für seine Unterthanen zu sorgen hatte (vergl. § 122, § 125 Titel 7 Theil II des Allgemeinen Landrechts, vergl. auch Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XX Seite 205), sondern auch in der besonderen rechtlichen Stellung, die der Gutsherr des Schuloris nach den §§ 12, 22 und 31 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts zur Schule ein= nimmt ober doch einnahm (vergl. Striethorst's Archiv Band 90 Seite 129, serner Entscheidung des Obertribunals vom 14. Juli 1865 bei Schneider und von Bremen Volksschulwesen Band II Seite 77). Wie die Schule nach §§ 12 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts unter der "Direktion" der "Gerichts= obrigkeit" jedes Ortes, d. h. auf dem Lande unter der Direktion der Gutsherrschaft des Schulortes, stand (vergl. Entscheidungen des Obertribunals Band XX Seit. 389 ff., Band XLVIII Seite 357, sowie Entscheidung des Obertribunals vom 5. Juni 1863 bei Schneider und von Bremen Band II Seite 314) und wie der Gutsherrschaft nach § 22 a. a. D. die Bestellung des Schullehrers zukam, gleichviel ob sich der Schulverband über deren Herrschaftsgebiet hinaus erstreckte, so bemißt sich auch die entsprechende Verpflichtung des Gutsherrn des Schulortes zur Hergabe der Baumaterialien nach dem Bedürfnisse der Schule ohne Rucksicht auf die Zugehörigkeit der Angehörigen anderer Rommunalverbande. Wie sich die Rechte der Gutsherrschaft des Schulortes bei Erweiterung des Schulbezirks auf die erweiterte Schule ausdehnen, so erfährt auch ihre Verpflichtung zur Lieferung von Baumaterialien eine entsprechende Ausdehnung.

Zwar kennt das Allgemeine Landrecht kein Schulpatronat (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XII Seit. 207 ff., Ministerial=Erlasse vom 25. Mai 1864 und

31. Januar 1876 — bei Schneiber und von Bremen Band II Seite 69 —), aber ber Gutsherr des Schulortes nimmt doch der Schule gegenüber eine patronatsähnliche Stellung ein (vergl. Entscheidungen des Obertribunals Band XLVIII Seit. 359 ff., ferner Entscheidungen des Obertribunals vom 5. Juni 1863 und vom 14. Juli 1865 bei Schneider und von Bremen Band II Seite 314 und Seite 78). Ist nach § 44 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 die Berpflichtung zur Hergabe von Baumaterialien auf alle Gutsherren des Schulbezirks ausgebehnt, so hat es boch, soweit als das Allgemeine Land= recht maßgebend ist, dabei sein Bewenden, daß die Berpflichtung ausschließlich auf bem Gutsherrn bes Schulortes ruht. Grundsate der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 entspricht es allerdings, daß jeder Gutsbesitzer nur nach bem Berhaltnisse ber im gutsherrlichen Bezirke vorhandenen Haushaltungen zum Bauholze beizutragen hat; nach der Borschrift im § 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts aber verhält es sich anders, weil im § 36 allein der Gutshenschaft des Schulortes ohne Ruchicht auf den Umfang des Schulbezirks die Berpflichtung zur Hergabe der Materialien auferlegt ift.

Nach den Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts nehwer die übrigen Gutsherren des Schulbezirks, welche, wenn sie in Schulbezirke wohnen, als Hausväter zu den Mitgliedern der Schulgemeinde gehören, an den besonderen Rechten und Pflicher des Gutsherrn des Schulortes keinen Theil (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XII Seite 207, Band XXIV Seit. 139 ff., besonders Seite 142, Band I Seite 186, Band IV Seit. 178 ff.). Beschränkte sich also die Verpflichtung des Guts herrn des Schulortes beim Hinübergreifen des Schulverbande über das seiner Gutsherrlickfeit unterworfene Gebiet, auf die Hergabe eines verhältnismäßigen Theiles der Baumaterialien, so würde es in Bezug auf den übrigen Theil der erforderlichen Baumaterialien an einem zur Hergabe verpflichteten Gutsberm Mit der Absicht des Gesetzgebers, im fehlen. Interesse durch die Berpflichtung der leistungsfähigeren Gutsherren zur Hergabe der Baumaterialien die Ausführung der Schulbauten zu erleichtern, wurde dies nicht übereinstimmen. Das öffentliche Interesse wurde badurch umsomehr beeinträchtigt sein, wenn man annimmt, daß sich die ben Gutsherren durch § 33 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts auferlegte Berpflichtung, ihre unvermögenden Unterthanen bei Aufbringung der Schulbeitrage zu unterstützen, nicht auf die Beitrage zu

Schulbauten bezieht (vergl. Ministerial-Erlaß vom 8. Dezember 1860 bei Schneider und von Bremen Band II Seite 324).

Im Gegensate zu der Bestimmung über die Unterstützung der unvermögenden Unterthauen bei Schulbeiträgen — § 38 a. a. D. — besteht mithin die Verpslichtung der Gutsherrschaft des Schulortes zur Hergabe der Baumaterialien, wenngleich auch diese Verpslichtung mit in dem Verhältnisse zu den Untersthauen wurzelt, nicht blos in dem durch das Bedürsniß der

eigenen Unterthanen bestimmten Umfange.

Die Schulaufsichtsbehörde ist nach § 18k der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 befugt, Schulfozietäten einzu= richten und zu vertheilen, und zwar nicht blos da, wo die Orischaften es wünschen, sondern auch da, wo Lokalumstände es nothig machen (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltunas= gerichts Band XXXIV Seite 228, Preußisches Vermaltungsblatt Jahrgang XXI Seite 490). Die neuere Gesetzgebung hat diese Befugniß der Schulaufsichtsbehörde unberührt gelaffen (§ 49 Abs. 3 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883). artige Anordnungen der Schulaufsichtsbehörde sind, ahne der Nachprüfung des Verwaltungsrichters in Bezug auf ihre Angemessenheit zu unterliegen, vom Berwaltungerichter als rechtsgültig anzuerkennen (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungs= gerichts Band XXXIV Seite 228). Die Schulaufsichtsbehörde kann also auch — und zwar nach ihrem Ermessen selbst ohne Zustimmung der Betheiligten — den Schulbezirk erweitern und dadurch zugleich die Berpflichtung des Gutsherrn zur Hergabe der Schulbaumaterialien miterweitern. Gin solcher Ginfluß eines organisatorischen Aftes ber zuständigen Behörde auf den Umfana der öffentlich=rechtlichen Berpflichtungen namentlich auf dem Ge= biete des Schulwesens kann nicht befremden, da die Aufsichtsbehörde auf diesem Gebiete immer weitgehende Befugnisse hatte (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XI Seit. 174 ff., besonders Seite 176, Band XII Seite 234, Band XIII Seite 282, Band XX Seite 182, Band XXXII Seite 203, ferner Band XIX Seite 185). Insbesondere kann im Geltungsbereiche des Schlesischen Schulreglements von 1801 die Beitragslaft der Dominien durch Aenderung der Organisation erheblich verschoben werden (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXXI Seite 178). In der Rechtsprechung des Oberpermaltungsgerichts ift auch niemals bezweifelt worden, daß der Gutsherr des Schulortes nach § 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts zur Hergabe aller erforderlichen Baumaterialien — bei deren hinreichendem Vorhandensein — verpflichtet ist, auch wenn die Angehörigen anderer Kommunalverbände mit zur Schule gewiesen sind. Es kommt also nicht darauf an, ob zur Schule in P. die Bewohner von Ortschaften, die nicht unter der Gutscherrlichkeit des Rlägers gestanden haben, miteingeschult sind, ob dies mit oder ohne Einwistigung des Rlägers geschehen ist und ob der beabsichtigte Neuban nicht nothwendig sein würde, wenn die Schule nur von den Kindern aus

B. besucht murde.

In der Borinstanz hat der Kläger unter Berufung auf das Grundbuch geltend gemacht, daß die ihm gehörige Herrschaft & eine Rittergüterherrschaft bilde und aus mehreren selbständigen Rittergütern bestehe. Darauf, daß dieser Beweis nicht erhoben worden ist, wird jest die Revision mitgestüst. Zerfiele die Herrschaft L. in verschiedene selbständige Rittergüter, so würde aller: dings für das Borhandensein und die Abgeblickteit der erforderlichen Schulbaumaterialien nur derjenige Theil der Herrschaft is Betracht kommen, welcher bas selbständige Ritteraut bildet, gu bem der Schulort gehört. Richt minder steht aber in der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts, gleichwie in der des früheren Obertribunals, fest, daß der Besitzer der Herrschaft bie rechtliche Selbständigkeit des nach seiner Behauptung als Gm des Schulortes anzusehenden Theils der Herrschaft nachweisen muß, wenn er geltend machen will, daß es nur auf das Borhandensein und auf die Abgeblickkeit der Baumaterialien in biesem Theile der Herrschaft ankomme (vergl. Entscheidungen det Oberverwaltungsgerichts Band XXXIII Seit. 257 ff., scheidungen des Obertribunals Band XXIV Seit. 138 ff., Band XLVIII Seite 356, Striethorst's Archiv Band 65 Seite 701 Auch gegenüber bem Rläger selbst ist bies schon wiederholt is Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts ausgesprochen worden (vergl. Entscheidung vom 19. Marz 1895 — I. C. 81/94 – und vom 1. Dezember 1899 — I. C. 138/99 —). Der Kläger hat sich jedoch auf die allgemeine Behauptung beschränkt, das die Herrschaft L. aus mehreren selbständigen Rittergütern bestehe und er hat unterlassen, das Gut, zu dem die Schule gehören soll, näher zu bezeichnen, obwohl er auf die Nothwendigkeit einer solchen näheren Bezeichnung in der Entscheidung vom 1. De zember 1899 besonders hingewiesen worden war (vergl. auch Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXXIII Seite 258). Außerdem hat er für die behauptete rechtliche Selbständigkeit des einzelnen Theils der Herrschaft Q. keinen geeigneten Beweis angetreten; benn burch ben Inhalt bes Grundbuches, auf den er sich berufen hat, kann die Gigenschaft als selbständiges Gut nicht erwiesen werden, weil das Grundbuch im Allgemeinen nur zur Beurfundung privatrechtlicher Berhältnisse bestimmt ist (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungs= gerichts Band XXIX Seit. 188 ff., besonders Seite 190, Central=

blatt der Unterrichtsverwaltung 1900 Seite 742).

Sodann hat der Kläger noch geltend gemacht, daß der Baubeschluß nicht ohne vorgängige Ausstellung, eines vollständigen
Bauprojekts habe erlassen werden dürsen, weil sich sonst der Umfang der Leistungen nicht feststellen lasse. Allein es ist nach
§ 47 des Juständigkeitsgesehes vom 1. August 1883 zulässig,
daß die Schulaussichtsbehörde bei einem Streite über die Nothwendigkeit des Baues und über die Verpslichtung zur Ausbringung
der Kosten zunächst nur grundsählich hierüber entscheidet (vergl.
Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XVII Seite
278, Band XXI Seite 186, Band XXV Seit. 189 ff.). Die
Möglichkeit einer Vervielsältigung der Prozesse steht der Zulässigkeit eines solchen unter Umständen zweckmäßigen und nothwendigen

Berfahrens nicht entgegen.

Die Schulaufsichtsbehörde barf daher insbesondere durch Beschluß ohne nähere Bezeichnung des Umfanges der Leistungen die Berpflichtung eines Gutsherrn feststellen, zu einem beabsich= tigten Schulbau die erforderlichen Materialien herzugeben, soweit fie auf dem Gute hinreichend vorhanden find (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXI Seite 182). Die beklagte Regierung hatte somit ohne Zweifel auch vor Aufstellung des Bauprojekts den Kläger als Besitzer der Herrschaft L. für verpflichtet erklären können, die nothwendigen Baumaterialien "soweit als sie auf der Herrschaft hinreichend vorhanden sind" zum Ban zu liefern. Zweifelhaft tann nur fein, ob dem Rlager ohne diesen Borbehalt hinsichtlich des Borhandenseins die Berpflichtung zur Hergabe einer unbestimmten Menge von Baumaterialien auferlegt werden durfte. Denn ohne eine Bestimmung der Menge läßt fich nicht beurtheilen, ob die verlangten Materialien auf dem Gute hinreichend vorhanden find. Sätte daber der Rläger in den Borinstanzen einen derartigen Einwand erhoben, so würde der Klage insoweit haben stattgegeben werden nuffen, als der angefochtene Baubeschluß durch den Zusat "fo= veit als die Materialien auf der Herrschaft L. hinreichend vorjanden find" hatte eingeschränkt werden muffen. Der Rlager jat indessen in der mundlichen Berhandlung vor dem Bezirts= zusschusse durch seinen Bertreter ausdrücklich erklärt, er wolle richt bestreiten, daß die Robbaumaterialien zu den beschloffenen Reubauten innerhalb der Herrschaft L. in abgebbarer Menge orhanden seien. Nach dieser Erklärung lag für den Bezirksusichuß teine Beranlaffung vor zur Abanderung des Baubeichlusses durch Hinzusügung eines Borbehalts in Betreff des Borbandenseins der Materialien.

(Erkenntnis des I. Senates vom 17. Dezember 1901 -

L 2076 -).

g) Da neben der Regierung nur die Schulgemeinde verklagt ist, scheidet die Frage, ob und inwieweit etwa die Rirchbaupflichtigen Leistungen zu dem beabsichtigten Schulbau zu machen hatten, von vornherein aus. Denn Leistungen, die den Rirchbau= pflichtigen obliegen, konnen nicht auf die Schulgemeinde abgebürdet werden. Die Rlage gegen die Schulaufsichtsbehörde kann aber in einem solchen Falle nach § 47 Abs. 2 des Zu= ständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 nur Erfolg haben, wenn zugleich an Stelle besjenigen, bem die Leistung angesonnen ift, ein Anderer hierzu verurtheilt wird. Die Bestimmung im § 37 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts, wonach ein Schul= haus, das zugleich die Wohnung des Kusters enthält, von den Rirchbaupflichtigen zu unterhalten ist, mußte also schon darum außer Betracht bleiben, weil die Rirchbaupflichtigen nicht mit= verklagt find. Diese Bestimmung ist also nicht durch Richtan= wendung verlett. Der Bau fällt aber auch nach § 3 des Gesepes vom 21. Juli 1846 den Schulbaupflichtigen zur Last, da mit Rudficht auf die Einrichtung einer neuen Schulklasse und mit Rucksicht auf die Anstellung eines dritten Lehrers ein neues Schulhaus nebst Lehrerwohnung gebaut werden soll. Wenn die Rlager dagegen geliend machen, daß der Bau ohne das Aufgeben des alten Gebaudes der Rusterschule nicht nothig gewesen ware, so ist zu bemerken, daß aus dem Aufgeben des alten Gebäudes nur die Verpflichtung der Kirchbaupflichtigen folgt, den Bau zum Ersat für das alte Schulgebaude zu bewirken (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band Seit. 269 ff., Band XXXI Seit. 149 ff.). Dieser Bau zum Ersate für das alte Küsterschulhaus ist aber nach der eigenen Angabe der Kläger bereits im Jahre 1895 ausgeführt worden, da das damals errichtete Schulgebäude zum Erfaße für die beiden älteren Schulhäuser, barunter das Haus der Rantor= oder Rieder= schule, dienen soll. Jest handelt es sich dagegen lediglich um einen Neubau zum Zwecke der Schulerweiterung. Daß das im Jahre 1895 errichtete Gebäude keinen ausreichenden Erfas für die beiden älteren Schulhäuser bildete, behaupten die Rläger selbst nicht.

Den Klägern ist zuzugeben, daß der Kreis der Schulbaupflichtigen nicht nach dem Gesetze vom 21. Juli 1846, betreffend den Bau und die Unterhaltung der Schul= und Küsterhäuser. bestimmt werden kann, sondern daß es auf die allgemeinen Borschriften über die Schulbaupflicht ankommt. Die Borentscheidung stützt sich aber mit Recht auf § 36 Titel 12 Theil II des Allsgemeinen Landrechts. Unstreitig sind die Kläger als Besitzer der Horrschaft A. die Gutsherrschaft des Schulorts. Nach § 36 a. a. D. müssen sie daher die auf dem Gute gewachsenen und gewonnenen Naterialien, soweit als sie hinreichend vorhanden

und zum Bau erforderlich sind, unentgeltlich hergeben.

Die Rläger meinen, statt der landrechtlichen Borschriften sei das Schulreglement von 1801 anzuwenden und daraus ergebe sich ihre Befreiung von der Pflicht zur Lieferung der Bau-Denn nach den §§ 5 und 6 des Reglements von materialien. 1801 stehe zwar beim Borhandensein einer katholichen Schube in einem ganz tatholischen oder in einem sogenannten gemischten Dorfe der evangelischen Religionspartei frei, sich einen eigenen Schullehrer ihrer Religion zu wählen, dann habe aber die katholische Partei nicht nöthig, zum Bau und zur Unterhaltung des neuen Schulhauses beizutragen, und habe daher die fich trennende evangelische Religionspartei ihre Sonderschule ohne Mitwirkung der Gemeinde und der Gutsherrschaft zu unterhalten. Hieraus kann jedoch die Befreiung der Kläger von der Pflicht zur Lieferung der Baumaterialien für die evangelische Schule in A. nicht hergeleitet werden, auch wenn angenommen wird, daß im Jahre 1801 in A. eine katholische Schule bestand und A. damals zu den gemischten Dörfern im Sinne des Reglements Denn außer der angeblich vorhandenen katholischen Schule hat unstreitig in A. schon vor dem Jahre 1801 eine evangelische Schule bestanden. Rach Angabe der Kläger sind dort sogar zwei evangelische Schulen vorhanden gewesen, nämlich die im Jahre 1742 eingerichtete, im Kuster= und Kantorhause untergebrachte, ursprüngliche Kirchschule und eine zweite Schule, die sogenannte Oberschule, welche jest als "Filialschule" be= zeichnet wird umd 1796 erbaut sein soll. Die Bestimmung in S 6 des Reglements, wonach die "andere" Religionspartei zum Bau und zur Unterhaltung des neuen Schulhauses nicht zu "konkurriren" braucht, sest aber voraus, daß im Jahre 1801 am Normaltermine nur ein Schullehrer von dieser - zu bantichen Leistungen für bas neue Schulhaus nicht verpflichteten ---Religionspartel vorhanden gewesen ift. Zunächst ist im § 6 vor= geschrieben, daß der Schullehrer von der Religionspartei sein soll, von welcher er bisher gewesen ist, und hieran ist die Bestimmung gefnupft, daß die andere Religionspartei - hier diejenige, welcher der am Normaltermine vorhandene Schullehrer nicht angehört — sich einen eigenen Schullehrer wählen, aber einen Beitrag zum Bau und zur Unterhaltung des Schulhauses von derjenigen Religionspartei, welcher der Schullehrer am Rormal= termin angehört, nicht verlangen barf. Dies trifft also nur zu, wenn die betreffende Religionspartei einen am Normaltermine nicht vorhanden gewesenen Schullehrer ihrer Religion erft nachträglich wählt. Den Fall dagegen, wenn in einem gemischten Dorfe am Normaltermine Schullehrer von beiden Religionsparteien vorhanden waren, sehen die §§ 22 und 23 des Reglements besonders vor (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band I Seit. 216, 217). Für diesen Fall ist — im Gegensaße zu der erft später erfolgenden Einrichtung einer Schule der anderen Religionspartei — keine Befreiung von Beiträgen zur Unterhaltung einer von beiden Schulen ausgesprochen. Zweiselhaft könnte nur sein, ob sich nicht in einem solchen Falle die Schulunterhaltungslast bloß nach dem Reglement bestimmte, so daß nicht daneben noch § 36 Titel 12 Theil II bes Allgemeinen Landrechts anzuwenden ware. Wie aber das Oberverwaltungsgericht in der Entscheidung vom 25. Mai 1889 (Band XVIII Seit. 186 ff.) näher ausgeführt hat, bestimmt sich die Baupflicht bei evangelischen Schulen auch in vermischten Dörfern nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts, weil das Reglement von 1801 keine Bestimmungen über die Schulbaupflicht enthält. Hieran ist jedenfalls in so weit festzuhalten, ce sich um die Bflicht der Herrschaft zu als Leiftungen handelt.

Ware übrigens die evangelische Schule in A. eine Reglementsschule, weil A. vermischter Religion war, so würde eine schulunterhaltungspflichtige Schulgemeinde sehlen und nur eine Abbürdung auf die zur Schule gehörigen politischen Ge-

meinden möglich gewesen sein.

Hat A. am 10. Juni 1801 — am Normaltermin — nicht zu den Dörfern vermischter Religion gehört, sei es, daß es ganz katholisch oder ganz evangelisch war, so kommen die Bestimmungen, welche das Reglement von 1801 in den §§ 6, 22 und 23 für Dörser gemischter Religion getroffen hat, überhaupt nicht in Frage. Dann kann sich die Baulast nur nach dem Allgemeinen Landrecht regeln, weil sich das Schulreglement von 1801, abgeschen von Dörfern gemischter Religion, nicht auf evangelische Schulen bezieht (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band I Seite 217). Der Anwendung der Borschrift im § 6 des Reglements von 1801, wonach die sich trennende Religionsparick leinen Beitrag zum Schulbau von der anderen Partei verlangen dars, steht auch auf alle Fälle der Umstand entgegen, daß schou 1801 in A. eine evangelische Schule vorhanden gewesen ist, also

nicht erst eine spätere Trennung der Evangelischen stattges funden hat.

(Erkenntnis des I. Senates vom 20. Dezember 1901 —

I. 2097 —).

h) Festsetzungen der Schulaufsichtsbehörde über die Einrichtung von Dienstwohnungen unterliegen nach § 14 Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897 der Nachprüfung des Berwaltungsrichters, ohne daß dieser dabei an allgemeine An= ordnungen der Schulaufsichtsbehörden über die Einrichtung von Dienstwohnungen gebunden ware. Die Bestimmung im § 49 Abs. 2 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 über die Berbindlichkeit derartiger Anordnungen ist nach § 14 Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes für das Berwaltungsstreitverfahren gegen die Festsetzungen über Nothwendigkeit, Umfang und Einrichtung von Dienstwohnungen nicht mehr maßgebend, wie namentlich aus der vom Oberverwaltungsgericht in dem Urtheile vom 12. April 1901 (Band XXXIX Seite 151 der Sammlung) näher mitgetheilten und auch in der vorliegenden Entscheidung des Kreisausschusses erwähnten Entstehungsgeschichte des § 14 des Dem Verwaliungsrichter Lehrerbesoldungsgesetzes hervorgeht. steht die Brusung in demselben Unifange zu wie der Regierung (veral. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XII Seite 224, Band XXXVI Seite 220, Preußisches Berwaltungs= blatt Jahrgang XVIII Seite 244 l). Da nach § 14 Abs. 1 des Lehrerbesoldungsgesetes bei der Aulage und Beränderung von Dienstwohnungen die örtlichen Berhaltnisse zu berücksichtigen sind, so muß dies daher auch Seitens des Berwaltungsrichters geschehen. Allein es liegt eine Verkennung des Sinnes der Bestimmung über die Berücksichtigung der örtlichen Berhältnisse darin, daß der Bezirksausschuß die Schulverbande zur Beschaffung von Defen und Rochherd für nicht verpflichtet erklärt, weil im dortigen Bezirke der Rechtsanspruch auf eine Wohnung nicht auch den Anspruch auf Ocfen und Herd in sich begreife und diese Gegenstände vom Wohnungsinhaber angeschafft werden mußten. Auf die örtlichen Verhaltnisse - Klima, Lebensgewohn= heiten u. s. w. - soll bei Abmessung des Bedürfnisses Rudsicht genommen werden. Dabei ist besonders an die Größe der Dienstwohnung gedacht, wie die Ueberschrift des § 14 des Lehrer= besoldungsgesetzes zeigt und dadurch bestätigt wird, daß sich im § 12 des im Jahre 1896 zuerst vorgelegten Entwurfs eines Lehrerbesoldungsgesetzes an nähere Borschriften über die Größe neuer Dienstwohnungen für Lehrer auf dem Lande die Bestimmung schloß:

"Im Uebrigen erläßt die Schulaussichtsbehörde über den Umfang der Dienstwohnungen die allgemeinen Auordnungen, welche die örtlichen Berhältnisse und die Amthstellung zu berücksichtigen haben."

(vergl. Anlage 3 zum Berichte ber Rommission des Abgeordneten=

hauses 4. Session 1896/97 Drucksachen Rr. 27).

Freilich kann auch das Bedürfniß hinsichtlich der Wohnungseinrichtung je nach der Berschiedenheit der örtlichen Berhältnisse — z. B. der klimatischen — verschieden sein. Allein Heist und Rochvorrichtungen braucht der Wohnungsinhaber der Regel nach überall, in der Rheinprovinz ebenso wie in den übrigen Theilen des Staates. Der Umfang des Bedürfnisses mag durch die örtlichen Berhältnisse beeinflußt werden, das Bedürfniss nach Heiz- und Rochvorrichtungen an sich besteht aber im Allgemeinen allerwärts.

Bei Entscheidung der Frage, was thatsächlich zur Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses nothwendig ist, find die örtlichen Berhaltniffe zu berücksichtigen, nicht aber auch bei Entscheidung der Frage, mas rechtsbegrifflich zu einer Dienst: wohnung gehört, ob Gegenstände, die nothwendig gebraucht werden, im Rechtssinn als Zubehör der Wohnung anzusehen sind und ihre Anschaffung deshalb zur Beschaffung der Dienst= wohnung gehört. Rach § 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes besteht das Diensteinkommen der an einer öffentlichen Bolksschule angeftellten Lehrer neben dem Baargehalte in freier Dienftwohnung ober entsprechender Diethsentschädigung. Damit ift den Erägern der Schullasten die öffentlich=rechtliche Berpflichtung zur Bewährung einer Dienstwohnung oder Zahlung einer Miethsent= Der rechtsbegriffliche Umfang biefer fcabigung auferlegt. gleichmäßig für das ganze Staatsgebiet begründeten öffentlich= rectlichen Berpflichtung bestimmt sich nicht nach ben verschiedenen Berkehrssitten einzelner Gegenden, sondern kann nur überall Bas nach § 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes im derselbe sein. Rechtsfinne zu einer Dienstwohnung gehört, ist einheitlich zu bestimmen und zwar nach ber überwiegend im Staatsgebiete verbreiteten Anschauung, die, wie man annehmen darf, ber Gesetzgeber getheilt hat. Nach der im größten Theile des Staatsgebietes herrschenden Anschauung gehört aber ohne Frage das Dasein von Heiz= und Kochvorrichtungen zur Bollftandigkeit und Benutbarkeit einer Wohnung als solcher. Daher erstrecht fich die öffentlich=rechtliche Pflicht zur Beschaffung einer Dieust= wohnung für die Lehrer im ganzen Staatsgebiete regelmäßig auf die Lieferung von Heiz= und Kochvorrichtungen. Dies steht im Einklange mit dem Regulative über die Dienstwohnungen

der Staatsbeamten vom 26. Juli 1880, wonach Defen und Rochherbe auf Staatskosten anzuschaffen sind (vergl. § 15 b und § 14 c des Regulativs und Verfügung des Finanzministers vom 29. Ottober 1851 — Ministerialblatt der inneren Berwaltung Seite 245 -), namentlich auch in der Rheinprovinz (vergl. Schreiben des Finanzministers vom 17. Juli 1886 — II. o 2756 -), sowie mit wiederholten früheren Berfügungen des Unterrichtsministers in Bezug auf Lehrerdienstwohnungen. Die abweichende Berlehrssitte in der Rheinproving, wonach Heiz= und Rochvor= richtungen vom Wohnungsinhaber beschafft zu werden pflegen, mag für die Beurtheilung der dortigen Privatrechtsgeschäfte in Betracht kommen, hat aber hiernach keinen Ginfluß auf ben rechtsbegrifflichen Umfang der durch das Lehrerbesoldungsgeset begrundeten Bflicht zur Beschaffung einer Dienstwohnung.

Aus der besonderen Bestimmung im § 18 Abs 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes, wonach ein Hausgarten als Zubehör der Dienstwohnung zu gewähren ift, sofern es nach den örtlichen Berhältnissen thunlich ist, läßt sich natürlich nicht folgern, daß

auch die Pflicht zur Gewährung der Heiz- und Kochvorrichtungen von den örtlichen Berhältnissen abhinge. Ein Hausgarten ift nicht ebenso unentbehrlich, wie es Beiz- und Rochvorrichtungen find. Ueberdies hangt die Pflicht zur Gewährung eines Hausgartens auch nicht vom Ortsgebrauche ab, sondern davon, ob

sie nach den örtlichen Berhältnissen "thunlich", d. h. thatsächlich möglich ist. Wenn ein Hausgarten zu gewähren ist, so gilt er außerdem nach § 18 Abs. 1 a. a. D. als Zubehör der Dienste wohnung, so daß sich also auch nicht die Zubehöreigenschaft

des Hansgartens nach der Anschauung der betreffenden Gegend bestimmt.

(Erkenntnis des I. Senates vom 4. Jebruar 1902 — I. 209 —).

i) Es ift davon auszugehen, daß sich die Bezirke der Distrikts= schulen auch über die adligen Güter erstrecken, für deren Ein= wohner die Schule bestimmt ober mitbestimmt ist. Gerade die Immunitat, die der § 59 der allgemeinen Schulordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein von 1814 den Besitzern adliger Gater zuspricht, hat die Schulzugehörigkeit des gutsherrlichen Territoriums zur begriffsmäßigen Boraussetzung. Da der Befetgeber die Gutsbesitzer von der "Schulpflichtigkeit", d. i. der Auweisung zur Schule, und, wie noch ausbrücklich hinzugefügt wird, von "Leistungen" zur Schulunterhaltung ausgenommen hat, nuß er nothwendig die Gutsbezirke als raumliche Bestandtheile ves Bezirkes berjenigen Schule angesehen haben, welche für bie

nicht gleich den Besitzern befreiten Einwohner im Gutsbezirke die Pflichtschule darstellt. Anderenfalls würde die Ausnahme bestimmung überflüssig gewesen sein. Eximirt sind nicht die abligen Guter als solche, sonbern die Besitzer personlich mit Rudficht auf ihren Besit (vergl. Urtheil des Gerichtshofs zur Entscheidung der Kompetenzkonflitte vom 14. Juni 1876 bei Schneider und von Bremen, das Bolksichulwesen in Preufen Band II Seite 148). Das Gegentheil läßt sich auch nicht etwe, worauf die Revisionsschrift von neuem zurucktommt, daraus herleiten, daß nach §§ 53, 56 der allgemeinen Schulordnung die Distriktsschulen "für gewisse Dörfer und Familienstellen" ange ordnet und für die sie besuchenden, im Schulbezirke nicht einheimischen Kinder 2 Thaler jährlich als Fremdenschulgeld erhoben werden sollen. Unter den "Familienstellen" find auch solche ju verstehen, die auf Hoffeldern gelegen sind; denn nach § 78 follen alle die Landschulen betreffenden Borschriften der Schulordnung auch bei den klösterlichen und adligen Schulen zm Ausführung gebracht werden, ohne daß nach irgend einer Richtung, namentlich in Ansehung der regelmäßigen Bildung von Schuldistrikten, eine Ausnahme zum Nachtheile der auf Hofftellen wohnhaften Familien gemacht mare (vergl. ben bei Runge, das Bolksschulwesen der Provinz Schleswig-Holstein, Band II Seite 488 mitgetheilten Oberpräsidialbescheid vom 5. Marg 1875). Ebenis wenig steht der Auffassung des Klägers die Cirkularverfügung beider Oberkonsistorien vom 1. Mai 1824, betreffend die Bertheilung der Realschullasten u. s. w. (dronologische Sammlung Jahrgang 1824 Seite 54) zur Seite. In der Berfügung werden zwar die von der Schulpflichtigkeit befreiten adligen Guter und Stammparzellen als solche bezeichnet, die in den Schuldistrikten "enklavirt" seien; offenbar ist aber dort der Ausdruck "enklavirt" in dem Sinne von "eingeschlossen", d. i. "aufgenommen" oder "zugehörig" gebraucht, wie baraus klar erhellt. daß in demselben Sape die adligen Guter und Stammparzellen unter den "in einem Schuldistrikte belegenen" Landereien mit inbegriffen sind (siehe Oberpräsidialbescheid vom 5. Marz 1875 mitgetheilt bei Kunze a. a. D. Seite 488). Bon der Unterrichts verwaltung sind denn auch wie Runge Seite 488 bezeugt, adlige Besitzungen stets bestimmten Schuldistriften beigelegt worden, so fern fie nicht für fich allein besondere Schuldistrifte bildeten.

Daraus folgt, daß die Hausväter im Gutsbezirke, soweit nicht bei Einzelnen besondere Umstände in Betracht kommen,

Mitglieder des Schulverbandes sind.

Auf dem Gute hat der Kläger unbestritten seinen Wohnststen Wach den unmittelbar maßgebenden gesetzlichen Borschriften was 59 der allgemeinen Schulordnung ist daher der Kläger der

Distriktsschule, zu der das Gut gehört, beitragspflichtig, falls nicht die Freiheit, die a. a. D. den adligen Gutsbesitzern "für sich und ihre Familien" zugestanden ist, auch ihm in seiner Eigenschaft als Pächter des Gutes zu Statten kommt. Das aber hat

der Borderrichter mit Recht verneint.

Macht der Gesetzgeber neben den Besitzern adliger Guter im Schulbezirke deren Familien als ebenfalls eximirt noch besonders namhaft, so mag diese Fassung - was jedoch dahingestellt bleiben kann — dafür sprechen, daß außer der Chefrau und den Kindern des Besitzers auch andere ihm verwandte oder verschwägerte Personen, sei es unbedingt oder doch, wenn sie mit ihm in hauslicher Gemeinschaft leben, des Mitgenusses der Exemtion theilhaftig sein sollen. Unter keinen Umständen aber berechtigt der Zusaß "und ihre Familien" zu der daraus vom Kläger gezogenen Schlußfolgerung, als ob auch allen sonst noch auf dem Gute wohnhaften Personen, insonderheit auch einem etwa darunter befindlichen Zeitpächter des Gutes, eine exemte Stellung gegenüber ber Schule habe eingeräumt werden sollen. Ein soweit greifender Sinn ist in der Gesetssprache mit dem Begriffe der Familie niemals und nirgends verbunden worden. Hatte der Gesetzgeber die gesammte Bewohnerschaft adliger Be= fitungen von der Schulpflichtigkeit befreien wollen, so wurde er das zweifelsohne deutlich ausgesprochen und nicht, wie es nach den verfehlten Auslegungsversuchen des Klägers geschehen sein soll, lediglich durch den Gebrauch der Mehrzahl Familien ans gedeutet haben. Diefer Sprachform kann entscheidendes Gewicht nicht beigemessen werden; sie ergab sich ja ohne Weiteres als geboten aus der Beziehung des Wortes Familie nicht auf einen, sondern auf "die", nämlich sämmtliche adlige (Stammhofs= und Stammparzellen=) Besitzer, die irgendwo in einem ländlichen Schuldistrift eingesessen sind bezw. auch wohnen. im § 59 bei Aufzählung "aller" Schulinteressenten, über welche die Schullasten zu vertheilen sind, der Hufner, Kathner, Kolonisten und Justen, Landbesiger und Handwerker oder Tagelöhner einschließlich der Häuerinsten und Abnehmeleute, aber nicht auch der Zeitpächter Erwähnung geschieht, so erklärt sich dieser Um= stand, den der Kläger nachdrücklich betont, ungezwungen aus der Erwägung, daß es dem Gesetzgeber zur Rlarftellung seiner Ab= ficht füglich nur barauf ankommen konnte, die der Regel nach in jedem Schuldistrift anzutreffenden Gattungen von Interessenten nach Besitztlassen und Berufsarten zu kennzeichnen. Zeitpächter abliger Guter aber giebt es in sehr vielen Schuldistrikten nicht. Beshalb tropbem ihrer ausdrücklich hatte gedacht werden muffen, ist nicht erfindlich; nimmt in einem Schuldistrikt ein Zeitpächter

Bohnsis, dann gehört er zu den beitragspflichtigen Schulinteresseuten genau so, wie andere Gattungen von Einwohnern, beispielsweise die Rentner, von denen die auf Bollständigkeit keinen Anspruch machende Aufzählung im § 59 ebenfalls schweigt. Belanglos ist endlich, daß nach dem Inkrasttreten der allgemeinen Schulordnung von 1814 unter Bezugnahme auf deren Borschriften (siehe § 77) einzelne Schulregulative, die schon vorber nach Maggabe des damals geltenden Rechtes bestätigt waren (beispielsmeise des Schwansener und des Sisebyer, Systematische Sammlung der für die Herzogthümer Schleswig und Holftein erlassenen Berordnungen und Berfügungen, Anhang zum Band IV Seit. 441, 451) durch einen Nachtrag erganzt worden sind, wenach fich die Bächter und Berwalter von Haupt= und Reier= höfen, wenn sie ihre Rinder zur Schule schicken wollten, mit dem Lehrer besonders abzufinden hatten. Es fehlt an jedem Rechtsgrunde und murbe den Regeln über Gesetzesauslegung durchaus zuwiderlaufen, jenen von der Auffichtsbehörde in Einzelfällen getroffenen Entscheidungen so, wie der Kläger will, die Tragweite einer "authentischen Interpretation" der allgemeinen Schulordnung von 1814 dahin beizumeffen, daß die Schulfteuerheranziehung von Bächtern und Berwaltern abliger Höfe grundsätlich ausgeschlossen sei.

(Erkenntnis des I. Senates vom 25. Februar 1902 —

I. 320 —).

k) Die Borentscheidung hat dem Beklagten das Recht absgesprochen, den seit dem 26. Februar 1900 in der Heil= und Pslegcanstalt zu H. untergebrachten Rläger für das Stenerjahr 1900/1901 zu der städtischen Einkommensteuer und zu Beiträgen

für das evangelische Bolksschulmefen heranzuziehen.

Die Schulabgabe hätte ber Kläger nach §§ 1, 17 der Bestimmungen, betressend das evangelische Boltsschulwesen vom b. August 1890, nur dann zu tragen, wenn er "Einwohner des Stadtbezirkes" und dadurch Mitglied der Schulgemeinde wäre. Das aber trisst nicht zu. Es ist anerkannten Acchtens, daß die Schulverbandsmitgliedschaft in jenen Theilen der Provinz Hannover "bedingt ist durch Wohnsit (juristisches Domicil) und Glaubensgemeinschaft" (Konsistorialrestript vom 22. Juli 1880, desgl. vom 16. September 1881, desgl vom 4. November 1882, Ministerialrestript vom 24. November 1883 mitgetheilt bei Levertühn, Boltsschulen im Konsistorialbezirk Hannover, Band II Seit. 668, 670, 672, Ministerialerlaß vom 26. Oktober 1889 und vom 11. Dezember 1884 unitgetheilt bei Blankenhorn, Gesche n. s. w. in Schulsachen, Band I Seit. 498, 502). Und

diesem Grunde ist es von Aufang an wenig wahrscheinlich, daß die oben erwähnten "Bestimmungen" unter "Einwohnern des Stadtbezirks" andere, als diejenigen Personen haben verstehen wollen, welche in der Stadt ihren juristischen Wohnsitz haben; auch ware die Zulässigkeit einer Einbeziehung anderer Personen zweifelhaft. Es kann aber unbedenklich angenommen werden, daß die Bestimmungen den Ausdruck in demjenigen Sinne haben gebrauchen wollen, der ihm nach der Städteordnung zukommt, und nach dieser — zu vergl. ihre §§ 12, 14, 17, 35 gehören zu den "Einwohnern" außer den Bürgern nur die= jenigen Nichtburger, welche (unter der Herrschaft des früheren Rechtes das Wohnrecht erworben, jest seit dem Ausführungs= geset vom 8. Marz 1871 zum Freizugigkeitsgesete - § 74, 3a —) ihr juristisches Domicil (§ 7 des Burgerlichen Gesethuches) in der Stadt begründet haben. Das hat der Kläger nicht gethan; sein Vormund, deffen Wille nach § 8 des Burgerlichen Geschbuches entscheidet, hat, wie er versichert und wie ohne Be= denken anzunehmen ist, L., wo die Angehörigen, der Grundbesitz und das Geschäft des Klägers sich befinden, als alleinige "Nicderlassung", b. h. als alleinigen Mittelpunkt ber Lebens= haltung des Klägers beibehalten und in H. keine neue Niederlassung für diesen begründen wollen.

(Erkenntnis des II. Senates vom 4. April 1902 —

II. 598 —).

<sup>1)</sup> Unter den Festsetzungen der Schulaufsichtsbehörde über Nothwendigkeit, Umfang und Einrichtung von Dienstwohnungen, gegen welche nach § 14 Abs. 2 des Lehrerdiensteinkommens= gesetzes vom 3. März 1897 das Bermaltungsstreitverfahren zu= lassig ist, sind positive Anordnungen — Auflagen — in Bezug auf die Beschaffung von Dienstwohnungen zu verstehen. Anordnungen, durch die die Aufsichtsbehörde Leistungen hinsichtlich der Dienstwohnungen fordert, ist das Verwaltungsstreitverfahren gegeben. Die Schulunterhaltungspflichtigen haben gegen übermäßige berartige Anforderungen der Schulaufsichtsbehörde durch Bulassung des Berwaltungsstreitverfahrens geschützt werden sollen, wie die Entstehungsgeschichte des § 14 des Lehrerdienstein= konmensgesetzes ergiebt (vergl. den Bericht der Herrenhaus= kommission in den Drucksachen des Herrenhauses Nr. 52, Session 1896/97 Seit. 30 ff. und die stenographischen Berichte über die Verhandlungen des Herrenhauses von 1897 Seite 185). Die Bestimmung im § 14 des Lehrerdiensteinkommensgeseges steht im Einklange mit § 47 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883, aus dem sie auch erganzt werden muß. Der Beschluß,

gegen ben nach § 47 Abs. 2 bes Bustanbigkeitsgesetzes bie Mage im Berwaltungsstreitverfahren stattfindet, muß aber ebenfalls gleich ben früheren interimistischen Festsetzungen ber Regierungen vergl. § 709 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechts, Allerhöchste Kabinetsordre vom 18. Februar 1805) — die Berpflichtung zu einer baulichen Leiftung aussprechen (vergl. von Brauchitsch, Verwaltungsgesetze Band I Seit. 344 ff. Anm. 23 zu § 47 des Zuständigkeitsgesetes). Richt gegen jede einen Schulbau oder eine Dienstwohnung betreffende Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde, auch wenn sie keine bauliche Leistung fordert, hat das Verwaltungsstreitverfahren zugelassen werden sollen. Ebensowenig wie gegen die Ablehnung einer baulichen Auflage findet gegen die Ablehnung der Beanstandung einer Dienste wohnung das Berwaltungsstreitverfahren statt. Beim Einver ständnisse der Schulaufsichtsbehörde mit den Schulbaupflichtigen und unter den Schulbaupflichtigen selbst hat ein Beschluß im Sinne des § 47 Abs. 1 des Justandigkeitsgesetzes oder des § 14 des Lehrerdiensteinkommensgesetzes überhaupt nicht zu er= gehen (vergl. auch ben Eingang bes § 78 bes alteren 311= ständigkeitsgesets vom 26. Juli 1876).

Der Gedanke, daß einem außerhalb des Areises der Schulbaupslichtigen stehenden Dritten — wie dem Lehrer — das Berwaltungsstreitversahren hätte gegeben werden sollen, um gegen den übereinstimmenden Willen der Schuldaupslichtigen und der Schulaufsichtsbehörde eine bauliche Leistung oder die Beanstandung — und damit die Jurücknahme der Jutheilung — einer Dienstwohnung zu erzwingen, hat ganz sern gelegen. Aus der Bestimmung im § 25 Nr. 3 des Lehrerdiensteinkommensgesetzes, wonach bei der richterlichen Beurtheilung die Festsetzungen über das Diensteinkommen der Stelle, insbesondere auch über die Dienstwohnung, zu Grunde zu legen sind, folgt offenbar nicht, daß die Festsetzungen über das Diensteinkommen im Berwaltungsstreitversahren angesochten werden können. Inwieweit dem Kläger der ordentliche Rechtsweg offen steht, ist hier nicht zu erörtern.

Die Zurückweisung der Beschwerde des Klägers über die Zutheilung der Dienstwohnung kann somit nicht als eine Festsetzung über Nothwendigkeit, Umsang und Einrichtung einer Dienstwohnung im Sinne des § 14 des Lehrerdiensteinkommensgesetzes angesehen, aus dieser Bestimmung also nicht die Zulässigkeit des Berwaltungsstreitversahrens gegen die Zurückweisung der Beschwerde hergeleitet werden.

Wäre übrigens die Zurückweisung der Beschwerde als eine der Ansechtung im Verwaltungsstreitverfahren unterliegende Feststehung der Schulaufsichtsbehörde im Sinne des § 14 des Lehrers

diensteinkommensgesetzes anzusehen, so würde die Klage gegen die Schulaufsichtsbehörde haben gerichtet werden mussen, und zwar binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschwerde= bescheides, da sich das Verfahren im Falle des § 14 des Lehrer= diensteinkommensgesetzes nach § 47 des Zustandigkeitsgesetzes regelt.

(Beschluß des I. Senates vom 7. Januar 1902 —

I. 2021 - ).

## Personal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

#### Es sind befördert worden:

ber Regierungs=Prafibent Dr. Wentel zu Wiesbaden zum Ober-Präsidenten der Provinz Hannover,

ber Ober-Prasidialrat Hengstenberg zu Breslau zum

Prasidenten ber Regierung zu Wiesbaden und

der Geheime Regierungsrat und vortragende Rat im Mi= nisterium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Un= gelegenheiten Dr. Baepoldt zum Geheimen Ober-Regierungsrat.

### Es sind ernannt worden:

der Ober-Burgermeister Delbruck zu Danzig zum Ober-

Prasidenten der Provinz Westpreußen und

das Mitglied des Landes=Direktoriums der Provinz Han= nover Schatzrat Steinmet zum Geheimen Regierungs= rat und vortragenden Rat im Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten;

## zu Rreis-Schulinspettoren:

der bisherige Reftor Friedrich Jant aus Egeln sowie die bisherigen Seminarlehrer Friedrich Reull aus Rempen a. Rh. und Franz May aus Exin.

Dem Oberlehrer Rummerow vom Gymnasium zu Bromberg ist die Stelle eines schultechnischen Mitarbeiters beim Provinzial-Schultollegium zu Magdeburg und dem Oberlehrer Professor Dr. Orth vom Kaiser Friedrichs-Gymnasium zu Frankfurt a. M. eine solche beim Provinzial-Schulkollegium au Cassel übertragen worden.

#### B. Universitäten.

#### Es ift verliehen worben:

der Rote Adler-Orden zweiter Rlaffe mit Sichenlanb:

dem ordentlichen Prosessor in der Philosophischen und Raturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster Geheimen Regierungsrat Dr. Wilhelm Hittorf;

ber Rote Abler-Orben britter Klasse mit ber Schleife:

dem ordentlichen Prosessor in der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster Dr. Winand Fell und dem ordentlichen Prosessor in der Philosophischen und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wünster Scheimen Regierungsrat Dr. Bernhard Niehues;

ber Rote Adler-Orben vierter Rlasse:

dem ordentlichen Prosessor in der Rechts= und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster Dr. Les von Savigny;

der Charafter als Geheimer Medizinalrat:

dem außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn Dr Robert Rieder, zur Zeit Generalinspekteur der Kaiserlichen Medizinschulen der Türki zu Constantinopel;

ber Charafter als Geheimer Regierungsrat:

den ordentlichen Prosessoren in der Philosophischen und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rünfter Dr. Wilhelm Killing, Dr. Richard Lehmann und Dr. Heinrich Salkowski.

Der Titel "Ober=Bibliothekar" ist beigelegt worden: den Bibliothekaren Dr. Ernst Roth an der Universitäts-Bibliothek zu Halle a. S. und Dr. Emil Seelmans an der Universitäts=Bibliothek zu Bonn.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worben:

die ordentlichen Professoren Dr. Georg Erler zu Königsberg i. Pr. in die Philosophische Fakultät der Universität Münster, Geheimer Medizinalrat Dr. Johannes Orth zu Göttingen in die Medizinische Fakultät der Universität Berlin und Dr. Hugo Ribbert zu Marburg in die Medizinische Fakultät der Universität Göttingen.

Es sind befördert worden:

die bisherigen außerordentlichen Professoren in der Philosophischen Fakultät der Universität Rünster Dr. Franz Jostes und Dr. Reinhold von Lilienthal zu ordentslichen Professoren in derselben Fakultät, der bisherige außerordentliche Professor in der Theologischen Fatultät der Universität Halle D. Wilhelm Lutgert zum

ordentlichen Professor in derselben Fakultät,

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Karl Olden= berg zu Marburg zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat ber Universität Greifswald,

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Ernst Rosens feld zu Königsberg i. Pr. zum ordentlichen Professor in der Rechts= und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Munster und

ber bisherige außerorbentliche Professor Dr. Theodor Siebs zu Greifswald zum ordentlichen Professor in der Philo=

sophischen Fakultat ber Universität Breslau.

Es find ernannt worden:

bisherige außerordentliche Professor Dr. Der Beyerle zu Freiburg i. B. zum außerordentlichen Pro= fessor in der Juriftischen Fakultat der Universität Breslau,

der bisherige Oberlehrer am Königlichen Gymnafium zu Duffeldorf Dr. theol. August Brandt zum außerordent= lichen Professor in der Ratholisch=Theologischen Fakultat ber Universität Bonn,

der bisherige Privatdozent in der Theologischen Fakultät ber Universität Munster Dr. Franz Diekamp zum

außerordentlichen Professor in derselben Fakultät,

der Dr. theol. Leopold Karl Goet zu Bonn zum außer= ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat der bortigen Universität,

der bisherige Assistent am Historischen Institut zu Rom Dr. Johannes Haller zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat der Universität Marburg,

ber Erfte Observator an der Universitäts=Sternwarte zu Riel Professor Dr.- H. Kobold zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität,

der bisherige Privatdozent Dr. Morit Liepmann zu Salle a. S. zum außerordentlichen Professor in der Juristischen

Fakultat der Universität Riel,

der bisherige Brivatdozent in der Katholisch=Theologischen Fatultät der Universität Bonn Oberlehrer Dr. theol. und phil. Gerhard Rauschen unter Beibehaltung seines bis= herigen Amtes als Oberlehrer am Königlichen Gymnasium außerordentlichen Proseffor in derselben daselbst zum Fakultät und

Privatdozent bisherige in der Philosophischen Det Münster Universität Professor Fafultät der Dr.

44

Julius Schwering zum anzerordentlichen Prosesser in derfelben Fakultät.

#### C. Tegnische Hochschulen.

Dem Vorsteher der Abteilung für Ölprüfungen der Mechanischen Technischen Versuchsaustalt zu Charlottenburg Dr. David Holde ist das Prädikat "Prosessor" beigelegt worden.

#### D. Runst und Wissenschaft.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub: dem Direktor der Königlichen Kunst=Akademie zu Düfsel= dorf Professor Janssen.

Es ist beigelegt worden:

das Pradikat "Professor":

dem Geheimen Sanitätsrat Dr. mod. et phil. Wishelm

Grempler zu Breslau,

dem stellvertretenden Borsteher des Museums Rassausscher Altertümer zu Wiesbaden Dr. phil. Emil Ritterling, den Fachlehrern an der Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin Ciscleur Otto Rohloss

und Holzbildhauer Karl Taubert und

dem Direktor des Keftner-Museums zu Hannover Dr. Karl Schuchardt;

der Titel "Ober-Bibliothekar":

dem Bibliothekar der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Richard Preuß;

der Titel "Koniglicher Musik-Direktor":

dem Rusissehrer Georg Kramm zu Dusselborf.

G find ernannt worden:

die bisherigen wissenschaftlichen Hulfsarbeiter Dr. Ankermann, Dr. Regling und Dr. Freiherr von Schroetter zu Direktorial-Assistenten bei den Königlichen Museen partin,

der Maler Ludwig Keller zum ordentlichen Lehrer an der Königlichen Kunstakademie zu Düfseldorf unter Ber-

leihung des Titels "Brofessor",

der wissenschaftliche Hulfsarbeiter bei dem Geodätischen Institut bei Potsdam Bernhard Wanach zum Ständigen Mitarbeiter sowie

der Hulfsarbeiter bei dem Sprachatlas des Deutschen Reiches Privatdozent Professor Dr. Ferdinand Wrede zu Marburg und der bisherige anßerordentliche Professer an der Uin versität Heidelberg Dr. Hermann Wunderlich zu Bi= bliothekaren an der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

## E. Höhere Lehranstalten.

#### Es ist verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Klasse:

dem Gymnasial-Direktor Dr. Fischer zu Kleve,

bem Symnasial=Oberlehrer Prosessor Dr. Hoffmann zu Berlin,

dem Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Rant zu Düren, dem Gymnasial-Direktor Professor Dr. Ruhe zu Meppen und dem Gymnasial-Oberlehrer Professor Wenker daselbst.

Dem Oberlehrer am Gymnasium zu Greifenberg i. Pom. Dr. Friedrich Albert Janke ist der Charakter als Prosessor versliehen worden.

In gleicher Eigenschaft sind verfett bezw. berufen worden! die Direktoren:

Dr. Eichner vom Symnasium zu Inowrazlaw an das Symnasium zu Bromberg und

Dr. Weisweiler vom Symnasium zu Münstereisel an bas Symnasium zu Düren;

die Oberlehrer:

Bartke von der Realschule zu Schmalkalden an die Realsschule zu Kottbus,

Dr. Georg Bauer vom Realgymnasium zu Gera an das Gymnasium zu Greifswald,

Bender von der Realschule zu Gera an das Wöhler= Realgymnasium zu Frankfurt a. M.,

Bente vom Progymnasium zu Hörbe an das Realgymnas

Beume vom Gymnasium zu Münstereisel an das Gym= nasium zu Koblenz,

Dr. Blankenburg von der höheren Mädchenschule zu Hildesheim an die Realschule zu Riel,

Professor Blasel vom Symnasium zu Leobschütz an das Katholische Symnasium zu Glogau,

Dr. Boldt vom Gymnasium Georgianum zu Lingen an das Gymnasium zu Luckau,

Bont von der Oberrealschule zu Kattowit an die Realschule zu Gummersbach,

Dr. Brohmann vom Realgymnasium zu Landeshut i. Shl. an die Realschule zu Görlitz,

Dr. Büchting vom Gymnasium zu Kattowit an das Gymnasium zu Wohlau,

Dr. Curtius vom Raifer Wilhelm=Gymnasium zu Coln an

das Königliche Symnasium zu Boun,

Professor Dr. Dender von der Oberrealschule zu Oldenburg an das Progymnasium und Realprogymnasium zu Oberlahnstein,

Professor Dr. Diebitsch vom Gymnasium zu Reustadt D. S.

an das Symnasium zu Reisse,

Dr. Dieberichs vom Gymnasium zu Doberan i. M. an das Gymnasium zu Brandenburg,

Egeln von der Radettenanstalt zu Plon an die Real=

schule I zu Hannover,

Chle vom Progymnasium zu Reumark an das Gymnasium zu Salzwebel,

Dr. Fey vom Gymnasium zu Rawitsch an das Gymnasium

zu Nakel,

Brofessor Dr. Fordemann vom Falt-Realgymnafium m Berlin an das Bismarck-Gymnasium zu Dt. Wilmers: borf,

Professor Dr. Franz vom Gymnasium zu Sagan an das

Oymnasium zu Reisse,

Dr. Gehler von der Realschule zu Gotha an die Reals schule zu Diez,

Dr. Gelbte vom Gymnasium zu Buckeburg an die Real-

foule zu Burtehube,

Dr. Grollmus vom Gymnasium zu Marienburg an bas Gymnasium zu Thorn,

Grote vom Gymnasium zu Münstereifel an das Gymnasium

zu Rleve,

Gulich vom Symnasium zu Meldorf an das Symnasium zu Rendsburg,

Dr. Günther vom Symnasium zu Rakel an das Symnasium zu Meseris,

Haad vom Gymnasium zu Mulheim a. d. Ruhr an bas Gymnasium zu Schleswig,

Dr. Hahn von ber Ritter=Akademie zu Brandenburg an das Symnasium zu Steglis,

Beinrich von der Realschule zu Stargard i. Pom. an die

Realschule zu Gumbinnen,

Hennig vom Realgymnasium zu Siegen an die Oberrealschule zu Dusseldorf.

Dr. Herthum von der Fürstlichen Realschule zu Arnftadt an das Realgymnasium zu Oberhaufen,

Professor Dr. Hoffmann vom Realgymnasium zu Norde hausen an das Gymnasium zu Bromberg,

Dr. Hoffmann vom Symnasium zu Oppeln an das

Konig Wilhelms-Gymnasium zu Breslau,

Hoffmann vom Symnasium zu Sigmaringen an das Symnasium zu Münstereifel,

Dr. Hohenfeldt vom Symnasium zu Belgard a. Perf. an

das Symnasium zu Liegnis,

Dr. Jander vom Katholischen Gymnasium zu Glogau an bas Gymnasium zu Leobschütz,

Ilgen vom Gymnasium zu Königsberg N. M. an die

Hohenzollernschule zu Schöneberg,

Dr. Karstens vom Symnasium zu Rendsburg an das Symnasium zu Melborf,

Dr. Retel vom Realgymnasium zu Büzow i. M. Schwerin

an bas Gymnasium zu Pasewalt,

Dr. Klein vom Gymnasium zu Lissa an das Gymnasium zu Rawitsch,

Aluck vom Progymnasium zu Löbau an das Gymnasium

zu Kulm,

Dr. Lemcke vom Progymnasium zu Schlawe an das Städtische Gymnasium zu Danzig,

Professor Dr. Leng vom Gymnasium zu Rastenburg an

das Königliche Symnasium zu Danzig,

Dr. Lütke vom Pädagogium zu Putbus an das Symnasium zu Treptow a. R.,

Maier vom Gymnasium zu Beuthen D. S. an bas Gym=

nasium zu Steele,

Marschall vom Symnasium zu Kulm an das Symnasium zu Koniß,

Meyer vom Symnasium zu Konit an das Symnasium zu

Elbing,

Moster vom Symnasium zu Kreuzberg an das Symnasium zu Strehlen,

Dr. Müller vom Biktoria-Gymnasium zu Potsdam an das Gymnasium zu Dramburg,

Munger vom Gymnasium zu Beuthen D. S. an das Gym-

nasium zu Sagan,

Professor Nabrowski vom Symnasium zu Thorn an das Symnasium zu Marienburg,

Dpig von der 8. Realschule zu Berlin an das Dorotheen-

städtische Realgymnasium daselbst,

Oftermann vom Symnasium zu Luckau an das Sym= nasium Georgianum zu Lingen, ···· Palleske vom Gymnosium zu Kattowitz an das Meal= gymnasum zu Laubeshut i. Schl.,

Pietschker von der Realschule zu Wittenberge en die

Realschule zu Cassek.

Puhl vom Viktoria-Gymnasium zu Potsdam an das Gymnasium zu Pr. Stargard,

Dr. Radte vom Gymnasium zu Franstadt an bas Gym= nasium nebst Realprogymnasium zu Reuwied,

-Salomon vom Gymnasium zu Wongrowis an das Realgymnasium zu Bromberg,

Salow vom Progyninasium zu Kelk an das Gymuasium

zu Belgard a. Berf.,

Schlitt vom Gymnafium zu Fulda an das Progymnafium und Realprogymnafium zu Oberlahustein,

Professor Schlodwerder vom Gymnasium zu Elbing an

das Symnasium zu Thorn,

Prosessor Dr. Schmidt vom Gymnasium zu Treptow a. R. an das Gymnasium zu Röslin,

Dr. Schmidt vom Gymnasium zu Pleg an das König Wilhelms:Gymnasium zu Breslau,

Professor Dr. Schroeter vom Berger-Gymnasium zu Posen an das Raiser Bilhelms-Gymnafium zu Coln,

Schülte vom Friedrich Wilhelms-Realgymnasium Stettin an das Realgymnafium zu Elberfeld,

Soulz vom Königlichen Gymnafium zu Danzig an das Gymnasium zu Rastenburg.

Schwamborn vom Progymnasium zu Kalk an das Gym=

nasium zu Reuß,

į

Simons vom Gymnasium zu Steglit an bas Gymnasium zu Rustrin,

Dr. Simons vom Realgymnasium zu Aachen an die Oberrealschule doriselbst,

Dr. Cobing vom Realprogymnasium zu Bapenburga.b. Ems an das Progymnasium zu Andernach,

. Dr. Springmann von der Oberrealichule zu Balle a. G.

an das Stadt-Gymnasium zu Stettin.

Dr. Stange vom Realprogymnafium zu Uelzen an das Realprogymnasium zu Ginbed,

Dr. Steinbrud vom Realgymnasium zu Portmund an das Stadt-Gymnasium zu Stettin,

Professor Dr. Teichmann von der Oberrealschule zu Anchen an das Realgymnasium dortselbst,

Teuber vom Gymnasium zu Reisse an das Gymnasium zu Glas,

Tomby vom Symnasium zu Husum an Die Ritter-Atabemie zu Brandenburg,

Dr. Boigt von der Realschule zu Kreuznach an die Ober=

realidule zu Elberfeld,

Dr. Wegener vom Vittoria-Gymnasium zu Polsdam an das Progymnasium zu Pr. Friedland,

Dr. Wellmann vom Marienstifts-Gymnasium zu Stettin

an das Biktoria-Gymnasium zu Potsdam und

Dr. Zehle von der Kaiserin Auguste Biktoria-Schule zu Greifswald an die Oberrealschule zu Elbing.

Es find befördert worden:

der Rektor der früheren zweiten Mittelschule zu Königs= berg i: Pr. Johannes Kolberg zum Direktor der jezigen Borstädtischen Realschule daselbst und

der Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Meyer zu M. Gladbach zum Direktor des Gymnasiums zu Münstereifel.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Gymnasium:

zu. Pleß der Gulfslehrer Brugmann,

zu Coln (Städtisches Gymnasium mit Realgymnasium) die Hülfslehrer Disselbeck und Dr. Frank,

zu Züllichau (Pädagogium) der provisorische Abjunkt

Faulstich,

zu Mülheim a. d. Ruhr (mit Realschule) die Hülfslehrer Dr. Fundinger und Dr. Niederlander,

zu Linden der provisorische Oberlehrer Hoffmann aus

Eisenberg, Sachs. Altenburg,

zu Montabaur (Kaiser Wilhelms=Gymnasium) der Hulfs= lehrer Dr. Müller,

zu Dt. Wilmersdorf (Bismarck-Gymnasium) der Schul=

amtstandibat Dr. Rosenthal,

zu Düsseldorf (Städtisches Gymnasium mit Realgymnasium) der Hülfslehrer Dr. Schöne,

zu Spandau der Bulfslehrer Schubert,

zu Sigmaringen die Hulfelehrer Schulte und Wiese,

zu Kattowit der Hulfslehrer Setowsti,

zu Schöneberg (Hohenzollernschule) der Schulamtstandidat Otto Bog und

zu Liffa der Schulamtstandidat Zimmermann;

am Realgymnasium:

zu Hannover (Leibnizschule) der Hulfslehrer Dr. Ewig und zu Goslar der Hulfslehrer Runne;

an der Oberrealschule:

-31 Dusseldorf der Hulfslehrer Alert,

zu Rheydt (Oberrealschule nebst Progymnasium) der Halislehrer Auer, zu Coln der Hulfslehrer Bagner, zu Wiesbaden der Hulfslehrer Dr. Wallbott, ju Duren der Sulfelehrer Dr. Bernher und au Erefeld ber Gulfslehrer Dr. Birt; am Brogymnasium: zu Eschweiler ber Hulfslehrer Dr. Capitaine, zu Rosel die wiffenschaftlichen Lehrer Dr. Chory und Bedert, zu Mayen die Lehrer Dane, Karsch, Messing und Dr. Biefe, ju Ling ber Gulfslehrer Beggen, zu Reumark ber hulfslehrer Lehmann, zu Dt. Enlau ber Sulfelehrer Dr. Raumann, zu Stecle der Hülfslehrer Schauer, zu Schlawe der Schulamtskandidat Rarl Straede und zu Ralt ber hülfslehrer Billers; an der Realschule: zu Linden die Sulfelehrer Dr. Beber und Dr. Hannel, zu Kreugnach ber Gulfslehrer Brechtel, zu Meiderich ber Hulfsichrer Grobler, zu Tiegenhof ber Realschullehrer Dr. Road von ber Stop'schen Erzichungsanstalt (Realschule) zu Jena und ber Hulfslehrer Beber, zu Steglig der Hulfslehrer Dr. Schnurr,

zu Berlin (10.) der Schulamtskandidat Schuchel und zu Coln der Hülfslehrer Somborn;

an den städtischen höheren Schulen zu Frankfurt a. M. penächst in Verwendung als Aushülfslehrer der bisheige Oberlehrer am Symnasium zu Gera Dr. Preiser.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminared
Dem ordentlichen Seminarlehrer Theodor Plügge zu Rapeburg
ist das Prädikat "Königlicher Musik-Direktor" beigelegt
worden.

Den ordentlichen Seminarlehrerinnen Marie Bohnig und Fride Johow zu Dropfig ist das Prädikat "Oberlehrerin" verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden: die Seminar-Direktoren:

Dr. Malende von Peistretscham nach Leobschütz, Schmidt von Exin nach Bromberg und Schulrat Dr. Schmitz von Cornclimunster nach Brühl; ber Seminar-Oberlehrer:

Schnurr von Schlüchtern nach Dillenburg;

die ordentlichen Seminarlehrer:

Carl von Mettmann nach Ottweiler,

Seminar=Musiklehrer Freund von Steinau a. D. nach Sagan,

Beifel von Ufingen nach Schlüchtern,

Gellermann von Schlüchtern nach Ufingen,

Shulte von Linnich nach Saarburg,

Dr. Servos von Paradies nach Bromberg und

Stephan von Beisfretscham nach Breslau.

Es sind befördert worden:

zum Seminar-Direktor:

am Schullehrer=Seminar zu Pilcowit der bisherige Seminar=Oberlehrer Hermann Kroemer daselbst;

au Seminar-Oberlehrern:

am Shullehrer=Seminar zu Prüm der bisherige ordent= liche Seminarlehrer Hölker zu Wittlich und

am Lehrerinnen-Seminar zu Saarburg der bisherig ordentliche Lehrer an dieser Anstalt Walded.

Es sind angestellt worden:

als Seminar=Oberlehrer:

an dem mit der Königlichen Augustaschule zu Berlin vers bundenen Lehrerinnen-Seminar der bisherige Realschuls Oberlehrer Dr. Engwer zu Berlin;

als orbentliche Seminarlehrerinnen:

an dem neugegründeten staatlichen Lehrerinnen=Seminar zu. Breslau die Lehrerinnen Elisabeth Bieneck und Hedwig Göbel von dort;

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Schneidemühl der Lehrer Boseph Sehr von dort und

am Schullehrer=Seminar zu Osterburg der Kandidat des höheren Lehramts Dr. phil. Wehnert aus Berlin;

als Seminar-Hülfslehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Ottweiler ber Predigtamts= fandibat Dr. Erbelbrock baselbst.

## G. Praparanbenanstalten.

Es find angestellt worden als Borsteher und Erster Lehrer. an der Präparandenanstalt zu Oppeln der bisherige ordents liche Seminarlehrer Lange zu Breslau und an der neu errichteten Praparandenanstatt zu Bromberg der Mittelschullehrer Tolfmitt zu Pofen.

\_H. Taubstummen= und Blindenanstalten.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berusen worden: die Taubstummenlehrer Lamprecht von Stralsund nach Köslin und Ziebell von Rössel nach Stralsund.

Es sind angestellt worden:

als ordentliche Lehrer:
an der Provinzial=Taubstummenanstalt zu Osnabruck der bisherige Hulfslehrer Adamczyk von der Provinzial=Taubstummenanstalt zu Langenhorst;

als Hülfslehrer:

an der Provinzial-Taubstummenanstalt

zu Osnabrück der bisherige Aspirant Alfred Brig und zu Halle a. S. der bisherige Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Homberg Engel.

J. Offentliche höhere Mabchenschulen.

Dem ordentlichen Lehrer an der städtischen höheren Madchenschule zu Osnabrück Rektor Lienenklaus ist das Pradikat "Oberlehrer" verliehen worden.

## K. Ausgeschieden aus bem Amte.

#### Bestorben:

Dr. Franke, Regierungs- und Schulrat zu Posen,

D. Dr. jur., mod. ot phil. von Goßler, Staatsminister, Ober-Prassident der Provinz Westpreußen, Ehrenmitglied der Gesamt-Akademie der Wissenschaften und der Gesamt-Akademie der Künste zu Berlin,

Dr. Hasse, Geheimer Hofrat, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen,

Dr. Höhnen, Realschul-Direktor zu Breslau,

Dr. Schwanert, Geheimer Regierungsrat, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald,

Stranbe, Taubstummenlehrer zu Königsberg i. Pr. und Dr. Wepel, Prosessor, Symnasial=Direktor zu Coln.

In ben Ruhestand getreten:

Aust, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Lippstadt. Bloemer, Brosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Montabaut, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse, Dr. Bohm, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Neisse, Brand, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Dramburg, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse, Brauneck, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Coln, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Shlers, ordentlicher Taubstummenlehrer zu Osnabrud, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter

Klaffe,

Erdmann, ordentlicher Seminarlehrer zu Kyris, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klasse, Esser, ordentlicher Seminarlehrer zu Kempen i. d. Rheinpr., Frans, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Strehken, Gadam, Prosessor, Mealgymnasial-Oberlehrer zu Botsdam, unter Berleihung des Noten Adler-Ordens vierter Klasse, Prosessor, Prosessor, Mealgymnasial-Oberlehrer zu

Bromberg,

Dr. Guttmann, Geheimer Regierungsrat, Gymnafial= Direktor zu Bromberg, unter Verleihung des Adlers der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern,

Haake, Professor, Gymnasial-Direktor zu Treptow a. R., unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse, Häring, ordentlicher Seminarkehrer zu Köslin, unter Ver-leihung des Titels "Königlicher Musik-Direktor",

Herweg, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu M. Glabbach, unter Verleihung des Roten Abler-Ordens vierter

Rlaffe,

Hitscheft, Professor, Realschul-Oberlehrer zu Breslau, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse, von Horn, Seminar-Oberlehrer zu Köslin, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Hottenrott, Prosessor, Symnasial-Oberlehrer zu Coln, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Rlasse,

Dr. Imelmann, Prosessor, Symnasial=Oberlehrer zu Berlin, unter Berleihung des Ablers der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern,

Dr. Junghahn, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrerzu Berlin, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse, Dr. Luthe, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Bonn,

unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klaffe, Dr. Manuheimer, Professor, Realschul-Oberlehrer zu Frankfurt a. M., unter Verleihung des Roten Abler-

Orbens vierter Rlasse,

Dr. Mauß, Symnasial=Oberlehrer zu Trier, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse, Dr. Pilger, Geheimer Regierungsrat, Provinzial=Schultat zu Berlin, unter Berleihung des Königlichen Kronen= Ordens zweiter Klasse,

D. Pohler, Professor, Realschul-Oberlehrer zu Cassel,

Profittlich, Seminar-Oberlehrer zu Bittlich, unter Beileihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Radermacher, Seminar-Oberlehrer zu Brum, unter Ba:

leihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Schaeffer, Professor, Gymnasial=Direktor zu Prenzlau, unter Berleihung des Roten Abler=Ordens dritter Alasse mit der Schleife,

Schleicher, Praparanden-Anstalts-Borsteher zu Oppela.

Scholkmann, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin. unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Rlasse.

Dr. Schroeder, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Rleve, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Rlasse,

Simon, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Glat, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Stein, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Groß=Lichter: felde, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens viente Klasse,

Stod, Gymnasial-Oberlehrer zu Greifswald,

Graf zu Stolberg=Wernigerode, Ober=Präsident der Provinz Hannover, unter Berleihung des Königlichen Kronen=Ordens erster Klasse,

Thiemener, ordentlicher Taubstummenlehrer zu Denabrud.

Dr. Benediger, Prosessor, Gymnasial=Oberlehrer 30 Spandau, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Rlasse,

Boigt, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Thorn, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Boß, Professor, Gnmnasial-Oberlehrer zu Trier, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Wagenknecht, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Biesbaben, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Wambera, Professor, Gymnasial-Oberlehrerzu Gleiwis.

Dr. Weber, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Frankfurt a. M., unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Weißel, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Greifs-

wald,

- Biechmann, Direktor der Provinzial=Taubstummenanstall zu Angerburg, unter Berleihung des Roten Adler= Ordens vierter Klasse,

| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wittor, ordentlicher Seminarlehrer zu Peiskretscham, Dr. Wolff, Professor, Oberrealschul-Oberlehrer zu Berlitunter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klassellenteit, Oberrealschul-Oberlehrer zu Danzig, Jeterling, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Pstargard, unter Berleihung des Roten Adler-Orden vierter Klasse, Zimmermann, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Breslau, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens viert Klasse. | n se |
| Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt i Inlande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u    |
| Dr. Blank, Gymnasial-Oberlehrer zu Reuß,<br>Dr. Hausen. Realschul-Oberlehrer zu Berlin und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

Lic. Dr. Thomas, ordentlicher Seminarlehrer zu Osnabrück.

# Inhaltsverzeichnis des November-Heftes.

| A  | 127) | Bulaffung von nichtpreußischen Studierenben zum Rechts-                                                                                                                                                                                       | east               |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | ,    | ftudium auf Grund eines realistischen Reisezeugnisses. Er-<br>laß vom 7. October d. Is.                                                                                                                                                       | 577                |
| B. | 128) | Auszeichnungen aus Anlaß der Deutschnationalen Runß-<br>ausstellung in Duffeldorf. Bekanntmachung                                                                                                                                             | <b>578</b>         |
|    | 180) | Einsührung der neuen "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis" in den Gebrauch der Schulen. Erlaß vom 16. Oktober d. Js                                                                                               | 57 <b>9</b><br>580 |
| D. | 182) | Rursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen zu Berlin im Jahre 1908. Bekanntmachung vom 14. Oktober d. Is. Festsezung der Termine für die Berechnung des Altersbispenses bei der Zulassung zur Lehrerinnenprüfung. Erlaß vom 16. Oktober d. Is. | 586<br>587         |
|    | •    | Senate der freien und Hansestadt Hamburg wegen gegen- seitiger Anersennung der Gleichwertigkeit der Oberlehrerinnen- zeugnisse. Erlaß vom 17. Oktober d. Is                                                                                   | 588<br>588         |

## B. Universitäten und Technische Hochschulen.

141) Statut für bas Historische Institut in Rom.

§ 1.

Zweck des Historischen Instituts ist die wissenschaftliche Ersorschung deutscher Geschichte und aller hiermit in Berbindun; stehenden historischen Aufgaben, sowohl im vatikanischen Archiven wie in den übrigen römischen und italienischen Archiven und Bibliotheken.

§ 2.

Das Historische Institut ist einem Kuratorium unterstellt welchem zur Beratung in wissenschaftlichen Fragen ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite steht.

§ 3.

Das Kuratorium besteht aus dem General-Direktor der Staatsarchive als Bertreter des Präsidenten des Staatsministeriums und aus einem Bertreter des Unterrichtsministers außerdem bleibt dem Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten vorbehalten, einen Bertreter in das Kuratorium Eentsenden.

Der General=Direktor der Staatsarchive führt den Bonit

§ 4.

Der wissenschaftliche Beirat sett sich aus fünf Ritgliedert zusammen, welche jeweilig auf die Dauer von drei Jahren auf der Zahl der deutschen Gelehrten durch den Präsidenten des Staatsministeriums im Einvernehmen mit dem Unterrichtsminischerusen werden. Für zwei dieser Stellen steht der Königlicher Alademie der Wissenschaften in Berlin, für eine weitere der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen die Bespielichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen die Bespielich zu machen.

Der Beirat wählt eines seiner Mitglieder zum Borfitenden welcher in Berhinderungsfällen seinen Stellvertreter bezeichnet

§ 5.

Das Kuratorium führt im Auftrage der beteiligten Minific und soweit erforderlich, unter Mitwirkung des wissenschaftlichen Beirats die Aufsicht über die Verwaltung des Instituts und stellt die Grundsätze fest, nach welchen diese zu erfolgen hat. Für du Besetzung der Stellen des Direktors und der sonstigen Institutsbeamten hat es dem Präsidenten des Staatsministeriums Borschläge zu machen. Es genehmigt den von dem Direktor vorzuegenden Plan zur Verwendung der für wissenschaftliche Zwecke ur Verfügung stehenden Mittel und empfängt die Berichte der Institutsbeamten über den Fortgang der Arbeiten sowie am Schlusse des Etatsjahres einen Hauptbericht des Direktors über die Thätigkeit des Instituts im abgelausenen Jahre, welcher dem wissenschaftlichen Beirat mitzuteilen und mit etwaigen Bemerkungen desselben dem Präsidenten des Staatsministeriums vorzulegen ist. Anträge und Berichte des Direktors an den Präsidenten des Staatsministeriums sind durch Vermittelung des kuratoriums, Berichte in Kassen= und Rechnungssachen unmittelbar, einzureichen.

#### § 6.

Die wissenschaftliche und abministrative Leitung des Instituts nach Maßgabe der vom Kuratorium gefaßten Beschlüsse steht dem Direktor zu, welcher sich hierzu der Hülfe der anderen Institutsse beamten bedient.

#### § 7.

Das Institut ist verpflichtet, auf wissenschaftliche Anfragen deutschen Forschern Auskunft zu erteilen, deren Arbeiten in Kom zu unterstützen und eintretendenfalls die Aufsindung von Hülfs=arbeitern zu vermitteln, soweit dies alles ohne Beeinträchtigung seiner Hauptaufgabe geschehen kann.

### § 8.

Mit dem Kaiserlichen Archäologischen Institut und mit den in Rom bestehenden sonstigen historischen und verwandten Instituten wird das Institut in Einvernehmen zu gegenseitiger Unterstützung, namentlich in Bezug auf Bibliotheksangelegenheiten, zu treten suchen.

## § 9.

Die wissenschaftlichen Beamten des Instituts verpflichten sich, während der Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Institut außer der in ihrer amtlichen Eigenschaft ihnen obliegenden Thätigkeit keine andere wissenschaftliche Arbeit in Angriff zu nehmen oder fortzusehen. Ausnahmen zu gestatten, bleibt dem Kuratorium vorbehalten.

#### § 10.

Bei der Rückkehr der wissenschaftlichen Beamten aus Italien sind sämtliche dort gemachte Abschriften, Regesten und Kollektaneen ohne Unterschied an das Institut abzuliesern, in dessen Sigentum sie verbleiben.

#### § 11.

Das Kuratorium hat freie Verfügung über die von der Mitgliedern dis Instituts gelieserten Arbeiten; es übt das Auwrrecht daran aus, sosern dasselbe nicht in einzelnen Fällen der Verfassern überlassen wird; es wird nach Prüfung der Nanzestripte, soweit thunlich, für deren Publikation Sorge tragen und nötigenfalls durüber an den Präsidenten des Staatsministeriums berichten.

Berlin, den 22. November 1902.

Der Präsident des Staatsministeriums. Graf von Bulow.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheim. Studt.

U. I. 14698.

## C. Söhere Lehranstalten.

142) Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den nachbenaunten Direktoren an Nichtvollanstalten und Prosessisch an höheren Lehranstalten den Rang der Räte vierter Klasse ju verleihen:

#### A. ben Direktoren:

Dr. Oskar Winneberger an der Adlerslychtschule (Realschule) zu Franksurt a. M.,

Wilhelm Zint an der Sachsenhäuser Realschule zu Franksut a. M. Dr. Franz Cramer am Progymnasium zu Eschweiler,

Dr. Anton Kreuser am Progymnasium zu Julich,

Dr. Karl Giesen am Progymnasium zu Wipperfürth;

## B. ben Professoren:

Ostar Krause am Gymnasium zu Greiswald,
Dr. Albert Dusing am Realgymnasium zu Stralsund,
Dr. Johannes Spee am Gymnasium zu Gnesen,
Friedrich Blanke am Gymnasium zu Brühl,
Friedrich Senffert am Gymnasium zu Prenzlau,
Dr. Karl Frid am Gymnasium zu Henzlau,
Emil Stippe am Progymnasium zu Schlawe,
Ernst Mönch am Progymnasium nehst Realschule zu Rathenon
Hermann Müller am Gymnasium zu Sigmaringen,
Karl Modrikki am Stadt-Gymnasium zu Stettin,
Dr. Friedrich Zimmermann am Realgymnasium zu Brandenburg.
Max Zoellner am Realprogymnasium zu Rauen,
Dr. Oskar Albendorff an der Oberrealschule zu Düren,

Paul Hundeck am Gymnasium zu Luckau, August Brand am Symnasium zu Dramburg, Dr. Robert Bertin am Realprogymnasium zu Langenberg, Bernhard Seiffert am Gymnasium zu Krotoschin, Dr. Hubert Kreuder am Progymnasium zu Euskirchen, Hermann Opip am Progymnasium nebst Realschule zu Rathenow, Dr. Karl Regler am Symnasium zu Solingen, Franz Heinelt am Gymnasium zu Beuthen D. S., Otto Reiser am Realgymnasium zu Frankfurt a. D., Ludwig Monjé um Gymnasium zu Prenzlau, Georg Seppeler am Progymnasium zu Bocholt, Dr. Emil Schmidt an der Realschule zu Riel, Peter Hupper am Gymnasium zu Heiligenstadt, Eduard Gronau an der Realichule zu Hagen, Beinrich Bendenreich am Realgymnasium zu Cassel, Jakob Herold am Gymnasium zu M. Gladbach, Dr. Wilhelm Anögel am Lessing-Gymnasium zu Frankfurt a. M., hugo hadenberg am Gymnasium zu Barmen, Dr. Albert Bornemann am Stadt-Gymnasium zu Stettin, Dr. Lothar Boltmann am Städtischen Gymnasium nebst Realgymnasium zu Düsseldorf, Dr. Vaul Boldt am Gymnasium zu Luckau, Dr. Max Lautenschläger am Realgymnasium zu Osnabrud, Wilhelm Zimmermann an der Oberrealschule zu Cassel, Beinrich Fechner am Gymnasium zu Schrimm, Felix Hase am Symnasium zu Münster, Max Henne an der Realschule zu Biebrich a. Rh., Paul Schmolling am Evangelischen Gymnasium zu Glogau, Karl Hofius am Gymnasium zu Mörs, Otto Kunge am Schiller=Realgymnasium zu Stettin, Dr. Hugo Traut am Gymnasium zu Meserit, Adolf Bechstein an der Klosterschule zu Roßleben, Dr. Paul Schwebel am Luisen-Gymnasium zu Berlin, Abraham Melchior am Realgymnasium zu Elberfeld, Julius Schacht am Marien-Gymnasium zu Posen, Dr. Richard Richter am Gymasium zu Stargard i. P. Dr. Karl Balper an der Realichule zu Diez, Bilhelm Horstmann am Gymnasium Georgianum zu Lingen, Ewald Gnau am Gymnasium zu Sangerhausen, Emil Lehmann am Realgymnasium zu Reichenbach i. S., Peter Peters an der Oberrealschule zu Hannover, Dr. Felix Niedner am Friedrichs-Gymnasium zu Berlin, Dr. Baul Dörwald am Gymnasium zu Ohlau, Ludwig Brack am Gymnasium zu Hamm,

Wilhelm Anders am Lessing-Gymnasium zu Berlin, Dr. Edmund Flemming an der Realschule zu Schwege, Rudolf Thiele am Friedrich Wilhelms-Realgymnasium zu Stettin,

Dr. Otto Tschirch am Realgymnasium zu Brandenburg, Paul Benzke am Gymnasium zu Stargard i. P.,

Richard Eichoff am Realgymnasium nebst Realschule

Remscheid,

Dr. Ernst Weber am Französischen Symnasium zu Berlin, Ernst Comnict am Symnasium zu Bunzlau, August Tiedau an der Oberrealschule zu Flensburg, Karl Sädce am Symnasium zu Salzwedel, Karl Laßmann am Symnasium zu Ostrowo, Dr. Karl Schulze am Symnasium zu Inowrazlaw, Dr. Hugo Roedel am Realgymnasium Frankfurt a. D., Otto Werneke am Dom-Symnasium zu Merseburg,

Reinhold Triller am Realgymnasium zu Crefeld, Dr. Ferdinand Orth am Kaiser Friedrichs=Gymnasium 3

Frankfurt a. M.,

Ebmund Bartsch am Gymnasium zu Sangerhausen, Dr. Hermann Bielau am Gymnasium zu Schrimm, Leo Nichalowski am Königlichen Gymnasium zu Düsselder. Dr. Abolf Vogeler am Andreas-Realgymnasium zu Hildesheim. Gerhard Strotkötter am Gymnasium zu Arnsberg, Dr. Johannes Thiede am Gymnasium zu Köslin,

Dr. Otto Schneiber am Realgymnasium zu Dortmund, Friedrich Bricke am Friedrichs-Gymnasium zu Breslau, Johannes Meier an der Realschule zu Riesenburg,

Dr. Ernst Freyberg an der Guerickeschule (Oberrealschule nein Realgymnasium) zu Magdeburg,

Joseph Meermann am Gymnasium zu Essen,

Dr. Joseph Müller am Symnasium an Marzellen zu Coln. Otto Paulus am Friedrichs-Gymnasium zu Cassel,

Dr. Ernst Schimpf am Gymnasium zu Bochum, Heinrich Pries am Gymnasium zu Bochum, Wilhelm Koch am Gymnasium zu Bochum,

Dr. Julius Busch am Gymnasium zu Mülheim a. d. Ruht,

Dr. Hermann Tumpel am Symnasium nebst Realgymnasium 21 Bielefelb,

Dr. Paul Welzel am Matthias=Gymnasium zu Breslau, Karl Harff an der Realschule zu Erfurt, Dr. Adolf Wachholt am Gymnasium zu Altona, Julius Zielinski am Gymnasium zu Konit, Hermann Kropp an der Oberrealschule zu Bochum, Beter Moczynski am Symnasium zu Dt. Krone, Julius Holling am Realprogymnasium zu Papenburg, Dr. Max Nietti am Symnasium zu Wehlau, Emil Franke am Symnasium zu Hirschberg i. S., Dr. Friedrich Clausen am Symnasium zu Rendsburg, Heinrich Bruns am Symnasium zu Attendorn, Dr. Franz Dittmax am Friedrich Wilhelms=Gnmnasi

Dr. Franz Dittmar am Friedrich Wilhelms=Gymnasium zu Berlin,

Dr. Gustav Wad am Symnasium zu Kolberg,

Dr. Karl Rittweger am Gymnasium zu Bochum, Karl Schnee am Gymnasium zu Gnesen,

Anastasius Karabasz am Gymnasium zu Neustadt 28. Pr.,

Friedrich Behrens am Gymnasium zu Altona,

Dr. Richard Werner am Luisenstädtischen Realgymnasium zu Berlin,

Franz Hoffmann am Realprogymnasium zu Uelzen, Dr. Max Hoffmann an der Oberrealschule zu Gleiwitz,

Dr. Hermann Höfer am Friedrich Wilhelms-Realgymnasium zu Stettin.

Dr. Ulrich Fischer am Symnasium zu Treptow a. R.,
Dr. Friedrich Röver am Realgymnasium I zu Hannover,
Wilhelm Schmidt am Leibniz-Symnasium zu Berlin,
Dr. Friedrich Wuth am Evangelischen Symnasium zu Glogau,
Johannes Wilmers am Symnasium zu Wühlhausen i. Th.,
Arnold Ulrich am Symnasium zu Meseriz,
Dr. Paul Beyer am Elisabeth-Symnasium zu Breslau,
August Bordieck am Realgymnasium zu Neisse,
Dr. Keinhold Steig am Friedrich Werderschen Symnasium zu Berlin,
Benjamin Bohn am Symnasium zu Bromberg,
Dr. Otto Klein an der Oberrealschule zu Wiesbaden,
Konrad Polthier am Gymnasium zu Wittstock und
Dr. Georg Mahlow am Humboldt-Symnasium zu Berlin.

U. II. 2851.

Betanntmachung.

## D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 1c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Berhältnisse.

143) Wahl des Seminars zur Ablegung der zweiten Lehrerprüsung.

Berlin, den 31. Oktober 1902. Nach § 1 der Prüfungs-Ordnung vom 1. Juli 1901 haben die Volksschullehrer die zweite Prüfung an einem Seminar des= jenigen Regierungsbezirks, in welchem sie im Souls

dienste stehen, abzulegen.

Diese Bestimmung ist nach der gegenwärtigen Einrichtung der Prüfung für die Zulassung der Lehrer in erster Linie maßgebend. Eine Berücksichtigung des Seminars, an welchem der Lehrer ausgebildet ist, kann nur stattsinden, wenn zugleich jener Bestimmung genügt wird.

Hinftig verfahren, auch den Bezirksregierungen der Provinz em:

sprechende Mitteilung machen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. U. III. C. 8474.

144) Termin für die Bissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) im Jahre 1903

Zur Abhaltung der Wissenschaftlichen Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) in Berlin habe ich Termin auf

Dienstag den 26. Mai 1903 vormittags 9 Uhr im Gebäude der hiefigen Augustaschule, Kleinbeerenstraße Nr. 16/19, anberaumt.

Die Meldungen zu dieser Prüfung sind bis spätestens zum 26. Februar 1903 — und zwar seitens der im Lehrante stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetzte Dienstbehörde, seitens anderer Bewerberinnen unmittelbar — schriftlich an mich einzureichen.

Begen der der Meldung beizufügenden Schriftstücke verweise ich noch besonders auf § 4 der Prüfungs=Ordnung von

15. Juni 1900.

Berlin, den 10. November 1902.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwarpkopff.

Befanntmachung.

U. III. D. 4299.

## E. Höhere Mädchenschulen.

145) Die städtische höhere Mädchenschule in Schöneberg bei Berlin sowie die städtische höhere Mädchenschule II in Char-lottenburg sind der Aussicht des Königlichen Provinzial-Schul-

lollegiums in Berlin und die zweite städtische höhere Mädchen= ichule in Cöln ist der Aussicht des Königlichen Provinzial=Schul= lollegiums in Koblenz unterstellt worden.

U. III. D. 4474.

# F. Öffentliches Volksschulwesen.

146) Heranziehung der Schulverbände zu Beiträgen an die Alterszulagekasse der Bolksschullehrer.

Berlin, den 29. Oftober 1902. Der Königlichen Regierung stimme ich darin bei, daß es auf die Verpflichtung zur Beitragszahlung an die Alterszulage= tasse ohne Einfluß ift, ob eine Lehrer= (Lehrerin=) stelle zeitweise unbesett ist oder vorübergehend von einer Lehrerin (einem Lehrer) versehen wird. Soweit nicht im Verwaltungsstreitverfahren (§ 12 des Ruhegehaltskassengesetzes vom 23. Juli 1893 in Ber= bindung mit § 8 Abs. 9 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897) auf Abanderung des Verteilungsplanes der Alterszulagekasse erkannt ist, haben die Schulverbande nach dem in dem Erlasse vom 26. Juli d. Is. — U. III. E. 1924 — (Centrbl. S. 543) angezogenen Urteile des Königlichen Ober= verwaltungsgerichtes vom 18. Juni 1901 (Entscheidungen Band 39 S. 162 ff.) für das Rechnungsjahr, für welches der Berteilungsplan festgestellt ist, die in diesem Plane ausgeworfenen Beiträge unverändert zu leisten, ohne Rücksicht darauf, ob und welche Veränderungen in den Schulstellen oder in den Einheits= jähen der Alterszulagen während des laufenden Rechnungsjahres eingetreten find. Rur bei Errichtung einer neuen Schulstelle tritt nach der ausdrücklichen Vorschrift in dem § 8 Abs. 8 des Lehrer= besoldungsgesetze zu den in dem Verteilungsplane ausgeworfenen Beiträgen noch der Beitrag für die neue Schulstelle und zwar on demjenigen Tage ab hinzu, seit welchem die Stelle durch ine besondere Lehrtraft versehen wird. Alle sonstigen dauernden Beränderungen in den Schulstellen 2c. werden nach § 13 des Ruhegehaltskassengesetzes erft bei der nächsten Verteilung berück= ichtigt, also erst von dem Beginne des Rechnungsjahres ab, ur welches der neue Verteilungsplan bestimmt ist. Gine nachrägliche Ausgleichung für die zurückliegende Zeit findet nicht Wenn sich der dortige Magistrat für seine gegenteilige tatt. Auffassung auf den Erlaß vom 8. September 1894 (Centrbl. f. ). Unterr. Verw. 1894 S. 712) beruft, so bemerke ich, daß sich dieser Erlaß lediglich auf die Rückerstattung von solchen Beiträgen bezieht, welche nach einem im Berwaltungsstreitversahm ergangenen rechtsträftigen Erkenntnisse zu Unrecht erhoben warm Der Erlaß trifft mithin auf den vorliegenden Fall, in welchen gar keine Entscheidung der Berwaltungsgerichtsbehörden vorliegt

nicht zu.

Der Anspruch des Magistrates zu H. ist hiernach unbegründet. Demgemäß ermächtige ich die Königliche Regierung den Magistrat auf seine Vorstellung vom . . . . . unter besonderem Hinweis auf die Entscheidung des Königlichen Ober verwaltungsgerichts vom 18. Juni 1901, in welcher ausdrückt ausgesprochen ist, daß die Abänderung eines einmal festgestellen Berteilungsplanes nur im Wege des Verwaltungsstreitversahrend nöglich sei, in meinem Namen ablehnend zu bescheiden und ihm dabei aufzugeben, in Zukunst zur Aushebung von Schulstellen zur Umwandlung von Lehrerstellen in Lehrerinnenstellen um umgekehrt, sowie zur Neugründung von Schulstellen in des Stadt H. die Genehmigung der Schulaussichtsbehörde in jeder

einzelnen Falle einzuholen.

Im übrigen bemerke ich der Königlichen Regierung E Bezug auf die Ausführungen am Schlusse bes vorliegender Berichtes, daß die Erlasse vom 30. Juni 1899 — U. III. E. 2612 — (Centrbl. S. 668) und 2. April 1902 — U. III E 367 — (Centrbl. S. 358) lediglich die Berechnung und Fr setzung der nach § 27 des Lehrerbesoldungsgesetzes zu leiftender Staatsbeiträge und staatlichen Alterszulagekassenzuschüffe für die jenigen Gemeinden betreffen, welche unter § 27 Ziffer II Abi.? des Lehrerbesvldungsgesetzes fallen. Auf die Berechnung der Gemeindebeiträge an die Alterszulagekaffe finden die Erlaffe keine Anwendung. Sie würden sonst mit der Bestimmung = § 8 Abs. 8 des gedachten Gesetzes in Widerspruch stehen, nach welcher, wie bereits oben ausgeführt ist, für neue Schulsteller der Beitrag zur Alterszulagekasse bereits von dem Tage an E zahlen ist, seit welchem die Stelle durch eine besondere Lehrtreit versehen wird.

Die Königliche Regierung wolle hierauf in Zukunft achten.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwartstopff.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 2506.

## 147) Einrichtung von Barteschulen (Rleinfinderschulen).

Berlin, den 12. November 1902.

Ich sehe davon ab, in der Bestimmung des § 11 der Staatsministerial=Instruktion vom 31. Dezember 1839, nach der die Erlaubnis zur Einrichtung von Warteschulen (Kleinkinder=schulen) von den Ortsschulbehörden zu erteilen ist, eine Anderung dahin herbeizuführen, daß dieses Recht auf die Regierungen übertragen wird

übertragen wird.

Die Ortsschulbehörden handeln bei der Ausübung dieses Rechtes als staatliche Aussichtsorgane. Es ist daher die Rezgierung als die den Ortsschulbehörden übergeordnete Aussichts= behörde schon jest besugt, die Ortsschulbehörden mit Anweisungen sur die bei der Einrichtung von Warteschulen (Kleinkinderschulen) zu stellenden Forderungen zu versehen. Die Regierung ist ins= besondere auch berechtigt, die Ortsschulbehörden anzuweisen, daß sie vor der Erteilung der Erlaubnis zur Einrichtung einer Wartesichule (Kleinkinderschule) an die Regierung darüber berichten.

Wenn in einem Orte die konsessionellen Schulen besonderen Ortsschulbehörden unterstellt sind, so wird, sosern es sich nicht um die Einrichtung einer konsessionellen Warteschule handelt, die Regierung diesenige Ortsschulbehörde zu bestimmen haben, welche die Erlaubnis zur Einrichtung der Warteschule zu erteilen hat.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. A. 2928.

#### 148) Rechtsgrundsätze des Königlichen Ober= verwaltungsgerichts.

a) Die Heranziehung des Klägers zu den streitigen Schulsabgaben würde nur dann für gerechtsertigt erachtet werden können, wenn der beflagte Schulvorstand den Nachweis geführt hätte, daß der Kläger ein Mitglied der lutherischen Schulgemeinde in N. sei.

Die Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Konsession wird nicht durch die Abstammung von einem lutherischen oder reformirten Vater, sondern durch die religiöse Erziehung begründet, welche in der Konsirmation ihren Abschluß sindet. Die Absstammung ist dabei nur insofern von Bedeutung, als durch sie die Grundsäte bestimmt werden können, nach denen die religiöse Erziehung im einzelnen Falle in Ermangelung abweichender rechtsgültiger Bestimmungen der Erziehungsberechtigten zu ers

solgen hat. Thatsächlich ist die religiose Erziehung und die Kon= firmation des Klägers erfolgt burch den Pfarrer der Bereinigten Evangelischen Gemeinde zu Bremerhaven und daß dies zu Unrecht geschehen sei, ist von keiner Seite behauptet worden. Bedeutung nun jene unftreitige Thatfache für die Bestimmung der Konfession des Rlägers hat, ergiebt sich aus dem § 26 der revidirten Kirchenordnung für Bremerhaven. Danach sind zur Berwaltung des Predigeramtes qualifizirt sowohl Angehörige der reformirten oder der lutherischen Konfession als auch solche, welche ohne Rudficht auf einen dieser besonderen Bekenntnigstande fruber einer evangelischen Gemeinde angehört haben Schon aus dieser Bestimmung folgt begrifflich (Kirchenrecht von Richter=Dove=Rahl, 8. Auflage Seite 956 note 5 10), daß es sich bei der Bereinigten Evangelischen Gemeinde zu Bremerhaven um eine auf dem Consensus stehende Gemeinde handelt, welche, wie der Hinweis auf Die reformirte bezw. lutherische Konfession zeigt, von diesen Konfessionen zwar nicht vollständig abgesehen und deren Symbole in ihrer Bedeutung belassen, jedoch nur ben Consensus derselben In ausdrücklicher als gemeinsame Lehre angenommen hat. Anerkennung dieses Grundsages bestimmt der § 26 a. a. D. weiter,

daß der Prediger verpflichtet ist, nach den Grundsagen

der evangelischen Kirche zu lehren.

Hieraus folgt, daß das von dem Pfarrer der Bereinigten Evangelischen Gemeinde zu Bremerhaven auszuübende Lehramt sich nur auf den Consensus des lutherischen und des reformitten Bekenntnisses erstrecken foll, und daß der Kläger durch eine solcher Gestalt erhaltene religiöse Erziehung und Konfirmation nicht die Bugehörigkeit zu einer der beiden besonderen Ronfessionen erlangt hat. Auf den personlichen Bekenntnißstand des damaligen Pfarrers kann es dabei nicht ankommen; es würde zu nicht gewollten und widersinnigen Ergebnissen führen, wenn man ben Charafter der Gemeinde und des in dieser auszuübenden Lehramtes von einem nach der Auffassung der Kirchenordnung nicht wesent= lichen Umstande abhängig machen wollte, vollends, wenn man erwägt, daß nach der Austunft der Senatstommission für die kirchlichen Angelegenheiten zu Bremen der § 26 a. a. D. auch nach der Anstellung eines zweiten Predigers unverändert in Geltung geblieben ift.

Hat hiernach die Konfirmation des Klägers in der Bereinigten Evangelischen Gemeinde zu Bremerhaven nicht seinen Eintritt in die lutherische Konfession zur Folge gehabt, so sonnte er auch nicht lediglich in Folge der Berlegung seines Wohnsites nach L. Mitglied der dortigen lutherischen Schulgemeinde werden. Daß der Kläger auf andere rechtsgültige Weise zur lutherischen

Ronfession übergetreten sei, was dann auch seine Zugehörigkeit zur lutherischen Schulgemeinde in L. zur Folge gehabt haben würde, ist nicht behauptet worden.

(Erkenntnis des I. Senates vom 11. März 1902 — I. 394 —.)

b) Unhaltbar ist die Einrede der Unzuständigkeit der Königslichen Regierung zum Erlasse des angesochtenen Beschlusses, die der Kläger in der Gegenerklärung auf die Revisionsschristen wiederum zur Sprache bringt. Denn ist auch nach § 47 Abs. 1 des Zuständigkeitsgesets vom 1. August 1883 die Schulaussichtsbehörde nur berusen, über die öffentlichsrechtliche Verpflichstung zur Ausbringung von Schuldaukosten, sosern Streit entsteht, vorbehaltlich des Verwaltungsrechtswegs (Abs. 2 dis 4 a. a. D.) zu beschließen, so stützt doch hier die Königliche Regierung ihre Inanspruchnahme des Klostersonds auf ein Patronatss oder patronatsähnliches Verhältniß, auf die durch Säkularisation begründete Rechtsnachsolge in gesehlichen Schulunterhaltungspflichten und auf örtliches Gewohnheitsrecht, also durchweg auf Titel des öffentlichen Rechts.

Das Gegentheil folgt nicht aus der vom Kläger hervorgeshobenen Zuständigkeit des ordentlichen Richters zur Entscheidung von Ansprüchen, die das Patronat oder im Patronat begründete Rechte und Pflichten zum Gegenstande haben; denn in bürgerslichen Rechtsstreitigkeiten hat der ordentliche Richter auch über Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Titeln zu entscheiden (Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen Band XIX Seite 70, Band XXII Seite 288, Band XXV Seite 330, Band XXXVII Seite 334 u. a. m.). Für die Frage nach der Zuständigkeit der Regierung zum Erlasse ihres Beschlusses kommt es allein auf die Herleitung der dem Kläger gemachten Auslage aus Titeln des öffentlichen Rechts an. Ob die geltend gemachten Titel in Wirklichkeit bestehen, ist Gegenstand der materiellen Beurstheilung und läßt die Zuständigkeitsstrage unberührt. —

Andererseits gehen die Beklagten zu weit, wenn sie dem Borderrichter Berletzung des § 47 Abs. 2 des Zuständigkeitsge=

setzes mit folgenden Ausführungen vorwerfen:

Nachdem durch die Schulaussichtsbehörde in bewußter Abweichung von der Regel des § 15 des Hannoverschen christlichen Volksschulgesetzes vom 26. Wai 1845 nicht die Schulgemeinde, soudern der Klostersonds herangezogen worden sei, habe der Vorderrichter nicht lediglich mit dem Hinweis auf eben jene Regel den Klostersonds unter Versneinung seiner Verpflichtung freistellen dürsen; dazu würde es vielmehr der Feststellung bedurft haben, daß der

Schulgemeinde eine besondere Berpflichtung zur Ueber-

nahme der streitigen Last obliege.

Für diese Auffassung der Beklagten bieten weder der Wortlant noch die Absicht des Gesetzes einen Anhalt dar. Auf gewissen Gebieten der Verwaltung, bei Schulbauten, Begebauten, Grabenräumungen erheischt zwar im Streitfalle das öffentliche Interesse unbedingt ein positives Ergebniß bes Berfahrens dahin, daß die Behörde in der Lage bleibt, die von ihr angeordneten Herstellungen, sofern sie keinen Aufschub dulben, schon vor ber endgultigen Entscheidung über die Aufbringung nnd Bertheilung der Rosten durchzusetzen. Darum ist allerdings, wie der Gerichtshof vielfach dargelegt hat (s. von Brauchitsch, Preußische Berwaltungsgesetze, Band I 17. Auflage Seite 382 und die dort angezogenen Entscheidungen), nach ben im wesentlichen gleich lautenden Vorschriften in den §§ 47 Abs. 2, 56 Abs. 4 und 86 Abi. 2 des Zuständigkeitsgesetzes dem von der Behörde in Anspruch Genommenen die Klage gegen diese allein nur insoweit gegeben, als er die Zuständigkeit der Behörde oder die Rothwendigkeit und Zweckmäßigkeit ihrer Anordnungen befampier will, während er die ihm angesonnene Leistung auf einen Anderen, den er aus Gründen des öffentlichen Rechts statt seiner für væ pflichtet erachtet, nur dadurch abburden tann, daß er die Klege zugleich und zwar mit Erfolg auch gegen ihn richtet. Rent verlangt indeh das Gesetz von dem in Anspruch Genommenen Es schreibt nur vor, daß, aber nicht wie er den Nachweis der öffentlich=rechtlichen Berpflichtung eines Anderen zu führen habe. Hat daher die Aufsichtsbehörde ihre Anforderung auf die gesetliche Regel gestütt, so tann ber in Anspruch Genommene einen besonderen öffentlich=rechtlichen Titel, der statt seiner einen Stütt sich dagegen, wie im vor-Anderen verpflichtet, einwenden. liegenden Falle, die Anforderung auf einen besonderen Tiel, so ist es dem in Anspruch Genommenen unverwehrt, seinerseits auf die gesetliche Regel zurückzugehen. Sonst würde, wenn die Behörde bei der Berfolgung eines besonderen Titels rechtlich oder thatsächlich geirrt hat, ja sogar wenn sie rein willfürlich versahren sein sollte, dem gegenüber das Gesetzesrecht mit der Abburdungsklage niemals zur Geltung gebracht werden konnen.

Auf Mißverständniß beruht der Bersuch der Königlichen Regierung, Abweichendes aus dem Revisionsurtheile des Gerichtschofs vom 2. Juni 1896 — I. 731 —, betreffend einen Baustreit bei der Hannoverschen Schule zu B. herzuleiten. Damals wurde die Abbürdungsklage des K. . . fonds, der aus einem besonderen Rechtsgrunde zu Baukosten herangezogen war, um deswillen verworfen, weil als dargethan angesehen wurde, daß er selbst

und zwar kraft örtlichen Gewohnheitsrechts Träger der Schulbaulast sei, somit die gesetzliche Subsidiarpflicht der Schulgemeinde nicht Plat greife. Von deuselben Gesichtspunkten aus ist unter der Herrschaft des Allgemeinen Landrechts umgekehrt in Fällen, wenn der in Anspruch genommene Gutsherr des Schulorts nachgewiesen hatte, daß er von der ihm der Regel nach obliegenden Verbind= lichkeit zur Baumaterialien=Berabfolgung (§ 36 Titel 12 Theil II a. a. D.) durch einen besonderen Titel des öffentlichen Rechts befreit sei, stets die aus der gesetzlichen Baupflicht der Gemeinde solgende Berbindlichkeit, für den Ausfall einzutreten, anerkannt Ebenso konnte hier der Klosterfonds, vorausgesett, daß er die ihm gegenüber in dem Regierungsbeschlusse und in den Streitschriften ber Beklagten behaupteten besonderen Berpflichtungsgrunde zu entkräften vermochte, im übrigen für sein Befreiungs= begehren den § 15 des Volksschulgesetzes vom 26. Mai 1845 anrufen, da dieser die Fürsorge für alle Schulbedürfnisse mit Ausnahme nur solcher Leistungen, zu benen einzelne Personen Korporationen oder Fonds rechtlich verbunden und im Stande

find, dem Schulverbande auferlegt.

Zur Säkularisation des Klosters H. war es bereits nach der Reformation gekommen. Damals vollzogen sich in den evan= gelisch gewordenen deutschen Landestheilen die Säkularisationen geistlicher Güter nicht nach fest umschriebenen, durch Staatsvertrage und Gesetze gewährleisteten Normen, wie sie später bei der Auflösung des Reiches durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 aufgestellt wurden (f. hierüber Urtheil des Oberverwaltungsgerichts vom 15. Januar 1901, Sammlung Ueber die der Entscheidungen Band XXXVIII Seit. 194 ff.). tunftige Verwendung der eingezogenen Vermögensmassen verfügten vielmehr die Landesherren nach ihrem Belieben. Geschah dies auch überwiegend zu Kirchen= und Schulzwecken (f. Richter=Dove, Kirchenrecht, 7. Auflage Seit. 1092. 1127, und für Heffen Buff, Kurhessisches Kirchenrecht Seite 716), so traten doch die Rechts= nachfolger der säkularisirten Institute nicht in allgemeine Pflichten der Fürsorge für Unterricht und Erziehung ein, welche ihnen traft kanonischer Satzungen der Kirche gegenüber obgelegen hatten (j. die angezogene Entscheidung Band XXXVIII Seit. 203/204). Immerhin ist im allgemeinen davon auszugehen, daß auch schon bei den Säkularisationen in nachresormatorischer Zeit besondere stiftungsmäßige Rechte (jura quaesita) auf Bau- oder sonstige Unterhaltungsleistungen, soweit einzelne Schulen oder die sich zu ihnen haltenden Gemeinden sie von Stiftern und Klöstern zu forbern hatten, nicht mit ben verpflichteten geistlichen Instituten unter=, sondern auf die neuen Eigenthumer der eingezogenen

Güter übergingen; im Zweisel darf jedensalls angenommen werden, daß sich die Einziehung mit dieser Einschränkung vollzogen hat. Allein auch wenn hieran sestgehalten wird, so ist doch damit sir den Standpunkt der Revision nichts von durchschlagender Bedeutung gewonnen; denn es liegt, wie der Borderrichter zutressend bemerkt, kein urkundlicher Nachweis für irgend welche Rechtt. die der Schule zu H. im Berhältnisse zu dem einstmaligen Kloster daselbst zugestanden hätten, ja nicht einmal dasür vor, daß et schon zu der Zeit, als das Kloster noch bestand, eine von ihr

veranstaltete Schuleinrichtung in H. gegeben habe.

War aber auch eine öffentlich=rechtliche Schulbaupflicht nich: burch die Sätularisation von dem Kloster auf dessen Rechtsnach folger übergegangen, so könnte sie doch später für den Benter des sakularisirten Bermögens entstanden sein. Ramentlich häne eine das gesammte jeweilige Schulbaubedürfniß umfassende -öffentlich=rechtliche Berbindlichkeit des Klosterfonds durch Obser: vanz oder durch unvordenkliche Berjährung zur Entstehung kommen können, — und zwar auch dahin, daß sie rechtliche Wirkung seibi in einem Falle äußern würde, wie er im § 19 des Volksichulgesetzes von 1845 vorgesehen und bei der Schule zu H. durch die Notwendigkeit, neben dem alten Kusteramt eine zweite, m. Rirchendienst nicht verbundene Lehrerstelle einzurichten, unbestime eingetreten ist. Denn nach der Bestimmung im § 19 find, de allgemeinen Grundsate bes § 15 entsprechend, auch Rosten der Errichtung einer zweiten Lehrerftelle von dem Schulverbande nur zu tragen, sofern in dieser Beziehung nicht besondere, rechtlich begründete Verpflichtungen bestehen. Hierbei hat das Geses nicht etwa lediglich Verpflichtungen im Auge, die gerade aus Anlas oder zum Zwecke der Errichtung einer zweiten (oder ferneren neuen Lehrerstelle eingegangen worden sind. Es ist vielmehr nicht ausgeschlossen, das besondere Berpflichtungen von der im § 19 bezeichneten Art in Rechtshandlungen wurzeln, aus benen die Willensübereinstimmung der Betheiligten darüber erhellt, das anstatt des Schulverbandes ein Dritter für jedweden Mehrbedari. sei es an persönlichen oder an baulichen Unterhaltungskoften ein: zutreten habe, gleichviel ob er durch Errichtung neuer Lehrer: stellen oder sonst wie durch die fortschreitende Entwickelung des Schulwesens und damit zusammenhängende erhöhte Anforderunger herbeigeführt werde. Insonderheit war für eine Observang : diesem Sinne bei der Schule zu H. ein an sich geeigneter Bobdurch das gutsherrliche Verhältniß gegeben, in welchem der Befiper des Klosterguts daselbst zu den Einsaffen im Schulbezit. Thatsächlich hat sich aber eine Observanz nicht gebilde: Hat danach der Kläger das Bestehen einer öffentlicherechtlicher

Berbindlickteit zu der ihm angesonnenen Leistung widerlegt, so solgt nach den oben entwickelten Grundsäßen aus §§ 15. 19 des Bolksschulgesets vom 26. Mai 1845 von selbst, daß die mitbeklagte Gemeinde verpflichtet ist, die Baukosten zu übernehmen.

Eine sie befreiende Observanz hat die Schulgemeinde nicht nachgewiesen. Wenn sie bisher mit Baulasten außer Hand= und Spanndiensten der Eingepfarrten verschont geblieben ist, so lag dies daran, daß bei ihrem Unvermögen und bei der entgegen= kommenden Haltung des Alostersonds ohne weiteres davon Ab= stand genommen wurde, sie heranzuziehen. Ein Recht auf Frei=

lassung ist ihr dadurch nicht erwachsen.

Bollends fehl geht der Einwand der Schulgemeinde, das Bolksschulgeset von 1845 finde auf sie keine Anwendung, weil bei dem Inkrafttreten besselben ein Schulverband in H. nicht gegründet worden sei. In H. ist eine Schule sur die Ortsein= wohner, in Berbindung mit der Kusterei, schon lange Zeit vor Erlaß des Bolksschulgesetzes vorhanden gewesen. Hat daselbst eine Feststellung bes örtlichen Bezirkes der Schule, nach Maßgabe der Bestimmungen in Art. 13 ff. der Ausführungs= instruction vom 31. Dezember 1845, nicht stattgefunden, so er= giebt sich doch daraus nichts weiter, als daß die früheren Grenzen des Schulbezirks unverändert geblieben sind. Ein korporativer, dem Bolksschulgesetz unterliegender Verband konnte sich in dem Bezirke nichtsbestoweniger bilden und besteht unzweifelhaft zu Recht, da die Auffichtsbehörde ihn mit einem Vorstande versehen hat und, wie ihre Stellungnahme in dem angefochtenen Beschluß und im Streitverfahren zeigt, als rechtlich vorhanden fortbauernd anerkennt.

(Erkenntnis des I. Senates vom 15. April 1902 — I. 596 —.)

c) Die Entscheidung des Bezirksausschusses beruht auf einer unrichtigen Anwendung der Borschriften der Preußischen Schulsordnung, die die Verpflichtung des Gutsherrn zur Beschaffung des Schulbrennholzes regeln. Gehören zum Bezirk einer Schule sos wohl Ortschaften, die unter der Gutsherrlichkeit des Domainenssiskus stehen ("Domainendörfer") als auch Ortschaften, die einer privaten Gutsherrlichkeit unterworfen sind, so hat nach §§ 45 bis 47 der Preußischen Schulordnung der Fiskus, wenn nicht Herkommen oder besondere Rechtstitel etwas Andercs bestimmen, den nach Maßgabe der Zahl der Haushaltungen auf die Dosmainendörfer entsallenden Theil des Brennbedarfs zu liesern, jedoch keinessalls mehr als 15 Klaster (50,1 rm) weichen Klobensholzes für jede Klasse. Den auf die übrigen Ortschaften nach dem Maßstabe der Haushaltungen entsallenden Bruchtheil des

Gesammtbedaris haben diese, und zwar die Landgemeinden als Kommunallast, die Gutsbezirke durch Heranzichung der Anwohner und des Grundherrn gemäß §§ 55 ff. der Schulordnung, auf: zubringen, sofern nicht ihre Gutsherren herkommlich verpflichtet sind, den auf ihre Hintersassen entfallenden Theil des Brennholzes für sie zu liefern, wobei jedoch auch ihre Berpflichtung über die Grenze der 15 Klafter nicht hinausgeht. Diese Grundsate hat der Bezirksausschuß insofern unrichtig angewendet, als er davon ausgegangen ift, daß die Gesammtleistung der Gutsherren für eine Schulklasse ihre gesetzliche Grenze in den Maße von 15 Klaftern finde, und daß der Mehrbedarf auf alle zur Schule gehörigen Ortschaften, also auf die Domainendorfer auch dann umzulegen sei, wenn der auf sie bei einer Bertheilung des ganzen Brennbedarfs nach der Haushaltungszahl entfallende Untheil weniger als 50,1 rm beträgt. Ware diese Auffassung richtig, jo würde die Verpflichtung des Fiskus, den auf seine Hinteriassen entfallenden Antheil an dem Schulbrennbedarfe bis zum Betrage von 15 Klaftern zu tragen, zu Gunften des Fishe und zu Ungunsten seiner Hintersassen eine Einschränkung ersahren. wenn eine herkommliche Verpflichtung eines neben dem Fistus zum Schulbezirke gehörigen Privatgutsherrn besteht, für seine Hintersassen das Schulbrennholz herzugeben und der gesammit Brennbedarf mehr als 15 Klafter Holz beträgt. Die hintersassen des Domainenfiskus würden in diesem Falle aus ihren Mitteln einen Theil des Brennholzes zu beschaffen haben, ob wohl die Leistung des Fiskus weniger als 15 Klaster beträgt. während sie von dieser Verpflichtung frei sein wurden, wenn eine herkommliche Verpflichtung des Privatgutsherrn nicht besteht und seine Hintersassen selbst das auf sie entfallende Brennmaterial 3" liefern haben. Für eine solche Einschränkung der im § 45 Rt. 5 a. a. D. festgesetzten Berpflichtung des Fiskus, das auf seine Hintersassen entfallende Brennholz bis zum 15 Klaftern für jede Klasse herzugeben, bietet das Geset keinen ausreichenden Anhalt. Ebensowenig rechtfertigt es die Auslegung. daß der Domainenfiskus, wenn außer seinen Hintersassen noch andere, seiner Gutsherrlichkeit nicht unterstehende Ortschaften gut Schulbezirk gehören, gleichviel ob beren Gutsherren zur Brennholzlieferung verpflichtet sind oder nicht, niemals mehr Brennholz zu liefern habe, als denjenigen Bruchtheil von 15 Rlaftern. welcher dem Berhältnisse der Jahl der Haushaltungen der De mainenhintersassen zur Gesammtzahl der Haushaltungen in Schulbezirk entspricht. Eine solche Auslegung würde auch weder mit der Praxis der Schulverwaltung uoch mit der bisherigen Rechtsprechung des Oberwaltungsgerichts im Einklange stehen. Die Preußische Schulordnung stellt vielmehr in § 45 die Berflichtung des Fiskus, innerhalb der Grenze von 15 Klaftern für eine Hintersassen einzutreten, als eine grundsätliche und unbeingte hin, die unabhängig von der Zugehörigkeit anderer Ort= chaften zum Schulbezirk und unbeeinflußt von einer Berpflichtung twa zu demselben Schulbezirke noch gehöriger Privatgutsherren witcht. Ein Herkommen, wonach auch Privatgutsherren, denen u der Regel eine Berpflichtung zur Breunholzlieferung nicht obiegt, für ihre Hintersassen Schulbrennmaterial zu liefern haben, refreit zunächst nur diese Hintersassen von einer ihnen nach § 39 der Schulordnung obliegenden Verpflichtung zur Schulunter= jaltung, und unter Umständen auch daneben noch den Fistus, venn die Privatgutsherren auf Grund des Herkommens oder ines besonderen Rechtstitels zur Lieferung eines größeren An= heils an dem Brennbedarfe verpflichtet find, als er nach der Bahl der Haushaltungen auf ihre Hintersassen entfällt. Keinesfalls aber kann der Eintritt einer Verpflichtung der Privatjutsherren zur Brennholzlieferung die Folge haben, daß eine Berpflichtung der Domainenhintersassen zur Lieferung von Breunjolz Plat greift, die anderenfalls nicht bestanden hätte. Borschrift in § 46: "Jedoch sollen die Bestimmungen in § 45 inter 5 und 6 für alle zur Gewährung von Deputatbreunholz erpflichteten Gutsherren verbindlich sein", hat hiernach nicht die Bedeutung, daß die Gutsherren eines Schulbezirkes zusammen ur 15 Klafter für jede Schulklasse liefern dürfen, wie sie der Bezirksausschuß auslegt, sondern die Bedeutung, daß kein Privat= jutsherr, ebenso wie der Fistus, mehr als 15 Klafter Holz für eine Hintersassen herzugeben braucht. Wollte man aber auch unnehmen, daß die Leistungen mehrerer Gutsherren zusammen zerechnet den gesetzlichen Höchstbetrag der Patronatsleistung von 15 Klaftern darstellen, so würde hieraus doch nicht folgen, daß er Mehrbedarf unter alle zur Schule gewiesenen Ortschaften ihne Rücksicht auf den Umfang der Leistung jedes einzelnen Butsherrn nach dem Maßstabe der Haushaltungszahl zu ver= heilen sei. Denn die Verpflichtung der Gutsherren ift keine der Schulunterhaltungspflicht der zur Schule gehörigen Ortschaften jorausgehende, wie die auf besonderen Stiftungen oder beonderen Rechtsgründen beruhenden, im § 39 der Schulordnung rmahnten, sondern sie ist zum Zwecke der Befreiung der Ortchaften von einer ihnen nach der Regelvorschrift des § 39 zu= allenden Last eingeführt. Zu diesem Zwecke soll der Gutsherr ür seine Hintersassen eintreten und an ihrer Stelle leisten. Sind im Schulbezirke mehrere zur Brennholzlieferung verpflichtete Butsherren vorhanden, so muß der Regel nach angenommen

werben, daß die Leistung eines jeden Giuzelnen von ihnen ju Gunften seiner Hintersaffen erfolgt. Demgemäß ift bei Feitstellung des von jeder Ortschaft außer den gutsherrlichen Leistungen noch zu liefernden Brennholzes nicht derart zu verfahren, daß die Leistung der Gutsherren von dem vollen Brenzbedarf abgerechnet und bessen Rest auf die Ortschaften nach Maßgabe ihrer Haushaltungszahl vertheilt wird. Bielmehr it zunächst zu ermitteln, wie viel von dem gesammten Brembedarfe nach jenem Maßstab auf jede Ortschaft entfällt, und iedann der durch die gutsherrliche Leistung des Domainenfistus nicht gedeckte Rest des Antheils der Domainendörfer dicken zur Last zu legen und unter sie nach ihrer Haushaltungszahl vertheilen, während der durch die Leistung der Privatgutshenca nicht gebectte Reft bes Antheils ber übrigen Ortschafter von jeder von ihnen aus eigenen Mitteln soweit aufzubringen ift, als ihr Antheil durch die Leistung ihres Gutsherm kin Deckung findet. Die von den vorstehenden Aussuhrungen ab weichende Auffassung, daß alle Gutsherren zusammen nur 15 Rlafter zu liefern verpflichtet sind, und daß die gesammin Patronatsleistungen den zur Schule gewiesenen Ortschaften nech bem Maßstabe ber Zahl ihrer Haushaltungen anzurechnen feier. hatte zwar einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ves 31. Oktober 1885 (abgedruckt im Preußischen Berwaltungsbleu Jahrgang VII Seite 101 und bei Schneider und von Bremcs Das Volksschulwesen im Preußischen Staate Band II Seite 72 Anmerkung) zu Grunde gelegen. Sie ist aber bereits in eine späteren Entscheidung des Gerichtshofes vom 17. November 18: I. C. 83/96 verlassen worden.

d) Nach den Ausführungen der Revisionsschrift soll den Borderrichter Berletzung der "Grundsätze über die res judicata" zur Last fallen, weil er sich in Widerspruch gesetzt habe mit der "rechtsträftigen" Rekursentscheidung des Unterrichtsministers vom 11. September 1866, die aus Anlaß von Streit über einen Reubau des Schulhauses Groß=B. dahin ergangen war: "daß peden Kosten des Baues nur die mit Grundbesitz angesessenen Rieglieder der Schulsozietät heranzuziehen seinen". Diese Rüge embehrt jeder Begründung.

(Erkenntnis des I. Senates vom 6. Mai 1902 — I. 728 –

Durch den Ministerialerlaß vom 11. September 1866 ist em Baustreit zwischen der Schulgemeinde einerseits und (der Gute herrschaft sowie) den "Bewohnern des Gutsbezirks Groß-E." andererseits entschieden worden. Die letzteren stellen, da außerihnen auch die in der Gemeinde Groß-B. wohnhaften Hausvätzt

du der Schule daselbst gewiesen sind, für sich allein eine öffentzliche Korporation nicht dar. Ebensowenig ist behauptet worden oder zu vermuthen, daß die vier jett als Kläger aufgetretenen Gutsbezirksbewohner dieselben wie die an dem früheren Streite betheiligt gewesenen oder daß sie deren Rechtsnachfolger geworden seien. Danach sehlt es jedenfalls auf Seiten der Kläger an dem Nachweise ihrer Identität mit denjenigen Schullastenträgern, weche in dem einstmals resolutorisch entschiedenen Streite der Schulzgemeinde gegenüber gestanden haben, mithin an einer zur Begründung des Einwandes der rechtskräftig entschiedenen Sache begriffsmäßig erforderlichen Voranssehung.

Im Wege der resolutorischen Entscheidung durch die Aussichts= behörde und in der Refursinstanz durch den Unterrichtsminister konnte serner schon nach älterem Rechte, wie auch jest noch nach den Vorschristen im § 47 des Zuständigkeitsgesetes vom 1. August 1883 immer nur ein einzelner, streitig gewordener Baufall zum Austrage gebracht, niemals dagegen eine Feststellung über die Baupslicht im Grundsate getroffen werden. Auch darum ist die Berufung der Kläger auf die ministerielle Entscheidung vom 11. September 1866 insofern hinfällig, als es sich um Auswen= dungen für bauliche Unterhaltung des Schulhauses handelt, die

erst im Beranlagungsjahr 1899 gemacht worden sind.

Unter den im Jahre 1899 aus der Schulkasse geleisteten Zahlungen befindet sich nun allerdings ein Betrag von . . . DR. "Zinsen an die Hulfskasse nach L." (No. 1 der "Rechnung", die der Heranziehung zu Grunde liegt) und dieser Betrag konnte möglicher Weise zur Verzinsung und Amortisirung eines Darlehns verwendet worden sein, welches die Schulgemeinde aus Anlaß des im Jahre 1866 resolutorisch geregelten Baubedürfnisses auf= genommen hatte. Allein auch wenn bem so gewesen, wurde damit doch für die Kläger nichts gewonnen sein. Denn die ministerielle Entscheidung von 1866 mar, dem bestehenden Rechte gemäß, ausdrücklich "mit Borbehalt des Rechtswegs" erlassen worden. Nachdem daher an Stelle des ordentlichen Rechtsweges durch § 47 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 das Ber= waltungsstreitverfahren gesetzt worden ist, war es in diesem bem Schulvorstande unverwehrt, die zu Ungunsten der Schulgemeinde ergangene Rekursentscheidung in der Weise, wie er es gethan hat, zu bekämpfen.

Zu dem Allen kommt endlich noch, daß wohl Feuerverssicherungsbeiträge, von denen dies in der Rechtsprechung seststeht (Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 1. Juni 1900, Band XXXVIII der Sammlung Seite 187), nicht aber Schornsseinigungskosten den Schulbaukosten beizuzählen sind. Das

"Reinigen der Schulschornsteine" (f. No. 3 der "Rechnung" tell Schulvorstandes) dient nicht zur Erhaltung der Substanz bes Schulhauses nebst Zubehör, sondern soll lediglich die regelmäßige, gegen Feuersgefahr gesicherte Benutung ber Raume ermöglichen und stellt deshalb kein Bau-, sondern ein sonstiges sächliches Beduriniß dar. Bu ben für die Schornsteinreinigung aufgewenden Roften würden somit die Rläger von ihrem eigenen Standpunk aus chenso beizutragen schuldig sein, wie zu den Rosten der Brennmaterialienansuhr oder zu den Ausgaben für Lehr= und Lernmittel (Ro. 5 und 8 der "Rechnung"), die sie unbeanstanta gelassen haben. Anders murbe es sich nur verhalten, wenn 😭 vom Schulvorstande allgemein als "Schulschornsteine" bezicht neten Schornsteine samtlich ober boch theilweise bestimmt waren ben Rauch aus Herb und Defen in der Lehrerwohnung, fit 3 allein oder zusammen mit dem Rauche aus Schulstubenofen ab-Denn die Reinigung von Schornsteinen für Die Lebeite dienstwohnung steht rechtlich dem Reinigen der Ocfen und Dienröhren sowie der Wohnungsräume gleich. Durch sie entstand... Rosten hat daher der Lehrer als Nutnießer der Wohnung 🙄 tragen, woraus von selbst folgt, daß ihm im Falle der Mit: schliefung seiner Wohnung an einen Schulstubenschornstein me...: itens ein entsprechender Kostenantheil zur Last fällt (Erlas : -Unterrichtsministers vom 24. Juli 1862, bei Schneider und reit Bremen Band II Seite 698 No. 26, — vergl. auch das Rigge lativ, betreffend die Beamtendienstwohnungen vom 18. Ofichat 1822, von Kampt, Annalen Pand VII Scite 3. Abweichendis ist auch im Lehrerbesoldungsgesetze vom 3. März 1897 nicht be Hier hatten jedoch die Kläger in den Borinftanzen gut nicht eingewendet, daß ce sich um Reinigung von Schornstein. für die Lehrerdienstwohnung handle und eventuell in welcten Antheilsverhältnisse der Lehrer an den Reinigungskosten Theil zu nehmen verbunden sei.

Nicht minder geht die Berufung der Kläger auf eine Offervanz sehl, kraft deren sie als nicht angesessene Hausväter von Schulbauleistungen befreit seien. Die Schule zu Große. ist undestritten nicht mit der Küsterei der Pfarrfirche sur den Schule ort verbunden. Wie bereits der Vorderrichter zutressend darge legt hat, bleibt daher das Kurmärkische Provinzialrecht, seier wenn es örtlich anwendbar wäre, jedenfalls sachlich insowen außer Betracht, als es für geistliche Bauten in erster Linie auf jedes Ortes Gewohnheit verweist (s. die Bearbeitung des Previnzialrechts von Scholz 3. Auslage Seit. 376/7). Für Schulbauten aber giebt es weder in der Kurmark (a. a. D. Seite 423), noch in der Niederlausis, zu der ehedem ein Theil der Hofstellen

und des Ritterguts Groß=B. gehört haben soll, besondere pro= vinzialgesetliche Normen, die denen des Allgemeinen Landrechts vorgingen. Entscheidend sind sonach hier die Borschriften in § 43 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechts, wonach die Unterhaltung der Schulgebände und die Schulmeisterwohnungen als gemeine Last von allen zur Schule gewiesenen Einwohnern ohne Unterschied — nach Berhältniß der Besitzungen und Nah= rungen (s. § 31) — getragen werden muß. Hiermit in Wider= ipruch stehende Observanzen konnten sich in nachlandrechtlicher 3cit nicht mehr bilden und haben, wo sie vorher zu Stande ge= fommen waren, ihre Geltung verloren. Die abweichende Auf= fassung, die in ber Refursentscheidung vom Jahre 1866 Ausbruck gefunden hatte, ist in der Rechtsprechung der hochsten Gerichts= höfe langst als irrig verworfen worden (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band I Seit. 227 ff., Band XIV Seite 236 und die dort nachgewiesenen Erkenntnisse des vormaligen Obertribunals; vergl. auch Preußisches Berwaltungsblatt Jahr= gang XXII Scite 44). Von einem auf Observanz als objektiver örtlicher Satzung beruhenden Rechte ber Rlager, von Schulbau= leiftungen befreit zu bleiben, tann deshalb nicht die Rede sein. Gin von ihnen durch Ersitzung erworbenes subjektives Recht auf Frei= lassung darzuthun, haben fie nicht erft versucht. Zu dem Ende ware cs ihre Aufgabe gewesen, bestimmte Thatsachen und Beweismittel dafür beizubringen, daß sie, ein Jeder für sich, von dem Schul= vorstande zu Baubeiträgen herangezogen, die Leiftung mit Erfolg verweigert und sich in dem so erlangten Besitz eines Untersagungs= rechts durch rechtsverjährte Zeit behauptet hatten (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXXI Seite 146; Preußisches Verwaltungsblatt Jahrgang XXIII Seite 39). Dahingehende Behauptungen sind von ihnen nicht aufgestellt worden.

Erkenntnis des I. Senates vom 6. Mai 1902 — I. 729 —.)

In dem erwähnten Urtheile (Entscheidungen des Oberverswaltungsgerichts Band XXXVI Seite 207) ist Folgendes auszessührt: Der Regel nach lasten die mit dem Besitze des Gutes verbundenen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu Abgaben und Leistungen auf der Person des Gutsherrn und nicht auf dem

o) Der Angriff der Revision richtet sich in erster Linie gegen die Annahme des Bezirksausschusses, daß trot der Fideikommiß=eigenschaft des Gutes die Rechtsvorgänger des Klägers im Fideikommißbesitz eine gültige Schulversassung haben begründen können, und gegen die hierauf sich beziehenden Ausführungen in dem Urtheil des Oberverwallungsgerichts vom 20. Oktober 1899. dieser Angriff ist versehlt.

Grund und Boden des Gutes. Durch ben Befit des Gutes wird nur die Person des Trägers der Last bestimmt. Die Befugniß des Gutsherrn, neue öffentlich=rechtliche Berpflichtungen zu übernehmen, ist nicht davon abhängig, ob er berechtigt üt, über die Substanz des Gutes zu verfügen. Bird die über: nommene subjektive Berpflichtung durch Zustimmung der sachlich zuständigen Behörde zu einem Bestandtheile des öffentlichen Orisrechts und mithin objektives Recht, so besteht sie auch für jeden späteren Besitzer des Gutes, der durch dessen Erwerb in du hiermit nach dem objektiven öffentlichen Rechte verbundener. Berechtigungen und Berpflichtungen der Gutsherrschaft eintritt. gleichviel, ob dem Gutsherrn privatrectlich das volle oder mu das nutbare Eigenthum an dem Gute zusteht. Auch im letteren Falle ist er bercchtigt, als Gutsherr diejenigen Erklarungen abzugeben, durch welche bei Zustimmung der zuständigen Behörde ein neues, für die späteren Gutsherrn verbindliches statutarisches Recht begründet wird. Dadurch belaftet er nic: das Gut als solches ober seine Erträge, sondern fich und du späteren Gutsherrn und ihr Bermögen. Selbstverständlich kann sich die Befugniß eines Gutsherrn, dauernde Berpflichtunge: öffentlich=rechtlicher Natur mit verbindlicher Kraft für seine Recht! nachfolger in der Gutsherrschaft zu übernehmen, Leistungen zur Erfüllung von Aufgaben beziehen, Die der Guts: herrschaft als solcher gesetzlich obliegen. Zu den gesetzlichen Aufgaben der Gutsherrschaft gehört aber bei Schulen, deren Unterhaltung sich nach dem Allgemeinen Landrecht regelt, gemäß der dort im § 33 Titel 12 Theil II getroffenen Borschrift bi: Betheiligung bei der Lehrerunterhaltung.

Gegen diese Rechtsausführungen macht die Revisionsschrift zunächst geltend, sie verstießen gegen ben Rechtsgrundsat, bas das öffentliche Recht durch Berträge ber Betheiligten nicht abgeandert werden könne (jus publicum privatorum pactis mutar. non potest und §§ 5, 6 Titel 4 Theil I des Allgemeinen Lant: Auch die Bestätigung eines solchen Bertrags burch die Regierung könne nicht die Wirkung haben, daß dadurch das Gesetzecht abgeandert und neucs objektives Recht geschaffen werde. Das Allgemeine Landrecht laffe als besonderen Rechtstitel für die Schulunterhaltung im § 29 Titel 12 Theil II nur die "Stiftung" zu. Diese begründe aber nicht objektives, sondern nu: subjektives Recht. Das Oberverwaltungsgericht selbst habe ausgesprochen (Entscheidungen Band XIV S. 214), daß die Regierung als Schulaufsitchtsbehörbe nichts wider bas Befet anordnen ober verfügen könne. Aus dem gleichen Grunde habe bas vormalig: Obertribunal (Entscheidungen des Obertribunals Band XXVII S. 304, Band XXXII S. 196 und Striethorst's Archiv Band XII Seite 286) Verträge über eine vom Gesetz abweichende Regelung der Armenlast für ungültig erklärt. Hierauf ist zu erwidern:

Durch Erklärungen der Betheiligten können unter hinzutritt staatlicher Genehmigung sur einen Interessententreis objektive Rechtsnormen allerdings nur dann festgestellt werden, wenn bas Gesetz den Betheiligten eine Einwirkung auf die Gestaltung des öffentlichen Rechts eröffnet. Nur unter dieser Voraussetzung ist den Bereinbarungen der Betheiligten bei hinzutretender Billigung der zur Aufsicht und zur Fürsorge für das betreffende öffentliche Rechtsgebiet berufenen Staatsbehörde dieselbe Wirkung beizu= messen, wie einer Observanz (vergl. Entscheidungen des Ober= verwaltungsgerichts Band XIV Seite 251, Band XXVIII Seite 234). An der Möglichkeit, das örtliche Recht hinsichtlich der Schulunterhaltungspflicht abweichend von der Regelvorschrift des § 29 Titel 12 Theil II a. a. D. zu gestalten, fehlt es den Betheiligten aber keineswegs. Die Annahme der Revisionsschrift, daß diese Borschrift die Geltung anderer besonderer Rechtstitcl, als der Stiftung, ausschließe, ist unzutreffend. Der Ausdruck "Stiftung" im § 29 a. a. D. hat nicht die Bedeutung, daß Darunter nur Bermögensmassen mit selbstständiger personlickeit zu verstehen waren, die Schulzwecken gewidmet worden sind. Bielmehr fällt unter den Begriff ber Stiftung auch die Uebernahme dauernder Verpflichtungen zur Schulunterhaltung durch dritte Personen (vergl Entscheidung des Oberverwaltungs= gerichts vom 8. Oktober 1897, Preußisches Verwaltungsblatt Jahrgang XIX Seite 122). Ausgeschlossen ist, soweit sich die Schulunterhaltung nach ben Grundsätzen des Allgemeinen Land= rechts regelt, nur die Regelung der Schulunterhaltungspflicht durch Observanzen.

Im übrigen kommt es in erster Linie entscheidend auf die Ortsversassung der Schule an. Reinen Unterschied macht es dabei, ob man eine solche Ortsversassung, insoweit sie auf gesichriebenem Rechte beruht, als "statutarisches Recht" bezeichnen, oder ob man diesen Ausdruck im öffentlichen Rechte nur auf autonome Satungen eines organisirten korporativen Berbandes anwenden will. Böllig belanglos ist daher, was in der Revissionsschrift über die ausschließliche Besugnis des hohen Adels und gewisser Städte zur Schaffung statutarischen Rechts angessührt wird. Die "Ortsversassung statutarischen Rechts angessührt wird. Die "Ortsversassung des korporativen Berbandes besuchen, dem die Schulunterhaltung obliegt (der Schulsozietät im Geltungsgebiete des Allgemeinen Landrechts). Sie kann auf Observanz dort beruhen, wo das Geset dies ausdrücklich zus

läßt. Sie kann endlich sowohl im Gebiete des Allgemeinen Landrechts als auch in dem der Preußischen Schulordnung von 1845 und des Schlesischen Schulreglements von 1801 auf Bereinbarungen gegründet sein, die zwischen den an ber Schule unterhaltung interessirten öffentlich=rechtlichen Berbanden ober Gutsherrn mit ausdrucklicher oder stillschweigender Genehmigung ber Schulauffichtsbehörde getroffen worden sind. Derartige Bereinbarungen stellen nicht einen privatrechtlichen Bertrag bar Das durch sie geschaffene Recht ist, so lange es in Kraft bleibt, nicht nur für die Betheiligten, sondern auch für die staatlicke Aufsichtsbehörde maßgebend. Diese ordnet durch ihre Zustimmung zu der Bereinbarung der Betheiligten nicht, wie die Revisions schrift annimmt, etwas Gesetwidriges an, sondern ermöglicht die vom Gesche zugelassene Bildung eines örtlichen Sonderrecht (vergl. Entscheidung des Oberverwaltungerichts vom 5. April 1893, Preußisches Berwaltungsblatt Jahrgang XIV Seite 414

Der zweite Angriff des Klägers gegen die Rechtsausführungen der Entscheidung vom 20. Ottober 1899 richtet fich gegen bie Annahme, daß auch der Besitzer eines Gntes, welches die Eigen: schaft eines Familienfideikommisses hat, in seiner Eigenichen als Gutsherr besugt ist, dauernde Berbindlichkeiten öffentlich: rechtlicher Art einzugehen. Auch in dieser Hinficht find die A: sührungen des Rlägers nicht geeignet, die in jener Entscheidung enthaltenen Rechtsausführungen zu widerlegen. Wie bort bereits dargelegt ist, handelt es sich weder um die llebernahme privat: rechtlicher Verpflichtungen des Fideikommißbesitzers noch un eine bingliche Belastung bes Fideikommikgutes, sondern um eine Berpflichtung des Gutsherrn als des Trägers öffentlicher Lasten im Gutsbezirke. Deshalb ift es unerheblich, ob ein Fidekommißbesiter seinen Nachfolger im Fibeikommißbesite belasten darf und ob dieser seine Rechte von seinem Borganger oder von dem Stifter des Fideikommisses abzuleiten hat. Jeden falls ist er Rechtsnachfolger in die öffentlicherechtliche Stellm; des Gutsherrn und in die mit der Gutsherrlichkeit verbundenen Rechte und Pflichten. Deren Träger aber auf einem kommunale rechtlich selbständigen Landgute, das sich nach dem Rechte det Familienfideikommisse vererbt, ist auch im Gebiet des Allgemeinen Landrechts nicht die das Obereigenthum besitzende "ganze Familie" (§ 73 Titel 4 Theil II bes Allgemeinen Landrechte. sondern der jedesmalige Fideikommißbesitzer, dem das nugbare Eigenthum des Fideikommisses gebührt (§ 72 daselbst) und der baher auch alle ordentlichen und außerordentlichen Lasten, bu mit dem Besitze verbunden sind, zu tragen hat (§ 11 Titel 18 Theil I des Allgemeinen Landrechts). Soweit auf dem Guisherrn als dem Träger der öffentlichen Lasten eines Gutsbezirkes Berpflichtungen ruhen, gehen diese nicht auf seine Erben, sondern auf seinen Nachfolger in der Gutsherrlichkeit im Wege einer Singularsuccession über, ba sie nicht Bestandttheil des Privat= vermögens des Gutsbesitzers, sondern solche des Gutsbezirkes als einer Beranstaltung des öffentlichen Rechtes sind (vergl. Reil, die Landgemeindeurdnung vom 3. Juli 1891 § 122 Anmerkung 1 Das gilt nicht nur für die kommunalen Lasten im Gutsbezirke, sondern auch für die Berpflichtungen auf dem Ge= bicte der Schulunterhaltung, die dem Gutsherrn auf Grund des Gesetz, des Herkommens oder des durch besondere Vereinbarungen oder Stistungen geschaffenen Ortsschulrechts (der Schulverfassung) Für den rechtlichen Fortbestand von Berpflichtungen, die der Gutherrschaft aus solchen, durch die Zustimmung der ber Schulaussichtsbehörde zum objektiven Rechte gewordenen Bercinbarungen erwachsen sind, ift ce ohne Bedeutung, ob dadurch, wic der Kläger behauptet, der "Tendenz des Gesetses," daß nicht nur die Substanz des Guts, sondern auch ein bestimmter Mindest= betrag des Ertrags für die Familie erhalten bleiben soll, ent= gewirkt wird. Die Vorschriften, auf die der Kläger acaen hierfür Bezug nimmt (§§ 48, 51—54 Titel 4 Theil II des Allgemeinen Landrccts), haben nicht die Zulässigkeit der Belaftung des Gutes mit öffentlichen Abgaben zum Gegenstande, die ja auch im Wege ber Gesetzebung jederzeit erfolgen kann, sondern stellen das Borhandensein eines bestimmten Reinertrages Vorbedingung für die Zulässigkeit der Errichtung eines Familienfideikommisses auf.

Der Kläger bemängelt sodann die Einschränkung ter Befugniß der Guisherin, dauernde Laften öffentlich=rechtlicher Natur zu übernehmen, auf Leistungen zur Erfüllung von Aufgaben, die der Gutsherrschaft als solcher gesetzlich obliegen. Er vermag cinen inneren Grund für diese Schranke nicht zu finden und meint, daß sie im Widerspruche mit der sonstigen Rechtstonstruktion des Oberverwaltungsgerichts stehe. Da nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts eine Stiftung im Sinne des § 29 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts den Bereinbarungen röllig gleich stehe und zu einem Theile der Schulverfassung werde, so sei nicht ersichtlich, warum nicht auch ein Gutsherr, der bei der Schulunterhaltung unbetheiligt ist, durch eine Stiftung seine Rechtsnachfolger zu Leiftungen an die Schule verpflichten könne. Dem gegenüber mag Folgendes bemerkt werden: Der von dem Kläger angegriffene Satz des Urtheils vom 20. Oktober 1899 bezieht sich nicht ausschließlich auf Schullasten und spricht ferner nicht aus, daß der Gutsherr nur solche Leistungen mit

mit verbindlicher Kraft für seine Rechtsnachfolger übernehmen könne, die ihm, wenn auch nur zum Theil, gesetzlich obliegen, wie der Rläger anzunehmen scheint. Er bezieht sich vielmehr auf alle Berpflichtungen öffentlich=rechtlicher Ratur, namentlich auf gemeinderechtliche, und beschränkt jene Befugniß des Gutsherm nicht auf Leistungen, die ihm gesetzlich obliegen, sondern am Leiftungen, die gur Erfüllung von gesetlichen Aufgaben ber Gutsherrschaft dienen. Als eine solche gesetliche Aufgabe ber Gutsherrschaft bezeichnet das Allgemeine Landrecht die Mitwirkung bei der Unterhaltung einer für die Gutsunterthauen bestimmten Wenn auch die Gutsbezirke den Landgemeinden gleich: stehende Rommunalbezirke sind, so beschränkt sich doch die öffentlichrechtliche Berbindlichkeit ber Gutsherrn, für den Bereich ihre Gutsbezirkes kommunale Lasten zu tragen, auf solche Pflichten und Leistungen, welche den Gemeinden für den Bereich ihres Ge meindebezirkes im öffentlichen Interesse gesetzlich obliegen (§ 122 der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891). Bahrend eine Landgemeinde über den Kreis ihrer gesetlichen Berpflichtungen hinaus dauernde Berbindlichkeiten eingehen kann, um die Bohlfahrt ihrer Augehörigen zu fördern, insbesondere gemeinnütige Anstalten jeder Art einrichten, zur dauernden Unterhaltung übernehmen und sich zu ihrer dauernden Unterstützung verpflichten tann, beschränkt sich die Befugniß bes Gutsherrn, als Tragers der öffentlichen Lasten des Gutsbezirkes, dauernde Berbindlichteiten mit verbindlicher Rraft für seine Rechtsnachfolger in Gutsberrschaft unter Genehmigung der zuständigen Staatsbehörde einzugehen und so objektives Ortsrecht zu begründen, auf diejenigen Berwaltungsgebiete, auf denen bas Geset den Gutsherrn Berpflichtungen öffentlich-rechtlicher Ratu Die sachliche Zuständigkeit der Gutsherrn zur Belastung ihrer Kommunalbezirke mit öffentlicherchtlichen Berpflichtungen ist mithin beschränkter, als die der Landgemeinden Sie erstreckt sich nicht auf die Erfüllung von Aufgaben, du außerhalb des Kreises der Gegenstände liegen, für welche du Fürsorge ben Gemeinden ober Gutsbezirken gesetlich übertragen worden ist, also beispielsweise nicht auf die Unterhaltung oder dauerude Unterstützung von höheren Lehranstalten, Strafenbahnen. Markthallen und gewerblichen Auftalten. 280 aber über dat Gebiet kommunaler Aufgaben hinaus die Fürsorge für eine öffentliche Einrichtung durch gesetzliche Borichrift auch den Gutsherrn, sei es für den Bereich ihres jesigen Gutsbezirkes oder auf Grund des älteren Rechts auch für die ehemals ihrer Guts: herrschaft unterstellten Landgemeinden, übertragen worden in dort sind auch die Gutsherrn befugt, die Boraussezungen und

den Umfang ihrer Leiftungen zur Erfüllung dieser Aufgabe über das Maß ihrer gesetzlichen Verpflichtung hinaus, insbesondere auf dem Gebiete der Schulunterhaltung im Wege der Stiftung oder Bereinbarung mit den übrigen Betheiligten festzustellen und unter Zustimmung der staatlichen Aussichtsbehörde objektives Ortsrecht zu begründen, das auch für ihre Nachfolger in der Gutsherrschaft Geltung hat (vergl. Urtheile des Oberverwaltungs= gerichts vom 19. Dezember 1888, Entscheidungen Band XVII Seit. 270/271, vom 5. April 1893, Preußisches Berwaltungsblatt Jahrgang XIV Seite 414 und vom 18. Dezember 1894, Preußisches Verwaltungsblatt Jahrgang XVI Seit. 345 ff.). Dagegen murbe allerdings ein Gutsherr auf Berwaltungs= gebieten, auf denen ihm gesetliche Verpflichtungen nicht obliegen und er nicht gesetlicher Träger öffentlicher Lasten ist, dauernde Verpflichtungen als solcher nicht eingehen können. Bielmehr wurde nur der privatrechtliche Gutsbesitzer zur Erfüllung solcher Aufgaben Berpflichtungen übernehmen und eine dauernde Sicher= stellung ihrer Ersüllung durch seine Rechtsnachfolger im privat= rechtlichen Besitze bes Grundstückes nur durch Eintragung in das Grundbuch bewirken können. Hierbei murde bann die Eigenschaft des Gutes als Familienfideikommiß allerdings ein Hinderniß der Belastung bilden.

Demgemäß war der Rechtsvorgänger des Klägers in der Gutsherrschaft durch die Fideikommißeigenschaft seines Gutes nicht gehindert, diejenigen Vereinbarungen als Gutsherr zu treffen, welche den Rechtsgrund der jetzt streitigen Leistungen bilden. Seine Besugniß hierzu war nicht, wie der Kläger meint, davon abhängig und hinsichtlich des Maßes der übersnommenen Leistungen auch nicht dadurch bedingt, daß seine Hintersaffen außer Stande waren, die Schule aus eigenen Mitteln

zu unterhalten.

Der Kläger führt weiter zur Unterstützung seiner Ansicht, daß auch Lasten öffentlich=rechtlicher Natur, die den Gutsherrsschaften als solchen gesetzlich obliegen, unter das Verbot des § 87 Titel 4 Theil II des Allgemeinen Landrechts (Belastung des Fideikommisses ohne Zuziehung zweier Fideikommisanwärter) jallen, die Vorschriften der Gesetze über Gemeinheitstheilungen und Ablösungen an, durch die für die Regelung öffentlicher Lasten bei Familiensideikommissen entweder die Zuziehung der Anwärter angeordnet oder ausnahmsweise für entbehrlich erachtet worden sei. Dahingehender Vorschriften hätte es, wie er ausssührt, nicht bedurft, wenn Vereinbarungen über derartige Lasten, mithin die Schullasten, ohne Zuziehung der Anwärter vom

Gesetzgeber schon nach allgemeinen Rechtsgrundfaten als 311-

laffig erachtet worden waren.

Auch dieser Einwand konnte nicht als begründet erachtet Die Verordnung vom 20. Juni 1817, betreffend die Organisation der Generalkommissionen, die Gemeinheitstheilungs: ordnung sowie das Gesetz vom 7. Juni 1821 über Aussührung der Gemeinheitstheilungs- und Ablosungsordnung und die Berordnung vom 30. Juni 1834 wegen des Geschäftsbetriebs in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen n. f. w., deren Bestimmungen ber Kläger im Auge hat, gelten in erster Limie für Berfügungen, die zu den in jenen Berordnungen bezeichneten Zwecken über die Substanz von Grundstücken vorgenommen werden follen. Es war daher auch ersorderlich, hierbei über die Berfügungsbefugniß der Fideikommißbesißer und die Zuzichung der Fideikommißanwärter für den Fall Bestimmung zu treffen, daß ein Familienfideikommißgut bei der Regulirung, Gemeinheits Wenn den Auseus theilung ober Ablösung betheiligt ist. andersetungsbehörden die Besugniß ertheilt worden war, hierbei auch das Verhältniß der Theilnehmer an der Auseinanderiegung zu öffentlich=rechtlichen Sozietäten und Korporationen zu regeln (vergl. §§ 3, 4, 7, 13 Nr. 4 und § 159 der Verordnung vom 20. Juni 1817 und § 7 der Berordnung vom 30. Juni 1834), so lag ihnen diese Aufgabe doch nur als eine sich aus der Auseinandersetzung der privatrechtlichen Verhältnisse in zweiter Linie Es lag auch für den Besetzgeber fein ergebende Folge ob. Unlaß vor, die Befugnisse der Fideikommigbesitzer und Anwärter bei den Berhandlungen über die öffentlich=rechtlichen Einrichtungen anders zu gestalten, wie bei den Berhandlungen über die Hauptzwede ber Auseinandersetzung, bei welchen es sich um Angelegenheiten privatrechtlicher Natur handelte. Daraus, daß bei da Verhandlungen der Generalkommission über die Vertheilung öffentlicher Lasten, sofern hieran der Besitzer eines Familien: sideikommisses betheiligt ist, nach gesetzlicher Vorschrift unter ge wissen Umständen auch die Fideikommikanwärter zugezogen werden sollen, kann mithin nicht der Schluß gezogen werden, daß auch in jedem anderen Verfahren und bei Verhandlungen por anderen Behörden dem Fideikommigbesiger die Befugnis mangelt, als Gutsherr ohne Zuziehung der Anwärter öffentliche Lasten zu übernehmen Der Gesetzgeber hat in jenen Ber ordnungen die Zuziehung der Fideikommikanwärter nicht vorge sehen, weil anders über die öffentlichen Lasten nicht hätte Be ftimmung getroffen werden konnen, sondern deshalb, weil sie im die privatrechtlichen Verfügungen erforderlich war und kein Grund vorlag, für erstere Angelegenheiten ein anderes Verfahren als im thtere vorzuschreiben. Beschränkungen, die der Gesetzeber hinschtlich der Aenderungen öffeutlichsrechtlicher Berhältnisse der Iblösungsbehörde auserlegt hat, stehen der Annahme nicht nigegen, daß die Staatsbehörde, der die besondere Fürsorge für inen gewissen Berwaltungszweig übertragen ist, weitergehende Besugnisse hat, insbesondere, daß die Schulaussichtsbehörde unch unter Voraussehungen eine örtliche Schulversassung bespründen kann, unter denen dies für die Ablösungsbehörde nicht

ulāssig war. —

Nicht erfindlich ist, wie der Umstand, daß die für Aufhebung er Grundsteuerbefreiungen nach dem Gesetze vom 21. Mai 1861 zewährten Entschädigungen nicht dem Fideikommißbesitzer per= önlich zukommen sollten, eine Stütze abgeben kann für die Auf= affung des Klägers über die Befugniß des Fideikommißbesitzers, ils Gutsherr Verpflichtungen zu übernehmen. Es handelte sich ort um die Gegenleistung für Aufhebung eines Rechtes, das dem Gute mittels eines lästigen Bertrags ober speziellen Brivilegs vom Staate verliehen ober ihm "aus einem anderen Titel des Privatrechts" dem Staate gegenüber zustand (§ 2 a. 1. D.), also um ein Recht, das privatrechtliche Pertinenz des Die Gutsherrlichkeit ift keine dem Privatrecht an= zehörende Einrichtung, sondern ein solche des öffentlichen Rechtes. Beder der Fibeikommißbesitzer noch die Familie sind befugt, sich der aus der Gutsherrlichkeit fließenden Rechte und Pflichten zu entäußern und über sie durch Berträge oder einseitige Willens= erklärungen zu verfügen, wie dem Kläger zugegeben werden kann. Irrig ist aber seine Ansicht, die Freiheit eines Gutsbezirkes von "Gemeindelasten", womit wohl die Lasten der Landgemeinden bezeichnet werden sollen, die der Gutsherrlichkeit früher unterstellt gewesen sind, und von den Schulunterhaltungslasten sei ein "nutbares Recht", ein "Bestandtheil ober Pertinenz" des Sie beruht vielmehr auf einer dem öffentlichen Rechte angehörenden gesetzlichen Vorschrift, die an sich nicht durch eine Berfügung des Gutsherrn beseitigt werden kann. Wohl aber kann dieser unter den oben erörterten Boraussetzungen Erklärungen abgeben, die der Staatsbehörde die Befugniß verleihen, an die Stelle des allgemeinen Geschesrechts ein besonderes Ortsrecht zu legen und hiermit ihrerseits das objektive Recht für eine bestimmte Schule abzuändern.

Auch die Beweggründe, die den Gesetzgeber bei Erlaß der Bestimmungen über die Errichtung von Familiensideikommissen geleitet haben, und die Auffassung, die ihn hinsichtlich des Gegenssass zwischen Besugnissen des öffentlichen und des privaten Rechtes beherrscht hat, können dem von dem Kläger einges

nommenen Rechtsftandpunkt nicht zur Stuge bienen. Die Recht und Pflichten der Gutsberrschaft haben im Allgemeinen Land: recht keine erschöpfende Regelung gefunden. Das Berhältnig bes Outsherrn zu den Gutsunterthanen ift zwar die Grundlage ge wesen, auf der sich in spaterer Zeit der Rechtsbegriff des Gutsbezirtes geschichtlich entwickelt hat. Die allgemeinen Befugnisse aber des Besitzers eines selbständigen Gutsbezirkes auf dem Bebiete des öffentlichen Rechtes können nicht ohne Rücksicht auf die spätere Gestaliung des Kommunalrechts ihre Abgrenzung sinden. Ruß hiernach, wie in dem Urtheile vom 20. Oftober 1899 dargelegt worden ist, angenommen werden, daß der Fideikommikbesitzer, und nicht die "ganze Familie" (§ 73 Titel 4 Theil I des Allgemeinen Landrechts) Gutsberr im offentlich=rechtlichen Sinne ist, und daß der Besitzer die Gutsherrschaft als den Trager der öffentlichen Lasten des Gutsbezirkes unter Zustimmung der zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde dauernd belasten fam, so kommt es nicht darauf an, welche Borschriften das burger: liche Recht über die Zulässigkeit von Rechtsgeschäften enthält, die sich auf die Substanz eines Familienfideikommisses erstrecken, und welche Beschränkungen dem Fideikommigbesitzer durch die Stiftung! urkunde auferlegt worden sind. Enthält, wie der Rlager behauptet hat, die Stiftungsurkunde für das Fideikommiß & bit Bestimmung, daß der Fideikommißbesitzer nicht berechtigt st. das Fideikommiß mit irgend einem onus zu belasten, p hindert das nicht den Gutsherrn an der Uebernahme öffentliche Lasten, da diese keineswegs auf dem Grundstuck als Realak ruhen ober "aus dem Grundstück zu entrichten find" (§ 1105 bes Bürgerlichen Gesethuches). Wie in einem Urtheile des Dber verwaltungsgerichts vom 14. Juni 1901, das in einem Streit verfahren zwischen dem Kläger und dem Vorstande der Schult zu S. ergangen ist, näher ausgeführt worden, find die gutte herrlichen Berpflichtungen nicht Lasten eines Grundstück, sonder Berbindlichkeiten derjenigen Person, die ein gewisses Grundstell besitzt. Letteres haftet für diese Berpflichtungen nicht unbedingli sondern kann auf ihre Erfüllung nur unter denselben Boraus setzungen und in demselben Umfange in Anspruch genommen werden, wie irgend ein anderes der Verfügung des Gutshem unterliegendes Vermögensstud. Soweit eine Zwangsvollstrechung in ein Grundstück wegen Schulden des Besitzers durch sein Eigenschaft als Familienfideikommiß ausgeschlossen ist, ist sie th auch wegen der gutsherrlichen Verpflichtungen des Fideikommis besitzers. Hiermit erledigt sich auch die Anführung des Rlägerk daß die streitigen Leistungen, falls sie nicht auf Freigebigkeit bet ruhten, nur durch Anweisung auf bestimmte Ginfunfte, solange

riese beständen, aber nicht als Last des Gutes oder des Fidei= ommisses übernommen und erfolgt seien.

(Erkenntnis des I. Senates vom 27. Mai 1902 — I. 866 —.)

1. Wie das ehemalige Königliche Obertribunal in dem Blenarbeschlusse vom 6. Dezember 1852 (Entscheidungen Band XXIV Seit. 1—20) nachgewiesen hat, war über die Anslegung er §§ 2, 3 des Patents wegen Einführung des Allgemeinen landrechts in die mit den Preußischen Staaten vereinigten ehe= nals Sächsischen Provinzen und Distrikte vom 15. November 1816 der Zweifel entstanden, ob in der Niederlausit die Beitraas= islicht der Patrone zu Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten nach ien alteren Rursachsischen Gesetzen, insbesondere nach der Rirchenirdnung von 1580, oder nach den Grundsätzen des Allgemeinen landrechts zu beurtheilen sei. Durch den Plenarbeschluß vom 1. Dezember 1852 wurde die Frage dahin entschieden, daß die kirchenordnung ein allgemeines, in allen Theilen des Sächsischen Staates geltendes Gesetz gewesen und demnach durch § 2 des Batentes mit dem Infraftireten des Allgemeinen Landrechts auf= sehoben worden sei. Das Königliche Konsistorium der Provinz Brandenburg machte die Gemeindekirchenrathe in den ehemals Sächsischen Ortschaften der Provinz Brandenburg wiederholt auf iese Entscheidung des Obertribunals und ihre Bedeutung für vie Beitragspflicht der Kirchenpatrone zu den kirchlichen Bauten iusmerksam. Zuerst geschah dies durch die allgemeine Verfügung 10m 22. Juni 1882 (Amtliche Mittheilungen von 1882 Seit. 14—118), hierauf in der Berfügung vom 10. Februar 1883 a. a. D. 1883 Seite 11), bann in einer — in den Amtlichen Rittheilungen des Konsistoriums nicht zum Abdruck gelangten — Beneralverfügung vom 12. Mai 1884, und endlich nochmals ım 30. Marz 1889 (a. a. D. 1889 Seit. 27-39). rsten von diesen Verfügungen wurde ein Urtheil des Reichs= jerichts vom 27. Juni 1881, mit der letten ein Urtheil desselben Berichtshofs vom 2. Juli 1888 mitgetheilt, die sich über die Batronatsbaulast aussprechen. Das Konsistorium wies zur Ber= neidung von Nachtheilen, die in Folge anderweitiger Uebung urch Bildung von Observanzen leicht erwachsen könnten, darauf jin, daß die Patronatsbaupflicht nicht durch das frühere Säch= ische Recht, sondern durch das Allgemeine Landrecht geregelt verde, und daß eine Befreiung von ihr nur eintrete, sofern ber Batron eine anderweitige Ordnung durch rechtsbeständige Lokal= bscrvanz nachweise. Hinsichtlich letterer wurde schon in der rsten Berfügung unter Berweisung auf Entscheidungen der höchsten Berichtshöse betont, daß allen Baufällen vor dem 1. März 1817

feine, allen späteren bis zum Bekanntwerben bes Plenarbeschlufie vom 6. Dezember 1852 nur sehr bedingte Bedeutung zufomme: auch wurde den Geneindekirchennathen zur Pflicht gemacht, genau zu erwägen, ob eine Observanz anerkannt werden könne, und zu Unterbrechung einer Observanzbildung die Patrone zu benach: richtigen, daß die Leistung der patronatlichen Baupflicht ma den landrechtlichen Borschriften beansprucht werbe. Diese An: forderung wurde in der letten Berfügung vom 30. März 1889 wit dem Bemerken wiederholt, das Reichsgericht habe anerkann, daß die Gemeinden allgemein erst durch die Konfistorialversigungen von 1882 und 1884 über die in dem Plenarbeschlusse von 1862 klargelegte Rechtslage aufgeklärt worden seien, daß bis dahn die irrthümliche Auffassung über die rechtliche Ratur des ehemals Sächsischen Rechtes in den Gemeinden angedauert habe, und det die jenen Berfügungen voraufgegangenen Baufälle zur Bildung einer die landrechtliche Patronatsbauverpflichtung abandernden

Observang nicht geeignet seien.

Ob die Generalverfügungen des Konsistoriums dem Gemeinde kirchenrathe, der Kirchen- und der Schulgemeinde zu S. betanu geworden sind, ist aktenmäßig nicht sestzustellen gewesen. In Bezirksausichuß hat angenommen, daß die Berfügungen von 1882, 1883 und 1884 unter den Rirchengemeindemitgliedem be kannt geworden seien, da sie sich direkt an die Gemeindelicherrathe gerichtet hatten, und stellt fest — was die Schriftsche nicht ergeben --, daß die beklagte Kirchengemeinde zugegeben habe, in den letten Jahren seien ihr die gesetlichen Berpflichtunger des Patrons bekannt gewesen. In der Revisions-Gegenerklärung bestreiten die beklagten Gemeinden ausbrucklich, von den Generalverfügungen des Konfistoriums Kenntniß erhalten zu haben, mit suchen dies durch die Kranklichkeit des Pfarrers zu erkläten Beweise dafür, daß die Generalverfügungen ihnen nicht betome geworden sind, haben die Beklagten ebenfowenig angetreten wie der Kläger für seine Behauptung, daß die Gemeinden Lemmin davon erlangt hätten. Was der Kläger in dieser Hinsicht volbringt, bewegt sich in Erwägungen und Bermuthungen, die nicht überzeugend sind. Ob die Mitglieder der Gemeinde= und di Rirchenvertretung in S. wirklich identisch sind, steht nicht iell Daß der Gemeindekirchenrath die Thätigkeit des Pfarrers 3u a ganzen berufen und der Geistliche nach den eindringlichen bie weisungen des Konsistoriums verpflichtet war, bei dem prinzipielle Widerspruch des Klägers gegen jede Heranziehung zur Patronais. baupflicht die Rechte der Kirchengemeinde geltend zu machen unt im Prozeswege durchzusehen, kann zugegeben werden; aber du Thatsache des Bekanntseins der Generalverfügungen und der mrch sie erläuterten Rechtslage wird damit nicht dargethan. Röglichkeit, daß der Pfarrer und der Gemeindesirchenrath ihre kflicht verabsaumt haben, ist nicht ausgeschlossen. Deutbar bleibt mmerhin, daß die Berfügungen des Konsistoriums bem Gemeinde= irchenrathe zu Händen des Pfarrers zugegangen und von letterem - vielleicht in Folge feiner angeblichen Rranklichkeit - zurud= schalten worden sind. Bei der völlig unaufgeklärten Sachlage nug indeg davon ausgegangen werben, daß der Gemeindekirchen= ath die Konfistorialverfügungen empfangen hat; das Gegentheil u beweisen, ware Sache der beklagten Kirchengemeinde gewesen; u Ermangelung eines solchen Nachweises war zu unterstellen, aß sich der Kirchenrath und durch seine Bermittelung auch die kirchengemeinde vom Jahre 1882 an nicht mehr im Irrthum iber die Rechtslage befunden haben. Mit einer gleichen An= iahme gegenüber der Schulgemeinde konnte beim Jehlen icdes

hatjächlichen Anhalts nicht gerechnet werden.

Mit Recht haben die Borderrichter weiter angenommen, daß rit die Konfistorialverfügungen in S. ebenso wie in anderen hemals Sächsischen Orten der Niederlausitz den Jrrthum beseitigt aben, der Patron könne nach dem für maßgebend gehaltenen öächsischen Rechte zur Baupflicht nicht herangezogen werden. degen die in der Revisionsschrift vertretene Ansicht, der für die rovinzialen Verhältnisse so wichtige Plenarbeschluß des Obercibunals habe keinesfalls unbeachtet bleiben können, spricht die 1 dem reichsgerichtlichen Urtheile vom 2 Juli 1888 gebilligte rwägung des Kammergerichts, daß der Plenarbeschluß ebenso= venig wie andere Entscheidungen des damaligen höchsten Gerichtsofs über den Kreis der Rechtsverständigen hinaus unter das 30lk gedrungen ist; durch seine Beröffentlichung in den Entheidungen des Obertribunals war zwar auch den beklagten demeinden und ihren Vertretungen die Möglichkeit gewährt, sich ber die Rechtslage aufzuklären: daß sie aber hiervon wirklich debrauch gemacht haben, ist nicht anzunehmen, mindestens so inge nicht, als das Gegentheil nicht erwiesen wird. levisionsschrift meint, der Beweis einer früheren Kenntnig ber urch den Plenarbeschluß zur Geltung gekommenen Rechtsauf= issung liege darin, daß der Patron seit den 1860er Jahren zu tirchen= und Pfarrbauten stets herangezogen sei, so murde diese rmägung nur durchschlagen, falls erweislich jene Heranziehung ewußt auf Grund der landrechtlichen Borschriften erfolgt mare. leber die Gründe des Verhaltens der Kirchengemeinde fehlt doch jegliche Aufklarung; nach der Darstellung der Klageschrift heint der Kläger, durch Prozesse mit anderen Gemeinden seines atronatsbezirks über seine Bauverpflichtungen aufgeklärt, ut S.

Phne weiteres bei Bauten und Reparaturen an der Kirche und Pfarre zwei Drittel der Baarkosten in Ermangelung von Kirchen

vermögen beigetragen zu haben.

Duß hiernach davon ausgegangen werden, daß bei den be-Aagten Gemeinden frühestens in der ersten Balfte der 1880s Jahre bekannt geworden ist, die Bauverpflichtungen des Patrons seien ausschließlich nach den landrechtlichen Borschriften zu be urtheilen, so folgt baraus, daß bis zn diesem Zeitpunkte bei den Gemeinden eine irrthumliche Rechtsausfassung geherrscht hat Beide Borinstanzen haben den Irrthum darin gefunden, daß man geglaubt habe, die Bestimmungen der Sächsischen Rirchenordnung von 1580 anwenden zu muffen, und das Bestehen dieses Irrihum? allgemein in der Niederlausit beobachteten Rechts entwickelung hergeleitet. Die Revisionsschrift rügt, daß ein Beweit des Irrthums nicht erbracht sei, und halt die bloße Wöglichka eines solchen nicht für ausreichend, um die Bildung einer Observanz auszuschließen. Dem Kläger mag zngegeben werden, das in strikter Beweis bafür, die beklagten Gemeinden hätten ihrem Berhalten bei Baufällen des Kusterschulhauses gegenüber ben Patron das ehemalige Sächsische Recht zu Grunde gelegt, aller dings nicht geführt ist. Man kann wohl auch mit dem Riduct den Zweifel hegen, oh die Betheiligten sich überhaupt über 🕮 gesetliche Lage irgend welche Gedanken gemacht haben. Att es ist zu betonen, daß bei der Prüfung, ob eine Observang bestehe oder sich gar nicht habe bilden können, die strengen Bewiese regeln überhaupt nicht anzuwenden und die gesammten Umstärde frei baraufhin zu prüfen sind, ob der thatsächlichen Uebung eine Ueberzeugung von der rechtlichen Nothwendigkeit des Geibin entsprach. Run haben die beklagten Gemeinden freilich gar nicht behauptet, daß sie bis in die letten Jahre hinein das alk Sächfische Recht für maßgebend gehalten hatten, sondern sich damit begnügt, zu versichern, sie hätten das geltende Recht wirklich nicht gekannt und auf die Patronatsbeiträge nicht aus Ueberzeugung von der rechtlichen Rothwendigkeit verzichtet, ein Standpunkt, bei dem sie auch in der Revisionsinstanz noch verharren. war den Borinstanzen in der Annahme zu folgen, die Uchung von 1817 bis in die 1880er Jahre hinein habe ihren Grund in der irrthümlichen Ueberzeugung von der fortbauernden Gelum aten Sächsischen Gesetzgebung gehabt. Lassen sich hierri: auch Alnhaltspunkte aus dem Rechtsleben der beklagten Gemeinden nicht finden, so kommt doch in Betracht, daß nach ben Grinden des Plenarbeschlusses vom 6. Dezember 1852 in der gangen Niederlausit die früher vom Obertribunal gebilligte Ansichtherrschie die den Patron von der Kirchenbaulast befreienden Sachfichen

Besetsvorschriften seien als provinzialrechtliche Bestimmungen inzusehen und demnach durch die Einführung des Allgemeinen dandrechts nicht aufgehoben. Galt diese Ansicht in den ehemals Sächsischen Ortschaften allgemein, so beruhte die Freilassung des Batrons auf der Ueberzeugung, es werde damit das gesetzliche Recht geübt, und es bedarf nicht des Nachweises, daß jede inzelne Gemeinde, die der allgemeinen lebung der Gegend entprechend handelte, auch wirklich bewußt den Grund hierfür in der Fortdauer der Sächsischen Bestimmungen erblickt habe; denn in anderer Grund für die Uebernahme der gesammten Baupslicht

zuf die Gemeinden ist schlechterdings nicht erkennbar.

Burde bis zu dem Zeitpunkte, mit dem die neue Ansicht von der allein maßgebenden Bedeutung der landrechtlichen Bor= driften in den Gemeinden bekannt wurde, der Patron von der Beitragspflicht zu Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten nur barum reigelassen, weil man meinte, dies entspreche dem zur An= vendung zu bringenden Gesetzesrechte, so befanden sich die be= llagten Gemeinden bei allen Baufällen bis in die erste Hälfte ber 1880er Jahre hinein in einem Rechtsirrthume. Daß dieser der Bildung einer Observanz entgegensteht, hat der Vorderrichter in Uebereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Ge= richtshofs bejaht (vergl. Sammlung der Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XV Seite 185, ebenda Seit. 229, 230, Band XXI Seite 210, Band XXIX Seite 207); seiner Ausführung, die Baufalle bis 1882 tamen deshalb für den Nachweis der streitigen Observanz nicht in Betracht, ist banach lediglich beizutreten.

Die Revisionsschrift hat die Vorentscheidung schließlich mit Bezugnahme auf einen Satz des Reichsgerichtsurtheils vom 8. Dezember 1884 (Entscheidungen in Civilsachen Band XII

Seite 294) bekampft, wo es heißt:

"Es kann möglich sein, und es ist nicht ausgeschlossen, daß ein beim Beginne der Uebung bestehender saktischer Irrthum in seiner Wirkung abgeschwächt und selbst beseitigt werden kann durch eine langjährige, Generationen umfassende Uebung".

Der Kläger meint, ein solcher Fall liege hier vor, da wenigstens seit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Landrechts ein Gewohnheitsrecht sich habe bilden können und gebildet habe.

Auch das Oberverwaltungsgericht hat in der Entscheidung vom 29. Oktober 1887 (Sammlung Band XV Seite 222, besonders Seite 230) ausgeführt, daß der Irrthum, der anfänglich eine Uebung veranlaßt hatte, der Bildung eines Gewohnheitsrechts nicht entgegensteht, wenn die Betheiligten nach tem Erkennen

des Irrihums die Uebung gleichmäßig durch längere Zeit fort sepen oder auch ohne erweisbare Erkuntnif des Freiheruns z langjähriger, Generationen umfassender Befolgung der Uebung = einer Rechtenberzeugung gelangen. Db fich mach der Rlarftellun; der Rechtslage durch die Konfistorialversügungen eine Observan in ber Beise gebildet hat, bag die beklagten Gemeinden Die frühe: in Aulehnung an bas alte Scoffiche Recht geübte Freiloffur; des Patrons bewußt im Gegensage zu den landrechtlichen Ber schriften beibehielten, bleibt unten zu erörtern. Dasur aber, det im vorliegenden Falle schon vor dem Erkennen des Irrihums eine gemeinsame Ueberzeugung der Beiheiligten dahin fest begründ: gewesen sei, die Freilassung des Patrons entspreche dem aus den Umftanden geschöpften nothwendigen Rechte, find thatfächlich: Unterlagen nicht beigebracht. Bielmehr ist daran festzuhalten daß die Uebung, den Patron zur Baulast nicht heranzuziehen in dem Glauben wurzeite, das geschriebene Recht — Die Sächsicke Rirdenordnung von 1580 - gebiete bie Freilaffung. Daraus ist zu folgern, daß die Uebenden, wenn sie den Irrthum erfar. hätten, die Baupflicht nicht auf sich allein überrwmenen haber wurden, und es sehlte bei ihnen unter diesen Umftanden an ter für die Observanzbildung unerläßlichen Boraussepung von der Ueberzeugung der Rechtsnothwendigkeit. Der Irrihum, der ver 1817 ab bestand, wirkte vielmehr in den Uebenden fort, bis fie endlich in den 1880er Jahren die Aufklärung erhielten, daß des Allgemeine Landrecht der bisheriger Auffafiung entgegenstehe urb die Heranziehung des Patrons gestatte. Die Bezugnahme av ben Sat des Reichsgerichtsurtheils vom 8. Dezember 1884 tract mithin den Revisionsangriff nicht, und es werß deshalb baba verbleiben, daß der Borderrichter zutreffend die Baufalle ve: 1882 für nicht geeignet erklart hat, die den Patron befreiende Observang zu erweisen.

Der Bezirksansschuß hat erwogen, daß sich die Banialle von 1882 (richtiger 1889) bis 1895 nur auf Reparaturen bezöger, eine Observanz aber über den Umsang der thatsächlichen liedung hinaus nicht gelten könne. Die Revisionsschrift sindet dagegen in den mittleren und geringeren Bausällen die Fortsetung einer die Baulast überhaupt betressenden liedung und weist daraus die. daß das ehemalige Königliche Obertridunal zwar in der Emscheidung vom 12. Januar 1857 (Band XXXV Seite 139 der Sammlung) gesagt habe, eine Observanz bezüglich Reparature sei nicht auf Reubauten anzuwenden, später jedoch in der Emscheidung vom 5. Februar 1864 (Band LH Seite 248 der Sammlung) eine Berletzung des Gesetzs als nicht vorliegend erachtet habe, wenn aus einer Uedung dei Reparaturbausällen

auf eine Observanz hinsichtlich ber Kirchenbaulast überhaupt geschieffen werde. Gegen biese Aussührung bes Rlägers ist zu Die Baufalle von 1889 bis 1895 können nicht als bemerken: Fortsetzung einer die Baulast überhaupt betreffenden Uebung aufgefaßt werben, weil, wie oben gezeigt, für eine Observanzbildung gegen die landrechtlichen Botschriften erft mit ber zweiten Hälfte ber 1880er Jahre Raum gegeben war. Im übrigen tann dahimgestellt bieiben, ob der nach Meinung des Klägers in ben Entscheidungen des Königlichen Obertribunals vorhandene Wider= spruch wirklich vorliegt; denn der Gerichtshof hat bereits wieder= holt bargelegt (vergl. Preußisches Berwaltungsblatt Band XII Seite 156, Band XIII Seit. 255-257), daß aus einer für Reparaturbauten beobachteten Uebung nicht nothwendig ein Gleiches für Reubauten zu folgern ist, daß vielmehr stets nach der Be= schaffenheit der betreffenden Handlungen und den dabei mitwirkenden individuellen Umftanden vom Richter bestimmt werden muß, ob gleichmäßiges Handeln in Reparaturbaufällen Observanz in Ansehung der auch Neubauten umfassenden Pflicht zu Baubeiträgen erkennbar macht. Unftreitig ist ein Reubaufall sit 1882 nicht vorgekommen; etwaige frühere Fälle müssen außer Berucksichtigung bleiben; daß eine Uebung hinsichtlich Reubauten porliege, ift also ausgeschlossen. Wie bie betheiligten Gemeinden Reparatur= und Neubauten sehr mohl unterschieden haben, wird durch den Berlauf der im Jahr 1882 angeknüpften Berhandlungen über ben Schulhausneubau beleuchtet.

(Erkemtnis des I. Senates vom 6. Juni 1902 — I 926 —.)

Die Matrikel der katholischen Kirchschule in P. bestimmt bei Aufführung des Diensteinkommens des ersten Lehrers Folgendes: "Bremmaterial erhält et als Lehrer nicht, er hat aber von dem dem Küster zustehenden Holze auch die Schulftube zu heizen. Sollte die Küsterstelle von der ersten Lehrerstelle getrennt werden, so wird für die Lieferung und Ansuhr des für die Schule er-

forderlichen Holzes Festsetzung getroffen werden".

Wie in dem vom Kreisausschuß angeführten Uttheil des

g) Der Streit der Parteien dreht sich ausschließlich um die Frage, ob der Kläger als Gutsherr des Schulbezirks der Schule zu P. auf Grund des § 45 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 den Brennbedarf für die Schulstube herzugeben verpslichtet ist, odwohl der Lehrer in seiner Eigenschaft als Küster von den Eingepfarrten soviel Brennholz erhält, daß er hiermit anch die Schulstube heizen kann, und thatsächlich seit länger als hundert Jahren das ihm gelieferte Brennholz auch zu diesem Zwecke verwendet hat.

Oberverwaltungsgerichts vom 18. März 1898 in der Streitsache des Forstsistus wider den Schulvorstand zu Alt.-S. ausgesührt worden ist, beruhen die Brennholzliefernngen an Die Land: schullehrer im Bisthum Ermland, in welchem fich auch bie Schule zu P. befindet, auf dem regulamen jurium parochialium episcopatus Varmiensis vom Jahre 1726 (abgedruckt in der Geschicht katholischen Kirchenrechts von Jacobson Des Seite 245), einer vom Bischof erlassenen Ermländischen Stolgebühren-Tage, die auch über das Einkommen der Landschullehrer Bestimmung traf. Hiernach erhält der Schullehrer außer Baarbezügen von jedem Hausvater, Freien, Schulzen und Bauern jährlich ein Biertel Beizen sowie von jedem Schulzen, Freier und Bauern jährlich ein Fuder Holz mit der Berpflichtung, don wo ein Kaplan unterhalten wird, diesem den dritten Theil des Holzes zu überweisen. Die Holzliefernng stellt hiernach auch bei der Kirchschule zu P. einen Theil des Einkommens dar, das der Rüster, der zugleich als Lehrer thätig war, von den eingepfartter bauerlichen Besitzern auf Grund einer gesetlichen Borichie bezog. Unzutreffend ist hiernach die Auffassung des Rlagers daß die Lieferung des zur Heizung der ersten Schulllasse erforderlichen Holzes eine Leistung der Eingepfarrten Schule gewesen und daß diese auch nach Einführung Preußischen Schulordnung vom Jahre 1845 gemäß der dort im § 38 gegebenen Borschrift im Besitze des Rechtes auf die Leistung geblieben sei. Donn nach ber bezeichneten Borschrift find die Rirchschulen, die Kirch= und Dorficullehrer nur im Besite solcher Einkünfte und Leistungen geblieben, die auf besonderen Stiftungen und anderen besonderen Rechtstiteln beruhen (vergl. Entscheidungen des vormaligen Königlichen Obertribunals Band 48 Seite 335 und des Reichsgerichts vom 2. Juli 1890, Preußisches Verwaltungsblatt, Jahrgang XI Seite 537). Weder Gesetz not Herkommen sind aber besondere Rechtstitel (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXXI Seite 145).

Hiernach ist auch die Bezugnahme des Klägers auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 25. Oktober 1890 — I. C. 56/90 — versehlt, wonach der Fiskus zur Hergabieines Schulmorgens nicht verpslichtet ist, wenn die Schule sich bereits im Besitze eines solchen besindet. Denn die Schule zu. P. besitzt, wie erwähnt, kein auf besonderem Rechtstitel beruhendes Recht, von den eingepfarrten eine Holzlieserung zu oers langen. Darüber, ob ein solches Recht noch gegenwärtig dem

dortigen Ruster zusteht, ist hier nicht zu entscheiden.

Nun hat der Kläger noch ferner geltend gemacht, daß sich ein Herkommen gebildet habe, wonach "die Kirchengemeinde

respektive die Hufenmiethe" ober "der Kuster nach Empfang des Rusterholzes" das Holz zur Heizung der Schulstube zu liefern habe und der Fistus von seiner gesetzlichen Berpflichtung zur Hergabe des dazu erforderlichen Holzes befreit worden sei. Gine ähnliche Auffassung wird in dem eine andere Schule in Ermland betreffenden, von dem Kläger mit der Klage überreichten gemein= schaftlichen Erlasse des Unterrichtsministers und des Landwirth= schaftsministers vom 22. Januar 1900 zum Ausdrucke gebracht. Zweifellos konnte auch die gesetliche Pflicht des Fiskus zur Lieferung des Schulbrennholzes gemäß § 46 Mr. 5 der Preußischen Schulordnung durch ein hiervon abweichendes Herkommen be= seitigt oder eingeschränkt werden (vergl. Eutscheidung des Ober= verwaltungsgerichts vom 19. März 1901 Band XXXIX Seite 173 der amtlichen Sammlung). Ebenso bestand an sich die Möglich= keit, daß eine vor Einführung der Schulordnung auf Gesetz beruhende Verpflichtung zur Brennholzlieferung sich in eine her= tömmliche umwandeln konnte, wenn die Leistung auch nach Fortfall der gesetzlichen Verpflichtung fortgesetzt wurde. ein solches Herkommen kann sich nach den Vorschriften der Preußischen Schulordnung nur bilden zwischen dem Gutsherrn und seinen Hintersassen, für die er durch die Breunholzlieferung eintritt, oder zwijchen mehreren Gutsherren des Schulbezirkes, nicht aber zwischen ihnen ober der Schule und einem Dritten, der außerhalb des Kreises der bezeichneten Schulunterhaltungs= pflichtigen steht, also auch nicht der Kirchengemeinde oder dem Kuster gegeüber. Bur Bildung eines den Fiskus von seiner gesetzlichen Verpflichtung als Gutsherr befreienden Herkommens war überdies im vorliegenden Falle kein Raum vorhanden, so lange in Folge der freiwilligen Hergabe des Breunholzes durch einen an der Schulunterhaltung gesetzlich unbetheiligten Dritten, mag dies die Kirchengemeinde oder der Kuster gewesen sein, die Nothwendigkeit einer Heranziehung des verpflichteten Fistus für den Schulvorstand nicht vorlag. Ist der Schul= vorstand aber neuerdings bei Prüfung der Rechtslage zu dem Ergebnisse gelangt, daß weder für den Küster noch für die Kirchengemeinde eine Berpflichtung zur Hergabe des Brennholzes für die Schulklasse bestehe, so ist er auch nicht gezwungen, eine auf Rechtsirrthum beruhende Leistung von ihm entgegenzunehmen, sondern berechtigt, den gesetlich verpflichteten Rläger zu dieser Leistung heranzuziehen.

(Erkenntnis des I. Senates vom 13. Juni 1902 — I. 967 —).

h) Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Anwendung der Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts über die Pflicht

zur Unterhaltung der Schulen in der Grafschaft Bittgenstein= Bittgenftein nicht durch die Bittgensteinsche Kirchen= und Schul=

ordnung vom 29. Juni 1746 ausgeschlossen ift.

Allerdings lagt bas Patent wegen Ginfuhrung bes Allgemeinen Landrechts in die Graffchaft Bittgenftein=Bittgenftein vom 21. Juni 1825 (Gesetsammlung Seite 135) nach § 3 die in den einzelnen Landestheilen und Orten bestehenben befonderen Rechte und Gewohnheiten, desgleichen biejenigen Landesordnungen ober Bestimmungen, welche sich auf Provinzialrechtsverhältnisse beziehen, in Geltung, so daß erft in deren Ermangelung auf die Borschriften des Allgemeinen Landrechts zurückgegangen werden soll. Aber in der Bittgenfteinschen Kirchen- und Schulordnung find keine besønderen Bestimmungen über die Unterhaltung der "teutschen" Schulen, b. i. ber Boltsschulen zu finden. Damals biente vielmehr regelmäßig bas Shulgelb zur Unterhaltung ber Schullehrer (vergl. §§ 7 und 8 bes Generalandichulreglements vom 12. August 1763), und im Uebrigen lag beim Fehlen eigener Einkunfte oder besonderer Berpflichtungen Dritter die Unterhaltung der Schulen — abgesehen von den Herrichaften allgemein den politischen Gemeinden ob (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XI Seit. 173 ff., Band XVIII Seite 221, Band XXVI Seite 186, Band XXXVIII Seite 204). Daher ist jetzt in der genannten Grafschaft die Schulunter: haltungspflicht ebenfalls nach ben Borichriften bes Allgemeinen Landrechts zu beurtheilen, die an Stelle des früher allgemein geltenden Rechts getreten find.

Der Kläger scheint dies auch nicht bestreiten und aus § 3 des Patents vom 21. Juni 1825 nur herleiten zu wollen, daß seine besondere Rechtsstellung durch das Allgemeine Landrecht nicht geandert worden sei. Letteres trifft gewiß zu. Aber aus ber befonderen Rechtsstellung des Rlagers als früheren reichsunmittelbaren Standesherrn ergiebt sich nicht seine Befreiung von Beiträgen zur Schulunterhaltung. Rach ber Berordnung vom 21. Juni 1815, betreffend die Berhältnisse der vormals unmittelbaren beutschen Reichsstände (Gesetssammlung Seite 1051 und nach der Instruction wegen deren Aussührung vom 30. Dei 1820 (Gesetsfammlung Seite 81) find die früher reichsunmittelbaren Standesherren, zu denen nach § 1, I Rr. 12 der Inftruktion von 30. Mai 1820 auch ber Fürft von Sayn=Bittgenftein=Bobenftein gehört, von Schulbeitragen nicht befreit. In biefer Beziehung bari auf die Entscheidung des früheren Obertribunals in Striethorsi's Ardiv Band 3 Scit. 266 ff. sowie auf die im Wescntlichen zutreffenben Ausführungen ber Gerichte in bem zwischen bem Rlager und ber Schulgemeinde &. verhandelten Borprozesse Bezug genommen werden, obgleich die damaligen über die Beitragsleiftung in einem früheren Jahre ergangenen Entscheibungen für den jepigen Streitfall keine Rechtskraft haben. Auf Rirchenftewern erftrecht sich chensowenig die Steuerfreiheit der Standesherren weral. Entscheidungen des Obertribunals Band 80 Seite 134). von den ordeutlichen Staatssteuern sind danach die vormels reichsummittelbaren Standesherren befreit (vergl. § 4 der Ber= ordnung vom 21. Juni 1815, §§ 13 und 24 der Instruttion vom 30. Mai 1820). Bas die Kommunalsteuern betrifft, so haben sie nach § 32 der Instruktion vom 30. Mai 1820 das Recht, aus der Berbindung mit den Gemeinden auszuscheiben, mussen dann aber nach § 67 der Bestfälischen Landgemeinde ordnung vom 19. Marg 1856 bie den Gemeinden gefetlich ob= liegenden Lasten allein tragen (vergl. § 40 Abs. 3 des Kommualabgabengesetes, vergl. auch Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXXV Seit. 139 ff.). Damit stehen insbesondere auch die Bestimmungen im § 5c und im § 7 Nr. 1 und 2 bes zwischen dem Königlichen Kommissarius und dem Fürsten zu Sann-Wittgenstein-Hohenstein am 5. Mai 1865 abgeschlossemen, durch Königliche Berordnung vom 24. Juni 1867 bestätigten Rezesses (Amisblatt der Regierung zu Arnsberg von 1867 Seit 479 ff.) im Einklange. Eine Befreiung von Schulabgaben ist dort nirgends erwähnt. Sie folgt nicht aus dem Rechte zur Bestellung der Schullehrer oder aus dem Rechte zur Aufsicht über die Schule (§§ 52 und 53 der Instruktion vom 30. Mai 1820). Der Fürst hat übrigens — abgesehen von der Besetzung der Schullehrerstellen — auf diese Rechte nach dem Rezesse vom 5. Mai 1865 (vergl. §§ 5, 6 und 7 daselbst) verzichtet. obrigkeitliche Stellung zur Schule berührt au sich nicht die Psilicht zur Mittragung der Schullasten. Wenn die Gutsherrschaften des Schulorts auf dem Lande von Hausväterbeiträgen befreit sind, so beruht dies darauf, daß die §§ 33 und 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts den Guisherrschaften auf dem Lande besondere Berpflichtungen in Bezug auf die Unterhaltung der Soule auforlegen und neben diefen besonderen Berpflichtungen zur Unterhaltung der Schule nicht noch die gemeine Schulbeis tragspflicht auf ihnen ruhen kann. Wo solche besonderen gesetz-lichen Berpflichtungen in Bezug auf die Schulunterhaltung nicht bestehen — und das ist bei Stadtschulen überhaupt nicht der Fall —, da fehlt dieser Befreiungsgrund auch dem Träger der Rechte, die als Schulpatronat zusammengefaßt zu werden pflegen spergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XII Seit. 204 ff., besonders Seite 208, ferner Band IV Seite 178, Band XI Seite 152, sowie die Zusammenstellung der Ent-

scheidungen bei von Kampt Rechtsprechung Band II Seit. 741 ff. und 739). Der vom Kläger erwähnte Ministerialerlaß vom 24. April 1842 hebt ebenfalls die den Gutsherrschaften auf dem gegenüber der Schule obliegenden besonderen Ber-Lande pflichtungen hervor (Ministerialblatt der inneren Berwaltung 1842 Seite 197). Ohne Grund bestreitet der Rläger den Unterschied, ben das Allgemeine Landrecht nach den §§ 33 und 36 Titel 12 Theil II zwischen Schulen in Städten und auf dem Lande macht (vergl. auch die Ministerialerlasse vom 7. Januar 1860 und vom 10. Mai 1864, bei Schneiber und von Bremen Boltsschulmesen Band II Seite 85, sowie von Rampt Recht= sprechung Band II Seite 741). Die Unterhaltung der Schulen liegt nach den §§ 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts den sammtlichen Hausvätern, d. h. den wirthschaftlich selbständigen Bersonen, ob, welche im Schulbezirk ihren Bohnsit haben (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band IX Seit. 123 ff., besonders Seite 127). Diese Eigenschaft als Hausvater können aber auch die Träger der Rechte haben, die unter bem sogenannten Schulpatronate begriffen werden. Trager dieser Rechte um beswillen aus der Reihe der schulunter= haltungspflichtigen Hausväter ausschieden, ist nirgends ausge= sprochen und folgt auch nicht aus der Natur der Sache. eine bevorzugte rechtliche Stellung in Bezug auf die Leitung und Beaufsichtigung der Schule ist an sich kein Grund, aus dem die Pflicht zur Mittragung der Schullasten wegfallen müßte.

(Erkenntnis des I. Senates vom 13. Juni 1902 —

**I.** 968 —).

Was die Klagen gegen den Schulvorstand betrifft, so ist auch hier dem Vorderrichter wenigstens im Ergebnisse bei=

zutreten.

Ueber die Eigenschaft der katholischen Schule in H. als öffentlicher Volksschule kann zunächst kein Zweifel obwalten, da die frühere katholische Privatschule in eine öffentliche Volksschule umgewandelt worden ist.

i) Gegenüber dem Magistrat hat der Bezirksausschuß die Klage mit Recht für unzulässig erachtet. Denn die Klage aus § 46 Absatz 2 des Juständigkeitsgesches vom 1. August 1883 kann sich nur gegen die Behörde richten, welche die Schulbeisträge ausgeschrieben hat, hier also gegen den Schulvorstand. Die Mitwirkung des Magistrats bei der zwangsweisen Einziehung der Steuer (vergl § 28 des Gesetzs über Kirchen= und Schulvorstände vom 14. Oktober 1848 — Hannoversche Gesetzssammlung Abtheilung I Seite 301 —) ändert daran nichts.

Unrichtig ist ferner die Meinung des Klägers, daß er außer den Kommunalsteuern, welche mit zur Deckung der Kosten der evangelischen Bolksschulen bienen, nicht noch eine besondere Schulsteuer für die katholische Schule zu zahlen brauche. Wie das Oberverwaltungsgericht in der Entscheidung vom 14. Mai 1890 (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIX Seit. 210 ff., besonders Seit. 213—215) naher dargelegt hat, ist der Schulvorstand in einem solchen Falle zur Umlegung der Bedürfnisse auf die Mitglieder des Schulverbandes befugt, auch wenn diese in Folge dessen für Schulzwecke doppelt belastet werben, weil sie als Mitglieder der Stadtgemeinde zugleich zu den von der Stadtgemeinde übernommenen Kosten der evan= gelischen Schulen beitragen muffen. Uebrigens zahlt ja bie Stadtgemeinde H. für die katholische Schule einen Beitrag, der sich zur Gesammtsumme der von den katholischen Einwohnern gezahlten städtischen Steuern so verhalten soll wie die Höhe der städtischen Ausgaben für die evangelischen Bolksschulen zu dem Besammtbetrage ber Gemeindesteuern. Danach fließt also ein entsprechender Theil der Gemeindeabgaben auch an die katholische Schule.

Ob und inwieweit die Stadtgemeinde mit Rücksicht auf die Uebernahme der evangelischen Schulen auch zu Leistungen für die katholische Schule angehalten werden kann, bedarf der Ersörterung nicht, weil es sich hier nur um das Verhältniß der einzelnen Mitglieder der katholischen Schulgemeinde zu dieser handelt.

Der Kläger kann die Zahlung der Schulsteuern auch nicht deshalb verweigern, weil seine Ausgaben sür Schulzwecke ohne Sinrichtung einer besonderen katholischen Schule geringer sein würden. Nach Sinrichtung eines besonderen katholischen Schulzverbandes sind dessen Mitglieder zur Ausbringung der Bedürfznisse der katholischen Schule verpslichtet, gleichviel ob ihre Ausgaben für Schulzwecke setzt größer sind, als sie vor Sinrichtung des besonderen katholischen Schulverbandes waren. Das ist eine Folge der veränderten Organisation, zu der die Schulaussichtsebehörde berechtigt war und deren Nothwendigkeit und Zweckmäßigsteit nicht vom Berwaltungsrichter nachzuprüsen ist (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIX Seit. 214 ff., Band XXVIII Seite 182).

Allein hauptsächlich hat der Kläger geltend gemacht, daß er wegen seines Austritts aus der katholischen Kirche nicht zu Beiträgen für die katholische Schule habe herangezogen werden dürfen. Hier kann den Ausführungen des Bezirksausschusses nicht durchweg gefolgt werden. In Uebereinstimmung mit der Rechts

sprechung des Oberverwaltungsgerichts (Band XXIV Geit. 124ff., Band XXXVII Seit. 186 ff.) geht der Bezirksausschuß davon aus. daß der Austritt aus der tatholischen Kirche tein Ausscheiden aus dem katholischen Schulverbande berbeiführt, so lange als nicht der Austretende einer anderen Religionsgesellschaft beigetreten ift, für welche an dem Orte eine öffentliche Bolksschule besteht, oder ihn die Schulaufsichtsbehörde einem anderen Schulverbande zugewiesen hat. Obgleich aber ber Rlager nach einer Bescheinigung des Predigers T. in der Louisenstadtfirche in Berlin zur evangelischen Kirche übergetreten ist, soll er doch nicht zu berjenigen Religionsgesellschaft gehören, für welche bie evangelisch=lutherischen Bollsschulen zu H. bestehen, und darum Mitglied der katholischen Schulgemeinde geblieben sein. Der Bezirksausschuß verkennt nicht, daß die Union auch Angehörige der evangelisch-lutherischen Konfession umfaßt (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXXV Seit. 181 ff., Richter=Dove, Kirchenrecht 8. Auflage Seite 954 Anmertung, Jacobson, Kirchenrecht Seit. 13 ff.) und daß diese, wenn sie ihren Wohnsig in der Proving Hannover nohmen, als Mitglieder der dortigen evangelisch = lutherischen Rirchengemeinde anzusehen sind. Aber aus der Erklarung bes Predigers T., daß die Louisenstadtfirche zu Berlin in die von Friedrich Wilhelm bem Dritten empfohlene Bereinigung lutherischen und reformirten Kirche eingetreten und "damit" weder der evangelisch-lutherischen noch der evangelisch=reformirten Kirche noch ber Konfensusunion zuzuzählen sei, folgert der Bezirksausschuß, der Kläger sei nicht der evangelisch=lutheriichen Konfession beigetreten. Dagegen ift jedoch zu bemerken, daß mit dem Eintritt einer Gemeinde in die Union an sich kein Aufgeben früheren Bekenntnißstandes verbunden war (veral. Entscheidungen des Band XXXV Dbervermaltungsgerichts Seit 181 ff., Jacobson a. a. D. Seite 13), mithin aus diesem Beitritt allein noch nicht zu schließen ist, daß die Gemeinde keine evangelisch=lutherische sei. Außerdem ist die Erklärung Predigers T. insofern unverständlich, als die Gemeinde boch emweder evangelisch=lutherisch oder evangelisch=reformirt sein oder den Unterscheidungslehren keine wesentliche Bedeutung beimeffen, mithin der Konsensus-(Lehr=) union beizuzählen sein muß (vergl. Jacobson a. a. D. Seite 21; Entscheidungen des Dberverwaltungsgerichts Band XXXV Seit. 182, 183, 187; Richter-Dove a. a. D. Scite 954). Es mag ja sein, daß in der Louisen= stadtgemeinde zu Berlin eine Lehrunion zu Stande gekommen ist, wonach zwischen dem lutherischen und reformirten Bekenntniffe nicht mehr unterschieden wird und die Mitglieder ber Gemeinde ohne bestimmt ausgeprägtes lutherisches ober reformirtes Bekeuntieß nur epangelisch sind. Aber es würde, um dies festzu=

stellen, noch meiterer Ermittelungen bedürfen.

Außerdem ift es ungeachtet des evangelisch=lutherischen Charafters der in H. bestehenden Bolksschule möglich, daß zu ihr die in H. wohnenden Reformirten und überhaupt alle dort vor= handeren Evangelischen allgemein mit gewiesen sind. durch den konfessionellen Charakter der Schulen wird die Ru= weisung von Angehörigen anderer dristlicher Konsessionen auch in der Provinz Hannsver nicht ausgeschlossen, wie in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 27. März 1894 (Band XXVI Seit. 183 ff.) näher nachgewiesen ist. Die Zuweisung könnte auch stillschweigend geschehen sein (vergl. Preußisches Ver= waltungsblatt Jahrgang XXIII Seite 54). Wenn aber den evangelisch-lutherischen Volkschulen in H. allgemein alle dort wohnenden Evangelischen zugewiesen sind, wurde der Rläger jedenfalls durch seinen Uebertritt zur evangelischen Kirche einer Religionsgesellschaft beigetreten sein, für die am Orte seines Wohnsites eine öffentliche Volksschule besteht, und würde aljo die obige Boraussetzung des Ausscheidens aus dem kalholischen Schulverbande bei ihm erfüllt sein. Haben in H. vor Einrichtung der öffentlichen katholischen Bolksschule nur öffentliche evangelisch= lutherische Bolkschulen bestanden, jo muß man annehmen, daß diese zugleich für die Angehörigen aller anderen driftlichen Ronfessionen, namentlich aber aller Evangelischen, mitbestimmt gewesen Mit der Einrichtung einer katholischen öffentlichen Bolks= schule schieden aber nur die Ratholiken aus. Daher würden die Angehörigen aller anderen Griftlichen Konfessionen, also auch die Reformirten und überhampt alle Evangelischen, nach wie vor zur evangelisch-lutherischen Schule gewiesen sein. Die Ausführungen im Band XXXVII Seit. 186 ff. der Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts stehen hiermit im Einklange, denn auch dort (Seite 190) wird hervorgehoben, daß die reformirten Rinder cbenfalls zur evangelisch-lutherischen Schule gehörten. Der Fall lag nur insofern anders, als blos der Austritt aus der katholischen Kirche, nicht aber ber Beitritt zu einer anderen Religions= gesellschaft erfolgt war. Daher war der damalige Kläger nach obigen Grundfagen im tatholischen Schulverbande geblieben.

Im gegenwärtigen Falle würde sonach von der Regierung eine Austunft darüber zu ersordern sein, ob zu den evangelisch= lutherischen Schulen in H. auch die Resormirten und überhaupt alle Evangelischen daselbst gehören. Wäre dem nicht so, dann bliebe mit Rücksicht auf die Anführungen des Klägers weiter zu prüsen, ob sich nicht der Kläger, auch wenn er zur evangelischen Kirche ohne ausgeprägt lutherisches Bekenntniß übergetreten ist,

in H. durch spätere Handlungen der dortigen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde angeschlossen hat (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXXV Seit. 188, 189).

Alles dessen bedarf es aber nicht, weil der Kläger durch seinen Austritt aus der katholischen Kirche doch keinesfalls von den Schulsteuern des katholischen Schulverbands für die beiden

hier in Betracht kommenden Jahre befreit ift.

Nach § 3 Absat 2 des Gesetzes vom 14. Mai 1873, betreffend ben Austritt aus der Kirche (Gesetsammlung Seite 207), tritt die Befreiung von den Leiftungen, welche auf der personlichen Kirchen= oder Kirchengemeindeangehörigkeit beruhen, erst mit dem Schlusse des auf die Austrittserklärung folgenden Kalenderjahrs Der Kläger ist erft am 31. Marz 1900 formgültig aus der katholischen Kirche ausgetreten, wie die Akten des Amtsgerichts ergeben. Bon den erwähnten Leistungen war er daber erft vom 31. Dezember 1901 an frei, also noch nicht für die Zeit vom 1. April 1899 bis zum 31. März 1901, um die es fich hier handelt. Run bezieht sich treilich die Bestimmung im § 3 des Gesetzes vom 14. Mai 1873 zunächst nur auf kirchliche Leiftungen. Eine Befreiung von Schulabgaben wird durch den Austritt aus der Kirche ohne weiteres überhaupt nicht begründet (vergl. Ent: scheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXIV Seit. 125ff., Band XXXVII Seite 187). Aber es muß andererseits als Regel angenommen werden, daß die Befreiung von den Lasten eines tonfessionellen Schulverbandes nicht eintritt, so lange als noch die Pflicht zu Leistungen an die Kirche fortbauert (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIX Seite 216 sowie besonders Band XXXV Seite 185 unten). Die Pflicht zur Theilnahme an den Schullasten hängt zwar ab von der Zuweisung zur Schule und fällt weg, wenn die Boraussetzungen, unter benen die Zuweisung erfolgt ist, wegfallen (Entscheidungen des Ober= verwaltungsgerichts Band XXIV Seite 126). Regelt fich aber die Zuweisung nach der Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Konfession, so ist die Aenderung der Konfession nach der, für die Zuweisung maßgebenden, muthmaßlichen Absicht der Schulaussichtsbehörde nicht eher von Einfluß auf die Tragung der Schullasten, als bis dies auch in Bezug auf die kirchlichen Leistungen der Fall ist. Die Schulaufsichtsbehörde will bei Einrichtung konfessioneller Schulverbande im Zweifel boch nicht, daß Jemand konfessionell in Bezug auf die Schullasten anders behandelt werde, als in Bezug auf die Kirchenlasten. Zweckmaßigkeitsgrunde ahnlicher Art wie die, welche den Gefetgeber bestimmt haben, die Wirkungen des Austritts aus der Rirche hinsichtlich firchlicher Leistungen hinauszuschieben, sprechen dafür

daß die Pflicht zu Leistungen an die Schule nicht sogleich im Augenblicke des Austritts aus der Kirche aufhört. Eine recht= liche Verschiedenheit besteht nur insofern, als der Austritt aus der Kirche, wenn er nicht mit dem Uebertritte zu einer anderen Religionsgesellschaft verbunden ift, für welche am Orte eine öffentliche Bolksschule besteht, die bisherige Schulsteuerpflicht auch nach dem im § 3 Absat 2 des Gesetzes vom 14. Mai 1873 bezeichneten Zeitpunkte unberührt läßt, weil man nicht durch Austritt aus der Kirche von Schullasten ganzlich frei werden (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts fann Band XXIV Seit. 124 ff., sowie die Ministerialerlasse vom 20. Februar 1877 und 12. September 1882 bei Schneiber und Bremen, Bolksschulwesen Band 2 Seit. 52, 53). Schulauffichtsbehörde freilich darf vielleicht, da sie über die Zu= gehörigkeit zu einem Schulverbande entscheidet, Bestimmungen treffen, nach denen Jemand in Folge des Austritts aus der Kirche schon vor dem im § 3 Absat 2 des Gesetzes vom 14. Mai 1873 angegebenen Zeitpunkte von den Lasten in seinem bis= herigen Schulverbande srei wird. Allein ohne solche besondere Bestimmung der Schulaufsichtsbehörde liegt es jedenfalls im muthmaßlichem Sinne ber konfessionellen Abgrenzung der Schul= verbande, daß ein Konfessionswechsel erst von dem im § 3 Ab= sat 2 bezeichneten späteren Zeitpunkte ab von der Schulunter= haltungslast in dem bisherigen Schulverbande befre t.

(Erkenntnis des I. Senates vom 17. Juni 1902 -- i

k) Wie der Gerichtshof wiederholt ausgesprochen hat (vergl. Sammlung der Entscheidungen Band XVI Seite 277 und Band XXII Seite 169, Preußisches Verwaltungsblatt Jahr= gang XXI Seite 340), ist im Geltungsbereiche des Hannoverschen Bolksschulgesetzes vom 26. Mai 1845 die Bildung eines Ge= wohnheitsrechts möglich, nach dem abweichend von der im Gesetze regelmäßig vorausgesetten personlichen Natur der Schullasten deren dinglicher Charakter eintritt. Ob sich für den Schulbezirk D. ein solches Gewohnheitsrecht, das sich nach der Behauptung des Beklagten nur auf den bebauten Grundbesitz bezieht, that= sächlich gebildet hat, unterliegt auch in der Revisionsinstanz der selbständigen richterlichen Prüfung, weil das Ortsrecht ein Theil des objektiven Rechtes ist, dessen Ermittelung dem Gericht ohne Mudficht auf das Parteivorbringen obliegt (vergl. Entscheidungen Band XVI Seite 292). Es ist danach irrig, wenn der Beklagte Den Anführungen der Revisionsschrift gegenüber auf die that= sächlichen Feststellungen des Bezirksausschusses verweisen zu

können meint. Aber auch die Angriffe des Klägers gegen die Erwägungen, aus denen das Berufungsgericht das Bestehen des streitigen Gewohnheitsrechts bejaht hat, erscheinen nicht be-

gründet.

Bas zunächst die Nichtheranziehung der Kirchengemeinde A. zu den Schullasten von D. anbetrifft, so steht es durchaus im Einklange mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wenn der Borderrichter auf die, wie er nachweist, ganz vereinzelt dastehend: Ausnahme Gewicht nicht gelegt hat; dergleichen Ausnahmen stehen der Bildung einer Observanz nicht entgegen (vergl. das im Preußischen Berwaltungsblatt Jahrgang XXIII Seite 57 mitgetheilte Erkenntniß des Reichsgerichts); es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob dasjenige, was der Bezirksausschuß zu ihrer Erklärung angeführt hat, zutrifft; jedenfalls ist der Grund der Freilassung nicht ausgeklärt; wesentlich allein bleibt, das keinerlei Umstände ermittelt sind, aus denen sich ergeben hätte, daß die Kirchengemeinde R. in der Ueberzeugung zu den Schullasten nicht herangezogen sei, daß Ausmärker allgemein frei ges

lassen werben müßten.

Die schließlich vorgebrachte Rüge, daß der Rläger von der Heranziehung keine Kenntniß erlangt habe, und daß es bemnach auf seiner Seite an der zur Bildung einer Observanz erforder: lichen Ueberzeugung von der rechtlichen Rothwendigkeit der that: sächlichen Uebung fehle, beruht auf einer Berkennung ber Bedeutung dieses Ersordernisses der Observanzbildung. Es fomm nicht darauf an, zu erweisen, daß die Schulgemeinde D. durch die Handlungen des Schulvorstandes dem Rläger gegenüber ein Recht auf Heranziehung zu den Schullasten ersessen hat; vielmehr ist zu ermitteln, ob in dem Rreise der Betheiligten eine langjährige gleichmäßige, auf der Ueberzeugung von der Rechts: uothwendigkeit beruhende Uebung zu einer objektiven Rechtsnorm geführt hat. Dazu bedarf es nicht des strikten Beweises, das jeder einzelne Betheiligte in jener Ueberzeugung gehandelt hat. sondern eine billige Würdigung der gesamten Umstände mus darüber entscheiden, ob das, was thatsächlich geübt wurde, der allgemeinen Anschauung, so sei es nothwendig und gerecht, entsprach. Die Bahl ber herangezogenen Ausmarter in bem Beitraume seit 1886/87 bleibt, selbst wenn man den Rläger außer Betracht läßt, noch groß genug, um die Annahme zu rechtfertigen, die gemeine Reinung sei dahin gegangen, daß auch Ausmärter schulbeitragspflichtig seien, und die Heranziehung sei aus diesem Grunde erfolgt und geduldet. Auf die Große des Grundbesites der einzelnen Ausmärker ist dabei Gewicht nicht zu legen; wenn wirklich der Kläger mindestens die Hälfte des Ausmärkerbefißes

hatte, wurde damit nicht widerlegt sein, daß die überwiegende Mehr= zahl der Ausmärker ebenso wie der Schulvorstand von der Rechts= nothwendigkeit der Heranziehung überzeugt war. Belcher Meinung die Pächter des Klägers waren, von denen die Beiträge erhoben wurden, obschon der Berpächter als Pflichtiger galt, ist belanglos. Sie konnten den Rläger, wie der Bezirksausschuß zutreffend her= vorhebt, nicht vertreten und durch ihre Duldung der Heranziehung des Klägers dessen Rechte nicht beinträchtigen. Aber Sache des letteren wäre es — worin dem Kreisausschusse beizutreten war - gewesen, sich um seine Belastung mit Steuern und Abgaben zu kummern. Statt bessen ließ er es bei ben Bestimmungen ber Pachtverträge bewenden, daß die Bächter auch künftige Lasten jeglicher Art ohne Abzug vom Pachtgelde bestreiten müßten, und unterwarf sich damit indirekt jeder neuen Belastung, sofern nur die Pachter sie duldeten. Aus solcher Handlungsweise läßt sich nichts entnehmen, mas die Ueberzeugung, im Kreise der Be= theiligten sei der dingliche Charakter der Schullasten als Rechts= nothwendigkeit empfunden worden, zu entkräften vermöchte.

(Erkenntnis des I. Senates vom 24. Juni 1902 —

I. 1033 ---).

<sup>1)</sup> Der Beweis dafür, daß der Kläger verpflichtet ist, Bei= träge zur Unterhaltung der Schule zu zahlen, lag nach genieinen Rechtgrundsätzen dem abgabenfordernden Beklagten ob, ist aber von ihm nicht erbracht worden. Zwischen den Parteien ist es unstreitig, daß eine Schulsozietät, der nach §§ 29 und 34 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts die Schul= unterhaltung obliegt, in F. nicht besteht, daß mithin die Stadt= genteinde nicht nur den Schulbedarf, soweit er durch die in der Stadt wohnenden hausväter aufzubringen ist, auf den städtischen Stat übernommen hat (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungs= gerichts Band XIX Seit. 173 ff., Band XXIV Seite 135, Band XXVIII Seite 155 und Band XXIX Seite 140 der amtlichen Sammlung), sondern daß die Schule eine Kommunalaustalt der Stadtgemeinde F. ist und von den Kindern des Gutsbezirkes Burg F. gastweise besucht wird. Db diese Annahme der Parteien thatsachlich begründet ist, war vom Gerichtshof nicht zu prufen. Denn die Heranziehung des Klägers durch den Beklagten, der seine Befugniß hierzu lediglich auf das Bestchen des bezeichneten Rechtsverhältnisses gestützt hat, mußte jedenfalls außer Kraft gesetzt werden, wenn ein solches Rechtsverhaltniß dem Beklagten keine Befugniß verlieh, die Hausväter des Guts= bezirkes Burg F. zu Schulbeiträgen heranzuziehen. Die in An= pruch genommene Befugniß fehlte aber dem beklagten Magistrat.

Wenn sich der Borderrichter für seine entgegengesetzte Auffassung auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 19. Revember 1887 (Band XV Seite 266 der amtlichen Sammlung. bezogen hat, so hat er übersehen, daß es sich in jenem Falk um eine Sozietatsschule handelte, und daß dort das jus subrepartitionis et collectandi des Schulvorstandes auf die Thaisache gestützt wurde, daß die Hausväter des Gutsbezirkes durch die Zuschlagung zur Schule (§ 35 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts) "Witglieder der Schulgemeinde" geworden In dem jest vorliegenden Streitfalle besteht aber nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien, die auch von der Schulauffichtsbehörde nach beren Berfügung getheilt wird, in & keine Schulgemeinde. Es konnen baber auch nicht Hauspater als Mitglieder einer solchen zu Schulbeiträgen vom Beklagten berangezogen werden. Hierzu kommt noch, daß auf den Guisbezirk Burg F. die Borschrift des § 35 Titel 12 Theil II a. a. D. gar keine Anwendung sinden kann. Unter "fremden gugeschlagenen Gemeinen" im Sinne jener Borschrift find nicht politische Gemeinden, sondern fremde Schulgemeinden zu verstehen Dies ist von dem vormaligen Königlichen Obertribunal burch Plenarbeschluß vom 20. Inni 1853 (Striethorft's Archiv Band 9 Seit. 289 ff.) ausgesprochen und seitdem sowohl in der Brand der Schulverwaltung (vergl. Erlasse des Unterrichtsministers por 31. März 1860, 11. Dezember 1860 und 18. April 1865 bei Schneider und von Bremen, das Bolksschulwesen Band II Seite 179), als auch in der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts (Entscheidung vom 26. Februar 1887, Band XIV Sen. 229/230 ber amtlichen Sammlung) anerkannet worden. Daß ber Gutsbezirk Burg F. früher eine selbstständige Schulgemeinde gewesen sei, list von keiner Seite behauptet worden, widerspricht vielmehr allen Angaben der Parteien. Rach diesen Angaben muß vielmehr angenommen werden, daß zwar stets eine gastweise Ruweisung der Kinder aus dem Gutsbezirk in die städtische Schule seit einer langen Reihe von Jahren erfolgi ist, daß aber niemals eine Ginschulung ber hausväter bes Gutsbegirtes. d. h. eine Bereinigung der Hausväter des Stadtbezirkes und det Butsbezirkes zu einer Schulgemeinde, stattgefunden hat, und zwar auch nicht stillschweigend durch konkludente Handlungen der Schulaufsichtsbehörde, wie biese ausbrücklich erklart hat.

Die Veranlagung der Hausväter des Gutsbezirkes zu der Schulbeiträgen durch den Beklagten war mithin nicht, wie der Bezirksausschuß ausgeführt hat, deshalb unzulässig, weil die Schulgemeinde nicht den zu deckenden Schulbedarf und den Massstab für die Umlegung beschossen hatte, sondern deshalb, weil

es gar keine Schulgemeinde gab, die solche Beschlüsse hätte fassen können, und weil die vom Beklagten veranlagten Hausväter des Gutsbezirkes nicht Mitglieder einer zur Unterhaltung der Schule verpflichteten Schulgemeinde waren. Eine Betheiligung der Bewohner des Gutsbezirkes bei der Schulunterhaltung hätte, sosern nicht etwa durch einen Bertrag rechtsgültig etwas anderes bestimmt ist, nur durch Erhebung eines Fremdenschulgeldes von den die Schule besuchenden, in dem Gutsbezirke wohnenden Kindern nach Maßgabe des § 4 des Gesetzes vom 14. Juni 1888 erfolgen können. Die Höhe dieses Schulgeldes wäre von der Königlichen Regierung als Schulaussichtsbehörde zu bestimmen gewesen (vergl. den Erlaß des Unterrichtsministers vom 28. Januar 1882 bei Schneider und von Bremen, das Bolksschulwesen Band III Seite 27).

(Erkenntnis des I. Senates vom 24. Juni 1902 — I. 1034 —.)

## Personal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ist verliehen worden:

der Charafter als Rechnungsrat:

dem Inspektor der Königlichen Akademischen Hochschule für die bildenden Künste zu Charlottenburg Alban Croner; der Charakter als Kanzleirat:

dem Universitäts=Sefretar der Universität Halle Robert Baerwald und

dem Sekretär am Meteorologischen Institut zu Berlin Gustav Müller.

Dem Geheimen Ober=Regierungsrat und vortragenden Rat im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten Dr. Waepoldt ist das Amt des Direktors der Turnsehrer=Bildungsanstalt vom 1. November 1902 ab übertragen worden.

311 gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

die Kreis-Schulinspektoren:

Bidenbach von Pudewit in den Schulaufsichtsbezirk Jarotschin II,

Hicker von Jarotschin nach Schmiegel und Richter von Schmiegel nach Meseris.

Es find befördert worden:

der bisherige Seminar-Direktor Georg Guben zu Bederkesa

zum Regierungs= und Schulrat bei ber Regierung zu

Merfeburg,

der bisherige Seminar=Direktor Richard Rurpiun zu Pr. Eplau zum Regierungs= und Schulrat bei ber Regierung zu Gumbinnen und

der bisherige Arcis-Schulinspektor Friedrich Otto Röhricht zu Altenkirchen zum Regierungse und Schulrat bei ber

Regierung zu Arnsberg.

Es sind ernannt worden zu Rreis-Schulinspektoren: die bisherigen Seminarlehrer Holz aus Kornclimunfter und Rocsling aus Apris.

## B. Universitäten.

Es ist verliehen worden:

ber Rote Abler-Orden zweiter Klasse mit Gichenlaub:

dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle Geheimen Justigrat Dr. Fitting;

der Rote Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Prosessor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle Geheimen Justizrat Dr. Loening und dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät derfelben Universität Beheimen Regierungsrat Dr. Bol= hard:

der Rote Adler-Orden vierter Rlasse:

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Halle Dr. Friedberg und dem ordent= lichen Professor in der Medizinischen Fakultät berselben Universitat Dr. Harnad;

der Königliche Kronen-Orden zweiter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Halle Konsistorialrat D. Hering;

der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Halle D. Dr. Loofs sowie den ordentlichen Prosessoren in der Philosophischen Fakultät der= selben Universität Dr. Riehl und Dr. Suchier;

der Charafter als Geheimer Justizrat:

dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle Dr. Rudolf Stammler.

Das Prädikat "Prosessor" ist beigelegt worden:

den Privatdozenten in der Medizinischen Fakultat der Uni= versität Salle Dr. Paul Brauuschweig und Dr. Georg Sobernheim,

den Privatdozenten in der Theologischen Fakultät derselben Universität Lic. Dr. Gerhard Ficker und Lic. Karl

Stange,

den Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin Dr. Paul Jacob, Dr. Max Michaelis,
Dr. Heinrich Rosin und Dr. Hermann Strauß sowie
den Kustoden am Zoologischen Museum der Universität
Berlin Paul Matschie, Dr. Gustav Tornier und Dr.
Wilhelm Weltner.

Es ist befördert worden:

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Kurt Hensel zu Berlin zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Marburg.

Es find ernannt worden:

der Professor Dr. med. E. von Düring=Pascha zu Konstantinopel zum außerordentlichen Professor in der

Medizinischen Fakultat der Universität Kiel,

der bisherige Privatdozent an der Universität Königsberg Archivar Professor Dr. Hermann Chrenberg, beschäftigt bei dem Staatsarchiv zu Münster i. W., zum außerordentlichen Honorar=Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Münster,

der bisherige Privatdozent Dr. Viktor Hinsberg zu Königsberg i. Pr. zum außerordentlichen Professor in der

Medizinischen Fakultät der Universität Breslau,

der bisherige Sekretär an der Hof- und Staatsbibliothek zu München Dr. Franz Kampers zum außerordentlichen Prosessor in der Philosophischen Fakultät der Universität Breslau,

der bisherige ordentliche Professor Dr. Friedrich Kraus zu Graz zum ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin unter gleichzeitiger Bersleihung des Charakters als Geheimer Medizinalrat,

der bisherige Privatdozent Dr. Alfred Manigk zu Breslau zum außerordentlichen Professor in der Juristischen Fa=

fultat der Universität Rönigsberg,

der bisherige außerordentliche Professor Dr. Adolf Passow zu Heidelberg zum außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin, dieser unter Verleihung des Charakters als Geheimen Resdizinalrat und

ber bisherige außerordentliche Professor Dr. Heinrich Sievesting zu Freiburg i. B. zum außerordenklichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Marburg.

## C. Runft und Biffenschaft.

Gs ist beigelegt worden:

das Pradikat "Professor":

den Lehrerinnen an der Königlichen Atademischen Hochschule für Musik zu Charlottenburg Frau Elise Breiderhoss geborenen Frey und Frau Anna Schulken geborenen von Aften,

den Lehrern an dieser Anstalt Kammervirtuosen Heinrich Gantenberg, Musik-Direktor Max Stange und Leopold

Karl Bolf,

den Lehrern an der Königlichen Akademischen Hochschule sur die bildenden Kunste zu Charlottenburg Malern Wilhelm Herwarth und Georg Meyn,

den Kustoden am Botanischen Museum zu Berlin Privatdozenten Dr. Ernst Gilg und Dr. Gustav Lindau

sowie

dem Assistenten und wissenschaftlichen Beirat am Märkischen Provinzial-Museum zu Berlin Dr. Otto Pniower;

das Pradikat "Königlicher Musik-Direktor":

dem Kapellmeister und Musiklehrer Paul Geisler pu Bosen,

dem Organisten an der Friedrichs-Werderschen Kirche pu Berlin Karl Desterling und

bem Lehrer und Organisten Friedrich Zierau zu Groß:

Salze.

Die von der Atademie ber Wissenschaften zu Berlin vollzogene Bahl des Administrateur général der Bibiothèque nationale zu Paris Leopold Delisle zum auswärtigen Mitgliede ihrer Philosophisch-Historischen Klasse sowie die von der Gesellschaft ber Wiffenschaften zu Göttingen vollzogenen Bahlen des Direktors des Meteorologischen Instituts, ordentlichen Professors an der Universität Berlin, Geheimen Ober-Regierungsrats Dr. Wilhelm von Bezold, des Profeffors am Gymnafium zu Wolfenbuttel Dr. Julius Elfter, bet Professors an der Universität Leipzig, Geheimen Hofrats Dr. Pfeffer, des ordentlichen Professors an der Universität Berlin, Geheimen Regierungsrats Dr. Freiherrn Ferdinand von Richthofen und des ordentlichen Professors an der Universität Wien Geheimen Hofrats Dr. Gustav Eschermat auswärtigen Mitgliedern ihrer Mathematisch=Bhyfiau kalischen Rlasse sind bestätigt worden.

### D. Höhere Lehranstalten.

Es ist verliehen worden:

der Rote Abler-Orden vierter Klaffe:

Gymnasial=Direktoren Professor Dr. Conradt zu Greifenberg i. Pomm. und Professor Dr. Hollet zu

Leobicut,

bem Progymnasial-Direktor Dr. Schlunkes zu Rheinbach, den Gymnasial-Oberlehrern Professor Blasel zu Glogau, Professor Dr. Fahland und Professor Dr. Große zu Greifenberg i. Pomm. sowie dem Professor Dr. Lehmann zu Leobschütz und

dem Oberlehrer an der Humboldtschule (Realprogymnasium und Realschule i. E.) zu Linden Professor Dr. Dehlmann.

In aleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berufen worden:

die Oberlehrer:

Behse von der Realschule zu Burtehude an die Oberreal= schule zu Halberstadt,

Dr. Busse von der Oberrealschule zu Charlottenburg

an das Realgymnasium daselbst,

Fischer, Franz, von der 11. Realschule zu Berlin an das Luisenstädtische=Realgymnasium daselbst,

Fittbogen vom Realgymnasium zu Oberhausen an das

Stadt-Gymnasium zu Halle a. S.,

Dr. Gottschalk vom Progymnasium zu Münster an bas Gymnasium zu Dortmund,

Dr. Grap von der Oberrealschule zu Elbing an die Lobe=

nichtsche Realschule zu Königsberg i Pr.,

Dr. Guntsche von der 3. Realschule zu Berlin an das Falt-Realgymnafium daselbst,

Heine von der Landwirtschafts= und Realschule zu Herford an die 13. Realschule zu Berlin,

Hohbohm, von der Oberrealicule zu Halberstadt an das Realprogymnasium daselbst,

Rott vom Städtischen Gymnasium zu Liegnit an bas Königstädtische Gymnasium zu Berlin,

Dr. Krimphoff vom Gymnasium zu Paderborn an das

Gymnasium zu Warendorf,

Professor Dr. Kröhnert vom Symnasium zu Gumbinnen an das Symnasium zu Tilsit,

Rruger vom Symnasium zu Görlig an bas Realgymnasium

zu Erfurt,

Luft von der Oberrealschule zu Coln an die 9. Realschule zu Berlin,

Dr. Meyer von der Landwirtschaftsschule zu Dahme an

das Realgymnafium zu Siegen,

Dhlert von der Konigin Luiseschule zu Konigsberg i. Br. an die Borstädtische Realschule daselbst,

Dr. Prang von dem Realgymnasium zu Charlottenburg

an die Oberrealschule baselbft,

Reichart von der Oberralschule zu Crefeld an die Hohen: zollernschule zu Schoneberg,

Reinede vom Fürstlichen Gyymnasium zu Rubolstabt an

bas Gymnasium zu Stendal,

Rose von der städtischen Mädchenschule zu Graudenz an bie Realschule zu Gummersbach,

Schrader von der Oberrealschule zu Halberstadt an bie Dberrealschule ber Franceschen Stiftungen zu Salle a. G.,

Dr. Schrader vom Gymnasium zu Warendorf an bas Gymnasium zu Paderborn,

Professor Dr. Serres vom Gymnasium zu Kulm an das

Progymnasium zu Münster,

Dr. Siefert vom Großherzoglichen Gymnasium zu Jena an die Landesschule Pforta,

Dr. Siepert vom Gymnasium zu Brandenburg an die

Realschule zu Rigdorf,

Stamm von der Realschule zu Potsbam an bas Realanmnasium daselbst,

Dr. Werneke vom Symnasium zu Mülheim a. b. Ruhr

an die Oberrealschule zu M. Glabbach,

Dr. Wernick vom Gymnasium zu Dortmund an die Oba: zu Graubenz und

Dr. Wilhelmi von der Oberrealschule zu Bochum an die Realschule zu Schöneberg.

Es find beförbert worden:

der Oberlehrer am Luisenstädtischen Realgymnasium p Berlin Professor Dr. Wilhelm Breslich jum Direttor einer Städtischen Realschule baselbft.

Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Gymnasium:

zu Beuthen der Hulfslehrer Dr. Bener,

zu Osterobe der Schulamtskandidat Dr. Bonk, an Cherswalde ber Schulamtstandidat Brandt,

zu Kattowit der Hülfslehrer For,

zu Königsberg i. Pr. (Wilhelms-Gymnasium) ber Soulamtskandibat Glogau,

zu Königsberg N. M. der Schulamtstandidat Goepel, zu Magdeburg (Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen) die Schulamtskandidaten Grußendorf und Weidel,

zu Erfurt der bisherige Leiter der Handelsfachschule das

selbst Rörner,

zu Königshütte der kommissarische Ober= und katholische Religionslehrer Dr. Kotalla,

ju Oppeln der Gulfelehrer Meger,

zu Trier (Kaiser Wilhelms-Gymnasiums) ber Hulfslehrer Mückenhausen,

zu Memel der Schulamtskandidat Dr. Regehr und

zu Breslau (König Wilhelms-Gymnasium) der kommissarische Ober- und katholische Religionslehrer Schmidt;

am Realgymnasium:

zu Lippstadt der Hulfslehrer Dr. Doenig,

- zu Erfurt ber Schulamtskandibat Rieseler und
- zu Hagen der Schulamtskandidat Mesecke;

an ber Dberrealschule:

- zu Berlin (Friedrichs-Werdersche) der Schulamtskandidat Dible,
- zu Halle a. S. (Städtische) der Hulfslehrer Dr. Gesche,

ju Bodum ber Bulfelehrer Hellwig,

zu Magdeburg der Hulfslehrer Rurths und

zu Berlin (Luisenstädtische) der Schulamtskandidat Wimmer;

am Progymnasium:

zu Hörde der Hülfslehrer Bröker, zu Löbau der Hülfslehrer Krause,

zu Kalk der Religionslehrer Schweißer und zu Kosel D. Sch. ber Hülfslehrer Weisbach;

am Realprogymnasium:

zu Papenburg der Hulfslehrer Fr. Muller,

zu Spremberg ber Hülfslehrer Dswin Schulze und

zu Gilenburg bea Bulfslehrer Dr. Balther;

an ber Realschule:

- zu Stargard i. Kom. der Schulamtskandidat Bendig,
- zu Breslan (I. Evangl.) der Hülfslehrer Dr. Blumel, zu Coln (Handelsschule) der Hülfslehrer Bürgener,
- zu Allenstein der Schulamtskandidat Burgschweiger,

zu Blankenese der Schulamtstandidat Huffelmann,

zu Geestemunde der Bulfelehrer Rayfer,

zu Pantow der Hulfslehrer Dr. Nobiling,

zu Görlit der Hülfslehrer Schumer und

au Scehausen i. Al. der Hulfsichrer Wolff.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ist verliehen worden:

der Rote Adler=Orden vierter Klasse:

bem Seminar-Direktor Mener zu Dronfig.

In gleicher Eigenschaft find versetzt worden:

ber Seminar-Direttor:

Beisig von Prostau nach Braunsberg;

die ordentlichen Seminarlehrer:

Musit-Direktor Hecht von Kammin nach Röslin und Lawin von Rammin nach Apris.

Es find befördert worden:

zu Seminar-Direttoren:

am Schullehrer=Seminar zu Parabies der bisherige Areis-Schulinspektor Leopold Hoffmann daselbst und

am Schullehrer-Seminar zu Bederkesa der bisherige Seminar-Oberlehrer Lichtenseldt zu Butow.

au Seminar=Dberlehrern:

am Schullehrer-Seminar zu Schlüchtern der hisherige ordentliche Seminarlehrer Dr. Grau zu Homburg und am Schullehrer-Seminar zu Köslin der bisherige ordentliche Seminarlehrer Dr. Peine zu Osterburg;

zum ordentlichen Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Frankenberg der bisherige Zweite Praparandenlehrer Brohmer aus Wandersleben.

**Es** find angestellt worden: als Seminar-Oberlehrer:

am Schullehrer=Seminar zu Eisleben der Konviks=In= spektor Jäger zu Halle a. S. und

am Schullehrer=Seminar zu Pyrit der bisherige Seminar: Oberlehrer Schutze aus Lubtheen i. Meckl.;

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer: Seminar zu Donabrud der wiffenschaftliche Hulfslehrer Babenhop aus Göttingen,

am Schullehrer-Seminar zu Habersleben der bisherige tommissarische Seminarlehrrer Cehak zu Segeberg,

am Schullehrer=Seminar zu Kammin i. Bom. der bisherige kommissarische Seminarlehrer Drabandt zu Pyris,
am Schullehrer=Seminar zu Kyris der bisherige kommissarische Seminarlehrer Gebhardt zu Reuruppin,

am Schullehrer-Seminar zu Peistretscham der bisherige

tommissarische Lehrer Soffmann,

am Schullehrer-Seminar zu Friedeberg R. DR. der bisherige kommissarische Seminarlehrer Kohlbach,

am Schullehrer-Seminar zu Rempen der Hauptlehrer Rrall zu Gelbern,

an dem neugegründeten katholischen Schullehrer=Seminar zu Leobschütz der Lehrer Paul Schimke zu Breslau und am Schullehrer=Seminar zu Neuwied der bisherige kom= missarische Seminar-Hülfslehrer Simon zu Ottweiler.

F. Taubstummen= und Blindenanstalten.

Der Lehrer an der Ostpreußischen Blinden-Unterrichtsanstalt zu Königsberg i. Pr. Friz Feuersenger ist als Zweiter Lehrer an der Wilhelm=Augusta=Blindenanstalt zu Königsthal angestellt worden.

### G. Ausgeschieben aus bem Amte.

Gestorben:

Dr. Babucke, Gymnasial=Direktor zu Königsberg i. Pr., Bohme, Gymnasial=Oberlehrer zu Klausthal,

Fehr, ordentlicher Seminarlehrer zu Angerburg, Gbaniet, Kreis=Schulinspektor zu Osnabruck,

Heuer, Seminar-Oberlehrer zu Bunglau,

Kamlah, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer zu Osnabrud,

Dr. Landois, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakltät der Universität Greifswald,

Dr. Schulze, Gymnasial-Direktor zu Nordhausen,

Dr. Seuffert, Geheimer Justizrat, ordentlicher Prosessor in der Juristischen Fakultät der Universität Bonn und Bent, Seminar=Direktor zu Uetersen.

In ben Ruhestand getreten:

Dr. Erdmann, Professor, Gymnasial = Oberlehrer zu Stendal, unter Verleihung des Königlichen Kronen= Ordens dritter Klasse,

Dr. Großmann, Symnasial=Direktor zu Rastenburg, unter Verleihung des Adlers der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern,

Haberlandt, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Freien=

malde a. D.,

Dr. Hockenbeck, Professor, Gymnasial=Oberlehrer zu Arnsberg, unter Berleihung des Roten Abler=Ordens vierter Klasse,

Dr. Iber, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Münster, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse, Ph. Schmidt, Gymnasial-Oberlehrer zu Gütersloh,

Dr. Thiemann, Schulrath, Seminar-Direktor zu Elster= werda, unter Verleihung des Roten Adler=Ordens vierter Klasse, Dr. thool. Treibel, Geheimer Regierungsrat, Regierungsund Schulrat zu Merseburg, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens britter Klasse,

Dr. Baller, Symnasial-Oberlehrer zu Gleiwig, unter

Beilegung des Charafters als Professor,

Balther, Gymnasial-Oberlehrer zu Halle a. S. und

Dr. Wambera, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Gleiswitz, unter Verleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse.

Ausgeschieben wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Dr. Kunnemann, außerordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Breslau.

Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb der Preußi:

Dr. Kummel, außerordentlicher Professor in der Dedi-

zinischen Fakultat ber Universität Breslau,

Dr. Ost, Oberlehrer an der Klosterschule zu Roßleben und Wolfrom, Gymnasial-Oberlehrer zu Merseburg.

## Nachtrag.

149) Programm für den vom 16. bis 29. April 1903 in Göttingen abzuhaltenden naturwissenschaftlichen Ferienkursus für die Lehrer höherer Schulen.

Professor Dr. Berthold: Übungen im Anstellen pflanzenphysiologischer Bersuche.

Besprechungen ausgewählter Fragen der Botanik nach

Berabredung mit ben Teilnehmern am Kursus.

Demonstrationen im Pflanzenphysiologischen Institut und im Garten.

Professor Dr. Ehlers: Neuere Anschauungen in der tierischen Morphologie und Systematik.

Anleitung zu zootomischen Arbeiten — nach besonderen

Bunschen.

Demonstrationen in ber Sammlung.

Professor Dr. von Koenen: Neuere Probleme der Geologie mit Exkursionen.

Professor Dr. Rhumbler: Die Zelle als Elementarorganismus.

Professor Dr. Wagner: Kartographische Übungen.

Zahlenmaterial im geographischen Unterricht. Demonstrationen im Geographischen Justitut.

Professor Wiechert: Demonstrationen im Geophysikalischen Institut

| 9     |                         |                      |                        |                      |                     |                       |                                          | <br> <br>               |                      |                        | ļ                            |                     |                       |                       |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                         |                      |                        |                      |                     |                       |                                          |                         |                      |                        |                              |                     |                       |                       |
| 4-5   | Berthold                | Bagner               | Berthold               |                      | Berthold            | Wagner                | Ehlers                                   | Rhumbler                | Rhumbler             | Biechert               |                              | von Könen           | Rönen                 | von Rönen             |
| 8-4   | Beri                    | 88                   | Bert                   | -                    | Bert                | 0 <b>83</b>           | <b>(£2)</b>                              | unh36                   | Rhur                 | SSic.                  |                              | у поа               | s noa                 | noa                   |
| 28    |                         |                      |                        |                      |                     |                       |                                          |                         |                      |                        |                              |                     |                       |                       |
| 1-2   |                         |                      |                        |                      |                     |                       |                                          |                         |                      |                        |                              |                     |                       |                       |
| 12-1  |                         |                      |                        |                      |                     |                       |                                          |                         |                      |                        |                              |                     |                       |                       |
| 11—12 | Qjo(                    |                      |                        |                      |                     |                       |                                          |                         |                      |                        |                              |                     |                       |                       |
| 10—11 | Perthold                | Berthold             | Berthold               |                      | Bagner.             | Bagner.               | <b>Bagner</b>                            | crē                     | crê                  | ers                    |                              | Könen               | Ronen                 | von Könen             |
| 9-10  | Erdffnung               | Beri                 | <b>8</b>               |                      | <b>88</b>           | <b>88</b> a           | £ 28 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 | Ehlers                  | Ehlers               | Ehlers                 |                              | noa                 | noa                   | uoa                   |
| 8-8   |                         |                      |                        |                      |                     |                       |                                          |                         |                      |                        |                              |                     |                       |                       |
|       | Lonnerstag<br>16. April | Freitag<br>17. April | Connabend<br>18. April | Sonntag<br>19. April | Rontag<br>20. April | Dienstag<br>21. April | Rittwod)<br>22. April                    | Donnerstag<br>28. April | Freitag<br>24. April | Sonnabend<br>25. April | Sonntag<br>26. <b>A</b> pril | Rontag<br>27. April | Dienstag<br>28. April | Rittwoch<br>29. April |

|            |             | Inhallsverzeichnis des Vezember-Peltes.                                                                                                                                                                                                  |             |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A</b> . | 140)        | Auslegung des § 1 Absat 8 des Gesetes vom 21. Juni<br>1897, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der Staats-<br>beamten, bei vorübergehender Beschäftigung eines Beamten<br>außerhalb seines Wohnortes. Erlaß vom 9. Ottober d. 38. | 6an         |
| B.         | 141)        | Statut für das Historische Institut in Rom. Bom 22. Ro-<br>vember d. Is.                                                                                                                                                                 | 640         |
| C.         | 142)        | Berleihung des Ranges der Rate vierter Rlasse an Direttoren von Richtvollanstalten und an Prosessoren höherer Lehranstalten. Bekanntmachung                                                                                              | 642         |
| D.         |             | Wahl des Seminars zur Ablegung der zweiten Lehrer-<br>prüfung. Erlaß vom 81. Oftober d. Is.<br>Termin für die Wissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen<br>(Oberlehrerinnenprüfung) im Jahre 1908. Bekanntmachung                        | 645         |
| E.         | 145)        | Vom 10. Rovember d. Is                                                                                                                                                                                                                   | 646         |
| F.         | •           | Heranziehung der Schulverbande zu Beiträgen an die Alters-<br>zulagekasse der Bolksschullehrer. Erlaß vom 29. Oktober d. 38.<br>Einrichtung von Warteschulen (Rleinkinderschulen). Erlaß                                                 | 64;         |
|            | 148)        | vom 12. November d. Is.<br>Rechtsgrundsate des Königlichen Oberverwaltungsgerichts.<br>Erkenntnisse des I. Senates vom 11. März, 15. April, 6., 6.,<br>27. Mai, 6., 18., 18., 17., 24. und 24. Juni d. Is.                               | 649         |
| erj        | onali       | en                                                                                                                                                                                                                                       | 691         |
|            | 4 4 4 4 4 4 | Rachtrag.                                                                                                                                                                                                                                |             |
|            | 149)        | Brogramm für den vom 16. bis 29. April 1908 in Gobtingen abzuhaltenden naturwissenschaftlichen Ferienkursus für die Lebrer böherer Schulen                                                                                               | <b>70</b> 0 |

# Chronologisches Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1902.

Ibkürzungen:
A. Erl. = Allerhöchster Erlaß.
A. B. — R. Bel. — R. Besch. = Ministerial-Berfügung, — -Besch.
fanntmachung, — -Bescheid.
Sch. L. B. — Sch. R. Bel. = Berfügung — Besanntmachung eines Königl. Provinzial-Schulkollegiums.
R. B. — R. Bel. = bsgl. einer Königl. Regierung.
Erl. Enisch. d. Ob. Berw. Ger. = Erkenntnis, Entscheidung des Königl.
Oberverwaltungsgerichtes.
Erl. d. Kam. Ger. = bsgl. des Königl. Kammergerichtes.

|                | Seite                                          | 1901.                   | Seite                        |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 <b>90</b> 1. |                                                | 24. Rovbr.              | Sch. R. Münster              |
| 21. Februar    | Landmeffer - Prü-<br>fungs-Ordnung,            |                         | Bet. betr. Schul-            |
|                |                                                | 05                      | ferien 287                   |
|                | Rachtrag 881                                   | 25. —                   | degl. Berlin 288             |
|                |                                                | 25. —                   | <b>M. B. (A. 1675)</b> . 181 |
| 9. Zuli        | Erl. d. Ob. Berm.                              | 25. —<br>25. —<br>27. — | <b>2R. 28. (U. 11. 8894</b>  |
| _              | Ger. (I. 1191) . 550                           |                         | U. III. A.) 252              |
| 9              | begl. (l. 1194) . 558                          | 29. —                   | 9R. B. (U. III. D.           |
|                |                                                |                         | 4621) 289                    |
| ?4. Septbr.    | begl. (I. 1521) . 557                          | 80. —                   | B. d. Min. d. g. A.          |
| <b>15.</b> —   | B. d. Min. f.                                  |                         | u. d. Fin. M.                |
|                | Landw 524                                      |                         | betr. Anrechnung             |
| 27. —          | Ert. d. Db. Berm.                              |                         | penfionsf. Dienft-           |
|                | Ger. (I. 1546) . 559                           |                         | zeit 240                     |
| 4. Oftober     | bågi. (l. 1584) . 592                          | 8. Dezbr.               | <b>B</b> . d. Fin. Min.      |
| l <b>1</b> . — | beği. (l. 1626) . 596                          |                         | betr. Zwanzig-               |
| l <b>4.</b> —  | Bel. d. Brov. Sch.                             |                         | pfennigftfide . 216          |
|                | R. Breslau betr.                               | 4. —                    | 9R. Bet. (U. IV.             |
|                | Schulferien 285                                | [                       | 4248) 222                    |
| l <b>8.</b> —  | Erf. d. Db. Berm.                              | 4. —                    | Sch. R. Stettin              |
|                | Ger. (l. 1675) . 601                           |                         | Bet. betr. Schul-            |
|                | 2010, 1 002                                    |                         | ferien 284                   |
| 5. Novbr.      | beal. (I. 1791) . 602                          | 4. —                    | 97. 23. (U. III. D.          |
| 8. —           | degl. (I. 1791) . 602<br>Ert. d. Kam. Ger. 859 |                         | 4019) 241                    |
| · ·            | 200. 00 00                                     | •                       | 40*                          |

| 46          |              | Seite                                        | 1000          | Ea                                                     |
|-------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 18          | <b>101.</b>  |                                              | 1902.         |                                                        |
| _           | Dezbr.       | 99. 98. (U. II. 8677) 225                    | 11. Januar    |                                                        |
|             | _            | M. B. (U. II. 8592) 227<br>Erf. d. Ob. Berw. | 11. —         | 2608) 244<br>degl. Prüfungs-                           |
|             |              | Ger. (I. 2006) . 604                         |               | Ordn. f. Haus-                                         |
| 9.          |              | M. B. (U.II. 8679) 228                       |               | wirtschaftslehre-                                      |
| 10.         |              | Sch. R. Schleswig<br>Bel. betr. Schul-       | 18. —         | rinnen 246<br>Sch. R. Caffel Bel.                      |
|             |              | ferien 286                                   | 10. —         | betr. Schulserien 239                                  |
| 10.         | -            | M. Bet. (U. III. B.                          | 18. —         | 99. 98. (U. III. E.                                    |
| 10          |              | 8801) 242                                    | 18. —         | 8458) 254                                              |
| 12.         |              | Sch. R. Hannover<br>Bek. betr. Schul-        | 10. —         | <b>B.</b> d. <b>Mi</b> n. d. g. A.<br>u. d. Min. d. J. |
|             |              | ferien 287                                   |               | betr. Hohl. Gal-                                       |
| 14.         | -            | 902. Bet. (U. IV.                            |               | vanoplafiit,                                           |
| 16.         |              | 5121) 224<br>TR. B. (U. III. E.              |               | Berw. bei Denk<br>mälern 275                           |
| 10.         |              | 8486 A.) 258                                 | 21. —         | 20. 8. (U. III. E.                                     |
| 17.         | _            | <b>SR. 18.</b> (U. II. 8251) 229             | _             | 8204 A.) 291                                           |
| 17.         |              | Ert. d. Ob. Berw.                            | <b>28.</b> —  | Entsch. d. Kam.                                        |
| 18.         | _            | Ger. (I. 2076) . 606<br>M. B. (A. 1786) 216  |               | Ger. betr. Shul-<br>pflicht 2%                         |
| 18.         |              | 9R. 98. (U. III. A.                          | 25. —         | 9R. 8. (U. II. 156) 224                                |
|             |              | 2514 M.) 217                                 | <b>28</b> . — | 902. 98. (U. III. D.                                   |
| <b>2</b> 0. | _            | Erl. d. Ob. Berw.                            | 29. —         | 489811. U.IILE.) 325                                   |
| <b>28</b> . | -            | Ger. (I. 2097) . 612<br>Sch. R. Königsberg   | 20. —         | <b>276</b> U. III. C. <b>276</b> U. III. A.) 255       |
|             |              | Bet. betr. Schul-                            | 29. —         | B. d. Kriegs-M. u.                                     |
| 0.4         |              | ferien 282                                   |               | b. 9R. d. g. A., bett.                                 |
| 24.<br>24.  |              | dsgl. Posen 284<br>M. B. (U.III.8614) 248    |               | Zulagefür Richt:<br>benugung bes                       |
| <b>27</b> . |              | 9R. B. (U. III. D.                           |               | Civilverjorgung!-                                      |
|             |              | 2886) 250                                    |               | scheins 208                                            |
|             |              | Bek. d. Univers.                             | 81. —         | 97. 28. (U. IV. 5039                                   |
|             |              | Oreifswald betr.<br>Rubenow -Stif-           |               | U. II. U. III. U. III. V. III. A.) . 27                |
|             |              | tung 220                                     | 81. —         | degl. Brufunge-                                        |
| -           |              | •                                            |               | ordnung f. Zei-                                        |
| _           | 9 <b>02.</b> | Sd. A. Magdeburg                             |               | chenlehrer und<br>Sehrerinnen 27                       |
| 2.          | Januar       | Bek. beir. Shul-                             | 81. —         | degl. Ausführungs-                                     |
|             |              | ferien 285                                   |               | best. degl 3                                           |
| 2.          |              | 9R. Bet. (U. III. D.                         | 81. —         | 27. 28. (U. III. A.                                    |
| 6.          |              | 4984) 244<br>9R. B. (U. II. 29) 229          |               | 8204/01 U. III.<br>U. II. M.) 29                       |
| <b>6</b> .  |              | Sch. R. Danzig                               |               | O. 11. May 1.                                          |
|             |              | Bet. betr. Schul-                            | 1. Februar    | Bet. d. Juft. Min.                                     |
| 7.          |              | ferien 288<br>Befchl. d. Db. Berw.           |               | u.d. Min. b.g. A.                                      |
| 1.          | <del></del>  | Ger. (I. 2021) . 621                         |               | betr. Zulassung<br>z. Rechtsstudium 2%                 |
| 10.         | _            | Bet. d. Borftandes                           | 4. —          | Ert. d. Ob. Berm.                                      |
|             |              | d. Baterl. Frauen-                           | 2             | Ger. (I. 209) . 618                                    |
|             |              | vereine betr. Reu-<br>rober Lehrfurje 299    | 5. —          | 248)                                                   |
|             |              | Love Legitatic 200                           | I             | 220j · 917                                             |

| 1           | 902.          | •                                   | 5cite       | 1902.                  | Seite                             |
|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|
|             |               | om on all till agon o               | 040         | 2002.                  | Camplema Las                      |
| _           | _             | M. B. (U. III. 472)                 | 248         |                        | Fernsprechge-                     |
| 6.          | <b>-</b>      | Bet. d. Atab. d.<br>Künste betr.    |             | 24. März               | bühren 882<br>Entsch. d. Kam.     |
|             |               | Rauffendorff.                       |             | 24. 2huly              | Ger. betr. Schul-                 |
|             | •             | Preis                               | 284         |                        | besuch judischer                  |
| 6.          |               | A. Grl. betr. Bil-                  | 203         |                        | Rinder 467                        |
|             |               | dungsgrad f. d.                     |             | 25. —                  | M. Besch. (U. III. C.             |
|             |               | Offizierberuf . 6                   | 542         | •                      | 992) 858                          |
| 11.         |               | M. 3. (U. III. D.                   |             | <b>26.</b> —           | M. B. (U. II. 658) 818            |
|             |               | 427 IL) 8                           | <b>B17</b>  | <b>29.</b> —           | <b>M.B.(U.I.</b> 5565 M.) 809     |
| 12.         |               | M. Bel (M. 5209) 2                  | 220         |                        | 0.11.51.5                         |
| 18.         | _             | Ert. d. Ob. Berm.                   |             | . 1. April             | Vel. d. philos. Fa-               |
| <b>\</b>    |               | Ocr. (I. 288) . 5                   | 562         |                        | kultät d. Univers.                |
| <b>30.</b>  | _             | 97. 98. (U. III. B.                 | 04.57       |                        | Göttingen, betr.                  |
| 21.         |               | 4017 U. III.) . 8                   | 27.4        |                        | Benetelche Preis-                 |
| 54.         | _             | 9R. S. (U. III. C. 821)             | 200         | 1. —                   | ftiftung 810<br>Bet. d. Kuratori= |
| <b>?2</b> . |               | 902. 28. (U. III. B.                | 230         | 1.                     | ums d. Menbels-                   |
|             | •             | 699) 2                              | 298         |                        | sohn-Stiftung . 811               |
| <b>?2</b> . | _             | 9R. V. (U. III. D.                  |             | 1. —                   | dsgl. d. Joacim-                  |
|             |               | 606) 8                              | <b>B24</b>  | _,                     | Stiftung 812                      |
| <b>24.</b>  | _             | 9R. 98. (U. III. E.                 |             | 1. —                   | 998. 98. (U. IV. 788              |
|             |               | 8395) 8                             | <b>325</b>  |                        | U. II. U. III. C.) 848            |
| <b>25.</b>  | _             | 2R. Bcl. (U. II. 808) 2             | 286         | 2. —                   | M. B. (U. II. 587 II.             |
| 25.         | _             | Erf. d. Ob. Berw.                   |             |                        | U. III. U. III. A.                |
| . ~         |               | Øcr. (I. 820) . 6                   | 517         | 0                      | U. III. D.) 815                   |
| 27.         | _             | 99. 98. (U. III. E.                 | 200         | 2. —                   | M. Bei. (U. III. A.               |
| ) (C        |               | 388 (U. III. C.) 8                  |             | 2. —                   | 985) 824<br>9R. 8. (U. III. E.    |
| <i>5</i> 0. |               | <b>202. 28. (U. III. A.</b> 8165) 8 |             | <b>4.</b> —            | 867) 858                          |
|             |               | 0100)                               | J20         | 8. —                   | 902. 93. (U. IV.                  |
| 4.          | März          | 90. 93. (U. 111. C.                 |             | <b></b>                | 8147 <sup>II.</sup> ) 849         |
|             | <b></b>       | 825) 8                              | 818         | 4. —                   | Ert. d. Db. Berm.                 |
| 6.          |               | 908. 98. (U. III. B.                |             |                        | Ger. (IL 598) . 620               |
|             |               | 798) 8                              | B19         | <b>5.</b> —            | M. B. (U. I. 820L) 847            |
|             | <del>_`</del> | 9R. B. (U. II. 489) 8               | B <b>54</b> | 15. —                  | Erk. d. Db. Berw.                 |
| 11.         |               | Erk. d. Ob. Berm.                   |             |                        | Ger. (I. 596) . 651               |
|             |               | Ber. (I. 894) . (                   | 549         | 16. —                  | 90. 98. (U. III. B.               |
| 17.         |               | 98. 9. (U. III. E.                  | 057         | 01                     | 21 M. <sup>II.</sup> ) 400        |
| ٥           |               | 618) 8                              |             | 21. —<br>28. —         | 9R. B. (A. 459) . 882             |
| .8.         |               | 900. 98. (U. III. E. 571) 8         |             | zo. —                  | 20. 29cf. (U. IV.<br>1800 B.) 858 |
| Ω           |               | DR. B. (U. II. 5297)                | REE         |                        | 1000 B., 000                      |
| 8           | _             | Beichl. d. Provin-                  |             | 6. <b>M</b> ai         | Erf. d. Db. Berw.                 |
| , •••       |               | zialrate v. Schle-                  | İ           | ~. <b></b>             | Øer. (I. 728) . 655               |
|             |               | fien betr. Roften                   |             | 6. —                   | bsgl. (l. 729) . 658              |
|             |               | für einen Schul-                    |             | 6. —<br>16. —<br>20. — | M. Bet. (U. I. 1141) 882          |
|             |               | porstands-Setr. &                   | <b>368</b>  | <b>20</b> . —          | A. Erl. V. Rachtrag               |
| 9.          |               | 9R. B. (U. III. D.                  |             |                        | zum Normaletat 449                |
|             |               | 1062) 8                             | 557         | 21. —                  | 98. 8. (U. II. 1010L) 887         |
| 4.          | _             | B. d. Fin. Min. u.                  |             | 24. —                  | 9R. B. (U. II. 1288) 447          |
|             |               | Min. d. J. betr.                    |             | <b>27.</b> —           | 9R. Bet. (U. II.                  |
|             |               | Quittungen über                     |             |                        | 290 II.) 450                      |

| 1902.           | Seite                               | 1909               | €ca •                                |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1000            |                                     | 1902.              |                                      |
| 27. <b>M</b> ai | Entsch. d. Ob.<br>Berw. Ger. (I.    | 26. Juli           | 99. S. (U. III. E.<br>1924) 545      |
| 27. —           | 865) 501<br>Grf. begl. (I. 866) 661 | <b>30.</b> —       | 992. 98. (U. L. 1906) 525            |
|                 |                                     | 2. August          | 98. 8. (U. III. B.                   |
|                 | 40 44 (FT 117 Y)                    |                    | 8176/01) 521                         |
| 5. Juni         | 98. 98. (U. III. D.                 | 4. —               | 92.93 (U.L.17328) 53.                |
| _               | 1704 U. III. E) 466                 | 4. —<br>11. —      | 99. S. (U.IV. 8478                   |
| 6. —            | Ert. d. Db. Berm.                   | •••                | U. I.) 583                           |
|                 | Ger. (L. 926) . 671                 | 14. —              | 27. 18. (A. 965                      |
| 7. —            | 202. Bek. (U. I.                    | 19.                | G. L pp.) 5%                         |
|                 | 1404 M.) 447                        | 28. —              |                                      |
| <b>12.</b> —    | M. Bel (U. III. B.                  | 20. —              | 992. 98. (A. 1095) 526               |
|                 | 1919) 466                           | 10 8               | GM GB (TT T 10400) 230               |
| <b>12</b> . —   | M. B. (U. IV. 1648                  | 18. Septbr.        |                                      |
|                 | U. III. U. III. A.) 487             | 22. —              | 99. 99. (U. III. A.                  |
| 18. —           | M. Bet. (C. II. 858) 458            | 0.5                | 2500) 5%                             |
| 18. —           | Ert. d. Db. Berm.                   | <b>27</b> . —      | R. S. (U. III. A.                    |
|                 | Ger. (1. 967) . 677                 |                    | 1358 U. III. C.                      |
| 18. —           | bsgl. (l. 968) 679                  |                    | U. 111. D.) 530                      |
| 14. —           | B. d. Zin. Min. u.                  | - 54 5             | <b>600 60 157 7 864</b> 11 <b>12</b> |
|                 | Min. d. J. betr.                    |                    | 9R. 8. (U. L. 2811) 57               |
|                 | Einrudungs-Be-                      | 9. —               | 98. 93. (U.II.2450) 639              |
|                 | bühren für Reg                      | 14. —              | 992. Set. (U. III. B.                |
|                 | Amteblätter 488                     |                    | 2944)                                |
| 14. —           | B. d. Fin. Min.                     | 15. —              | 9R. S. (U. 111. D.                   |
|                 | betr. Aushanbig.                    | 4.0                | 8890) 58                             |
|                 | v. Binefcheinen 485                 | 16. —              | <b>202. 28. (U. 11.</b> 2690         |
| 17. —           | Erf. d. Db. Berm.                   | 4.5                | U. IIL pp.) 579                      |
|                 | Ger. (I. 1005) . 682                | 17. —              | 98. 8. (U. III. D.                   |
| 2 <b>4.</b> —   | bsgl. (l. 1088) . 687               | 1.77               | 8919)                                |
| 24. —           | begl. (I. 1084) . 689               | 17. —              | R. B. betr. religioje                |
|                 | 2R. B. (A. 906) . 488               |                    | Erzichung von                        |
| 25. —<br>28. —  | A. Erl., Bildungs-                  |                    | Schulfindern 59:                     |
| <b>-</b> •      | grad f. d. Offizier-                | 21. —              | M. Bel (U. III.B.                    |
|                 | beruf betr 542                      |                    | 8885) 588                            |
|                 | 333, 3333                           | <b>29</b> . —      | 9R. B. (U. III.E.                    |
| 4 012           | on the online online                |                    | 2506) H                              |
| 1. Juli         | B. d. Kriegs-Min.                   | 81. —              | <b>37. 38. (U. 111.</b> C.           |
|                 | betr. Ladung v.                     |                    | 8474)                                |
|                 | Beamten vor die                     |                    | Am                                   |
| •               | Militärgerichte . 529               | 10. <b>Rovbr</b> . | 98. Vct. (U. 111. D.                 |
| 8. —            | 9R. 98. (A. 988) . 485              | 4.0                | 4299)                                |
| 5. —            | 99. Bet. (M. 7051                   | 12. —              | 99. 98. (U. III. A.                  |
|                 | U. I.) 486                          | 00                 | 2928)                                |
| <b>7.</b> —     | M. B. (A. 702) . 485                | <b>22.</b> —       | Bel. d. Prafid. d.                   |
| 8               | 9R. 9B. (U. II. 1466) 587           |                    | Slaatsminifia.                       |
| 10. —           | 9R. 8. (U. II. 1882) 540            | İ                  | u. d. M. d. g. A.                    |
| 19. —           | SR. 98. (U. III. D.                 | 1                  | betr. Statut f. d.                   |
| OE.             | 1548) 548                           | {                  | Historische Infle                    |
| <b>25.</b> —    | <b>M. B.</b> (U.H. 1961) 542        | 1                  | tut in Rom. 3                        |
|                 |                                     |                    |                                      |

# Sach-Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1902.

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

Bemerkung: Zur leichteren Drientierung wird bemerkt, daß in erster Linie alle das Dienstalter, die Gehälter, die Zulagen der Beamten und Lehrer betreffenden Berfügungen unter Besoldungen, alle die Elementar und Bolksschullehrer betr. Berf. unter Bolksschulwesen, alle das höh. Schulwesen betr. Berf. unter Lehranstalten (höhere), alle die Universitäten betr. Berf. unter Universitäten und alle Entscheidungen, Rechtsgrundsäsen. Erkenntnisse des Dberverwaltungsgerichtes unter lesterem Worte vermerkt sind, dsgl. des Kammergerichtes unter diesem Worte.

Abturgung: Ert. d. Db Berw. Ger. = Ertenninis des Oberverwaltungs.

gerichtes.

#### 91.

Abgaben, f. Oberverwaltungsgericht.

Abgangszeugnisse bei den höheren Lehranstalten, Faffung 228, bei den Universitäten f. d.

Agyptische Altertümer, Sammlung in Berlin, Personal 71.

Alabemie der Runfte in Berlin, Berfonal 62.

Atademie für Sozial- und Handels-Wissenschaften in Frankfurt a. M., neusprachliches Studium 887.

Atabemie der Biffenschaften in Berlin, Bersonal 58.

Alademische Hochschule für die bildenden Künste, Personal 66. — Meistersateliers, Personal 66. — Hochschule für Musik, Personal 67. — Meistersschulen für musikalische Komposition, Personal 67. — Akademisches Institut für Kirchenmusik, Personal 67.

Alterszulagen, f. Befoldungen.

Alterszulagetasse der Boltsschullehrer, Heranziehung der Schulverbande zu Beitragen an Dieselben 548, 647.

Anrechnung von Dienstzeit, f. Besoldungen.

Anftellung, f. Beamte.

Anftellungsbehörden für die den Militaranwärtern im Reichsbienste porbehaltenen Stellen 194.

Antite Bildwerke und Gipsabgusse, Sammlung bei den Königl. Museen in Berlin, Personal 69.

Antiquarium bsgl. 69.

Anzugstoftenentschädigung 550, 552, f. Db. Berw. Ger., Bollschulwefen.

Ardaologischer Rursus bei ben Ronigl Museen zu Berlin 267, zu Bonn und Trier 840.

Armee, s. a. Willitärwesen. Soulbildung der eingestellten Mannschaften 1901 545.

Aftrophysitalisches Observatorium bei Botsbam, Berfonal 78.

Aufnahme, Aufnahme-Brufungen. Termine bei ben Schullehrer-Seminaren 165, bei ben Braparandenanstalten 170.

Austunftftelle für höheres Unterrichtswefen, Berfonal 8.

Außerturssepung der Zwanzigpfennigftate aus Silber 216.

Auszeichnungen, Orben, f. a. Berfonaldrouit. Anläglich bes Orbensfestes 255, anlählich des Geburtstages Gr. Majestät des Raisers und Ronigs 260, anläglich des Raifermannovers 568.

3.

Bautosten f. Schulbautosten. Baulaften f. Soulbaulaften. Baupflicht, schulbaupflicht.

Bauten, f. Schulbauten.

Bayerifche Militarverwaltung. Berzeichnis der Behorden, an welche die Bewerbungen um Stellen berfelben zu richten find 206.

Beamte, s. a. Besoldungen, Etats.

a) Borbildung, Prufung 2c. Rachtrag zur Landmeffer-Prufungs-Drbnung 881. Drbnung ber Schlugprufungen bei ben Rurfen jur Ausbildung von Beamten im Gebrauche ber ruffischen Sprache 450.

b) Anftellung. Decblätter zu den Grundfagen für die Befegung ber Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei ben Reichs- und Staatsbehörden mit Wilitäranwärtern 181. Ernennung des Minifierial-Direktors Dr. Rügler zum Prafibenten des Oberverwaltungsgerichts Ernennung des Geheimen Ober-Regierungsrats Dr. Forfter zum Ministerial-Direttor und Birflichen Geh. Dber-Regierungsrat 807. Begfall ber Bulage für Richtbenusung bes Civilversorgungsscheins ber Anstellung des Militaranwarters im Civildienft 809. Formen der Anstellnug ber mittleren, Ranglei- und Unterbamten 485.

c) Dienstbezüge. Ausdehnung der Zahlungen im Bostanweisunge.

vertehr ohne Monatsquittungen auf Diefe 526.

d) Pensionierung. Anrechnung penfionsfähiger Dienftzeit 240. e) Sonftiges. Ladung von Beamten als Zeugen ober Sachverftandige por bie Militargerichte 528. Reisetoften bei porubergebenber Beschaftigung außerhalb bes Bohnortes 689.

Beauffictigung, gefundheitliche, ber Schulen 217.

Beborben. Form ber Quittungen über Fernsprechgebühren 882

Benete'iche Preisftiftung 810.

Berlin. Ausbildungsturfe für ruffiche Sprache 450.

Befolbungen.

a) Lehrer an höheren Lehranstalten: Rormaletat in der aus den Rachträgen fich ergebenden Faffung 580. Fünfter Rachtrag v. 20. Rai

1902 zum Rormaletat v. 4. Mai 1892 449, 447.

b) Boltsichullehrer: Anrechnung von Dienftzeit an Privaticulen tommt für die Gemährung des Grundgehalts nicht in Betracht 254 Rieberichlagung überhobener Alterszulagen für Boltsichullebrer 825 Bulaffigfeit bes Rechtsweges in Fallen bes § 25 Biff. 8 bes Lehrerbefolbungsgefeses 496. Berangiebung ber Schulverbanbe zu Beitragen an die Alterszulagetaffe der Boltsichullehrer 548, 647.

Beurlaubung ber Lehrer und Lehrerinnen zur Borbereitung auf bie Beichenlehrerprüfung 848.

Bibliotheten, f. a. Universitäten, Königl. zu Berlin, Bersonal 75.

Bildwerke und Gipsabgusse bes christlichen Zeitalters, Sammlung bei den Ronigl. Mufeen in Berlin, Bersonal 69.

Blindenanstalten 161.

Bonn, archaologischer Ferienkursus 840.

Botanischer Garten in Berlin, Bersonal 77.

Brandenburg, Provinz, Schulferien 288.

Brennholz, Berpflichtung der Gutsherrn zur Schulbrennholz-Lieferung 65**5,** 677.

Briefaufschriften, Unterweisung in der Ansertigung solcher 252.

Bromberg, Ausbildungsturfe für russische Sprache 450.

Bureaubeamte, Berzeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen bei Reichs- und Staatsbehörden 181.

#### Œ.

Centralbureau der internationalen Erdmeffung zu Botsdam, Berfonal 77. Charakterverleihungen, Schulrat 802, 884, 888, 485, Geheimer Rechnungsrat, Rechnungsrat, Kanzleirat 802, 865, 691, Professor 280, 867, 429, 476, 567, 569, 578, 694, f. a. Berfonaldronit.

Charlottenburg, städtische höhere Mädchenschule II, Unterstellung unter

Die Aufficht des Brovinzial-Schultollegiums in Berlin 646.

Chemiker, s. Rahrungsmittelchemiker.

Civildienft, Begriff 809.

Civilversorgung der Militaranmarter 181, 186, 187, 191, 195, 201, Bulage für Richtbenugung bes Civilverforgungescheins, Begfall bei Anstellung des Militarpenfionars im Civildienste 809.

Coburg, Oberrealicule, gegenseitige Anerkennung der von dieser und von

preußischen Oberrealschulen ausgestellten Reifezeugniffe 286.

Coln, Uberführung der zweiten ftabtischen boberen Dabchenschule in ben Geschäftsbereich des Provinzial-Schultollegiums 646.

#### D.

Danzig, Ordnung ber Schlußprufungen bei den Kursen zur Ausbildung von Beamten in der russischen Sprache 450.

Dentmaler für Mitglieder des Königlichen Saufes, Berwendung von Hohl-Galvanoplastit 276.

Dienstalterszulagen, Dienstzeit, f. Besolbungen.

Diensteinkommen, f. Befoldungen.

Dienstrang, f. Rangverhaltniffe.

Dienftreifen, f. Reifetoften.

Dienstwohnungen von Lehrern, Zugehörigkeit von Heiz- und Rochvorrichtungen zur Einrichtung derselben, s. a. D. Berm. Ger. 615, Richtzulässigkeit des Berwaltungsstreitverfahrens bei Zurüdweisung von Beschwerden über die Zuteilung von Dienstwohnungen 621.

Dienstzeit, f. Befoldungen, Beamte.

Dienstaulagen, f. Befoldungen. Direktoren. Berleihung des Ranges der Rate 4. Rlaffe an Direktoren poherer Lehranstalten 287, 642.

Dottorpromotion, philosophische, Regelung 529.

Dortmund, Lehrerinnen-Seminar, Berechtigung zur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen 244.

6

Chrenzeichen, f. Auszeichnungen, Berfonaldronit.

Einjahrig-Freiwillige, f. a. Militardienftzeit, Reifeprüfung. Bergeichnis ber militarberechtigten Anftalten 128.

Eintommen, f. Befoldungen.

Einrudungegebühren für Beröffentlichungen in ben Regierungs-Amisblattern 488.

Elementarlehrer, f. Boltsichulwefen.

Elementar-Shulbauten, f. Shulbauten. Elementarfhulwesen, f. Boltsichulwesen.

Englischer Rursus für Lehrer boberer Schulen in Gottingen 438.

Entlassungs-Brufung, s. a. Brufung, Reifeprufung. Termine bei den Schullebeer-Seminaren 165, Praparandenanstalten 170.

Entscheibungen, f. Dberverwaltungsgericht und Rammergericht.

Erdmessung, internationale, Centralbureau in Botsdam, Bersonal 77. Erziehung, religiose von Schulkindern, Form der Willenserklarung für diese 591.

Etats-, Rassen- und Rechnungswesen.

a) Allgemeines. Außerturssehung der Zwanzigpfennigstücke aus Silber 216. Form der Quittungen über Fernsprechgebühren 882. Ausbändigung der Zinsscheine hinterlegter Privatlautionen zu dem dem Fälligkeitstage vorhergehenden Einlösungstage 485. Ausdehnung der Jahlungen im Postanweisungsverkehr ohne Monatsquittungen auf die Dienstbezüge der aktiven Beamten 2c. 526.

b) Höhere Lehranstalton. Erhöhung des Schulgeldes 854. Am weisung des Mietszinses für die aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst übernommenen Lehrer höheren Unterrichtsaustalten auf die Kassen der letteren 856. Fünster Rachtrag vom 20. Mai 1902 zum Rormaletat 449. Aussührungsbestimmungen dazu 447. Kormale

etat in der aus den Rachtragen fich ergebenden Faffung 580.

c) Bolts- und höhere Mädchenschulen. Bewilligung von Beihilen an Lehrer und Lehrerinnen öffentlicher höheren Mädchenschulen zu Studienreisen durch den Staatshaushaltsetat für 1901 250. Ausstellung von Quittungen über Staatsbeihilsen zu den Schulunterhaltungslaßen 258. Berrechnung von zu Unrecht aus den Spezialfonds gezahlten Beträgen bei Kap. 121 Tit. 88 888. Festsehung der Mietsentschädigung gemäß § 16 Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes 857. Festsehung der nach § 27 Ziffer II Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes zu gewährenden Staatsbeiträge 858. Heranziehung der Schulverbande zu Beiträgen an die Alterszulagesasse 543, 647.

Extrancer, Ordnung ber Prufung von folden behufs Rachweises ba

Reise für Brima 587.

3.

Familienschulen, die Thätigkeit einer Lehrerin an solchen ift auf die 2 jährige Thätigkeit an Schulen vor Ablegung der Schulvorsteherinnen-Prüfung nicht anzurechnen 317.

Ferien, für die höheren Lehranstalten in Oftpreußen 282, Westpreußen 283, Brandenburg 288, Pommern 284, Bosen 284, Schlesten 285, Sachsen 285, Schleswig-Holstein 286, Hannover 287, Westfalen 287, Hessen Rassau und Walbect 238, Rheinland und Hohenzollern 239.

Ferienturfe, f. Rurfe.

Fernsprechgebühren, f. Behörben.

Feuerungsanlagen gehören zur Ginrichtung von Lehrer-Dienite wohnungen 616. Fistus, f. Gutsherr. Forfiverwaltung, Berzeichnis ber ben Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 185.

Sortbildungsturfe, f. Rurfe.

Frankfurt a. M., Alabemie für Sozial- und Hanbels-Biffenschaften, neusprachliches Studium 887, degl. französischer Fortbildungstursus für Lehrer höherer Schulen, Herbst 1902 440. Physitalischer Berein, von diesem veranstalteter Ferientursus für Lehrer degl. 442.

Frequenz der Schullehrer-Seminare und Praparandenanstalten; Winter 1901/2 821, 822. Der außerorbentlichen Seminar-Rebenturse; Winter

1901/02 823. Deal. der Praparanden-Rebenturse 828.

Friedrich Bilhelmstiftung für Marienbab 220.

#### G.

Garnisonverwaltungen, Berzeichnis ber den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 180, 190, 196, 197, 199, 200, 208, 207.

Gebaube, f. Schulbauten.

Behalt, f. Befoldungen.

Beiftliche, Bewilligung von Umzugstoften-Bergutung bei Berufung in ben Seminardienft 248.

Gemalde-Galerie in Berlin, Berfonal 68.

Generalstab, General-Juspektion des Militar-Erziehungs- und Bildungswesens, General-Militarkasse, Berzeichnis der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 188, 195, 198, 206.

Geodatisches Institut bei Botsbam, Bersonal 77.

Befundheitepflege, Beanffichtigung ber Schulen burch bie Rreisarzte 217.

Gnabenbezüge, f. Bitwen- und Baifenverforgung, Benfionemejen.

Bottingen, englischer Rurfus für Lehrer boberer Schulen 488.

Greifswald, Ferienturfe, Programm 841. Überficht über die Beteiligung 845.

Grundgehalt der Boltsschullehrer, für seine Gewährung kommt die Anrechnung der Dienstzeit an Privatschulen nicht in Betracht 254.

Grundftuds-An- und Bertaufe, Bertragsbeurtundungen bei diefen 528. Bertragsbeurtundungen bei Grundstudevertaufen der Domanen- und Forftverwaltung 524.

But, Butsbezirt, Butsberr, Butsberrliche Leiftungen, f. a. Oberver-

waltungsgericht.

Berpflichtung des Gutsherrn zur Hergabe ber Rohbaumaterialien bei Schulbauten 606. Dsgl. zur Beschaffung des Schulbrennholzes 655, 677. Der Besitzer eines Fideikommis-Gutes ist zur Begründung einer Schulverfassung besugt 661.

Gymnafien zc., Berzeichnis 128; im Fürstentum Balbed 149. S. Lehr-

anstalten, höhere.

#### ₽.

Sagen i. 28., Lehrerinnen-Seminar, Berechtigung zur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen 244.

Samburg, Bereinbarung mit Preußen wegen gegenseitiger Anerkennung

ber Oberlehrerinnenzeugniffe 588.

Handarbeitsunterricht. Prüfungstermine für Lehrerinnen 177. Reuroder Lehrfurse 299.

Sanbidrift, Pflege bei ben Schulern hoherer Lehranftalten 818.

Hannover. Schulferien 287. Richtheranziehung von Bersonen in der Brovinz Hannover, welche außerhalb der Stadt ihren juristischen Wohnsis haben, zu städtischen Schulabgaben 620. Dinglicher Charakter der Schullasten im Geltungsbereiche des Hannoverschen Bolksschulageses vom 25. Mai 1845 687.

Haushaltungslehrerinnen, Reurober Lehrlurje 299. Brüfungs-Ordnung 244, 246.

hausväter-Beiträge zur Schulunterhaltung. Befreiung ber hausväter von Schulbautoften, wenn diefe nach ber Ortsichulverfaffung anderweit aufzubringen find 602; Richtzulässigkeit ber Schulgelberhebung von Hausvätern, deren Rinder gaftweise eine Rommunalschule besuchen 689.

Bauswirtschaftelunde, Prüfungsordnung für Lehrerinnen derfelben

244, 246; Brufungs-Termine 820.

Deeresbienft, Berzeichnis ber militarberechtigten Anftalten 128.

Deffen-Raffau, Schulferien 288.

Donterbliebenen-Berforgung, f. Bitwen- 2c. Berforgung.

Diftorisches Institut in Rom, Statut 640.

Bobere Lebranftalten, f. Lehranftalten. Berzeichnis 128; in Füstentum Balbect 149.

Pöhere Rädchenschulen, s. Mädchenschulwesen.

Dobenzollerniche Lanbe. Regierung 20. Areis-Schulinspettoren 58. Schulferien 289.

Dygiene in den Schulen, f. Gefundheitspflege.

Ongienisches Institut in Posen, Berzeichnis ber ben Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 185.

#### 3.

Jahresberichte. Preußischer Beamten-Berein 504.

Intenbanturen. Bergeichnis ber den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 188, 195, 198.

Invalidenhäuser, degl. 189, 196.

Joadim-Stiftung für unbemittelte Rufifichüler 812.

Stalienische Runftsammlungen, Gemahrung freien Gintritts für deutide Runftler, Professoren und Studierenden der Runftgeschichte 533.

Bubifche Rinder, Berpflichtung jum Soulbesuche an judischen Feiertagen bezw. Entbindung bavon 467.

Raifer Bilhelms-Atabemie für das militärärztliche Bildungswesen, Berzeichnis der den Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 189, 197.

Rabettenanstalten, Rabettenkorps, degl. 189. 196, 198, 207.

Rammergericht, Entscheidung über Schulpflicht-Erfüllung seitens 111landischer Rinder in auslandischen Schulen 295, degl. betr. Berechnung des Ruhegehaltes in den Fallen des § 20 Rr. 8 des Lehrerbejoldungsgefeges 859, degl. betreffend Berpflichtung judifcher Rinder zum Schulbesuche an judifden Feiertagen bezw. Dispensation durch die Schulauffichtsbehörde 467.

Rammern, I. Literarische, II. Musikalijde Sachverständigen-Rammer 4. Ranalamt, Raiserliches in Riel, Berzeichnis der den Militaranwärtern

vorbehaltenen Stellen 187.

Randidaten des höheren Schulamtes. Statistische Mitteilungen über das Durchichnittealter der von 1899 - 1900 erstmals angestellten Reufprachliches Studium an der Atademie für Randidaten 890. Sozial- und handelswiffenschaften in Frankfurt a. DR. 887.

Randidaten der Theologie. Badagogische Rurse 162. Rantoramt, Prüfung der Boltsschullehrer für dieses 290.

Raffenmefen, f. Gtatsmefen.

Rattowig, Lehrerinnen-Seminar, Berechtigung gur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen 290.

Riel, f. Bilhelmshaven.

Rirchenmusit, Atademisches Institut, Personal 67.

Rleinkinderschulen, Ginrichtung 649.

Rommiffionen, Biffenschaftliche Brufungs- 458.

Landestommission für Berwendung der Fonds für Aunstzwecke 7.

Rompetenz, f. Oberverwaltungsgericht.

Ronfessionsfiand, Abmachungen über denselben bei Grundung von Schulen find nicht zuzulaffen 255.

Rreisärzte gesundheitliche Beauffichtigung der Schulen durch diese 217.

Rreis-Lehrertonferenzen. Teilnahme von Mittelschullehrern 589.

Rreis. Schulinspettoren. Berzeichnis 21.

Rriegsatabemie, Rriegsminifterinm, Rriegsgerichte. Bergeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 187, 189, 195, 197, **198.** 200, 207.

Rronungs- und Ordensfeft, Berleihung von Auszeichnungen 255.

Runft. Atabemie der Runfte in Berlin, Berfonal 62. Atademifche Sochschule für die bildenden Künste, Personal 66. Meisterateliers 66. Landeskommission für die Runftsonds 7.

Gewährung freien Gintrittes in italienische Runftsammlungen für deutsche Rünffler 588. Berleihung der großen und kleinen Goldenen

Medaille 587, 578.

Runftgewerbe-Mufeum in Berlin, Berfonal 72.

Runftzwede, Landestommiffton 7.

Rupferstich-Rabinet in Berlin, Personal 70

Rurfe. Seminarturfe für Predigtamts-Randidaten 162.

Franzöfischer Doppelturjus zu Berlin 268. Archaologischer Rursus zu Berlin 267, zu Bonn und Erier 840. Raturmiffenschaftlicher Ferien furfus in Göttingen 270, 700, in Berlin 517.

Turnlehrerfursus zu Berlin 819. Turnlehrerinnenkursus zu Berlin

**1908** 586.

Greifswalder Ferienkurse 841. Reuroder Lehrkurse für Haushaltungsund Sandarbeitelehrerinnen 299.

Englischer Aursus für Lehrer höherer Schulen in Göttingen 488. Frangofischer Fortbilbungstursus begl. bei ber Banbelsatademie in Frankfurt a. M. 1902 440.

Ferienkursus begl. in Frankfurt a. M. 442.

Ordnung der Schlußprufungen bei den Kurfen zur Ausbildung von Beamten im praktischen Gebrauche ber ruffischen Sprache in Berlin, Danzig und Bromberg 450.

L.

Landestommission für die Runftfonds 7.

Landheer, s. a. Militarmesen. Schulbildung der Refruten im Jahre 1901 545.

Landmesser-Prüsungs-Ordnung, Rachtrag dazu 881. Landwirtschaftschulen. Berzeichnis 147.

Langeoog, Hofpiz des Rlofters Loccum 425. Lazarethe, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 189, 191, 199, 200, 202.

Lehranstalten, bobere, öffentliche, Berzeichnis 128; - private 148; -

im Fürstentum Balded 149. Ferien 282.

a) Angelegenheiten ber Anftalten. Begenseitige Anerkennung ber von der Oberrealschule in Coburg und der von Breugischen Oberrealichulen ausgestellten Reifezeugnisse 286. Erhöhung bes Schulgelbes 854. Fassung ber Abgangszeugnisse 228.

b) Angelegenheiten der Lehrer. Berabsegung ber Pflichtftunden ber Dberlehrer innerhalb bes Schuljahres 229. Bewilligung von Umzuaskosten-Bergütung an Lehrer nichtstaatlicher Austalten bei Bernjung in den Seminardienst 248. Reusprachliches Studium an der Alademie sür Sozial- 2c. Bissenschaften in Frankfurt a. M. 887. Französischer Fortbildungskursus bei derselben Alademie 440. Ferienkursus, veranstaltet vom Physikalischen Berein daselbst 442. Fünster Rachtrag zum Rormaletat 449. Ausführung desselben 447. Der Rormaletat in der aus den Rachträgen sich ergebenden Fassung 580.

Berleihung des Charafters als Professor 280, 498, des Ranges der

Rate 4. Rlaffe an Direttoren 2c. 287, 642.

c) Unterrichts betrieb ze. Schlußprüfungen an sechsstusigen höheren Schulen, die in der Entwicklung zu Bollanstalten begriffen sind 225. Schlußprüfung der noch nicht anerkannten höheren Lehranstalten 226. Schlußprüfung der nach dem Gymnasiallehrplan unterrichteten Untersetundaner militärberechtigter Privatschulen 227. Fassung der Abgangszeugnisse 228. Sinführung des griechischen Lesebuches von Wilamowit Wöllendorf dei den Gymnasien 229. Pflege der Handschrift dei den Schülern 818. Sinführung der neuen Nechtschreibung 815, 579. Erteilung des Zeichenunterrichtes 849. Wietszins, Anweisung für die in den Staatsdienst übernommenen Lehrer auf die Anstaltskassen 356. Ordnung Prüfung von Extrancern behus Rachweises der Reise für Princa 587.

Lebrer an höheren Lehranftalten, j. Lebranftalten, höbere. Lebrer und Lehrerinnen, f. Bollsichulmefen, Rabchenichulmefen.

Lehrer-Bilbungsanftalten, Ginführung neuer Lehrmittel 249, f. a. Seminare.

Lehrerinnen-Bildungsanstalten, Berzeichnis der Seminare 150, f. a.

Maddenfdulmefen.

Lehr- und Lernmittel. S. a. Unterrichtsbetrieb. Griechisches Lesebuch von Bilamowis-Möllendorf, Einführung bei den Gymnasien 229. Einführung neuer Lehrmittel an Lehrerbildungsanstalten 249. Prüfung der Bolisschullesebücher durch die Regierungen. Grundsäte 826.

Lehrplane, Ginführung eines neuen Lehrplanes für den Zeichenunterricht in den Ubungeschulen einzelner Lehrerseminare 487. Lehrplan für den

Beichenunterrich der Boltsichule 488.

Leiftungsfähigfeit, Leiftungen, f. Dberverwaltungsgericht, Bolls- foulmefen.

Lefebucher, f. Lehr- und Lernmittel.

Literarische Cachverstandigen-Rammer, Zusammenfegung 4. Be-

Loccum 425.

Lootsen. und Seezeichen wesen, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 191, 202.

Lottericverwaltung, døgl. 182.

#### **32**.

Maddenschulmesen, Anftaltsverzeichnis noch nicht festgestellt 162. Prūfungstermine 178; für die wissenschaftliche Prüfung 176.

Berzeichnis der staatlichen Lehrerinnen-Seminare 150.

a) Angelegenheiten der Anstalten. Borbereitung junger Madchen zum Lehrberuse, sowie die Errichtung von Lehrerinnenbildungsanstalten bedürsen ministerieller Genehmigung 241. Berleihung der Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüsungen an die mit den städtischen höheren Mädchenschulen in Dortmund, Hagen i. B. und Kattowis verbundenen Lehrerinnenbildungsanstalten 244, 290. Greiellung des Zeichenunterrichtes an höheren Mädchenschulen 849. Unter-

pellung der ftadtischen boberen Maddenschulen in Charlottenburg (II.), Coln und Schoneberg unter die Aufficht ber betr. Provinzial-Schul-

kollegien 646.

b) Angelegenheiten der Lehrer und Lehrerinnen. Prūfungsordnung für angehende Lehrerinnen der Hauswirtschaftstunde 244, 246. Beihilfen zur Ausführung von Studienreifen nach Ländern franzöfischer Junge oder nach England 250. Termine für die Einreichung bezüglicher Antrage 257. Anweisung für Lehrer bes Französischen und Englischen zur Benutung ihres Aufenthalts in Ländern französischer Bunge ober in England 261. Befähigung ber Lehrfrafte an privaten hoheren Maddenschulen 824. Aufnahme junger Madchen in Lehrerinnen-Bildungsanstalten vor vollendetem 16. Lebensjahre 464. Gegenseitige Anerkennung der Oberlehrerinnenzeugnisse zwischen Hamburg und Preugen 588. Dberlehrerinnenprufung in Berlin 1908 646.

Malerci. Dr. Hugo Raussendorss-Breis 284. Marienbab i. B., Friedrich Wilhelms-Stiftung 220.

Marine, f. a. Militarwesen. Schulbildung der Retruten 1901 545.

Marineverwaltung. Berzeichnis ber ben Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 191, 201.

Medanifd-Tednijde Berfuchsanstalt in Berlin, Berfonal 117.

Wendelssohn-Bartholdy-Staatsstipendien, j. Musiker 811.

Degbildanftalt, Borfteber 8.

Meteorologisches Institut in Berlin, Personal 77.

Mietsentschädigung. Festsetzung gemäß § 16 Abs. 2 bes Lehrerbe-

foldungsgefeses 857.

Mietszins. Anweisung auf die Anstaltstaffen durch die Provinzial-Schulkollegien bei Ubernahme von Oberlehrern 2c. in den Staatsdienst 856.

Militaranwärter. Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenfiellen mit folden 181. Berzeichnis ber benfelben im Reichsbienfte vorbehaltenen Stellen 186, 194. Berzeichnis ber Privatbahnen 2c., welche verpflichtet find, bei Befegung von Beamtenftellen Militarunwarter verzugsweise zu berückfichtigen 208.

Militärberechtigte Unterrichtsanstalten, Berzeichnis 128. Privatschulen, Schlufprufung der nach dem Gymnafiallehrplan unterrichteten Unter-

sekundaner an solchen 227.

Militar-Erziehungs. und Bildungsmefen. General . Inspettion desselben; Berzeichnis der ben Militaranwartern vorbehalten Stellen **188, 207**.

Militärgerichte Ladung von Beamten als Zeuge oder Sachverständige

vor dieselben 528.

Militärkaise, (General-), Berzeichnis der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 188.

Militar-Rirdengemeinden degl. 191, 198.

Militar-Anaben-Erziehungsanstalten begl. 189, 197.

Militär-Robarztichule degl. 189.

Militar-Turnanftalt degl. 190, 197.

Militarverwaltung des Reiches degl. 187. Anstellungsbehörden für die den Militaranmartern im Reichsdienste vorbehaltenen Stellen 195.

Militarmejen, Schulbildung der Refruten 545.

Ministerial-, Militar- und Bautommission, Bergeichnis ber ben Militaranwartern porbehaltenen Stellen 182.

Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten, Berfonal 1.

a) Ernennung des Ministerial-Direttors Dr. Rugler jum Prafidenten Des

Oberwaltungsgerichts 807, des Geheimen Ober-Regierungsrats Dr. Försters jum Ministerial-Direktor 807.

b) Beranderungen in der Leitung der Abteilungen 307, 308.

Mittelschullehrer, Termine für die Prüfungen 172. Benriaubung zur Borbereitung auf die Zeichenlehrerprüfung 848.

Mittlere Beamte, f. Subalternbeamte, Bejoldungen. Münfter, Erhebung der Afademie zur Universität 582.

Müngtabinet in Berlin, Berfonal 70.

Mungvermaltung, Berzeichuis der den Kilitäranwärtern vorbehaltenen Stellen 182.

Munitionsfabriten dagl. 190, 197.

Mufeeu, Konigliche, in Berlin, Berjonal 68.

Rufeum für Bollertunde, Berfonal 71.

Musik, Akademische Hochschule, Personal 67. Mendelssohn-Bartholdy-Staatsstipendien für Mußker 811. Joachim-Stiftung für Musikschüler 312. Musikalische Komposition, Meisterschulen, Personal 67.

Musikalische Sachverständigen Rammer 4, 224.

#### X.

Rahrungsmittel-Chemiker. Prüsungskommissionen 882, Gleichstellung des Agrikulturchemischen Laboratoriums der Universität Königsberg und des mit der Universität Straßburg in Berbindung stehenden Chemischen Laboratoriums des Prosessors Dr. Erlenmener und des Privatdozenten Dr. Areus mit den staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Rahrungs- und Genusmitteln bei der Ausbildung von Rahrungsmittel-Chemikern 447, 486.

Rational-Galerie in Berlin, Berfonal 71.

Raturmiffenschaftlicher Ferienfurfus in Gottingen 270.

Reuroder Lehrfurse für Haushaltungs- und Handarbeitslehrerinnen 299. Rormaletat für die Besoldungen der Lehrerze. an höheren Lehranfialten.

V. Rachtrag 449, Ausführung des 5. Rachtrages 447.
— Gesamter, in der aus den Rachtragen sich ergebenden Fassung 580.

### D.

Dberfeuerwerlerschule, Bergeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 190, 197.

Dberfriegegerichte begl. 189, 195, 198, 200.

Dberlandes gericht, Entscheidung, betr. Zulässigfeit des Rechtsweges in Fällen des § 25, 8 bes Lehrerbesoldungsgeses 496.

Dberlehrer. S. Lehranstalten, bobere.

Dberlehrerinnen-Zeugnisse, Abkommen wegen gegenseitiger Anerkennung zwischen Breußen und hamburg 588. -Prüfung 176 in Berlin 1902 408, 1908 646.

Dber-Militar-Egaminations-Rommission, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 190, 199, 200.

Dber-Bostdirektionen. Postkassen begl. 186, 192, 205.

Dber-Brafibenten, Berzeichnis 8.

Dberpräsidien, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 182.

Oberrealschulen, s. a. Lehranstalten, Berzeichnis 186, s. Reisezeugniffe. Oberverwaltungsgericht, Rechtsgrundsätze und Entscheidungen in Schulangelegenheiten.

Civilrechtliche Inanspruchnahme des Lehrers wegen Berlegung von Schultindern bei Ausübung von Helferdiensten ist ausgeschlossen bot.

Anzugstoftenentschädigung für neu in ein Schulamt eintretende Lehrer Schulbaulasten-Berteilung im Geltungsbereiche des Schle-550, 552. fischen tatholische Schulreglements von 1801 558. Richtzuläsfigkeit ber Heranziehung der politischen Gemeinde zur Tragung der Schulunterhaltungtoften 557. Feststellung des Berteilungsplanes für die Bezirts-Witwen- und Waisenkassen (Gesetze vom 4. Dezember 1899 & 15 und 28. Juli 1898 § 12) 559. Erstattung von Umzugstoften bei Berfetung eines Lehrers 562. Zuständigkeit des Schulvorftandes zur Empfangnahme gerichtlicher Entideidungen; Ginlegung von Berufung gegen. die letteren im Berwaltungsftreitverfahren 592. Berteilungsmaßstab, nach welchem im Geltungsbereiche bes Schlefichen Schulreglements von 1801 ber Domanenfistus zur Aufbringung bes Grundgehalts einer Lehrerftelle heranzuziehen ift, wenn Gemeinde und Fistus die Gutsberrschaft für die Stelle bilben 596. Auseinandersegung bes Schulvorstandes und des Gutsherrn über die öffentlich-rechtliche Berpflichtung der Beteiligten zur Übernahme ober Erfiattung von Bautoften im Bege ber Intereffenklage gemaß § 47 bes Buftanbigkeitsgefeges 601. Befreiung der hausväter von Schulbautoften, wenn diese nach der Ortsichulversassung von Dominien und den politischen Gemeinden aufzubringen find 602. Auseinandersetzung zwischen den "Beteiligten" über die Lieferung von Bau- und Brennholz bei Umwandlung einer Landgemeinde in einen Gutsbezirk 604. Berpflichtung der Gutsberrichaft des Schulortes zur Hergabe der Rohbaumaterialien bei Schulbauten ohne Rudficht auf ben Umfang des Schulbezirts im Geltungsbereiche des Schlesischen Schulreglements von 1801 (§ 86 Tit. 12 Teil II Allgem. Landr.) 606. Bestimmung der Baupflicht bei evangelischen Schulen in gemischt konfessionellen Gemeinden nach den Borschriften bes Allgem. Landrechts, auch im Bereiche bes Schlesischen Schulreglements von 1801, 612. Bugehörigkeit von Beiz- und Rochvorrichtungen zur Ginrichtung von Lehrer-Dienstwohnungen 615. Schulfteuerheranziehung von Bachtern und Berwaltern ladliger bofe im Weltungsbereiche der Schulordnung für Schleswig-Holftein von 1814 Richtheranziehung von Personen zu städtischen Schulabgaben in der Proving hannover, welche außerhalb der Stadt ihren juriftischen Bohnfit haben 620. Richtzulaffigfeit des Bermaltungsftreitverfahrens bei Zurudweisung von Beschwerden über die Zuteilung der Diensiwohnung 621. Heranziehung der Einwohner einer konfessionellen Schulgemeinde zu den Schulabgaben richtet fich danach, ob die Einwohner ihrem Bekenntnisstande nach Mitglieder jener Schulgemeinde find 649. Berpflichtung ber Schulgemeinde — im Gegenfat zum Alosterfonds — zur Übernahme ber Schullaften auf Grund Des Hannoverschen Bolsschulgesetes vom 26. Mai 1845 651. Repartition der Schulbrennholzlieferung auf den Domanenfistus, Domanendörfer und weitere zur Lieferung verpflichtete Guisherrn 655. Beranziehung auch der nicht mit Grundbefit angeseffenen Schulgemeinde-Mitglieber zu den Bautosten nach § 48 Tit. 11 Teil II Allgem. Landrechts 658. Der Befiter eines Fibeitommis-Gutes ift zur Begründung einer gültigen Schulverfaffung und zum Gingeben dauernder Berbindlichkeiten öffentlich-rechtlicher Ratur befugt 661. Beitragspflicht der Patrone in der Riederlaufig zu Rirchen-, Pfarr- und Schulbauten 671. Berpflichtung des Gutsherrn des Schulbezirts zur Hergabe des Brennbedarfs für die Schule anf Grund des § 45 der Preußischen Schul-ordnung vom 11. Dezember 1845 677. Frühere reichsunmittelbare Standesherrn als Schulpatrone find von Beitragen zur Schulunterhaltung nicht befreit 679. Austritt aus einer Rirchengemeinschaft begründet Befreiung von Beiträgen für die diefer Gemeinschaft angehörige Schule nicht, solange der Ausgeschiedene nicht einem anderen Schulverbande zugewiesen ist 682. Dinglicher Charafter der Schulasten im Geitungsbereiche des Hannoverschen Boltsschulgeses vom 26. Max 1845 687. Richtzulässigteit der Schulgelberhebung von hausveiern, deren Ainder gastweise eine Kommunalschule besuchen 689.

Observatorien bei Potsbam, Personal 78, in Wilhelmshaven und Riel. Berzeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 201.

Offiziere, Radweis des wiffenschaftlichen Bilbungsgrades 542.

Orden, f. a. Auszeichnungen, Berfonalchronit.

Berleihung anlählich des Krönungs- und Ordensfestes 255, aulählich des Geburtstages Gr. Majestät des Raifers und Königs 260, anlählich der Herbstmannöver 1902 568.

Drganiftenamt, Prufung der Bolfsichnliehrer für Diefes 290.

Oftpreußen. Schulferien 282.

3

Pabagogische Rurse für Predigamtefandidaten, Berzeichnis ber Seminare und Termine 162.

Patronaislaften, f. Obervermaltungsgericht.

Bensionswesen. Anrechnung pensionssähiger Dienstzeit von insolge eines strafgerichtlichen Urteils entlassenen, demnächt wieder angestellten Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen Bolls- und Mittelschulen bei nachfolgender Pensionierung 240. Berrechnung der Beiträge zu den Lehrer- Ruhegehaltstassen sur Schulstellen, zu deren Unterhaltung Fistus verpsichtet ist 825. Berechnung des Ruhegehalts in den Fällen des § 20, 8 des Lehrerbesoldungsgeses 859.

Personaldronik. 280, 265, 260, 287, 802, 888, 865, 428, 474, 498, 512.

568, 566, 628, 642, 691.

Bflichtftunden der Oberlehrer an höheren Lehranstalten, Berabsetung 229. Bommern, Schulferien 284.

Portepeefahnrichsprufung. Bei der Meldung ift ein befonderes "Zeugnis der Reife für Prima" vorzulegen 540.

Bosen, Schulferien 284.

Boftanweisungsamt, Postanstalten, Berzeichnis ber ben Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 192, 205.

Postanweisungsverkehr bei Zahlung von Dienstbezügen an Beamte x. ohne Ertellung von Quittungen 526.

Poftverwaltung, Berzeichnis ber den Militarunwartern vorbehaltenen Stellen 192, 205.

Potsbam, Königl. Biffenschaftliche Anstalten, Berjonal 77, 78.

Praparandenmefen. Berzeichnis ber Anftalten 156.

Frequenz-Ubersichten Winter 1901/02 822, dogl. für die außerordent-

lichen Praparanden-Rebenkurse 828. Prüfungstermine 170.

Einführung der neuen Rechtschreibung an den Praparandenanstalten 815, 579.

Predigtamts-Randidaten. Padagogische Kurse 162.

Breikausschreiben, f. a. Stiftungen.

Beneke'iche Preisstiftung 810. Rubenow-Stiftung 220.

Preußischer Beamten-Berein, Jahresbericht 504.

Breußische Centralgenossenschafteklasse, Berzeichnis ber ben Miliaranwärtern vorbehaltenen Stellen 188.

Prima Zeugnis ber Reife, Ausstellung anstatt eines Abgangszeugniffes 540. bei Extrancern 587.

Privat-Eisenbahnen und durch Private betriebene Gisenbahnen, welchen

die Berpflichtung auferlegt ift, bei Besetung von Besmtenstellen Miliarvonzugeweise zu berlichkatigen 208.

Privatkautionen, Aushändigung der Zinkscheine von dem Fälligkeits-

tage 485.

Privat-Lehranftalten, Berzeichnis 148, im Fürstentum Balbect 150.

Schlufprüfung der nach dem Symnastallehrplan unterrichteten Untersetzundaner militärberechtigter Privatschulen 227. Ministerielle Entscheidung bei Errichtung von privaten Lehrerinnenbildungsanstatten 241. Befähigung der Lehrträfte an privaten höheren Radchenschulen 824.

Privat-Praparandenanstalten, f. Praparandenevesen.

Professor, Berleihung des Charatters an Oberichrer höherer Lehranstalten 280, 804. Berleihung des Ranges der Reite 4. Riasse 287, 498, 642.

Progymnafien, Bergeichnis 188.

Broviantamter, Berzeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 190, 196, 199, 200, 206.

Provinzialbehörden für die Unterrichtsvermaltung 8.

Provinzial-Schulkollegien, Personal 8.

Prüfungen, Prüfungstommissionen, s. a. Termine, Reiseprüfung, Wissenschaftliche Prüfungstommissonen, Zusammensehung für 1902 458.

Prüfungstommiffion für Rahrungemittel-Chemiter 882.

Orte und Termine für die Prüfungen an Schullehrer-Seminaren 165, an den Präparandenanstalten 170, für Lehrer an Mittelschulen und Restoren 172, jür Lehrerinnen, Sprachiehrerinnen und Schulvorsscherinnen 178, für die wissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen 176, 408, 646, der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten 177, für Borsteher und als Lehrer an Taubstummenanstalten 177, 824, für Turnstehrer und Tumtehrerinnen 178, für Turnsehrerinnen zu Berlin 1908 586, für Turnsehrer degl. 588, für Lehrerinnen der Hauswirtschafts-

tunde 820, für Beichenlehrer und Zeichenlehrerinnen 858.

a) An höheren Lehranstalten. Berzeichnis der Personen, die 1901 die Zeichenlehrer-Prüsung bestanden und die Berechtigung zur Erteilung des Zeichenunterrichtes an höheren Schulen erlangt haben 222. Schluß-prüsungen an höheren, in der Entwicklung zu Bollanstalten begriffenen Schulen 225. Schlußprüsung der noch nicht anerkannten öffeutlichen höheren Lehranstalten 226, begl. der als militärderechtigt bereits anewkannten Privatschulen 227, Schlußprüsung der nach dem Gymnasialiehrplan unterrichteten Unterselundaner militärderechtigter Privatschulen 227. Ordnung der Prüsung sogen. Extraneer behuss Rachweises der Reise sin Prima 537. Ausstellung, eines besonderen "Zeugnisses der

Reife für Prima" anstatt eines Abgangszeugniffes 540.

b) Bon Lehrpersonen für andere Schulen. Berzeichnis der Personen, die 1901 die Zeichenlehrer- ze. Prüsung bestanden haben 222. Anerstennung der von der Herzoglich: Sächsichen Kommission in Gotha: sür die II. Bollsschullehrer- ze. Prüsung ausgestellten Lehreriumenzengnisse in Prenßen 289. Berleihung der Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüsungen an die mit den kädtischen höheren Mädchenschulen in Hagen i. W., Dortmund und Kattowitz verbundenen Lehrerinnen-Bildungsanstalten 244, 290. Prüsungsvohnung sür Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde 244, 246. Prüsungsvohnung sür Zehrerinnen dazu 281. Berzeichnis der Lehrpresonen; welche 1901 u. 1902 die Prüsung für Tanbstummennnstatten bestanden haben 290, 856. Prüsung der Bollsschullehrer sür das Organisten- und Rantvorant 290. Meldung zur zweiten Lehrerprüsung 816. Die Thätigseit an Familtenschulen ist

auf die zweijährige Unterrichtszeit nicht anzurechnen, die bei Zulassung zur Schulvorsteherinnen-Prüfung nachzuweisen bleibt 817. Der Rettoren für Schulen mit fremdsprachlichem Unterrichte 818. Beurlaubung zur Borbereitung auf die Zeichenlehrer-Prüfung 848. Ergänzungsprüfung sur Lehrerinnen in Fremdsprachen 548. Annahme sester Termine sür die Berechnung des Altersdispenses bei der Zulassung zur Lehrerinnen-prüfung 587. Wahl des Seminars zur Ablegung der zweiten Lehrerprüfung 645.

c) Alabemische Prüsungen. Gleichstellung der Reisezeugnisse der Herzoglichen Oberrealschule in Coburg mit denjenigen der prensischen Oberrealschulen in Bezug auf das Studium der Rathematif zc. und die Zulassung zur Prüsung für das höhere Lehramt zc. 286. Inlassung zur ärztlichen Prüsung in der Sommerperiode; vorzeitige Aushändigung der Zeugnisse sur diese 809. Rachtrag zur Landmesser-Brüsungs-

Ordnung 881.

d) Sonstige Prüfungen. Ordnung der Schlufprüfungen bei den Aursen zur Ausbildung von Beamten im praftischen Gebrauch der russischen Sprache 450.

Prafungszeugniffe, f. Brufungen.

Byrmont, Landesbirettor 20. Sobere Lehranftalt 150.

#### 0

Duittungen über Staatsbeihilsen zu den Schulunterhaltungslasten 258; über Fernsprechgebühren, Form 882; nicht erforderlich bei Zahlung der Diensteinkünfte an Beamte im Postanweisungsverkehr bis zu 800 # 526.

#### Ħ.

Rangverhältnisse. Berleihung bes Ranges ber Rate 4. Riaffe an Direttoren und Prosessoren höherer Lehranstalten 287, 642, an Areisschulinspektoren 802, 888.

Rat, f. Rangverhaltniffe.

Raud-Mufeum zu Berlin, Berfonal 76.

Raussenborff-Breis auf bem Gebiet ber Malerei, Wettbewerb 1902 284.

Realgymnasien, f. Lehranftalten. Berzeichnis 182.

Reallehranstalten, s. Lehranstalten. Berzeichnis 182. Realprogymnasien, s. Lehranstalten. Berzeichnis 140.

Realschulen, s. Lehranstalten. Berzeichnis 142.

Rechnungshof des Deutschen Reichs, Berzeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 195.

Rechtschung, Beeröffentlichung ber "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Borterverzeichnis", neue Bearbeitung, 1902, 815. Einführung derfelben in den Gebrauch ber Schulen 579.

Rechtsgrundfage, f. Oberverwaltungsgericht.

Rechtsstudium, Bekanntmachung, betreffend Zulassung 275. Borausjepung ber Zulassung 847.

Rechtsweg, Zulaffigfeit in Fallen bes § 25, 8 bes Lehrerbefoldungegefeses vom 8. Mary 1897 496.

Regierungen. Personal 8. Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 182.

Regierungs-Amisblätter, Ginrudungsgebühren für Beröffentlichungen 488.

Reglement für den freien Zutritt zu den italienischen Kunststätten 584. Reichsamt des Innern Berzeichnis der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 187, 194.

Reichsbant, Sauptbant und Zweigstellen, begl. 186, 194, 206.

Reichsbienft, Berzeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 186.

Reichseisenbahnamt degl. 186, 195.

Reichseisenbahn=Berwaltung begl. 186, 198, 205.

Reichsgericht degl. 186, 194.

Reichs-Invalidensonds degl. 186, 195.

Reichs-Buftizamt begl. 186, 194.

.Reichs-Marine-Amt begl. 186, 191, 201.

Reichsmilitärgericht bigl. 194.

Reichs-Boft- und Telegraphenverwaltung degl. 186, 192, 205.

Reichsichagamt begl. 186, 195.

Reiseprüsungen, Bereinbarung mit dem Herzogtum Sachsen wegen gegenseitiger Anerkennung der von Oberrealschulen ausgestellten Reisezugnisse 286. Der Extrancer für Prima 587. Ausstellung eines "Beugnisses der Reise für Prima" anstatt eines Abgangszeugnisses 540.

Reifezeugniffe f. Reifeprufungen.

Reisekosten und Tagegelder der Staatsbeamten bei vorübergehender Beschäftigung außerhalb des Wohnortes; Bestimmung in § 1 Abs. 8 des Ges. vom 21. Juni 1897 auch auf Kandidaten des höheren Schulamtes anzuwenden 689.

Retruten, Schulbildung im Jahre 1901 545.

Rektoren. Termin für die Prüfungen 172. Aufnahme in die Schulvorstände 293. Prüfung für Schulen mit fremdsprachlichem Unterrichte 818. Behandlung der von ihnen ausgehenden Züchtigungen 858.

Religiofe Erziehung von Schulfindern, Form der Billenserflarung 591.

Relitten, f. Bitwen zc. Berforgung.

Remontebepote und -Inspettionen, Berzeichnis ber ben Militaranwartern porbehaltenen Stellen 190, 197, 198, 200, 207.

Rentenbanken døgl. 182.

Rheinproving, Schulferien 289.

Rubenom-Stiftung, Preisaufgaben 220.

Rubegehalt, f. Penfionsmefen, Rubegehaltstaffen.

Rubegehaltstaffen. Berrechnung der Beiträge für Schulftellen, zu deren Unterhaltung Fistus verpflichtet ift 825. Berechnung des Rubegehaltes in den Fällen des § 20, 8 des Lehrerbesoldungsgeses 859.

Russische Sprache, Ausbildung von Beamten im praftischen Gebrauche

derfelben, Ordnung der Schlufprufungen 450.

೯.

Sachsen, Schulferten 285.

Sächsisches Staatsministerium in Gotha, Bereinbarung mit Preußen wegen gegenseitiger Anerkennung der Reisezeugnisse der Oberrealschule in Coburg und der preußischen Oberrealschulen 286.

Sachverftanbigen : Rammern bezw. Bereine 4, 224.

Solesien, Schulferien 285.

Solles mig-holftein, Schulferien 286.

Solugprufungen

- 1. a) an sechsstufigen, in der Entwicklung zu Bollanstalten begriffenen boberen Schulen 225;
  - b) der noch nicht anerkannten öffentlichen höheren Lehranstalten 226; c) der als militärberechtigt bereits anerkannten Privatschulen 227;
  - d) der nach dem Gymnasiallehrplane unterrichteten Untersekundaner militärberechtigter Brivatschulen 227;
- 2: bei den Rurfen behufs Ausbildung von Beamten im prattischen Gebrauche der ruffischen Sprache 450.

Dr. Pilger, Geheimer Regierungsrat, Provinzial=Schulrat zu Berlin, unter Verleihung des Königlichen Kronen= Ordens zweiter Klasse,

D. Pohler, Professor, Realschul-Oberlehrer zu Cassel,

Profittlich, Seminar-Oberlehrer zu Wittlich, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Radermacher, Seminar-Oberlehrer zu Prüm, unter Ber-

leihung des Roten Adler-Ordens vierter Rlaffe,

Schaeffer, Professor, Gymnasial=Direktor zu Prenzlau, unter Berleihung bes Roten Abler=Ordens dritter Masse mit der Schleife,

Schleicher, Praparanden=Anstalts=Borsteher zu Oppeln.

Scholkmann, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin, unter Verleihung des Roten Abler-Ordens vierter Rlasse,

Dr. Schroeder, Professor, Gymnasial=Oberlehrer zu Kleve, unter Verleihung des Roten Abler=Ordens vierter Masse,

Simon, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Glat, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Rlasse,

Stein, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Groß=Lichterfelde, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Stod, Gymnafial-Oberlehrer zu Greifswald,

Graf zu Stolberg=Wernigerobe, Ober=Prafident der Provinz Hannover, unter Berleihung des Königlichen Kronen=Ordens erster Klasse,

Thiemener, ordentlicher Taubstummenlehrer zu Osnabrud, Dr. Benediger, Professor, Gymnasial=Oberlehrer zu Spandau, unter Berleihung des Roten Abler=Orbens

vierter Klasse,

Boigt, Professor, Gymnasial=Oberlehrer zu Thorn, unter Berleihung des Roten Adler=Ordens vierter Klaffe,

Boß, Professor, Gnmnasial=Oberlehrer zu Trier, unter Verleihung des Roten Abler=Ordens vierter Klasse,

Wagenknecht, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Bies: baden, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Wambera, Professor, Gymnasial-Oberlehrerzu Gleiwit Dr. Weber, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Frankfurt a. M., unter Verleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Weißel, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Greifs:

malb,

Biechmann, Direktor der Provinzial=Taubstummenanstall zu Angerburg, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Klasse, Soulschließung aus gesundheitspolizeilichen Grunden 219.

Schulftellen. Berteilungsmaßstab für bas Grundgehalt, wenn Bistus und Gemeinde die Gutsherricaft bilben 596. (Ert. d. Db. Berw. Ger.) Soulfteuerheranziehung von Bachtern und Bermaltern adliger Bofe

in Schleswig-holftein 617. (Ert. b. Db. Berm. Ger.)

Soulunterhaltung. Richtzulaffigkeit der heranziehung der politischen Gemeinde dazu 557. Frühere reichsunmittelbare Stanbesherren find von Beitragen bazu nicht befreit 679. (Ert. b. Db. Berw. Ger.)

Soulunterricht, f. Unterrichtsbetrieb.

Schulverbande, f. Bolsichulmefen.

Schulverfassung, gultige, Begrundnng burch den Befiger eines Fibei-

tommis-Gutes 661. (Ert. d. Db. Berm. Ger.)

Shulvorftände. Aufnahme von Lehrern (Rettoren) in diefe 298. 310ständigkeit zur Eutgegennahme gerichtlicher Eutscheidungen, Ginlegung von Berufung gegen lettere 592. (Ert. b. Db. Berm. Ger.)

Schulvoftanbefetretar, Aufbringung ber Anstellungetoften burch die

Schulunterhaltungspflichtigen 868.

Termine 178, Zulaffung Schulvorfieberinnen - Brufung. noa Lehrerinnen 317.

Seehandlungeinflitut, Bergeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 182.

Seekadetten. Eintrittsprüsung, Zeugnisse 2c. 542.

Geesffizierberuf. Rachweis des willenschaftlichen Bildungsgrades 542. Seminare, Lehrer-, Lehrrrinnen-. Berzeichnis 150. Prufungstermine Frequenz Winter 1901/02 821.

Badagogische Aurse für Predigiamis-Randidaten 162.

Errichtung; Borbehalt ministerieller Entscheidung 241. Berechtigung zu Entlassungsprufungen an den mit den städtischen hoheren Radchenin Dortmund, hagen i. 28. und Rattowit verbundenen Lehrerinnen-Seminaren 244, 290. Einführung neuer Lehrmittel 249. Ginführung der neuen Rechtschreibung 815, 579. Erteilung des Zeichenunterrichtes Aufnahme von Madchen vor vollendetem 16. Lebensjahre 464. Bahl des Seminars zur Ablegung der II. Lehrerprüsung 645.

Seminarturje für Predigiamis-Randidaten 162. Außerordentliche

Seminar-Rebenkurse, Frequenz Winter-Semester 1901/02 828.

Seninarnbungsichulen. Einführung eines neuen Lehrplanes für ben Zeichenunterricht 487.

Soldaten-Rnaben-Erziehungsanstalt in Kleinstruppen, Berzeichnis der den Militaranwartern porbehaltenen Stellen 186, 189, 198.

Sommerferien, f. Ferien.

Sprachlehrerinnen-Brüfung, Termine 178.

Staatsbeihilfen zu den Schulunterhaltungslaften, Ausstellung von

Duittungen 258.

Staatsbeifrage jur Lehrerbefoldung, für diefe tommt die Unrechnung von Dienstzeit an Privatschulen nicht in Betracht 254. Berechnung von zu Unrecht gezahlten Betragen aus Rap. 121 Tit. 88 des Staatshaushalts-Etate 888. Fritsetzung der nach § 27 Biff. II, Abs. 2 bes Lehrerbefoldungsgefeges zu gemahrenben Beitrage 858.

Stationstaffen zu Riel und Bilhelmshaven, Berzeichnis bet ben

Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 186, 204.

Statistische Mitteilungen über das Durchschnittsalter ber von 1899 bis 1900 erftmals angesiellten Randidaten des höheren Schulamtes 890. Stempel-Bermenbung bei Anstellung von mittleren, Ranglei- und Unie-

beamien 485. Sternwarte in Berlin, Direktor 77. Stiftungen und Stipenbien. Friedrich-Bilbelmsftiftung für Ratienbad i. B. 220. Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung 220. Benete'iche Preisstiftung 810. Felig Mendelssohn-Bartholdy-Staatsstipendien für Ruftler 811. Rauffendorff-Stiftung bei der Alademie ber Runfte, Bett. bewerb um den Preis auf dem Gebiete der Malerei für 1902 284. Joachim-Stiftung für unbemittelte Mufiffculer 812. von Bilbenficis-Lebften'iches Stipenbium für ablige Studierende 582.

Stipenbien, f. Stiftungen.

Studienreifen. Beihilfen an Lehrpersonen öffentlicher hoberen Maddenschulen 250, 857. Anweisung hierzu 251.

Studierende, f. Universitäten. Reufprachliches Studium an der Alabemie

für Sozial- 2c. Biffenschaften in Frankfurt a. M. 887.

Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei Reichs- und Staatsbehörden. Beseigung mit Militäranwärtern 181.

#### T.

Tagegelber, f. Reifetoften.

Taubstummenwesen. Berzeichnis der Anstalten 159. Termine für die Prüfungen als Borfteher 177, 824, als Lehrer und Lehrerinnen 178. Berzeichnis ber Lehrer ze., welche bie Prufung als Taubftummenlehrer 1901 bestanden haben 290, 856, als Borsteher 589.

Technische Bochichulen. Bersonal, Berlin 118, Sannover 118, Aachen

120. Medanifch Technische Bersuchsanftalt ju Berlin 117.

Berzeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 185. Tednische Institute der Artillerie degl. 190, 197, 199, 208, 207, 208. Telegraphen. Anftalten begl. 186, 192, 205.

Termine. Für die pabagogischen Rurse ber Bredigtamts-Randidaten 162

Brufungen an ben Lehrer- und Lehrerinnen-Seminaren 165.

an den Braparandenanstalten 170.

der Lehrer an Mittelschulen und der Restoren 172.

der Lehrerinnen, Sprachlehrerinnen und Schulvorficherinnen 178.

wiffenschaftlichen Behrerinnen 176. 408 (1902), 646 (1908).

der Bandarbeitslehrerinn 177.

als Borfieher 177, als Lehrer an Taub. ftummenanstalten 177.

der Turnlehrer und Lehrerinnen 178.

Turnlehrer. Brufung in Berlin 178.

Turnlehrerinnen-Brufung in Berlin 1902 178, 242, 466.

Eröffnung des Rurfus an der Turnlehrer-Bildungsanstalt für Lehrer 178, 819, 588, für Lehrerinnen 179, 586.

Festfegung für bie Berechnung bes Alterdispenfes bei ber Bulaffung gur Lehrerinnen-Brufung 587.

Titel. Berleihungen, f. Berfonaldronif, Auszeichnungen.

Lorpebowertstatt in Friedrichsort, Bergeichnis ber ben Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 191, 204.

Trier, archaologischer Zerienkursus 840.

Truntfucht, Betampjung 291.

Zurnlehrer, Zurnlehrerinnen, Turnunterricht. Brufungstermine

für Lehrer und für Lehrerinnen 178. Turnlehrerinnen Prüfung in Berlin 1902 242, 466.

Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin. Personal 8. Aursus für Lehrer Ochober 1902 178, 819, 1908 588, für Lehrerinnen April 1902 179, 1908 586.

Lehraufgabe des Unterrichts in der Anatomie 2c. an derfelben 400. Turnwesen, Berordnungen und amtliche Bekauntmachungen das Turnwesen in Breugen betreffend" von Prosessor Edler 817.

#### 11.

Übungsschulen einzelner Seminare, Einführung eines neuen Lehrplanes für ben Zeichenunterricht 487.

Umzugstoften - Bergutung, Bewilligung bei Berufung von Geiftlichen und Lehrern in ben ftaatlichen Seminardienst 248.

Digl., portofreie Zusendung an Lehrversonen des Boltsschuldienstes

bei Bersetungen in bienftlichem Intereffe 291.

Richtgewährung an Schulamtsbewerber in demselben Falle 826. Gewährung auf Grund des § 22 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 8. März 1897. 826, 550. Streitige Einzelfälle sind besonders zu entscheiden. Ob eine Bersetzung im Interesse des Dienstes vorliegt, bestimmt sich mit Rücksicht auf die Stelle, aus welcher die Bersetzung ersfolgt ist 562. (Ert. d. Ob. Ber. Ger.)

Universitäten. Personal, Königsberg 78, Berlin 81, Greifswald 90, Breslau 92, Halle 96, Riel 99, Göttingen 102, Marburg 105, Bonn

107, Münfter 111, Braunsberg 112.

a) Lehrer und Beamte. Subaltern- und Unterbeamtenstellen, Besetzung mit Militäranwärtern 181, 186. Für die Beurkundung der Berträge bei Grundstücksun- und Berkäusen im Bereiche der Universitätsserwaltung ist der jedesmalige Universitätsrichter, in Riel der

Synditus beftimmt 524.

b) Studierende. Borzeitige Aushändigung der Abgangszeugnisse zwecks Julassung zur ärztlichen Prüsung in der Sommerperiode 809. Boraussetzungen der Zulassung zum Rechtsstudium 847. Reusprachliches Studium an der Akademie sur Sozial- und Handelswissenschaften in Frankfurt a. M. 887. von Wildenstein-Lehsten sches Stipendium sür Studierende lutherischen Bekenntnisses 582. Zulassung von nichtpreußischen Studierenden zum Rechtsstudium auf Erund eines realistischen Reisezeugnisses 577.

c) Allgemeines. Königsberg und Straßburg, Gleichstellung der Chemischen Laboratorien bei denselben mit den Staatsanstalten zur Untersuchung von Rahrungs. 2c. Mitteln 447, 486. Berständigung zwischen den beteiligten Bundesregierungen über die Grundsäte für die philosophische Doktorpromotion 529. Erhebung der Atademie Münster zur Universität 582. Statut für das historische Institut

in **Rom** 640.

Unterbeamte, f. a. Universitäten.

Unteroffizier-Schulen, bezw. Borfculen, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 190, 196, 197, 198, 199, 208.

Unterrichtsanstalten, höhere, f. Lehranstalten.

Unterrichtsbetrieb, Unterrichtsmittel. Einführung des griechischen Lefebuchs von Wilamowis-Möllendorf in den Unterrichtsgebranch der Symnasien 229. Einführung neuer Lehrmittel in Lehrerbildungsanstalten 249. Grundsäte für die Prüfung der Boltsschulleseblicher 826. Erteilung des Zeichenunterrichts an höheren Schuleu, Seminaren und

| E.      | 185)  | Ergebnis der im Monat September d. Is. abgehaltenen Prüsung für Borsteher an Taubstummenanstalten. Be-tanntmachung                                                                                                                                      |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.      | 186)  | Teilnahme der Lehrpersonen an Mittelschulen an den amb-<br>lichen Kreislehrerkonserenzen. Erlaß vom 22. September<br>d. 38.                                                                                                                             |
| •       | 187)  | Migbrauche beim Bertause von Lehr- und Lernmitteln für die Bolfsschulen. Erlag vom 27. September b. 38.                                                                                                                                                 |
| •       | 188)  | Form der Willenserklärung für die religiöse Erziehung von Schuktindern. Berfügung der Königlichen Regierung zu Potsdam vom 17. Oktober d. 38.                                                                                                           |
| er<br>C | 189)  | Rechtsgrundsätze des Königlichen Oberverwaltungsgerichts.<br>Erkenntnisse des I. Senates vom 4., 11., 18. Oktober, 5. <b>As-</b><br>vember, 6., 17., 20. Dezember 1901, 4., 25. Februar d. Js.,<br>des II. Senates vom 4. April d. Js. und Beschluß des |
|         |       | I. Senates vom 7. Januar d. Is                                                                                                                                                                                                                          |
| Beri    | onali | en                                                                                                                                                                                                                                                      |

617 (Ert. d. Db. Berw. Ger.). Städtische Schulabgaben von außerhalb der Stadt wohnenden Personen in der Provinz Hannover 620 (Ert. d. Db. Berw. Ger.). Schulabgaben der Einwohner eine tonfessionellen Schulgemeinde 649 (Ert. S. Db. Berw. Ger.). Schullaften in der Broving hannover 651, 687 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Heranziehung der Patrone in der Rieberlaufit zu Beitragen für Schulbanten 671 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Heranziehung von aus einer Rirchengemeinfcaft Ausgeschiedenen zu Beiträgen für die diefer Gemeinschaft angeborige Soule 682 (Erk. d. Ob. Berw. Ger.). Richtheranziehung von Handvätern zur Schulunterhaltung, deren Rinder gastweise eine Rommunalschule besuchen 689 (Erk. d. Ob. Berw. Ger.).

b) Lehrer und Lehreriunen. Anrechnung penfionsfähiger Dienstzeit und wieder angestellten Lehrpersonen bei der Benftonierung 240. Umjugstoften-Bergutung, Bewilligung bei Berufung von Lehrern in den staatlichen Seminardienst 248. Prufung für bas Organisten- und Rantoramt 200. Portofreie Zusendung der Umzugskoften-Bergütungen an im Intereffe des Dienftes verfette Lehrpersonen 291. Aufnahme von Lehrern (Rettoren) in die Schulvorstände 298, Riederschlagung überhobener Alterszulagen 825. Beurlaubung von Bolle- und Mittelfchullehrern zc. zur Borbereitung auf die Zeichenlehrer-Brufung 848. Festsehung ber Mietsentschäbigung 857. Bulaffigfeit des Rechtsweges in Fallen des § 25, 8 des Lehrerbefoldungsgesches 496 (Ert. d. Oberlandesger. in R.). Inauspruchnahme des Lehrers bei Berletung von Schulkindern 501 (Erk. d. Db. Berm. Ger.). gangungsprufung in fremden Sprachen 548. Anzugstoftenentschädigung für neu eintretende Lehrer 550, 552 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). pattung von Umzugstoßen bei Berfegungen 562 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Teilnahme an Areislehrerkonferenzen 589. Wahl bes Sentinars zur Atlegung der II. Prüfung 645.

c) Allgemeines. Gesundheitliche Beauffichtigung ber Schulen burch bie Arcisarzie 217. Anfertigung richtiger Briefansschriften 252. Grundfatliche Richtzulaffung von Abmachungen über ben Ronfessionsstand einer Schule bei deren Begrundung 255. Bekampfung der Trankfucht Einführung ber neuen Recht. unter Mitwirtung der Schule 291. foreibung 815, 579. Grundfage für Die Prufung der Boltofchullefebucher durch die Regierungen 826. Eintragung der von den Schulleitern porgenommenen forperlichen Buchtigungen in das Strafverzeichnis 858, Berpflichtung judischer Kinder zum Schulbesuche an judischen Reiertagen und Entbindung davon 467. Lehrplan für den Beichenunterricht Derangichung ber Schulverbande gu Beitragen an die Alterszulagelaffe 548, 647. Migbrande beim Berlaufe von Lehr- und Lern-Form ber Willenserflärung für religiöfe Erziehung von mitteln 590. Buffanbigleit bes Schulverfiendes zur Entgegen-Schulkindern 591. nahme gerichtlicher Entscheidungen und jur Ginlegung von Berufmig

gegen biese 592 (Ert. d. Db. Berw. Ger.). Borderafiatische Altertumer, Sammlung bei den Königl. Mufeen in Berlin, Berjonal 71.

**B**.

Baifen, f. Bitwenversorgung.

Lanbesbirettor 20. Sohere Lehrauftalten. Balbed und Byrmont. Berzeichnis 128. Schulferien 288.

Bartefdulen (Rleinfinderschulen), Ginrichtung 649.

Berften in Danzig, Riel und Bilhelmshaven, Berzeichnis ber ben Militaranwartern porbehaltenen Stellen 186, 191, 204.

Bestfalen. Schulferien 287.

Beftpreußen. Soulferien 288.

Beitbewerbe, f. Stiftungen.

v. Bilamowis-Möllenborf, griechisches Lefebuch, Ginführung bei den Gumnafien 229.

v. Bildenstein-Lehsten'sches Stipenbium für ablige Studiermix lutherischen Bekenntnisses aus Brandenburg, Schlestien und Reckenburg.

Bilhelmshaven und Riel, Rommando der Marinestationen der Kordund Osser; Observatorium und Chronometer-Observatorium; Interdanturen der Marinestationen; Lazarethe; Garnisonverwaltungen; Berteidungsämter; Berpstegungsämter; Stationskassen; Bildungsanstallen Berzeichnisse der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 191. 201, 202, 208, 204.

Biffenschaftliche Lehrerinnenprafung, Termine 176, 408 (1902)

**64**6 (1908).

Biffenfcaftliche Brufungtommiffionen 458.

Biffenicattlicher Bildungsgrad, Rachweis für die Zulaffung jum

Offizierberufe 542.

Bitwen- und Baisenversorgung. Gewährung von Gnadenbezügen an hinterbliebene von nur auftragsweise beschäftigt gewesenen Lehrern 466. Feststellung des Berteilungsplanes für die Bezirk-Bitwen- und Waisenkaffen 559. (Ert. d. Ob. Berw. Ger.).

A

Zahlungsfielle bes XIV. Armeetorps, Berzeichnis der ben Militätanwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 187, 190, 197.

Beidenlehrer und Zeichenlehrerinnen. Prüfungstermine 868. Berzeichnis der Personen, welche 1901 die Prüfung bestanden

baben 222.

Prüfungsordnung für diese 277. Einführungsverfügung dazu 276. Ausfürungsbestimmungen degl. 281. Beurlaubung von Bolls- und Mittelschullehrern ze. zur Borbereitung auf die Zeichenlehrer-Brüfung 848.

Beidenunterricht. Erteilung an höheren Lehranstalten, Seminaren und höheren Madchenschulen 849; in Londoner Boltsschulen (Reisebericht von Prosessor Dr. Ballat) 404 Einführung eines neuen Lehrplanes in den Übungsschulen einzelner Lehrerseminare 487. Lehrplan für den Zeichenunterricht in der Boltsschule 488.

Beugnisse. Fassung der Abgangszeugnisse bei den höheren Behranftalten 228. Borzeitige Aushändigung der Universitäts-Abgangszeugnisse und Studierende für die Zulassung zur ärztlichen Prüfung in der Sommer-periode 809. Aussertigung von Zeugnissen der Reise für Prima 540

Binsscheine hinterlegter Privatlautionen, Aushandigung zu dem dem Hälligleitstage vorhergebenden Einlösungstage 485.

Addien and Austrian marchanes Cintran

Buchtigungen, von Schulleitern vorgenomme, Eintragung in das Strafverzeichnis 858.

Bulage für Richtbenutung des Civilversorgungsscheines, Begfall bei Anftellung des Militarpenfionars im Civildienst 809.

Bulassung zur zweiten Lehrerprüfung, Meldung 816; von Lehrerinnen zur Schulvorsteherinnenprüfung 817; zum Offizierberufe, Rachweis des wissenschaftlichen Bildungsgrades 542.

Bufcuffe, f. Staatsbeitrage.

3mangigpfennigftude aus Silber, Augertursjegung 216.

3meite Lehrerprufung, f. Bulaffung.

# Mamen-Verzeichnis zum Centralblatte für den Jahrgang 1902.

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.)

In dem nachfolgenden Berzeichnisse find die in den Rachweisungen 2c. über die Behörden, Anftalten u. f. w. auf den Seiten 1 bis 162, 222 bis 224, 230 bis 282, 255 bis 260, 287 bis 289, 290, 856 und 857, 388 bis 887, 458 bis 464, 498 bis 496, 587, 568 bis 566, 578 und 579, 589 und 642 bis 645 vorkommenden Ramen nicht angegeben.

Ħ. Abraham 266. **abt** 574. Adamczył 684. Adictes 568. Adrian 868. Agahd 868. Abrendt 480. Abrens 477. Albrecht 884. Alert 681. Altenburg 887. Althor 484. Altona 570. Ambronn 475. Anders 480. Antermann 626. Anschüt 261. Anz 868. Apel 874. Arend 868. Arendt 806. Arens 868. Armbröfter 878. Arnsberg 514. Auer 682. Aumüller 804.

Auft, Progymn. Dir. 488. | —, Prof., Onmn. Oberl. **684**.

8. Babuce 699. Badenhop 698. Baerwald 691. Bahlmann 884. Bahr 878. Bahrenburg 485. Balle 868. Ballier 804. Bappert 578. **Barche 515.** Barthaufen 262. von Barnetow 802. Bartle 627. Bartmuß 867. Bauer, Oberrealsch. Dberl. 480. -, außerord. Prof. 568. -, Gymnas. Dberl. 627. Bauermeister 874. Baumann, Prof., Symn. Dberl. 876.

Baumgarten 571. Baumhauer 802. Bause, Opmn. Oberl. (Wongrowik) 878. --, dsgl. (Rheine) 488 Beber 682. **Brd 805.** Bed 868. Beder, Symn. Dberl. 878. Realsch. Oberl. (Areuznach) 875. —, degl. (Berlin) 479. Beer 477. Behnde 266. Behrens 477. Behse 695. Bett 889. Bellinger 264. Bender 627. Bendig 697. Benjamin 571. Bente 627. Benner 484. Benze 481. Berdolet 869. Berg 515. --, Realsch. Oberl. 480. Bergemann 429.

Berger 567. Berner 566. Bernhard 264. Berkenbusch 889. Berning 378. Berthold 261. Besta 802. Deg 866. Bethte 263. Bcume 627. Beyer 696. Begerle 625. von Bezold 694. Bidenhach 691. Bieneck 688. Bilger 374. Bils 477. Binneboeßel 378. **Blant** 637. Blankenburg 627. Blasel 627, 695. Blau 366. Blazejewski 876. Biende 481. Block 884. Bloemer 684. Bludau 578. Blümel, Rechn. Geh. Mat 389. —, Realich. Oberl. 697. Blumlein 267. **Bobr**ib 484. **200** 572. Böckler 479. **Bodc** 885. Boeba 876. Boehlau 429. Bochrig 264. Boettcher 431. **Böhm** 685. Böhme, Oberrealla. Oberl. 876. -, Gymu. Oberl. 699. Bohn 802. Bohne 875. Böhnig 682. Boldt, Realgymn. Oberl. 484. -, Gymn. Oberl. 627. von Boltenftern 570. Bonde 376. Bont, Realsch. Oberl. 627. -, Gnnn. Oberl. 696. Booft 476. Borchardt 876.

Borchert 387. Bornhäuser 808. Borf 378. Born, Broj. **G**ymn. ! Dberl. 486. Oberl. Realgymn. **570.** Bornstein 266. von Borrick 476. Bose 569. Böthke 877. Bötteber 488. Bottermann 512. Bogsen 567. Bradmann 874 Oberl. Brand, **G**ymn. (Rieve) 869. -, Prof., Upmn. DberL (Dramburg) 685. Brandenburger 802. **Vrandi** 866. Brandt, Prof., Symn. Oberl. (Gatersloh) **48**6. -, Mädchensch. Obert., **Brof.** 481. Oberl. **Gumii** (Landsberg) 571. --, web. Reg. Rat 574. —, außerord. Prof. 625. Oberl. (ynmn. (Everswalde) **696**. Brasjat 869. Braune 480. Braunca 686. Braunschweig 692. Brecher 266. Brechtel 682. Breddin 477. Bredfeldt 477. Breiderhoff 694. Breil 877. Breslich 696. Breuer 377. Breyer 876. Brinkmann 567. Brisc 684. Brodmann 480. Brodthage 477. Brohmer 698. Broter 697. Brombach 516. Brogmann 627. Bruamann, Gym. Dberl. (Breslau) 477.

Brügmann, Gym. OberL (\$1cg) 681. Brū¶ 570. Brümmer 572. Brunn 887. Bubenden 835. Buchholz, Gymn. Eberl. **486.** —, Sem. Dir. 479. Büchting 628. Budde 266. Bunnefeld 486. Bunte 268. Büralein 481. Burbad 476. Burgemeister 261. Bürgener 697. Burgfcmeiger 697. Burgihweiger 697. Busa 485. Buffe, Prof. 808. —, **Gymu.** Dir. **3**37. –, Realgymn.Dberl.695. Buttner, Prov. Loniew. **808.** -, Gymn. Dberk 369.

Œ. Cacjar 477. Callier 486. Capeller 431. Capitaine 682. Carl 688. Caspari 266. **Casper** 802. Cehal 698. Cherubim 484. **Chorn** 682. Classen 477. Clausen 486. Clemen 262. **Club** 866. Cochn 567. Cohn, Prof., Db. Bis L385. -, Gnun. Dberl. 477. Collius 515. Collmann 877. Conrad 516. Conradt 695. Conken, Gunn. Dberl. **378.** 

Brof.,

Cramer 304.

Dberl. 377.

Program.

remer, Progymn. Oberl. **369.** -, außerordent. Prof. 487. ironer 691. iurtiu**s 628**.

labes 571. damaschun 876. Ianc **682.** Saniel 484. danz **487.** degner 266. deichmann 484. delbrück 628. deliste 694. lender 628. Denzel 261. Lethleffen 886. ceutsch 481. Bewischeit 878. Diebitsch 514, 628. Diecthoff 867. dieckmann 878. diederichs 628. Dicht 889. dictamp 625 Lible 697. Linger 876. Dippe 573. Dirf 265, 888. villelbect 681. Sobbertin 570. Soenis 697. doman**sky 514.** dombret 868. dorn 479. dornheim 481. dorr 877. orrice 877. drstmann 485. rabandt 698. rabit 487. on Track 868. reffel 478. rzyzga 266. Subberte 264. den 480. dhmert 428. dummler 578. on Düring-Pascha 698. üfing 480.

Œ. Ebinger 574. Ecert 838. Echardt 434. Egeln 628. **E**ble 628. Chlers, Geh. Reg. R. 261. -, Prof., Gymn. Oberl. 487. --, ord. Taubst. L. 685. Chrenberg 698. Shrhardt 266. Gidhorn 375. Eichner 627. Eichoff 480. Gischmann 262. Eismann 889. Elfrath 874. Elsner 262. Elfter 694. Emilius 338. Ende 877, 518. Ender 479. Engel, Gumn. Oberl. 487. —, Taubst. Hilfsl. 634. Engelien 302. Engelmann 877. Engwer 688. Erdelbrock 688. Erdmann, Oberrealsch. Dberl. 477. –, o. Sem. L. 685. -, Brof, Gymn. Oberl. 699. Erler 624. **Erman** 568. **E** d 266. Effer, o. Sem. L. (Münstermaifeld) 485. —, døgl. (Rempen i. d. Rheinpr.) 685. von Estorff 517. Evers 485, 574. Ewerding 485. Emerlin 365. Emers 514.

**F.** Kabian 869. Fabricius 477. Fahland 695. Falde 265. Faldenheiner 885. Faulstich 681.

Ewig 681.

Bebbe 515. Kehr 699. Frigel 874. Frift 429. ReII 624. Fellenberg 570. Feuersenger 699. Feustell 875. Fcy 628. Ficer, Abt. Borst. 475. —, Proj. 698. Finde 377. Finger, o. Prof. 429. —, Realsch. Oberl. 571. Finkenwirth 889. Kinklenburg 571. Fischer, Realgyum. Oberl. (Siegen) 484. —, Gynın. Dir. 627. Realgymn. Oberl. (Verlin) 695. Fister 428. Kittbogen 695. Fitting 692. Flemming 886. Flügel 474. Fode, Ob. Bibl. 261. —, Bibl. Dir., Prof. 569. Kordemann 628. Förster, Minift. Dir. 807, **308.** --, Geh. Med. Rat 516. For 696. Frant, Gymn. Oberl. (Pojen) 266. .–, v. Brof. 889. —, Gymu. Oberl. (Cöln) 681. Franke, Brogymn. OberL 264.

—, Dir. d.Univ. Bibl. 385.

—, Gynin. Dir. 514. —, Reg. u. Schulrat 684. Frankfurth 515. Frang, Db. Bibl. 480. —, Prof., Gymn. Oberl. 685.

Franz, Gymna. Dir. 570. -, Prof., Gymn. Oberl. **628**. Frauendienst 571.

Fredrich 477. Freitag 869. Frensdorff 261. Frenzel 484.

Brefe 477. Areund 688. Areyer 877. Fride 265. Friedberg 692. Friedenthal 479. Kriedrich, Kr. Schulinsp., Schultat 802. —, Prof., Gymn. Oberl. 486. Kritich 808. Frisae 874. Brige 481. Frochlich 515. Fromminecht 481. Zuchs, Programa. Oberl. **875.** Gch. Reg. Rat, v. Brof. 486. **Zuna** 876. Bundinger 681. **Fürer 488.** 

**G**. **G**adamer 568. **Babe 264. G**adow 6**8**5. Bacbel 869. Gaede 878. Gaebert 866. Caidies 480. **Galle 475. G**aIIu\$ 571. Canste 481. Canslandt 428. Cantenberg 694. Canter 481. Ganzel 571. Garcis 840. **Gary 476.** Caffer 884. Gafter 879. Chanick 699. Gebhardt 698. Ochlen 264. Gehler 628. Beifel 688. Beisler 694. Gelbde 628. Gellermann 688. Ocmoll 886. Gengen, Gym. Dberl. 478. Realgymn. Oberl. **476.** Georgessohn 804.

Geppert, Proj., Gymn. Gruhn 572. Oberl. 266. Oberrealic. Obert. | Grugendorf 697. **484**. Gerbardt 517. Gerland 887. Gerichmann 865. Gerftenberg 261. Gerstenhauer 265. **G**efche 697. Geuther 874. Giere 804. Gierte 567. Gierth 484. Giefden 869. Giefe 266. Giefen 887. Gilg 694. Gillifchemsti 869. **C**ippe 869. Girardet 479. Glazel 578. Glogau 696. **Gobel 688.** Goepel, Gymu. Oberl. (Schöneberg) 878. degl. (Königsberg **R. M.**) 696. Øderres 685. Goette 887. **Wock** 625. Cohdes 515. Golling 874. Görlig 376. Görke 481. Gößgen 875. von Gogler 684. **C**offord 478. Gottschalt 695. **Wöht 478. Grap** 695. **G**rau 698. Grebe, Gymn. OberL878. —, Progymu. Oberl. 875. Greeven 514. Grempler 626. Grieventerl 574. Grobler 682. **G**röll 877. Grollmuß 628. Große 695. Großmann 699. **Grote** 628. Grubel 888. Grubis 481.

Grünewald 804. Guden 572, 691. Gūlich 628. Gumlich 887. Günther 628. Güntsche 695. **G**utimann 685

Đ. Daad 628. Haate 685. Haberlandt 699. Hader 572. Daendicte 375. Haenkschel 808. Dagmann 571. **Hahn 628.** Halbsah 268. **Haller** 625. Hanow, Gymn. Dir. 878, 487. —, Prof., Symn. Oberl. **877.** Bardell 878. Hardt 260. Häring 685. Harings 484. Harnack 692. Hartel 486. Partmann 518. von Hartmann 474. Hartog 874. **Dark** 878. Paffe 684. Haffelbaum 877. Haffenkamp 806. Haffenstein 515. **Dauđ 888.** Hausen 687. Haußleiter 806. Haydua 877. Sannel 682. proji 672, 698. von Hedel 568. Heggen 682. Debner 869. Beichert 480. Heidrich 691. Beilbronner 867. Beine 695. Beinrich, Gymn. Dberl. (Charlottenburg)

8*6*9.

einrich, Gymn. Oberl. (Krotoschin) 477. -, Realsch. Oberl. 628. Progymn. einrichs, **484**. -, o. Sem. L. 435. eisig 698. elfriß 265. eller, Prof., Realgymn. Oberl. 805. Gymn. Oberl. 887. zellwig, Geh. Zust. Rat 835. Oberrealsch. Oberl. 697. Selmite 438. bengftenberg 628. Realprogymn. dentel, Dberl. 487. -, Realgymn. Oberl. 478. zennig 629. ensel 698. zentig 886. derchner 869. erder 869. hering 692. rerold 875. derrmann, Prof., Gymn. Oberl. 480. -, Madchensch. Oberl., Brof. 578. herihum 628. zertwig 569. zerwarth 694. herweg 685. jerz 481. berzberg 476. jespe 869. jeg 869. )esse 884. bessel 481. eubner 488. jeuer 699. on Heyden 268. ege 514. on Seger 889. eymann 366. enfe 267. ielscher 268. silbert 261. ildebrand 568. ildebrandt 264. )ilff 878.

Hippel 479. Hirschberg 268. Hitschfeld 685. Hittorf 624. Dobohm 695. Hodenbed 699. Hoefer 869. Hoerenz 886. Hoffa 429, 429. Hoffmann, Oymn. Oberl. (Fraustadt) 878. —, Arzt, Prof. 476. -, Prof., Gymn. Oberk. (Berlin) 627. —, døgl., døgl. (Brom≥ berg) 629. Oberl. Gymn. (Breslau) 629. -, døgl. (Münstereifel) 629. -, dogl. (Linden) 681. -, Sem. Dir. 698. —, o. Sem. L. 698. Böffer 481. Bofmann, Brof., Dber-Oberl. reallag. (Magdeburg) 805. Oberrealsch. Oberl. Cassel) 874. -, Onmn. Dberl. 488. Hofmeister 876. Hohenfeldt 629. Hohenthal 877. Höhnen 684. Holde 626. Holdesteiß 568. Hölter 688. Dolle 574. Holled 695. Holleuffer 512. Hölscher 888. von Holft 887. Holten 869. Holthausen 475. Holz 692. Holzhauser 266. Holziöhner 516. Sopfe 268. von Horn 635. Hornstein 877. Horstmann 477. Hossenfelder 477. Hottenrott 685. Budelbeim 868, 481.

Huckert 477.

Huffelmann 697. Hunger 804.

3. Jacob 698. Jacobi 568. Nacobs 868. Zacobsen 889. Racobsthal 266. Jaeckel 484. Jaeger, Gymn. Oberl. 481. —, Sem. Oberl. 698. Zaffé 569. Jahn 887. Jahr 488. Jander 629. Nant 628. Janke 627. Janffen 626. Katho 874. 3ber 699. Jenfc 488. Jefinghaus 378. Bigen 629. Imelmann 685. Zoachim 518. Zoël 888. Robow 682. Josephson 514. Josten 481. Jostes 624. Jovy 484. Juhnke 480. Jünemann 870. Jung 514. Junghahn 685.

**\$**.

Jüttner 265.

Rabath 481.
Rairies 578.
Raifer, Realgymn. Oberl.
264.
—, Prof., Gymn. Oberl.
877.
Ralmorgen 268, 886.
Ralya 475.
Raly 515.
Ramlah 699.
Rammerer 475, 569.
Rampers 698.
Rannegießer 479.
Ranngießer 876.
Ranter 868.

simstedt 869.

insber 698.

Rappen 572. Rarchnke 514. Rarid 682 Rarftens 629. Raulbach 518. Raupisch 514 Ranfer 697. Reller 626. Reuner 475. Rern 478. Retel 629. Reull 628. Rieseler 697. Riegner 802. Rilling 624. Rirdhoff, Prapar. L. 266. —, Gymn. Oberl. 378. Rirchner 268. Rinfd, 804. **R**irft 429. Riftenmacher 338. **R**ius 574. **R**lahn 870. Rlasen 487. Rlatt, Realgymn. Dberl. **478**. —, o. Sem. L. 572. Rlauert 480. Rlaufe 428. Ricemann 865. Rleikamp 478. Rlein, Geh. Reg. Rat 261. —, Bildhauer, Prof. 268. —, Schriftsteller, Brof. **569**. —, Gymn. Oberl. 629. Alcineidam 572. Rleinen 877 Aleinke 266. Rlemenz 370. Rlemme 878. Rlegbring 876. Rlingelhoeffer 484. Rlippstein 481. **Riose** 478. Rloste 879. Rlopich 884. **R**lud 629. Rnas 374. Rnaut 480. Anauth 261. Aniebe 484. Rnieß 878. Rnobbe 874. Anogel 566.

! **Anuth** 478. von Robilinski 570. Röbner 514. Robold 625. **Хоф, Оутп. Ebcrl. 873.** 4 -, Realgymn. EberL431. Roellein 870. Rockling 692. Roester 484. Rohlbach 698. Röhn 264. Rolberg 681. Rolle 476. Kolmann 874. Rolshorn 484. **R**onig 375. **Roop** 474. Kopp 868. Kõrholz 805. Rörner, o. Sem. L. 572. Puhufe 484. -, Gnmn. Oberl. 697. Koschorrec 572. **R**osamin 878. Rossinna 518. Röftlin 486. Rotalla 697. **R**ott 695. **Araak** 889. **Rrall** 698. **Aramn, Gymn Tir. 438**. —, Mus. Dir. 626. **Aranold** 834. Arassowski 484. **Kraus** 698. Rraufe, Onmn. Oberl. (Stettin) 268. –, Prof., Gymn. Oberl. (Stettin) 889. —, degl., degl. (Gleiwiß) **878.** –, Broggmn. Oberl. 697. Krausic 866. Arceter 888. Rrehl 840. Oberrealsch. Aremer, Oberl. (Gffen) 805. —, dsgl. (M. Gladbach) 374. Kriebel 870. Rriege 481. Arimphoff 695. Arvemer 688. Krögel 570. Aröhnert 695.

Rronte 870. Aropatiched 367. Krūdmann 568. Rrug 569. Rrüger, Realich. E. .. (Gorlis) 264. -, Bibl. 366. —, Realich. Obert. 1827 nover) 375. -, **Blindenauß. D**er. 💱 —, a. o. Prof. 568. -, Realgymn. Eberle : **X**rujenbaum 374. Arusia 265. Rūchenthal 375. Rügler 307. **R**ūbn 478. Rübne 878. **R**übnen 367. **R**uina 870. **Rümmel** 700). Rummerow 623. . **L**undt 516. **R**ūnne 631. **L**ünnemann 700). Runge 334. Runze 480. Rupia 474. Ruspium 692. **Rurth** 265. Kurths 697. Rüfter 434. Rüter 428. Rutner 476. Ruwert 478. Ruppers 267. L Lacmann 484.

Lamnuts 378. Lampe 488. Lamprecht 634. Landan 367. Landois 699. Landt 889. Lang 572. Lange, Progymn. Ebit. 484. -, Prapar. Anft. Bert 683. Larfeld 480. Lauiche 875. Lauter 365.

Laves 886.

Lawin 698. Lectsch 264. Lehmann, Onmn. Oberl. (Steglit) 264. -, o. Prof., Geh. Just. **Hat 808.** --, o. Prof., Geh. Reg. Hat 624. --, Brogymn. Oberl. 682. -, Proj., Gymn. Oberl. (Leobichütz) 695. Leideder 865. Leinhaas 476. ecision 478. Lemde 629. Lemp 516. Leng 629. Leonhardi 266. Leonhardt 870. Lehmann 514. Lewicki 572. Leivus 878. Ley 870. Lichtenfeldt 698. Liedholz 889. Lienenklaus 684. Licpmann 625. Liefen, Progymn. Dir. 878. —, Gumn. Oberl. 437. von Lilienthal 624. Linipridit 487. Linde 264. Lindau 694. Link 578. Linnarz 875. Linneborn 482. Lipperheide 482. Lippert 268. Locuing 692. Lohmeyer 487. Yoof 487. Loofs 692. Loofer 571. Lorenz 878. Loren 870. Log 888. Löwe 266. Löwenberg 808, 888. Lonte 485. Lubrich 516. Lucas 804.

488.

—, o. **Bro**f. 512.

Ludwig, Prapar. L. 516. Luft 695. Lütgert 625. Luthe 685. Lütte 629. Lüttge 878.

Lug 261. W. Maenh 480. Waier 629. Maire 477. Malbranc 569. Malende 682. Manigk 698. Mann, Geh. Rechn. Rat 261. –, Gym11. Oberl. 870. —, Oberrealich. Oberl. **370.** Mannheimer 685. Mansholt 878. **Warquardt 4**85. Marichall 629. Marseille 870. Marsson 569. Marten 265. Martens 262. Martin 480. Marius 574. Marky 264. Marman, o. Scm. L. 265. —, Sem. Oberl. 479. Marg 514. Masche 338. Masner 268. Materne 571. Matschie 698. Matthaet 568. Matthiae 571. Maurmann 480. Mauß 685. Mazeiner 370. **May 628.** Mechau 875. Mehne 375. (Göt-Meigner, Prof. tingen) 429. -, begl. (Berlin) 476. Mellmann 887. Menges 878. Mennicken 428. Menge 482. Ludwig, Gymn. Dberl.

Merguet 378.

Mertens 378.

Mesette 697. Melfing 682. Megen 875. Mesner 479. Mewes 874. Men 375. Meyer, Arzt, Prof. 268. —, außero. Prof. 808. Realgymn. Oberl. (Danzig) 374. Prof., Realgymn. Oberl. (Pannover) **878.** Gymn. Dberl. (Minden) 482. -, o Brof. 512. Gymn. Oberl. (Elbing) 629. — , Prof., Gym. Dir. 631. Realgymn. Oberl. (Siegen) 696. Dberl. Gymn. (Oppeln) 697. —, Sem. Dir. 698. Menn 694. Michaelis, Gymn. Oberl. 264. –, Privatdozent, Prof **698.** Mieleng 876. von Mituilcz-Radecti 365. Minkowski 513. Mischer 837. Mohrbutter 870. MoU 265. Möller 486. Molsdorf 366. Morgenroth 870. Morit, o. Prof. 867. —, **G**ymn. Oberl. 477. Morsbach 518. Moster, Realsch. Oberl. **888.** -, Gymn. Oberl. 629. Mückenhaufen 697. Müllenhoff 868. Müller, Taubst. L. 878. —, Realsch. Oberl. (Eisleben) 482. -, Prof., Realich. Oberl. (Grfurt) 482. Realsch. Oberl. (Blankenese) 484.

-, Oberrealich. Oberl.

484.

Müller, Realich. Dberl. (Duffeldorf) 479. --, Blindenanft. Hilfel. **48**1. --, o. Sem. L. 516. -, Gymn. Oberl. (Tramberg) 629. -—, degl. (Montabaur) **681**. -, Ranzleirat 691. -, Realprogymn. Oberl. **697**. Mundt 488. Münscher 478. Münzer 629. Rusolff 487. Raarmann 804. Radrowski 629. Raendrup 568. Ragel, Oberrealsch. Dir. **8**86. –, außero. Prof. 568. Rajort 874. **Rasse 474.** Raumann 682. Rcide 886. Rerlich 571. Reuhoff 478. Reumann 870. Reunheuser 671. Reuse 870. Reutschel 484. Micol 478. Rieberlander 681 Richues 624. Rierhaus 876. Rießen 485. Rieten 478. Mietsche 487. Riewerth 515. Ritsche 487. Road 682. Robiling 697. Rolte 488. Rordmeyer 870. Ð. Obergethmann 867. Odler 866. Deblmann 695. Desterlen 808. Desterling 694. Desterreich 871.

Dhlert 696.

Dibrich 3/9.

Oldenberg 625. Gymn. Opis, Brot., Dberl. 266. —, Realgymn. Oberl. 629. Oppen 884. Oppermann 875. Orth, Gch. Reg. R. 567. -, Prof., Oberl. 628. —, Geh. Med. R. 624. Dft 700. Oftermann 629. 8. Paalzow 886. Baepcke 571. Bagel 429. Palleste 680. Bannwit 570. Bape 515. Bappenheim 266. Passon 698. Pastenaci 884. Pasztowski 868. Bauc 516. Oberl. Gymn. Baul, (Reug) 878. -, dsgl. (Caffel) 571. Prof., Bauli, Gymn. Dberl. 878. -, Realgymn. Oberl. 878. Beine 265, 698. Belg 479. Pernice 267. Pescher 871. Beters 480. Betry 875. Pfarrius 876. Pfautsch 478. Picffer 694. Pflänzel 570. Piderit 480. Bieckert 478. Biefte 268. Pietschfer 680. Pietschmann 886. Piekarr 482. Bigge 874. Bilger 686. Bischel 885, 569. Bitder 871. Plathner 868. Blettenberg 261. Bleber 429. Plügge 682. Pniower 694. Boetsch 262.

Pohl 487. Bohler 686. Polaket 428. Poppelreuter 379. Posseldt 878. Brabl 571. **Brang 696.** Preiser 682. Preliberg 871. Prenzel 514. Preuß 626. Prinzhorn 887. Probli 878. Profittlich 686. Projeholdt 430. Bruk 884. Buhl 680. Bund 879. Buppe 871. Publer 487. Pyrtold 871. Radebold 574. Radermacher 686. Radte 680. Radife, Gymn. Oberi (Dt. Krone) 515. –, dsgl. (Braunsberg) **515.** Namm 488. Rammelt 488. **Rank** 627. **Rapp** 868. Masa, 569. Rathje 515. Rathmann 874. Prinz von Natibor und Corvey, Rarl, 512. Raufden 625. Rautert 570. Rebeschte 516. Redlich 477. Regehr 697. Regling 626. Reh 874. Reichart 696. Reichel 484. Reider 874. Reimann 488. Reinede 696. Remus 484. Renjes 482. Renner 484. Rettig, Proj., Realgymn Oberl. 878.

Rettig, Realgymn. Oberl. | (Mordhauseu) 478. Reuß 488. Reuter 878. Ribbect 487. Ribbert 624. Richert 264. Richter, Oberrealsch. Oberl. 804. —, **W**ufi**l-Dir**. 867. Realsch. Oberl. (Breslau) 485. --, Gymn. Oberl. 478. —, o. Sem. L. 479. Realsty. Oberl. (Unna) 514. —, **K**r. Schulinsp. 691. Arhr. von Richthofen 694. Riece 261. Riedel, a. o. Prof. 867. —, Oberrealsch. Oberl. 484. Rieder 624. Richt 692. Riemer, Sem. Oberl. 888. —, **Gymn**. Oberl. 371. Rieve 474. Ritterling 626. Rittinghaus 871. Rittmeier 481. Rig 871. Rochtich 874. Roellig 871. Rocfe 476. Roethe 261, 866. Rohloff 626. Röhricht 692. Romberg 488. Rose 696. Rosemann 808. Rosenseld 625. Rojentranz 888. Rojenmener 570. Rosenow 571. Realsch. Rosenthal, Oberl. 479. -, **G**ymn. Oberl. 681. Rofitat 871. Rofin 698. Roth 624. Rothe 488. Rottländer 478. van Ropen 484. Rudbefchel 264.

Rufin 802.

Ruhiand 871.
Ruhland 871.
Rühle 888.
Rühmann 265.
Runde 865.
Runge, Geh. Kalt. 865.
—, Gymn. Oberl. 874.
Runtel 479.
Ruppel 261.
Rzesnißet 428.

**5**. Sachs 479. Sachse, Rr. Schulinsp., Shultat 802. —, Mealsch. Oberl. 875. Salewski 482. Salfowski 624. Salomon 680. Salow 680. Sander, Realsch. Oberl. 264. —, Gymn. Oberl. 878. Sarowy 264, 871. Sab 866. Sauter 875. von Savigny 624. Schaaff 871. Schact 486. Schade 478. Schaefer 876. Schaeffer 686. Schaerffenberg 264. Oberrealsch. Schäser, Dberl 871. —, Gymn. Oberl. 515. Schäffer 478. Shandau 574. Schaper 475. Scharmenka 476. Schauer 682. Scheffer-Boichorst 267. Scheibner 875. Scheller 574. Schent 886. Schermin 485. Scheubel 871. Schiemann 568. Schiemed 267. Schimke 699. Schimmelpfeng 875. Schindler 875. Schint 267.

Schirck 871.

Schirmer 478.

Schlager 479. Schlegel 267. Schleicher 686. Schleising 804. Schleusner 261. Schlitt 680. Schlodwerder 680. Schlöffer 482. Schlünkes 695. Schmeding 571. Schmick 478. Schmidt, Sem. Oberl. 265. —, o. Sem. L. (Reu= ruppin) 485. —, Realsch. Oberl. 479. –, o. Sem. L. (Drossen) 472. -, degl. (Ofterburg) 574. —, Prof., Gymn. Oberl. (Röslin) 680. —, Gymn. Oberl. (Breslau) 680. –, Sem. Dir. 682. –, Gymn. Oberl. u. kath. Religionel. (Breslau) 697. -, Gymn. Oberl. (Gu. tersloh) 699. Schmitt, Oberrealsch. Oberl. 479. —, **G**ymn. Oberl. 571. Schmiß, Kr. Schulinsp. Shulrat 802. —, Sem. Dir., Schulrat 888, 682. —, Realsch. Oberl. 875. —, o. Sem. L. 487. Schneider 571. Schneidereit 871. Schneidewind 867. Schnurr, Realsch. Oberl. 682. --, Sem. Oberl. 688. Schoenemann 871. Schoepke 871. Sholimann 686. Scholt 567. Sholz, Gymn. Dberl. 872. -, Oberrealsch. Oberl. 515. Schönborn 878. Schone, Geh. Reg. R. 865. -, Gymn. Oberl. 681. Schönfee 865.

Schottly 567.

trägen bezieht, welche nach einem im Berwaltungsstreitversahren ergangenen rechtsträftigen Erkenntnisse zu Unrecht erhoben waren. Der Erlaß trifft mithin auf den vorliegenden Fall, in welchem gar keine Entscheidung der Verwaltungsgerichtsbehörden vorliegt,

nicht zu.

Der Anspruch des Magistrates zu H. ist hiernach unbez gründet. Demgemäß ermächtige ich die Königliche Regierung, den Magistrat auf seine Borstellung vom . . . . . unter bez sonderem Hinweis auf die Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 18. Juni 1901, in welcher ausdrücklich ausgesprochen ist, daß die Abänderung eines einmal festgestellten Berteilungsplanes nur im Wege des Berwaltungsstreitverfahrens möglich sei, in meinem Namen ablehnend zu bescheiden und ihm dabei aufzugeben, in Zukunft zur Aushebung von Schulstellen zur Umwandlung von Lehrerstellen in Lehrerinnenstellen und umgekehrt, sowie zur Neugründung von Schulstellen in der Stadt H. die Genehmigung der Schulaussichtsbehörde in jedem

einzelnen Falle einzuholen.

Im übrigen bemerke ich der Königlichen Regierung mit Bezug auf die Ausführungen am Schlusse bes vorliegenden Berichtes, daß die Erlasse vom 30. Juni 1899 — U. IIL E 2612 — (Centrol. S. 668) und 2. April 1902 — U. III. E 367 — (Centrbl. S. 358) lediglich die Berechnung und freie setzung der nach § 27 des Lehrerbesoldungsgesetzes zu leiftend. Staatsbeiträge und staatlichen Alterszulagekassenzuschüffe für diejenigen Gemeinden betreffen, welche unter § 27 Ziffer II Abi. : des Lehrerbesoldungsgesetzes fallen. Auf die Berechnung ter Gemeindebeitrage an die Alterszulagekaffe finden die Erla" feine Anwendung. Sie murben sonst mit ber Bestimmung : § 8 Abs. 8 des gedachten Gesetzes in Widerspruch steben, nat welcher, wie bereits oben ausgeführt ist, für neue Schulstell: der Beitrag zur Alterszulagekasse bereits von dem Tage an zahlen ist, seit welchem die Stelle durch eine besondere Lehrtraversehen wird.

Die Königliche Regierung wolle hierauf in Zukunft achte.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schwarttopff.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 2506.

Stephan 683. Sternbeck 571. Stier, Broj., Gymn. Oberl. 879. Stadtschulinsp., Schulrat 512. Stiller 478. Stock 686. Stocwer 372. Graf zu Stolberg-Wernigerode 686. Stoltenburg 478. Stordeur 802. Störling 571. Storz 802. Straede 682. Straube 684. Strauch 872. Strauß 698. Streit 872. Strond 268. Studenberg 264. Sturkel 372. Stüve 478. Sucher 886. Suchier 692. Sultan 567. Sundermeier 478.

T.

Susat 482.

Süß 872.

**Lan! 372.** Tappert 272. Taubert 626. Teichmann 680. Tellering 878. Tenter 874. **Teid** 872. Teuber 680. Teusch 478. Thaik 865. **Lhalmann** 487. Thiel, Ogmn. Oberl. 872. Realgymn. Oberl. **874**. Thiele 879. Thiemann 699. Thiemener Realsch. Dberl. 872. -, o. Taubst. L. 686. Progymin. Thomas, Dberl. 484. -, Sem. Dberl. 574. -, o. Sem. L. 637.

Thomsen 568. Thouret 482. Tiemann, Gymn. Oberl. 872. —, Sem. Oberl 879. Tienes 434. Tick 478. Tiegel 872. Tilmann 586. Tismer 888. Tipe 429. Tobler 874. Tobold 866. Tolkmitt 684. Tomby 681. Tornicr 698. Traube 885. Trautmann 486. Treibel 700. Trendcleuburg 887. Trocktich 808. Tschermat 694. Tümmler 374. Türk 372. Turowski 435

u.

Uerlviß 515. Ufer 478. Uhde 871. Uhl, Oberrealsch., Oberl. **874**. —, Gymn. Oberl. 478. Uhlmann 871. Uhlworm 262. Ullrich 887. Ulms 479.

8.

Vahlbruch 578. Bahlen, Bibliothekar 867. —, Geh. Reg. Rat 567. Bahnenbruch 876. Bater 482. Beith 267. Benediger 686. Bent 699. Berbeet 484. Better 875. Biette 578. Bilmar 874. Birchow 574. Le Biseur 265. Boelmer 267. Bogel 478.

Bogeler 872. Bogt, Gymn. Oberl. (Aschersleben) 267. —, døgl. (Breslau) 267 -, Abteil. Borft. 518. —, o. Prof. 567. Boigt, Gymn. Oberl. (Schöneberg) 482. —, Oberrealsch. Oberl. 681. —, Prof., Gymn. Oberl. (Thorn) 686. Bolhard 692. Böller 484. Boltmer 474. Vollhase 879. Bollmer 264. Borbrodt 572. Bordica 872. Borlander 429. Boß, Dberl. Gymn. (Schöneberg) 681 -, Prof., Onmn. Oberl. (Trier) 686.

23. Bächter 487. Badernagel 885, 518. Baentig 567. Waepoldt 628, 691. Wagenknecht 686. Bagner 682. Balbeck 688. Wallbott 682. Ballenfels 482. **Baller** 700. Wallichs 879. Balter 264. Balther, v. Sem. L. 806. —, Realprogymn. Oberl. 697. -, Gymn. Dberl. 700. **B**ambera 686, 700. **Wanach** 626. Baffermann 476. Watel 480. Beber, Realich. Dberk **682.** Prof. Realgymn. Dberl. 686. Beckert 682. Begemann 874. Begener, Prof., Gymn. Dberl. 872. -, Progymn. Oberl. 681.

folgen hat. Thatsächlich ist die religiöse Erziehung und die Kon= firmation des Klägers erfolgt durch den Pfarrer der Bereinigten Evangelischen Gemeinde zu Bremerhaven und daß dies zu Unrecht geschehen sei, ift von keiner Seite behauptet worden. Bedeutung nun jene unstreitige Thatsache für die Bestimmung der Konfession des Klägers hat, ergiebt sich aus dem § 26 der revidirten Kirchenordnung für Bremerhaven. Danach sind zur Verwaltung des Predigeramtes qualifizirt sowohl Angehörige der reformirten oder der lutherischen Konfession als auch solche, welche ohne Rudficht auf einen dieser besonderen Bekenntnißstände früher einer evangelischen Gemeinde angehört haben Schon aus dieser Bestimmung folgt begrifflich (Kirchenrecht von Richter=Dove=Rahl, 8. Auflage Seite 956 note 5 10), daß ce sich bei der Bereinigten Evangelischen Gemeinde zu Bremerhaven um eine auf dem Consensus stehende Gemeinde handelt, welche, wie der hinweis auf Die reformirte bezw. lutherische Konfession zeigt, von diesen Konfessionen zwar nicht vollständig abgesehen und deren Symbole in ihrer Bedeutung belassen, jedoch nur ben Consensus derfelben gemeinsame Lehre angenommen hat. In ausdrucklicher Anerkennung dieses Grundsages bestimmt der § 26 a. a. D. weiter,

daß der Prediger verpflichtet ist, nach den Grundsagen

der evangelischen Rirche zu lehren.

Hieraus folgt, daß das von dem Pfarrer der Bereinigten Evan= gelischen Gemeinde zu Bremerhaven auszuübende Lehramt fic nur auf den Consensus des lutherischen und des reformirten Bekenntnisses erstrecken soll, und daß der Kläger durch eine solcher Gestalt erhaltene religiöse Erziehung und Konfirmation nicht die Bugehörigkeit zu einer der beiden besonderen Roufessionen erlangt hat. Auf den persönlichen Bekenntnißstand des damaligen Pfarrers kann es dabei nicht ankommen; es würde zu nicht gewollten und Ergebnissen führen, wenn man den widersinnigen Charafter der Gemeinde und des in dieser auszuübenden Lehramtes von einem nach ber Auffassung ber Kirchenordnung nicht wesent= lichen Umstande abhängig machen wollte, vollends, wenn man ermägt, daß nach der Auskunft der Senatskommission für die kirchlichen Angelegenheiten zu Bremen der § 26 a. a. D. auch nach der Anstellung eines zweiten Predigers unverändert in Geltung geblieben ist.

Hat hiernach die Konfirmation des Klägers in der Berseinigten Evangelischen Gemeinde zu Bremerhaven nicht seinen Eintritt in die lutherische Konfession zur Folge gehabt, so sonnte er auch nicht lediglich in Folge der Berlegung seines Wohnsitzes nach L. Mitglied der dortigen lutherischen Schulgemeinde werden. Daß der Kläger auf andere rechtsgültige Weise zur lutherischen

Centralblaff

für

die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Januar=Heft.

Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Zweigniederlassung

vereinigt mit ber Befferschen Buchhandlung (28. Bert).

Das Centrolblatt erscheint jährlich in zwölf monatlichen Heften. Der Jahrgang toftet 7 Mart.

Rettig's



Licenz oder Bezug der ansässige Tischler gegen wirbelung, vermindert die Stanbauf-Anfertigung durch orts-

Das gerille Pussbrett

Die geordnete Außerhang

Rottig's Schulbank. Fussbodoureinigung. Fonstorseite bereits gereinigt.

P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c. (am Anhalter Bahnhof.)

### Dr. Julius Krohn Repetitionstabellen

zur

### Lateinischen Grammatik

(Das Verbum.)

Preis fartonnitt 80 Pfennig.

Mus ben Besprechungen:

Rethwichs XI. Jahresbericht über b. höh. Eculen VI, 60.

"Man kann diese Tabellen, welche eine ganze Syntax in duce enthalten, aber auch die Formenlehre der Berba in Bemerkungen berücksichtigen, dem Schüler gestroft in die Hand geben. Er sindet in diesem Nachschlagebuche alles ihn Intersessivende leicht und schnell."

Blatter f. hoh. Schulwefen 1897. 1. 14: ". . . . zur Repetition und als Rachfchlagebuch find fie vorzüglich geeignet."

Symnafium 1897, 10, 339: ". . . . Die Angaben ber Konstruktion und die Rebens arten sind, soweit ich gesehen, durchweg richtig und belehren den hilfsbedurftigen und wiederholenden Schüler in einer sehr geschickten Beise aussührlich und boch übersichtlich . . . Als Repetitionstabelle erscheint die Ubersicht empfehlenswert."

Blatter f. d. baber. Chunafialichule 1898, 16, 532: ". . . . Der Fleiß und die Sorgialt bes Berfaffere verbienen alle Anersennung."

Badagog. Archiv. 41. Jahrg., 1. heft: ". . . . Diefe Eigenschaften befähigen bas Buchlein, einem fleißigen Sekundaner, ja auch manchem Primaner von heutzutage eine gute Handhabe zu privaten Repetitionen zu bieten.

### Rechenwerk von J. Mundt.

Rechenbuch für Volksschulen von den Seminarlehrern R. Kichter und J. Grönings.

Bisher berbreitet in mehreren Millionen Seften.

### Ausgabe in 3 Schüler- und 3 Lehrerheften.

Empfohlen burch bie Rouiglichen Regierungen,

3. B. Trier am 26. 4. 1900 und am 20. 1. 1901; Nachen am 21. 7. 1900.

"Der Berfasser macht in der Methodik des Bolksschulrechnens einen großen Schritt vorwärts, und die zahlreichen Borzüge verschaffen dem vortresslichen und dabei sehr billigen Schulbuche eine kür das Volksschulwesen der Rheinprovinz epochemachende Bedeutung." (Westd. L.-3. v. 20. 4. 1900.)

"Das Ideal eines Volksschulrechenbuches mit grossem Geschick

verwirklicht." (Archiv f. d. Schulpragis 1900, Ar. 6.)

"Mit der neuen Ausgabe behält Mundt die Führung auf dem Gebiete der Rechenbücher." (Monatsschrift; Paderborn, Juni 1900.)

Peter Schmitz Witwe Verlag in Köln.

### Tehrproben und Tehrgänge

herausgeg. von Fries u. Menge, sucht zu taufen und bittet um Angebot

3. Ricker'sche Anivers.-Buchhandlung Gießen.

Süter übergingen; im Zweifel darf jedenfalls angenommen werden, daß sich die Einziehung mit dieser Einschänkung vollzogen hat. Allein auch wenn hieran sestgehalten wird, so ist doch damit für den Standpunkt der Revision nichts von durchschlagender Besteutung gewonnen; denn es liegt, wie der Vorderrichter zutressend bemerkt, kein urkundlicher Nachweis für irgend welche Rechte, die der Schule zu H. im Verhältnisse zu dem einstmaligen Kloster daselbst zugestanden hätten, ja nicht einmal dasür vor, daß es schon zu der Zeit, als das Kloster noch bestand, eine von ihm

veranstaltete Schuleinrichtung in H. gegeben habe.

War aber auch eine öffentlich=rechtliche Schulbaupflicht nicht durch die Sätularisation von dem Kloster auf deffen Rechtsnach= folger übergegangen, so konnte sie doch später für den Besiter des säkularisirten Vermögens entstanden sein. Namentlich batte eine das gesammte jeweilige Schulbaubedurfniß umfaffende -öffentlich=rechtliche Verbindlichkeit des Klosterfonds durch Obfer= vanz oder durch unvordenkliche Verjährung zur Entstehung kommen tonnen, — und zwar auch dahin, daß sie rechtliche Wirkung selbi: in einem Falle außern wurde, wie er im § 19 des Bolksichulgesetzes von 1845 vorgesehen und bei der Schule zu H. durch die Notwendigkeit, neben dem alten Kusteramt eine zweite, m: Rirchendienst nicht verbundene Lehrerstelle einzurichten, unbestritter. eingetreten ift. Denn nach der Bestimmung im § 19 find, den allgemeinen Grundsate bes § 15 entsprechend, auch Rosten De: Errichtung einer zweiten Lehrerstelle von dem Schulverbande nu: zu tragen, sofern in dieser Beziehung nicht besondere, rechtlic begründete Verpflichtungen bestehen. Hierbei hat das Gesetz nicht etwa lediglich Verpflichtungen im Auge, die gerade aus Anlas oder zum Zwecke der Errichtung einer zweiten (oder ferneren neuen-Lehrerstelle eingegangen worden sind. Es ist vielmehr nicht ausgeschlossen, das besondere Verpflichtungen von der im § 19 bezeichneten Art in Rechtshandlungen wurzeln, aus Willensübereinstimmung der Betheiligten darüber erhellt, anstatt des Schulverbandes ein Dritter für jedweden Mehrbedarsei es an persönlichen oder an baulichen Unterhaltungskoften ein zutreten habe, gleichviel ob er durch Errichtung neuer Lehrer: stellen oder sonst wie durch die fortschreitende Entwickelung bes Schulwesens und damit zusammenhängende erhöhte Anforderungen herbeigeführt werde. Insonderheit war für eine Observanz in diesem Sinne bei der Schule zu H. ein an sich geeigneter Bobedurch das gutsherrliche Verhältniß gegeben, in welchem der 🛬 sitzer des Klosterguts daselbst zu den Einsassen im Schulbezir! stand. Thatsächlich hat sich aber eine Observanz nicht gebilde Hat danach der Kläger das Bestehen einer öffentlich=rechtlich:-

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY.

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Centralblaff

für

die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Februar=Heft.

Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.

3weigniederlassung
vereinigt mit der Besserschung (B. Hers).

Das Centralblatt erscheint jährlich in zwölf monatlichen Heften. Der Jahrgang toftet 7 Maxt.

Bereits ober 200 Tansend Sas, im terbrauch.



Rettig's Schulbank. Fussbodenreinigung. Fensterseite bereits gereinigt.

# P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c.

(am Anhalter Bahnhof.)

# Rettig's Schulbank

ernöglicht gründliche Rend

Die geordnete Aufstelling der Schulbanke ist absolut gesichert

Das gerillte Fussbrett vermindert die Stæbaufwarbelung

Anfertigung durch ortstatississige Tischler gegen Lieenz oder Bezug der fertigen Banke von den Patentischabern

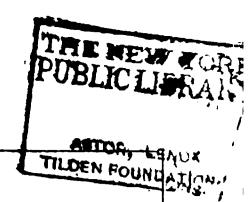

# Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

März-Seft.

Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Zweigniederlassung

vereinigt mit ber Befferschen Buchhanblung (B. Derg).

Das Centralblatt erscheint jährlich in zwölf monatlichen Heften. Der Jahrgang kostet 7 Mark.

werben, daß die Leistung eines jeden Einzelnen von ihnen zu Gunsten seiner Hintersassen erfolgt. Demgemäß ist bei Fest= des von jeder Ortschaft außer den gutscherrlichen Leistungen noch zu liefernden Brennholzes nicht derart zu verfahren, daß die Leiftung der Gutsherren von dem vollen Brennbedarf abgerechnet und deffen Rest auf die Ortschaften nach Maßgabe ihrer Haushaltungszahl vertheilt wird. Bielmehr ift aunächst zu ermitteln, wie viel von dem gesammten Brennbedarfe nach jenem Maßstab auf jede Ortschaft entfällt, und so= dann der durch die gutsherrliche Leistung des Domainenfistus nicht gebeckte Rest bes Antheils ber Domainendörfer biesen zur Last zu legen und unter sie nach ihrer Haushaltungszahl zu vertheilen, während der durch die Leistung der Privatgutsherren nicht gebeckte Reft bes Antheils ber übrigen Ortschaften von jeder von ihnen aus eigenen Mitteln soweit aufzubringen ist, als ihr Antheil durch die Leistung ihres Gutsherrn keine Deckung findet. Die von den vorstehenden Ausführungen alweichende Auffassung, daß alle Gutsherren zusammen nur 15 Rlafter zu liefern verpflichtet sind, und daß die gesammten Patronatsleistungen den zur Schule gewiesenen Ortschaften nad dem Maßstabe der Zahl ihrer Haushaltungen anzurechnen feien hatte zwar einer Entscheidung bes Oberverwaltungsgerichts von 31. Oktober 1885 (abgebruckt im Preußischen Berwaltungsblat. Jahrgang VII Seite 101 und bei Schneiber und von Bremen Das Volksschulwesen im Preußischen Staate Band II Seite 72. Anmerkung) zu Grunde gelegen. Sie ist aber bereits in eine späteren Entscheidung des Gerichtshofes vom 17. November 18:4 I. C. 83/96 verlaffen worden.

(Erkenntnis des I. Senates vom 6. Mai 1902 — I. 728 -

Durch den Ministerialerlaß vom 11. September 1866 ist er Baustreit zwischen der Schulgemeinde einerseits und (der Guescherrschaft sowie) den "Bewohnern des Gutsbezirks Große" andererseits entschieden worden. Die letzteren stellen, da außerihnen auch die in der Gemeinde Große. wohnhaften Hausväter

d) Nach den Aussührungen der Revisionsschrift soll dem Borderrichter Verletzung der "Grundsäte über die res judicata' zur Last sallen, weil er sich in Widerspruch gesetzt habe mit der "rechtsträftigen" Rekursentscheidung des Unterrichtsministers vom 11. September 1866, die aus Anlaß von Streit über einen Reubau des Schulhauses Groß=B. dahin ergangen war: "daß zuden Kosten des Baues nur die mit Grundbesitz angesessenen Duglieder der Schulsozietät heranzuziehen seinen". Diese Rüge en behrt jeder Begründung.

× 28

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX.
TILDEN FOUNDATIONS.

# Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

April=Heft.

### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Bweigniederlassung
vereinigt mit ber Besserschung (W. Herz).

credes other cline vierted Millian Signe im technach.



# Rettig's Schulbank

eine der Schulzinnisch

Die geordaete Aufstellurg der Schulbrake ist a sobit gesichert

Das gerillte Enssbrett veru indert die Staubunfwirbelung.

Anfertigung durch ettsausassige Tischler gegen Lieunz oder Bezug der fertigen Bänke von der Patentrehaltern

Rettig's Schalbank. Schluss des Unterrichts.

# P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c.

(am Anhalter Bahnhof.)



## Cenfralblaff

für

die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Mai=Seft.

Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. -Zweigniederlaffung vereinigt mit ber Besserschung (W. Herk).

Bereits aber eine viertes Million sitze im Gebrunch.



# Rettig's Schulbank

gung der Schulzmager

Die geordaete Aafstellung der Schulbanke ist absolut gesichert.

Das gerilite Fussbrett vermindert die Stanbaufwirbelung Anfertigung durch orts-

Antertigung durch ortsatisässige Tischler gegen Licenz oder Bezug der fertigen Bänke von den Patentinbabern:

Rettig's Schulbank. Schlips des Unterrichts.

P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c.

(am Anhalter Bahnhof.)

# Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

Juni=Seft.

### Berlin 1902.

3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.

3weigniederlassung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Berg).



## Rettig's Schulbank

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. währung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

### eine viertel Million \*

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und Schulen. Seminaren und Kadettenanstalten. höheren

Patentinhaber:

### P. JOHS MÜLLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 159

and mail and mad have been my me men man some some hear time!



## Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

Juli=Heft.

### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Zweigniederlaffung vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Hers).



# Rettig's Schulbank

😻 🏶 🏶 🛊 "Modell 1902" 😻 🏶 🕸

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. Die Bewährung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

### eine viertel Million

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und Schulen. Seminaren und Kadettenanstalten höheren

Patentinhaber:

### P. JOHS MÜLLER & CO

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 155

Julia train train man train, par firm train man train, see

0

2 1838.

ASTOR, LENCX
TILDEN FOUNDATIONS

# Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

August=September=Heft.

### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
3weigniederlassung
vereinigt mit der Besserschung Buchhandlung (B. Hers).

Das Centralblatt erscheint jährlich in zwölf monatlichen Heften. Der Jahrgang tostet 7 Mart.



# Rettig's Schulbank



Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. währung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

### eine viertel Million

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und Seminaren und Kadettenanstalten. Schulen.

Patentinhaber:

### P. JOHS MÜLLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 15s.

E maini spanie mana ramai mond ram pari mone mone sama secon secon secon

LENCX AND

# Cenfralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

Ottober=Heft.

### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.

3weigniederlaffung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Hers).



## Rettig's Schulbank

⊗ ⊗ ⊗ ⊕ "Modell 1902" ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. Die Bewährung des Rettig schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

### eine viertel Million &

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und höheren Schulen, Seminaren und Kadettenanstalten

susususususu Patentinhaber: susususususu

### P. JOHS MÜLLER & CO

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 155

and their print, must have you you man part some state the

PU NEW YORK

TOOM LENGY AND

TOOM FOUNDATIONS

## Cenfralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

Rovember=Heft.

Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Bweigniederlassung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Bert).



# Rettig's Schulbank

⊗ ⊗ ⊗ ⊕ "Modell 1902" ⊕ ⊛ ⊗ ∗

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. währung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

### eine viertel Million \*

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und höheren Schulen. Seminaren und Kadettenanstalten.

Patentinhaber:

### P. JOHS MÜLLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 155

Trum word part hand him me have were were the

3,08

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX

# Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

Dezember=Heft.

### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
3weignieberlaffung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Hers).



# 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. S. Stuttgart und Berlin.

# in halbes Jahrhundert

im Dienste von

### Kirche und Schule.

Lebenserinnerungen

pon

### D. Dr. Narl Schneider.

Zweite Anflage.

Geheftet 6 Mark. Elegant gebunden 7 Mark.

### 从代

inhalt: Eltern und Seschwifter. — Die erfte Schule. — Die deutsche Soule in Soweidnig. - Die Kinderftube. - Das Chmnasium. -Anfang befferer Zeiten. — Übergang zur Universität. — Die Universität. — Das Jahr 1848. — Reisse. — Löwen. — Arotoschin. — Scroda. — Bromberg. — Bunzlau. — Das Seminar zu Berlin. — Familienleben in den erften Jahren der Berliner Zeit. -- Kirchliches Bereinsleben. — Vorbereitung des Seminarnenbaues. — Der Minister= wechsel von 1872 und der Kampf gegen die Raumerschen Regulative. — Die allgemeinen Bestimmungen vom 15. Ottober 1872. — Mein Ein= tritt in das Aultusministerium. — Allerlei organisatorische Arbeiten. — Die Beseitigung unbrauchbarer und die Ginführung guter Lesebücher. — Die paritätischen Schulen. — Sonftige Arbeiten unter dem Minifter Dr. Falt. — Ministerium von Puttkamer. **Winisterium** Cokler. — Ministerium Craf von Zedlitz. — Ministerium D. Bosse. — Die höheren Mädchenschulen. — Roch einmal firchliche Bereinsthätigteit. — Erziehungsvereine. — Familienleben. — Reisen. — Solntz.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, in seinen Erinnerungen icht blos seinen eigenen Cebensgang zu erzählen, sondern auch ein Bild er Zeiten zu geben, durch welche ihn derselbe geführt hat, und gerade adurch erhöht sich das Interesse, welches sein Buch, wie wir hoffen, em Ceser abgewinnen wird.

Das halbe Jahrhundert des Kirchen- und Schuldienstes, welches in emselben beschrieben wird, ist selbstverständlich die Zeit von 1850—1900,

aber der Verfasser hat doch nicht unterlassen dürfen, dem Berichte über seine Arbeiten Mitteilungen über seine Vorbildung für dieselben voranzu schicken. So führt er uns zunächst in jene äußerlich ruhigen, innerlich tief bewegten Zeiten, welche dem Wendepunkte unserer neuesten Erschichte vorangingen und die Katastrophen von 1848, 49 und 50 herter führten.

Sein Kirchen- und Schuldienst vollzog sich innerhalb drei verschiedener Provinzen und ließ ihn namentlich ost an den Bemühungen um du Pslege deutscher Gesittung und den Schutz des evangelischen Glaubens in der Ostmark unseres Vaterlandes teilnehmen. Sowohl in der Kircht wie in der Schule hat er, wie man es zu nennen pslegt, von der Pstauf gedient; er hat als Kandidat dus kirchliche Leben in einer schlesischen Mittelstadt kennen gelernt, in welcher die evangelische Gemeinde einer etwa sechs. dis siebenmal stärkeren katholischen Mehrzahl Anerkennung und Uchtung abgewann; er ist dann Geistlicher in einer rein evangelischen ländlichen Gemeinde gewesen und hat zuletzt in der evangelischen Diasporader Provinz Posen gewirkt. Uach seinem Rücktritt vom unmittelbaren Kirchendienste wurde ihm Gelegenheit, an der Körderung unseres synozdalen Lebens lebhaft teil zu nehmen.

Seine Schulthätigkeit begann er als Privatlehrer, wurde dann Rekter einer einfachen Volksschule in einer kleinen Stadt seiner schlesischen Heimat, um unmittelbar darauf ordentlicher Lehrer an dem Gymnasium zu Krotoschin zu werden, welches sich aus einer Realschule herausbildete. Sein Pfarramt gab ihm dann Gelegenheit, als Ortst und als Kreisschulinspektor neue formen der Volksschule kennen zu lernen. So ausgerüstet, wurde er Seminardirektor und leitete die Anstalten zu Bromberg, Bunzkul und Berlin.

Don 1872—1899 war er dann Referent im preußischen Unterrichts-Ministerium. Daß er als solcher die von dem verewigten Minister fall erlassenen Ullgemeinen Bestimmungen, nach welchen die preußische Volksschule noch heute arbeitet, entworsen hat, ist allgemein bekannt. Es lag ihm aber außerdem noch die Leitung und die Beaussichtigung des höberen Unterrichtes für die heranwachsende weibliche Jugend ob. Es ist ersichtlich, daß seine Erinnerungen sich nicht auf die Darstellungen des Lebensganges eines einzelnen Mannes beschränken, sondern daß sie eine külle von Bildern aus den Gebieten der evangelischen Kirche und der Schule darbieten; giebt es doch kaum eine einzige Schulart, an welcher der Versasser nicht thätig gewesen wäre.

Das Werk ist durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen.

### 3. C. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. g.

#### In Gymnasien

vielfach und mit gutem Erfolg eingeführt:

### Unregelmässige Griechische Verba

von Gymnasialprofessor R. Graf.

== Kartoniert M. 0,70. == Zweite Auflage 1900. == Verlag Metzler, Stuttgart.

Probe-Ex. zu Diensten (bei Einführung gratis).

Jür Gymnasien. —
Or. 108. Becks
Grundriß der Empirischen
Psuchalogie und Logik.

17. Aufl., durchgesehen v. Dr. th. J. P. Bakher.

в жин., оптодереней о. Dr. ил. **д. др. завеще** Breis *M* 2.20.

Americant bestel Lehrbuch, an vielen Anftalten eingeführt. J. D. Mehler'icher Berlag, Stuttgart.

#### J. D. Metler'icher Verlag in Stutigart.

Bielfach (bef. in hannover und Sachsen) eingeführt:

Peutscher Pomer.

In metr. Übertragung v. Prof. Dr. W. Wiedasch.

- Donfice. re

Pritte Auflage. Preis M. 1,40. Anderung verfänglicher Stellen. Abfürzende Zwischenerzählung. Profpette und Probeegemplare direft vom Bering.

### Gantters Engl. Chrestomathie I

neu bearbeitet burch Prof. Dr. H. Conrad enthalt gufammenhängende Ginzeldarstellungen geschichtlicher Greignisse, Enzählungen, Rovellen. Modernes Englisch. (Geb. M. 2,80.)

#### Wörterbuch

dazu mit vorzüglicher Präparation nebst Phraseologie. Aussprachebezeichnung nach klarem Spftem. (Geb. M. 1.80.)

Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

Oberverwaltungsgerichts vom 18. Marg 1898 in der Streitsach: des Forstsistus wider den Schulvorstand zu Alt.-S. ausgesühr: worden ift, beruhen die Brennholzliefernngen an die Lande schullehrer im Bisthum Ermland, in welchem sich auch die Schult zu P. befindet, auf dem regulamen jurium parochialium episcopatus Varmiensis vom Jahre 1726 (abgedruckt in der Geschick: katholischen Kirchenrechts von Jacobier des der Quellen Seite 245), einer vom Bischof erlassenen Ermländischen Stolg. bühren=Tage, die auch über das Einkommen der Landschullebra Bestimmung traf. Hiernach erhält ber Schullehrer außer Baar bezügen von jedem Hausvater, Freien, Schulzen und Bauem jährlich ein Viertel Beizen sowie von jedem Schulzen, Frei:und Bauern jährlich ein Fuber Holz mit ber Berpflichtung, ben wo ein Kaplan unterhalten wird, diesem den britten Theil bei Holzes zu überweisen. Die Holzliefernng stellt hiernach auch to der Kirchschule zu B. einen Theil des Einkommens dar, das ter Küster, der zugleich als Lehrer thatig war, von den eingepfarmebauerlichen Besitzern auf Grund einer gesetlichen Borichi: bezog. Unzutreffend ist hiernach die Auffassung des Rlagers daß die Lieferung des zur Heizung der ersten Schulllasse :: forderlichen Holzes eine Leistung der Eingepfarrten Schule gewesen und daß diese auch nach Ginführung b.: Preußischen Schulordnung vom Jahre 1845 gemäß ber bort :-§ 38 gegebenen Borschrift im Besitze des Rechtes auf die Leiftung geblieben sei. Donn nach der bezeichneten Borschrift find di Rirchschulen, die Kirch= und Dorfschullehrer nur im Besitze sold. Einkunfte und Leistungen geblieben, die auf besonderen Stiftung und anderen besonderen Rechtstiteln beruhen (vergl. Entid: dungen des vormaligen Königlichen Obertribunals Band 40 Seite 335 und des Reichsgerichts vom 2. Juli 1890, Preußifd: Verwaltungsblatt, Jahrgang XI Seite 537). Weder Geset no: Herkommen sind aber besondere Rechtstitel (vergl. Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Band XXXI Seite 145).

Hiernach ist auch die Bezugnahme des Klägers auf Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 25. Oktober 18.

— I. C. 56/90 — versehlt, wonach der Fiskus zur Herge. eines Schulmorgens nicht verpslichtet ist, wenn die Schule sie bereits im Besitze eines solchen besindet. Denn die Schule zu B. besitzt, wie erwähnt, kein auf besonderem Rechtstüel kruhendes Recht, von den eingepfarrten eine Holzlieferung zu och langen. Darüber, ob ein solches Recht noch gegenwärtig der

dortigen Ruster austeht, ist hier nicht zu entscheiben.

Nun hat der Kläger noch ferner geltend gemacht, daß in berkommen gebildet habe, wonach "die Rirchengemein:

#### J. B. Metzler'scher Verlag, Stuttgart.

Für Realgymnasien eignen sich vorzüglich:

# Französische Stilübungen

für obere Klassen. Von Prof. Dr. W. Wiedmayer. Geheftet. Preis M. 1.80.

Von den weit Rex'schen Logarithmentafeln verbreiteten Rex'schen Logarithmentafeln (5 stellig 2 Hefte & M 1.80, 4 stellig, im weichen Leinenband, M. 0.75) liessen wir auf Wunsch einiger Lehranstalten eine

Schulausgabe
4stellig, zum Preise von nur 60 Pf., herstellen,
welche bei ihrer dem Bedürfnis der Schule entsprechenden Einrichtung, allgemein Anklang gefunden hat. Probeexemplare direct
vom Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

Die vornehmlich in haberen Schulen eingeführte

## Liedersammlung für die Schule

von Weeber und Frauf.

Heft 1, 13. Aufl., 10 & — Heft 2, 12. Aufl., 15 & — Ergänzungsheft (zu 1 u. 2), 2. Aufl., 15 & — Heft 3, 15. Aufl., 25 & — Heft 4, 11. Aufl., 30 & — Heft 5, 13. Aufl., 25 & liegt nunmehr, von R. F. Brenninger mit bewährtem Geschick und musikalischem Geschmack umgearbeitet, vollständig vor. Alle Heste zusammen gebunden & 1.40. Einer Anpreisung bedarf die allgemein befannte und beliebte Sammlung nicht.

Verlag von J. B. Mehler, Stuttgart.



zur Unterhaltung der Schulen in der Grafschaft Bittgenstein: Wittgenftein nicht durch die Wittgensteinsche Kirchen= und Schul-

ordnung vom 29. Juni 1746 ausgeschlossen ift.

Allerdings läßt bas Batent wegen Einführung bes Allgemeinen Landrechts in die Grafschaft Wittgenstein-Bittgenstein vom 21. Juni 1825 (Gesetsammlung Seite 185) nach § 3 die in den einzelnen Landestheilen und Orten bestehenden besonderen Rechte und Gewohnheiten, besgleichen biejenigen Landesordnungen ober Bestimmungen, welche sich auf Provinzialrechtsverhältnisse beziehen, in Geltung, so daß erft in beren Ermangelung auf Die Borschriften des Allgemeinen Landrechts zurückgegangen werben Aber in der Wittgeufteinschen Kirchen- und Schulordnung find keine besonderen Bestimmungen über die Unterhaltung ber "teutschen" Schulen, d. i. ber Bolksschulen zu finden. Damals diente vielmehr regelmäßig das Schulgeld zur Unterhaltung ber Schullehrer (vergl. §§ 7 und 8 des Generallandschulreglements vom 12. August 1763), und im Uebrigen lag beim Fehlen eigener Einkunfte oder besonderer Verpflichtungen Dritter bie Unterhaltung der Schulen — abgesehen von den Herrschaften allgemein den politischen Gemeinden ob (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XI Seit. 173 ff., Band XVIII Seite 221, Band XXVI Seite 186, Band XXXVIII Seite 204). Daher ist jett in der genannten Grafschaft bie Schulunter: haltungspflicht ebenfalls nach den Borschriften des Allgemeinen Landrechts zu beurtheilen, die an Stelle des früher allaemen. geltenden Rechts getreten find.

Der Rlager scheint dies auch nicht bestreiten und aus § 3 bes Patents vom 21. Juni 1825 nur herleiten zu wollen, baf seine besondere Rechtsstellung durch das Allgemeine Landrech: nicht geandert worden sei. Letteres trifft gewiß zu. ber besonderen Rechtsstellung des Rlagers als früheren reiche unmittelbaren Standesherrn ergiebt sich nicht seine Befreiung von Beiträgen zur Schulunterhaltung. Rach ber Berordnun: pom 21. Juni 1815, betreffend die Berhaltniffe ber vormals unmittelbaren beutschen Reichsstände (Geschsammlung Seite 105 und nach der Instruction wegen beren Aussührung vom 30. De. 1820 (Gefetsammlung Geite 81) find die früher reichsunmittelbarer Standesherren, zu denen nach § 1, I Rr. 12 ber Instruktion von 30. Mai 1820 auch der Fürst von Sayn-Bittgenftein-Hoberstein gehört, von Schulbeitragen nicht befreit. In biefer Beziehung boauf die Entscheidung des fraberen Obertribunals in Striethorft : Archiv Band 3 Scit. 266 ff. sowie auf die im Wesentlichen zutrefferben Ausführungen ber Gerichte in dem zwischen bem Rlager ur: ber Schulgemeinde L. verhandelten Borprozesse Bezug genomme:

### Menigkeiten und neue Auflagen

# von Sehr- und Lernmitteln aller Unterrichtsfächer

aus bem Berlage von

### ferdinand hirt

in Breslau VI, **Lingsplat 1.** 



### ferdinand hirt & Sohn

in Leipzig, Salomonstraße 15.

### Für die Volks- und Mittelschule.

Fregang, Ad., Rettor, Abungsbuch für den Unterricht in der deutschen Sprachlehre. In fünf heften. 4., verbesserte und nach der neuen Rechtschreibung geanderte Auflage. 1908.

 1. Heft:
 2. Schuljahr.
 82 S.
 25 Pf.

 2. Heft:
 8. Schuljahr.
 40 S.
 25 Pf.

 8. Heft:
 4. Schuljahr.
 56 S.
 80 Pf.

 4. Heft:
 5. Schuljahr.
 52 S.
 80 Pf.

5. Heft: 6., 7. und 8. Schuljahr. 68 S. 40 Pf. Rowad, D., Sem.-Lehrer, Sprachstoffe für die Bollsschule zur Übung im

richtigen Sprechen und Schreiben.

Reue Ausgabe D. Im Anschluß an die Ausgaben A, C und G von

&. Dirts Deutschem Lesebuch bearbeitet. In zwei Beften.

1. Heft: Mittelstuse. 1902. 32 S. 20 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25 Ps. 25

Reue Ausgabe E. Im Anschluß an die Ausgaben B, D und F von

&. Dirts Deutschem Lesebuch bearbeitet. In fünf Beften.

1. Heft: Zweites Schuljahr. (Lesebuch II. Teil.) 1902. 28 S. 20 Pf.

2. Heft: Drittes Schuljahr. (Lesebuch III. Teil.) 1902. 82 S. 20 Bf.

8. Heft: Biertes Schulsahr. (Lesebuch IV. Teil.) 1902. 44 S. 25 Ps. 4. Heft: Fünstes und sechstes Schuljahr. (Lesebuch V. Teil.) 1902. 48 S.

25 Pf.

5. Heft: Siebentes und achtes Schuljahr. (Lesebuch VI. Teil.) Im Druck. Rene Ausgabe F. Im Anschluß an die Ausgaben A, C und G von

F. Hirts Deutschem Lesebuch für einfache Berhältnisse bearbeitet. In einem Heste. 1902. 64 S. 80 Pf.

Bon ben Echülerheften (die bereits in 11/, Million Exemplaren Absatzermuben haben) steht jedem Leurer, der sie noch nicht kennt, auf unmittelbares Betzlangen ein Exemplar derjenigen Ausgabe, die für seine Berhältnisse in Betracht kommen kann, kosten- und positret zu Diensten.

Buttners Rechenwert für Die Boltsichule.

(Rene) Ansgabe E in sieben beg. acht Beften. Rechenbuch für sieben= und achtflassige Schulen von A. Buttner und G. Rirchhoff.

Piese Ausgabe bietet in jedem Sefte den Stoff für ein Schuljahr.

scheidungen bei von Kamph Rechtsprechung Band II Seit. 741 ff. und 739). Der vom Kläger ermähnte Ministerialerlaß vom 24. April 1842 hebt ebenfalls die den Gutsherrschaften auf dem Lande gegenüber ber Schule obliegenden besonderen Berpflichtungen hervor (Ministerialblatt der inneren Berwaltung 1842 Seite 197). Ohne Grund bestreitet der Rläger den Unterschied, den das Allgemeine Landrecht nach den §§ 33 und 36 Titel 12 Theil II zwischen Schulen in Städten und auf dem Lande macht (vergl. auch die Ministerialerlasse vom 7. Januar 1860 und vom 10. Mai 1864, bei Schneider und von Bremen Boltsschulmesen Band II Seite 85, sowie von Kampt Recht= sprechung Band II Seite 741). Die Unterhaltung der Schulen liegt nach den §§ 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts den sammtlichen Hausvätern, d. h. den wirthschaftlich selbständigen Personen, ob, welche im Schulbezirk ihren Bohnsit haben (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band IX Seit. 123 ff., besonders Seite 127). Diese Eigenschaft als Haus= vater können aber auch die Träger der Rechte haben, die unter bem sogenannten Schulpatronate begriffen werden. Daß Trager dieser Rechte um beswillen aus der Reihe der schulunter= haltungspflichtigen Hausvater ausschieden, ift nirgends ausge= sprochen und folgt auch nicht aus der Natur der Sache. eine bevorzugte rechtliche Stellung in Bezug auf die Leitung und Beaufsichtigung ber Schule ist an sich kein Grund, aus bem die Pflicht zur Mittragung ber Schullasten wegfallen müßte.

(Erkenntnis des I. Senates vom 13. Juni 1902 —

I. 968 —).

Was die Klagen gegen den Schulvorstand betrifft, jo ist auch hier dem Vorderrichter wenigstens im Ergebnisse bei-

zutreten.

Ueber die Eigenschaft der katholischen Schule in H. als öffentlicher Volksschule kann zunächst kein Zweifel obwalten, da die frühere katholische Privatschule in eine öffentliche Bolksschule umgewandelt worden ist.

i) Gegenüber dem Magistrat hat der Bezirksausschuß die Klage mit Recht für unzulässig erachtet. Denn die Klage aus § 46 Absatz des Zuständigkeitsgesches vom 1. August 1883 kann sich nur gegen die Behörde richten, welche die Schulbeisträge ausgeschrieben hat, hier also gegen den Schulvorstand. Die Mitwirkung des Magistrats bei der zwangsweisen Einzziehung der Steuer (vergl § 28 des Gesetzes über Kirchen= und Schulvorstände vom 14. Oktober 1848 — Hannoversche Gesetzsammlung Abtheilung I Seite 301 —) ändert daran nichts.

#### Burlug von Jerd, Stet in Breslau n. Ferd. Stet & Son in Leipzig.

2. Heft: Frances Justruktion für die Prüzeptoren, was sie bei der Disziplin wohl zu beachten. Übersichtlich geordnet und mit Anmerkungen versehen von J. Nomeiks, Reg.- u. Schulrat. 2. Aust. 1902. 40 S.

3. Heft: Rochows padagogische Schriften ausgewählt u. mit Anmerkungen versehen von B. Schütze, Sem Dberk. 1902. 48 S. 60 Pf.

Beitere Hefte find teils im Druck, teils in Borbercitung.

Heilmann, Dr. R., Sem.-Dir., Das Heilige Land. Der Jergeliten religioses und bürgerliches Leben, sowie die gengraphischen Berhältnisse des Landes dargestellt zum Schulgebrauche. Mit 22 Abbilden. u. 5 Karten. 2. Aufl. in neuer Rechtschreibung. 1902. 44 S. 80 Pf.

Husgabe mit 80 Dichterporträts auf Runstdenkonen mit rotem Schnitt 8 M.

2. Seffinann, Dr. R., Sem.-Dir., Geschichte ber bentschen Rationalliteratur nebst einem Abrif der deutschen Poetis. 4., verb. Aust. in neuer Rechtschreibung. Ausgabe ohne Abbildungen. 1902. 152 S. Lext u. 8 Taseln Porträts. In Geschenkband mit rotem Schnitt 8 M.

Bed, D. Dr. A. R., Reg.- u. Schulrat, Sem.-Dir., und Dr Joseph Dahmen, Restor, Lehrbuch für ben Geschichtsunterricht in (katholischen) Lehrer- bildungsanstalten. Bearbeitet auf Grund der neuen Lehrplane vom 1. Juli 1901. In neuer Rechtichreibung. In zwei Teilen.

1. Teil: Hilfsbuch für den Geschichteunterricht in Präparandenanstalten. 282 S. Text und Anhang von 86 Abbildan. zur Kultur- und Kunstgeschichte 1908. Ewbb. 8 M

II. Teil: Hilfsbuch für den Geschichtsunterricht in Seminaren. (In Bearbeitung.)

Hoffmeber, L., Sem.-Oberl., und B. Hering, Sem.-Lehrer, Lehrbuch für ben Geschichtsunterricht in Lehrerbildungsaustalten. In drei Teilen. In neuer Rechtschreibung.

L. Teil: Hilfebuch für den Geschichtsunterricht in Präparandenanstalten. Mit einem Anhang von 86 Abbildungen zur Kulturund Kunstgeschichte. 10. Aust., umgearbeitet auf Grund des Lehrplans für die Präparandenanstalten vom 1. Juli 1901. 867 S. 1902.

11. Teil: Hilfsbuch für den Geschichtsunterricht in Seminaren. 2. Ausl., umgearbeitet auf Grund des Lehrplans für die Seminare vom 1. Juli 1901.

Im Drud; follen bis Ende Januar 1908 erscheinen.

III. Teil: Quellen-Leschuch.

Lichtblan, W., Sem.-Lehrer, und B. Wiese, Sein.-Lehrer, Rechenbuch für Lehrer-Bildungsaustalten. In zwei Teilen. 2. Aufl., umgearbeitet auf Grund ber Lehrpläne vom 1. Juli 1901. In neuer Rechtschreibung.

I. Teil: In brei Beften. Bur Braparanbenanstalten.

1. Heft: Der Rechenstoff für die dritte Klasse, bearbeitet unter Mitwirkung von R. Backnus, Sem.-Oberl. Mit acht Figuren im Text. 1902. 151 S.

Beh. 1,40 M; geb. 1,80 M 2. Heft: Der Rechenstoff für die zweite Klasse, bearbeitet unter Mitwirkung von A. Anotta, Sem.-Lehrer. 159 S.

Geh. 1,60 M; geb. 2 M

8. Seft: Der Rechenstoff für die erste Rlaffe. 1902. 104 S.

Geh. 1,10 M; geb. 1,50 M

II. Teil (in einem Bande): Der Rechenstoff für das Seminar. 1902.
197 S. Och. 2 M; geb. 2,40 M

scheidungen bei von Kampt Rechtsprechung Band II Seit. 741 ff. und 739). Der vom Kläger erwähnte Ministerialerlaß vom 24. April 1842 hebt ebenfalls die den Gutsherrschaften auf dem Lande gegenüber ber Schule obliegenden besonderen Berpflichtungen hervor (Ministerialblatt der inneren Berwaltung 1842 Seite 197). Ohne Grund bestreitet der Kläger den Unterschied, ben das Allgemeine Landrecht nach den §§ 33 und 36 Titel 12 Theil II zwischen Schulen in Städten und auf bem Lande macht (vergl. auch die Ministerialerlaffe vom 7. Januar 1860 und vom 10. Mai 1864, bei Schneiber und von Bremen Boltsschulmesen Band II Seite 85, sowie von Kampt Recht= sprechung Band II Seite 741). Die Unterhaltung der Schulen liegt nach den §§ 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts den sammtlichen Hausvätern, d. h. den wirthschaftlich selbständigen Bersonen, ob, welche im Schulbezirk ihren Bohn= sit haben (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band IX Seit. 123 ff., besonders Seite 127). Diese Eigenschaft als Hausvater können aber auch die Träger der Rechte haben, die unter bem sogenannten Schulpatronate begriffen werden. Trager Diefer Rechte um beswillen aus der Reihe der schulunter= haltungspflichtigen Hausvater ausschieden, ift nirgends ausge= sprochen und folgt auch nicht aus der Natur der Sache. eine bevorzugte rechtliche Stellung in Bezug auf die Leitung und Beauffichtigung ber Schule ift an sich kein Grund, aus dem die Pflicht zur Mittragung der Schullasten wegfallen müßte.

(Erkenntnis des I. Senates vom 13. Juni 1902 —

I. 968 —).

Was die Klagen gegen den Schulvorstand betrifft, so ist auch hier dem Vorderrichter wenigstens im Ergebnisse bei-

zutreten.

Ueber die Eigenschaft der katholischen Schule in H. als öffentlicher Volksschule kann zunächst kein Zweifel obwalten, da die frühere katholische Privatschule in eine öffentliche Volksschule umgewandelt worden ist.

i) Gegenüber dem Magistrat hat der Bezirksausschuß die Klage mit Recht für unzulässig erachtet. Denn die Klage aus § 46 Absatz des Zuständigkeitsgesches vom 1. August 1883 kann sich nur gegen die Behörde richten, welche die Schulbeisträge ausgeschrieben hat, hier also gegen den Schulvorstand. Die Mitwirkung des Magistrats bei der zwangsweisen Einziehung der Steuer (vergl § 28 des Gesetzs über Kirchen= und Schulvorstände vom 14. Oktober 1848 — Hannoversche Gesetzstammlung Abtheilung I Seite 301 —) ändert daran nichts.

#### Berlag von Ferd. hirt in Breslau u. Ferd. hirt & Cohn in Leibzig.

- Lohoff, D., Rektor, Aurze Handreichung zur Behandlung ber evangelischen und epistolischen Perikopen bes Kirchenjahres. Rach dem vom Evangelischen Oberkirchenrat herausgegebenen "neuen" Berzeichnis der kirchlichen Perikopen. In zwei Heften. In neuer Rechtschreibung.
  - 1. Beft: Die alte Berikopenreihe umfaffend. 1902. 48 S. 60 Bf.
  - 2. Heft: Die von der Generalspnode 1898 genehmigten neuen Perikopen enthaltend. 1902. 56 S. 70 Pf.
- Feift, F., Sem.-Lehrer, A. Jelitto, Hauptlehrer, und P. Obelga, Taubftummenlehrer, Erlänterungen zu ber Mittel- und Oberftufe (Teile III
  und IV) von F. Hirts Deutschem Lesebuche, Ausgabe E. In zwei Teilen.
  - I. Teil: Mittelstufe. 1901. 172 S. Geh. 1,80 M; geb. 2,20 M.
  - II. Teil: Oberftufe. (Bearbeitet von &. Feist und B. Obelga.)
- Geh. 8,20 M; geb. 8,80 M. Janber, Dr. E., Sein.-Oberl., Aufgaben zu beutschen Auffaten. In neuer
- Rechtschreibung. 1902. 102 S.

  Chode, Otto, Reftor, J. G. Pauft, Kreis-Schulinsp., Joh. Ziesemer und Ernst Hupfer, Sem.-Lehrer, Erläuterungen zu den Mittel- und Oberstufen der Ausgabe D von F. hirts Deutschem Lesebuche.
  - I. Band: Erläuterungen sämtlicher Lesestücke des III. Teils (1. Lesebuch für die Mittelstuse). 1902. In neuer Rechtschreibung. 868 S.
- Etoffel, J., Sem.-Lehrer, Der beutsche Sprach-Unterricht in der Bolis- und Mittelschule. Ein Buch für Lehrer und Seminaristen. Zwei Teile.
  - I. Teil: Unterstufe. 2., durchgesehene Aust. 1891. 160 S. 1,50 M. II. Teil: Mittel- und Oberstuse. 8., umgearbeitete Aust. In neuer
  - Rechtschung. 1902. 360 S. Geh. 8,60 M; geb. 4,40 M.
- Sieber, H., Sent.-Lehrer, Methodische Auweisung mit Lehrproben für den Unterricht in der Geschichte. Zugleich eine Anleitung zur Benutung von F. Hirts Realienbuch. 4., verbesserte Aufl. In neuer Rechtschreibung. (Der Unterricht in den Realien. Teil II.) 1908. 80 S. 75 Pf.
- Willig, Th. A., Sem.-Lehrer, Taschenbuch für Zeichenlehrer. Eine Sammlung von mehr als 1100 stusenmäßig geordneten Mustervorlagen für das Bandtaselzeichnen in Bolks-, Bürger- und Fortbildungsschulen, sowie in Präparandenanstalten und Lehrer-Seminaren. 10 Bogen Borlagen nebst erläuterndem Text. 2. Aust. 1902. VIII u. 152 S. Lwobb. 8,50 M.
- Zingsheim, Th., gepr. Turnlehrer, Präparationen für den Turnnuterricht in vollständig ausgeführten Lektionen. Rach dem "Leitsaden sür den Turnunterricht in den preußischen Bolksschulen von 1895" ausgearbeitet und auf alle Klassen und Stunden verteilt. In fünf sür sich abgeschlossenen Teilen.
  - 1. Teil: Für ein-, zwei- und dreiklassige Schulen ohne Turnhalle.
    Rit 107 Abbildgn. 1,80 M
  - 2. Teil: Für Schulen ohne Turnhalle mit 4 und mehr als 4 Klassen.
    1,80 M
  - 8. Teil: Für die Mittelfinfe (III., IV., V. Schuljahr) von Schulen mit Turnhalle. Mit 80 Abbildungen im Text. 1,80 &
  - 4. Teil: Für die Oberstufe (VI., VII., VIII. Schuljahr) von Schulen mit Turnhalle. Mit 148 Abbildungen im Text. 2,40 M
  - 5. Teil: Übungen am Schwingseil, Sprossenständer, Pferd, Rundlauf usw., 12 Aufmärsche, 12 Reigen und Anweisung zur Erteilung des Turnunterrichtes. Mit 188 Abbildungen im Text. 1 M

können meint. Aber auch die Angriffe des Klägers gegen die Erwägungen, aus denen das Berufungsgericht das Bestehen des streitigen Gewohnheitsrechts bejaht hat, erscheinen nicht bes gründet.

Was zunächt die Nichtheranziehung der Kirchengemeinde K. zu den Schullasten von D. anbetrifft, so steht es durchaus im Einklange mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wenn der Borderrichter auf die, wie er nachweist, ganz vereinzelt dastehende Ausnahmen Gewicht nicht gelegt hat; dergleichen Ausnahmen stehen der Bildung einer Observanz nicht entgegen (vergl. das im Preußischen Berwaltungsblatt Jahrgang XXIII Seite 57 mitgetheilte Erkenntniß des Reichsgerichts); es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob daszenige, was der Bezirksausschuß zu ihrer Erklärung angeführt hat, zutrifft; jedenfalls ist der Grund der Freilassung nicht aufgeklärt; wesenklich allein bleibt, das keinerlei Umstände ermittelt sind, aus denen sich ergeben hätte, daß die Kirchengemeinde K. in der Ueberzeugung zu den Schullasten nicht herangezogen sei, daß Ausmärker allgemein frei ge-

laffen werden müßten.

Die schließlich vorgebrachte Ruge, daß der Rlager von der Heranziehung keine Kenntniß erlangt habe, und daß es bemnach auf seiner Seite an der zur Bildung einer Observanz erforder= lichen Ueberzeugung von der rechtlichen Nothwendigkeit der that: sächlichen Uebung fehle, beruht auf einer Berkennung der Bedeutung dieses Erfordernisses der Observanzbildung. Es komme nicht darauf an, zu erweisen, daß die Schulgemeinde D. durch die Handlungen des Schulvorstandes dem Rlager gegenüber ein Recht auf Heranziehung zu den Schullasten ersessen hat; vielmehr ist zu ermitteln, ob in bem Rreise ber Betheiligten eine langjährige gleichmäßige, auf der Ueberzeugung von der Rechts: uothwendigkeit beruhende Uebung zu einer objektiven Rechtsnorm geführt hat. Dazu bedarf es nicht des strikten Beweises, das jeder einzelne Betheiligte in jener Ueberzeugung gehandelt bat sondern eine billige Würdigung der gesamten Umstände mus darüber entscheiden, ob das, was thatsächlich geübt wurde, der allgemeinen Anschauung, so sei es nothwendig und gerecht, entsprach. Die Bahl der herangezogenen Ausmarker in dem Beit: raume seit 1886/87 bleibt, selbst wenn man den Rläger auke: Betracht läßt, noch groß genug, um die Annahme zu rechtfertigen die gemeine Meinung sei dahin gegangen, daß auch Ausmärker schulbeitragspflichtig seien, und die Heranziehung sei aus biesen Grunde erfolgt und geduldet. Auf die Große des Grundbefiges der einzelnen Ausmärker ist dabei Gewicht nicht zu legen; wenr wirklich ber Rlager mindestens die Halfte des Ausmarkerbefite-

#### Berlag von Jerd. hirt in Breslau u. Ferd. hirt & Sohn in Leipzig.

Sepblit, E. von, Geographie. Ausgabe E.

2. Seft: Europa ohne Deutschland und die außereuropäischen Mittelmeerlander (Mittelftufe). Dit 26 Abbildungen und Karten. durchgesehene Aufl. 42 .- 52. Tausend. 1901. 64 S.

Steif geb. 60 Pf.

3. Seft: Die außereuropäischen Erbteile. Mit 49 Abbilbungen und Rarten. 6., durchgesehene Auft. 41.-45. Taufend. In neuer Rechtschreibung. Steif geh. 80 Pf. 1902. 96 S.

4. Beft: Europa. (Dberftufe.) Mathematische Erdtunde. Bertehrs- und Sandelswege. Mit 57 Abbildungen und Rarten. 5., durchgesehene Aufl. In neuer Rechtschreibung. 86.-49. Taufend. **Beb.** 1,60 *K* 1902. 184 €.

5. Seft: Lehrstoff für die beiden ersten Jahre des erdfundlichen Unterrichts. (Methodische Anweisung zur Behandlung der Beimatkunde u. a. m.) Dit 57 Abbildungen und Rarten. Geb. 1,50 K 1900. 128 **S**.

Ronvel, Mathilde, wiffenschaftliche Lehrerin und Leiterin der ftadt. Saushaltungs- und hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen für Dabchen zu Breslau, Saushaltungsunterricht. Gin Leitfaben für bie Sand ber Schülerinnen nach praktischen Erfahrungen bearbeitet. 2., umgearbeitete Auflage in neuer Rechtschreibung. 1902.

Ausgabe ohne Speisevorschriften. VIII u. 106 S. **R**art. 1,25 **M** Mit 4 Abbildan. Ausgabe mit Speiseporschriften. VIII u. 186 S.

**Rart.** 1,50 **M** 

Im Anschluß hieran erschien:

- Wirtichaftstagebuch zum Gebrauche der Schülerinnen. Dit einer Beigabe, enthaltend die Ginteilung ber Ruchenamter für Baushaltungsichulen a) mit 6 Gruppen, b) mit 5 Gruppen, c) mit 4 Gruppen, d) mit 8 Gruppen. Je 4 S. Text u. 40 S. Kormulare. ie 20 Bf.

Bestellungen auf bas "Birtschaftstagebuch" find mit Angabe der betreffenden Schulseinrichtung unmittelbar an die Berlagshandlung zu richten.

### Bür Fortbildungs- und Handelsschulen.

Findeisen, Prof. C. F., Grundrift der Handelswissenschaft. Für Handelsschulen und zur Selbstbelehrung. 7. Aufl., neu bearbeitet von Oberl. Mit einem ausführlichen Inhaltsverzeichnis. R. Just.

(In ber Preffe.) Qwdbd. ca. 4,20 M. Ortlieb, Wilhelm, orbentl. Lehrer a. d. ftabt. Handwerkerschule zu Breslau, Die gewerbliche Buchführung, Ralkulation und Wechsellehre. Theoretische und prattifche Anleitung für Gewerbetreibende, Fortbilbungs. und Sachschulen, Meister- und Gesellenturse, sowie für den Selbstunterricht. Mit 4 Figuren. In neuer Rechtschreibung. 1902. **804 S**.

Geh. 4 M; in Lwbbd. 4,60 M. Gefchäftsvorfalle gur gewerblichen Buchführung fur bie Sanb ber Schuler. Rach ministerieller Borfdrift zum Gebrauch für Ginzel- und Rlaffenunterricht in gewerblichen Fortbildungs- und Fachschulen, in

Meifter- und Gesellenkursen, sowie zum Selbstunterricht.

1. Heft: Lehrgang für Tischler. 1902. 10 B. 2. Deft: Lehrgang für Schloffer. 1902. 10 S. 10 %f.

8. Beft: Lehrgang für Tapegierer und Detorateure. 1908.

15 Bf. 15 S. 15 Bj. 4. Heft: Lehrgang für Schuhmacher. 1908. 16 S.

Beitere Befte für andere Gewerbe find mit bagu gehörigen Sehrerheften in Borbereitung.

Wenn sich der Borderrichter für seine entgegengesetzte Auffassung auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 19. Rovember 1887 (Band XV Seite 266 ber amtlichen Sammlung) bezogen hat, so hat er übersehen, daß es sich in jenem Falle um eine Sozietatsschule handelte, und daß bort das jus subrepartitionis et collectandi des Schulvorstandes auf die That: sache gestützt murde, daß die Hausväter des Gutsbezirkes durch die Zuschlagung zur Schule (§ 35 Titel 12 Theil II des All= gemeinen Landrechts) "Mitglieder der Schulgemeinde" geworden In dem jest vorliegenden Streitfalle besteht aber nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien, die auch von der Schulaussichtsbehörde nach deren Verfügung getheilt wird, in F. keine Schulgemeinde. Es konnen daher auch nicht Hausvater als Mitglieder einer solchen zu Schulbeiträgen vom Beklagten Hierzu kommt noch, daß auf den Guts: herangezogen werden. bezirk Burg F. die Vorschrift des § 35 Titel 12 Theil II a. a. D. gar keine Anwendung finden kann. Unter "fremben augeschlagenen Gemeinen" im Sinne jener Borschrift find politische Gemeinden, sondern fremde Schulgemeinden zu versteben. Dies ist von dem vormaligen Königlichen Obertribunal durch Plenarbeschluß vom 20. Inni 1853 (Striethorst's Archiv Band 9 Seit. 289 ff.) ausgesprochen und seitdem sowohl in der Praris der Schulverwaltung (vergl. Erlasse des Unterrichtsministers von: 31. März 1860, 11. Dezember 1860 und 18. April 1865 bei Schneiber und von Bremen, das Bolfsschulwesen Band Seite 179), als auch in der Rechtsprechung des Oberverwaltungs: gerichts (Entscheidung vom 26. Februar 1887, Band XIV Seit. 229/230 der amtlichen Sammlung) anerkannet worden. Daß ber Gutsbezirk Burg F. früher eine selbstständige Schulgemeinde ge= wesen sei, list von keiner Seite behauptet worden, widerspricht vielmehr allen Angaben der Parteien. Nach diesen Angaben muß vielmehr angenommen werden, daß zwar stets eine gastweise Zuweisung ber Kinder aus dem Gutsbezirk in die städtische Schule seit einer langen Reihe von Jahren erfolgi ist, daß aber niemals eine Ginschulung der Hausväter bes Gutsbezirkes, d. h. eine Bereinigung der Hausväter des Stadtbezirkes und bes Gutsbezirkes zu einer Schulgemeinde, stattgefunden hat, und zwar auch nicht stillschweigend durch konkludente Handlungen der Schulaufsichtsbehörde, wie diese ausbrücklich erklart hat.

Die Beranlagung der Hausväter des Gutsbezirkes zu den Schulbeiträgen durch den Beklagten war mithin nicht, wie der Bezirksausschuß ausgeführt hat, deshalb unzulässig, weil die Schulgemeinde nicht den zu deckenden Schulbedarf und den Maß-stab sur die Umlegung beschlossen hatte, sondern deshalb, weil

#### Berlag von Ferd. hirt in Breslau u. Ferd. hirt & Cohn in Leipzig.

Riemstler, Dr. F., Realschüldir., und P. Deffer, Oberl., Arithmetisches und algebraisches Unterrichtsbuch. Für den mathematischen Unterricht in der Mittel- und Oberstufe höherer Lehranstalten. In vier Heften.

1. Peft: Pensum der Untertertia. (Tertia d. Realschul.) 1899. 80 S.

Rart. 1 M

2. Heft: Bensum der Obertertia und Untersetunda. (Setunda und Prima der Realschulen.) 1900. 136 S. Rart. 1,60 M

8. Hensum der Obersekunda und der beiden Primen des Gymnafiums. 1902. 96 S. Rart. 1,40 M

4. Heft: Benfum der Prima des Realgymnasinms und der Oberrealschule. (In Borbereitung.)

Roeder, Prof. D., Dir., Der Roordinatenbegriff und einige Grundeigenschaften der Regelschnitte. Zunächst eine Ergänzung zur Reubearbeitung der Planimetric von Kambly. Zum Gebrauche an Gymnasien nach den preußischen Lehrplänen von 1901 bearbeitet. Mit 38 Figuren im Text. 2., vermehrte Aust. In neuer Rechtschreibung. 1902. 64 S. Steif. geh. 60 Pf

— Trigonometrische und stereometrische Lehranfgabe der Unter-Sekunda (Prima der Realschulen). Wit 81 Figuren im Text. Sonderabdruck aus der Umarbeitung der Kamblyschen Planimetrie. 8., vermehrte Aufl. In. neuer Rechtschung. 1902. 52 S. Steif geh. 60 Pf

Cofmanus Deutsche Schulftora zum Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. Ausgabe für Süd- und Westdeutschland. Bearbeitet v. H. Cosmann, Sem.-Oberl., und Prof. Dr. Huisgen, Oberrealschul-Oberl. 2., vermehrte Aufl. 1901. 404 S.

Ausgabe für Rord-Deutschland. Bearbeitet von Dr. Höd, Oberl. In neuer Rechtschreibung. 1902. 488 S. Geh. 8,75 M; Lwobb. 4,25 M.

Mathorff, Dr. C., Oberl., Tierkunde für den Unterricht an höheren Lehranstalten. In zwei Ausgaben. In neuer Rechtschreibung. Ausgabe für Realaustalten. In 6 Teilen. Mit 384 Abbildungen in Punt- und Schwarzdruck, sowie 5 Tafeln und 2 Karten in vielsachem

Bunt- und Schwarzdruck, sowie 5 Tafeln und 2 Karten in vielsachem Farbendruck. Auf Grund der preußischen Lehrpläne von 1901 bearbeitet.

I. Teil: Beschreibungen einzelner einheimischer gleichwarmer Wirbeltiere. Grundbegriffe der Tiertunde, insbesondere der Säugetiere und Bögel. Mit 29 Abbildgn. 1908. 64 S. Kart. 60 Pf.

II. Teil: Beschreibungen einzelner ausländischer gleichwarmer Wirbeltiere mit Ergänzungen aus der einheimischen Tierwelt.
Beschreibungen einzelner wechselwarmer Birbeltiere. Erweiterung der Grundbegriffe der Tierkunde. Grundzüge des
Baues des Menschen. Mit 39 Abbildan. 1908. 80 S.
Rart, 80 Pf.

III. Teil: Bergleichende Beschreibungen von Wirbeltieren. Übersicht über die Berbreitung und die Berwandtschaft der Wirbeltiere. Mit 78 schwarzen und farbigen Abbildan. 1908. 186 S. Kart. 1,25 M.

IV. Teil: Bergleichende Beschreibungen von Gliedersüßern. Übersicht über die Berbreitung und die Berwandtschaft der Gliedersißer. Mit 67 Abbildgn. und 2 Farbendrucktaseln. 1908. 164 S. Rart. 1,50 M.

Die Teile V und VI, sowie eine Ausgabe der Tierfunde für Gymnasien befinden sich in Borbereitung.

zum Regierungs= und Schulrat bei ber Regierung zu Merseburg,

der bisherige Seminar=Direktor Richard Kurpiun zu Pr. Eylau zum Regierungs= und Schulrat bei der Regierung zu Gumbinnen und

der bisherige Kreis=Schulinspektor Friedrich Otto Röhricht zu Altenkirchen zum Regierungs= und Schulrat bei der

Regierung zu Urusberg.

Es sind ernannt worden zu Kreis=Schulinspektoren: die bisherigen Seminarlehrer Holz aus Kornelimünster und Roesling aus Knriß.

#### B. Universitäten.

Es ist verliehen worden:

ber Rote Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:

dem ordentlichen Prosessor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle Geheimen Justizrat Dr. Fitting;

der Rote Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle Geheimen Justizrat Dr. Loening und dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät derselben Universität Geheimen Regierungsrat Dr. Bolshard;

der Rote Adler=Orden vierter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Halle Dr. Friedberg und dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät derselben Universität Dr. Harnack;

der Königliche Kronen-Orden zweiter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Halle Konsistorialrat D. Hering;

der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse:

dem ordentlichen Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Halle D. Dr. Loofs sowie den ordentslichen Professoren in der Philosophischen Fakultät dersselben Universität Dr. Riehl und Dr. Suchier;

der Charafter als Geheimer Justigrat:

dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Halle Dr. Rudolf Stammler.

Das Pradikat "Professor" ist beigelegt worden:

den Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Unisversität Halle Dr. Paul Brauuschweig und Dr. Georg Sobernheim,

Berlag von M. Eldenbourg in München und Berlin.

Speben erfchien'

## userer Ruth Lernjahre.

Beitrag jur Griehung der weiblichen Jugend

Son Dr. Hugo Gruber,

Treffer ber Bif, nig gu fei . 1. e. u. bes heinermiter Gept i gell in 25 imerobarf Berlin

Preis elegant gebunden 28. 4. -.

ergieben wir unferen Solm Benjon in " ,angt nonge Gegenftud, bis in facht ibiger Bede Effern und Bebrer über ale bis Gebiel der Alabonenernehung betteheinen Fragen eingehe ib unterr diet. Zein Berdienft beruht vor allem auch mit barrn, buf es there orlicher Reichtling es in die Von anderen jun von in die de ver inche for de von de de ver in de ver ver ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver de ver

to be finde ernne meithette des Bantes int diese unigave iordert, bie in berftanblichen. Die bei bei beit bat Bach in berftanblichen. flarer Zbrache geschrieben und is fesselnd, daß es fur den Lefer ein hoher Genuß ist den Anstuhrungen des Perfasiers zu folgen.

Lem anregenden unhaltsreichen Buch, das gang borzüglich ausgestattet ist, wunschen wir weiteite Verbreitung, befonders anch in Gleentreisen.

Lagunde Andschau, II. Jan. 1902.)

In ganz ausgezeichneter, erichöbsender Weise wird uns in dem vornehm ausgestatteten Werke ein Bild der modernen Frauenerziehung gegeben, im Eiersta ber wärmite Tauf dasur, ein Buch ge-karieden zu haben, das den Ettern in allen Fragen der Ausbildung ihrer Tächter ein treuer und gewissenkafter Katgeber sein wird, und besonders aus diesem Erunde zie dem Werte die weiteite Verbreitung im munichen. ju manichen. (Loffithe Jeitung, 19, Muguft 1902.)



L. N. P. P. P. S. S. S.

#### C. Runft und Biffenschaft.

Es ist beigelegt worden:

das Pradikat "Professor":

den Lehrerinnen an der Königlichen Atademischen Hochschule für Musik zu Charlottenburg Frau Elise Breiderhoff geborenen Frey und Frau Anna Schulken geborenen von Asten,

den Lehrern an dieser Anstalt Kammervirtuosen Seinrich Gantenberg, Musik-Direktor Max Stange und Leopold

Rarl Wolf,

den Lehrern an der Königlichen Akademischen Hochschule für die bildenden Künste zu Charlottenburg Malern Wilhelm Herwarth und Georg Menn,

den Kustoden am Botanischen Museum zu Berlin Privatdozenten Dr. Ernst Gilg und Dr. Gustav Lindau

sowie

dem Assistenten und wissenschaftlichen Beirat am Markischen Provinzial=Museum zu Berlin Dr. Otto Kniower;

das Prädikat "Königlicher Musik-Direktor":

dem Kapellmeister und Musiklehrer Paul Geisler zu Posen,

dem Organisten an der Friedrichs-Werderschen Kirche zu Berlin Karl Desterling und

dem Lehrer und Organisten Friedrich Zierau zu Groß-

Die von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vollzogene Wahl des Administrateur général der Bibiothèque nationale zu Paris Leopold Delisle zum auswärtigen Mitgliede ihrer Philosophisch=Historischen Klasse sowie die von der Ge= sellschaft ber Wiffenschaften zu Göttingen vollzogenen Bahlen des Direktors des Meteorologischen Instituts, ordentlichen Professors an der Universität Berlin, Geheimen Ober=Regierungerate Dr. Wilhelm von Bezold, bes Professors am Gymnasium zu Wolfenbüttel Dr. Julius Elster, des Professors an der Universität Leipzig, Geheimen Hofrats Dr. Pfeffer, bes ordentlichen Professors an der Universität Berlin, Geheimen Regierungsrats Dr. Freiherrn Ferdinand von Richthofen und des ordentlichen Professors an der Universität Bien Geheimen Hofrats Dr. Gustav Tichermat auswärtigen Mitgliebern ihrer Mathematisch=Physitalischen Rlasse sind bestätigt worden.

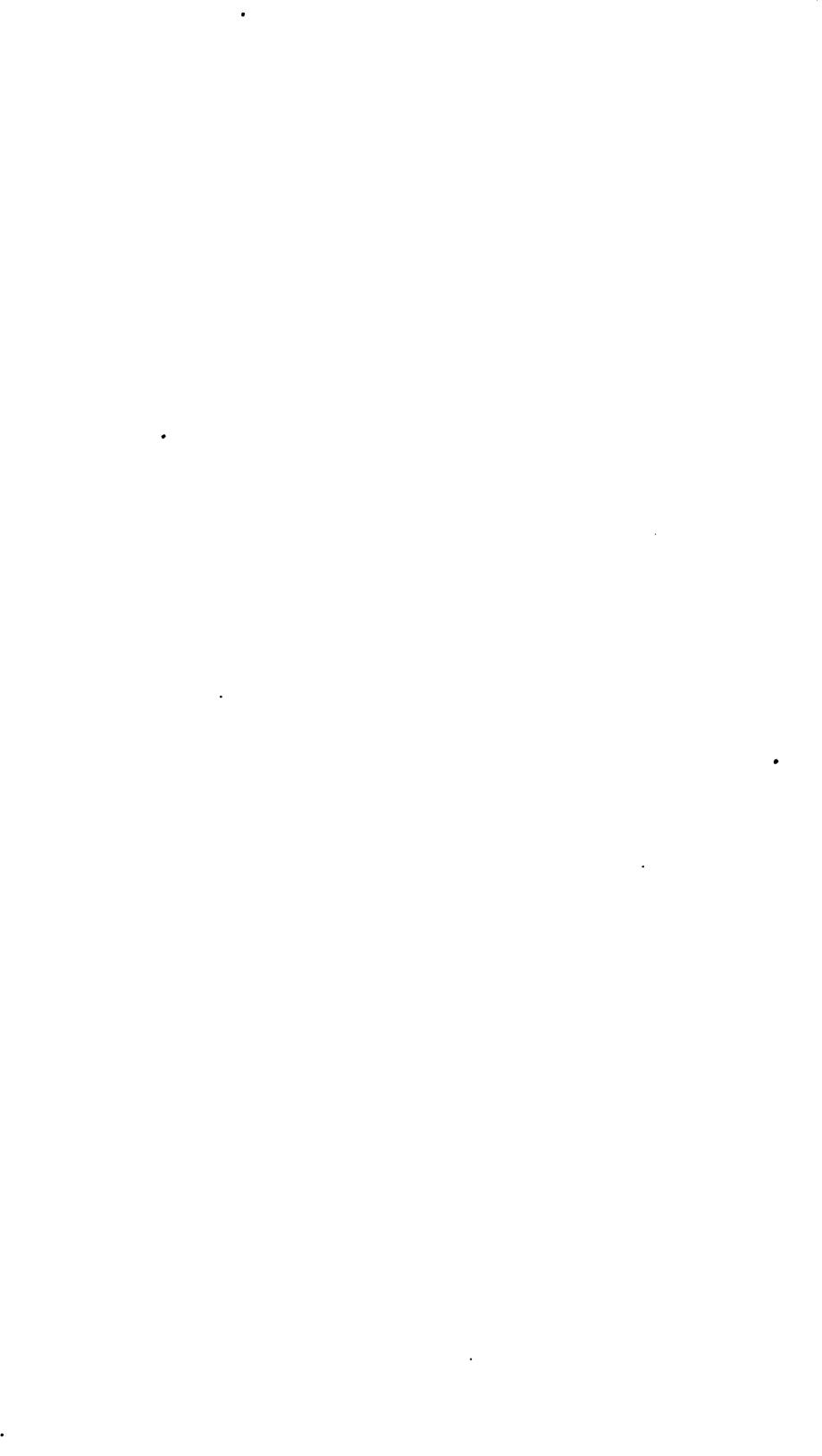

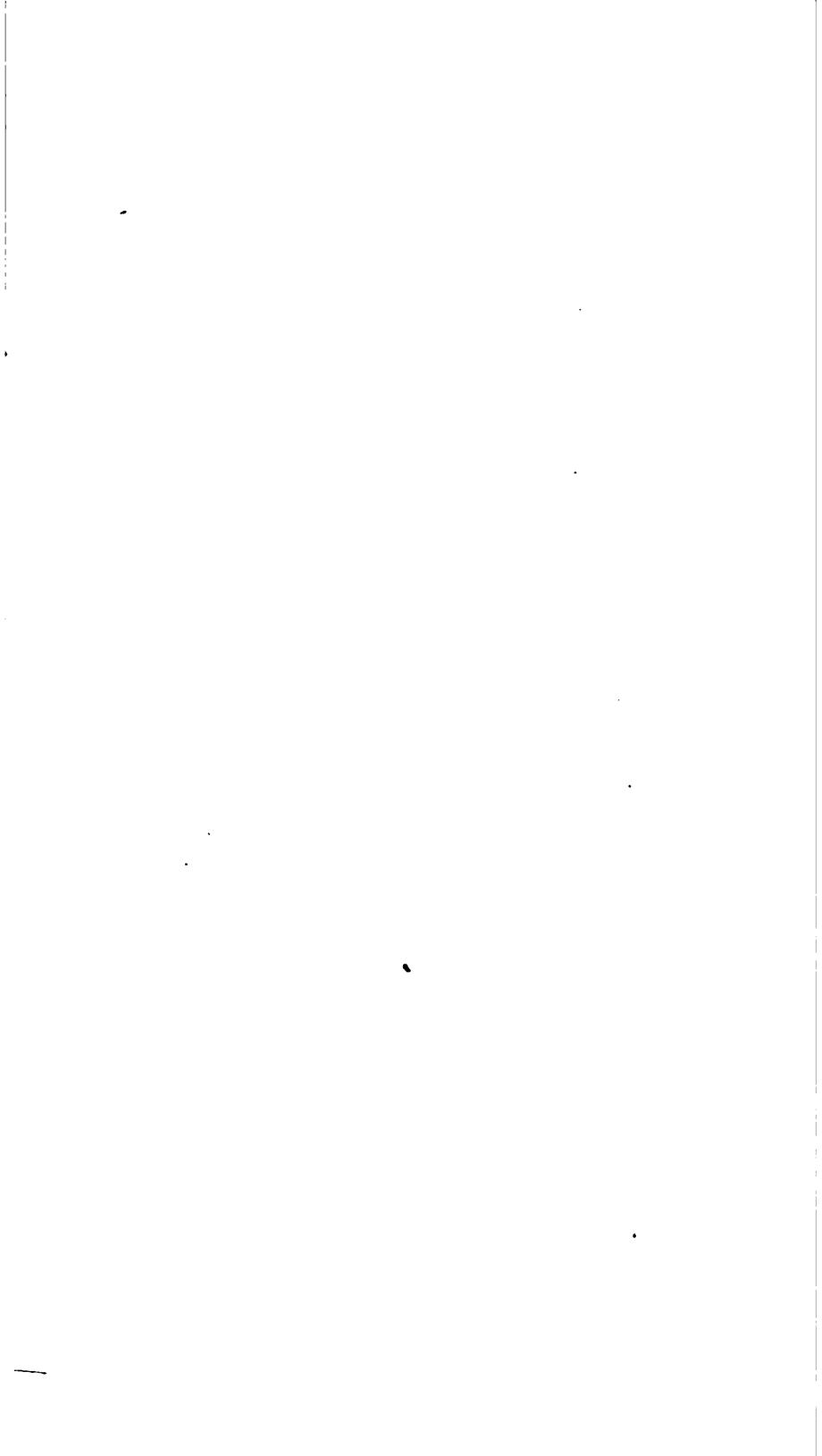

•





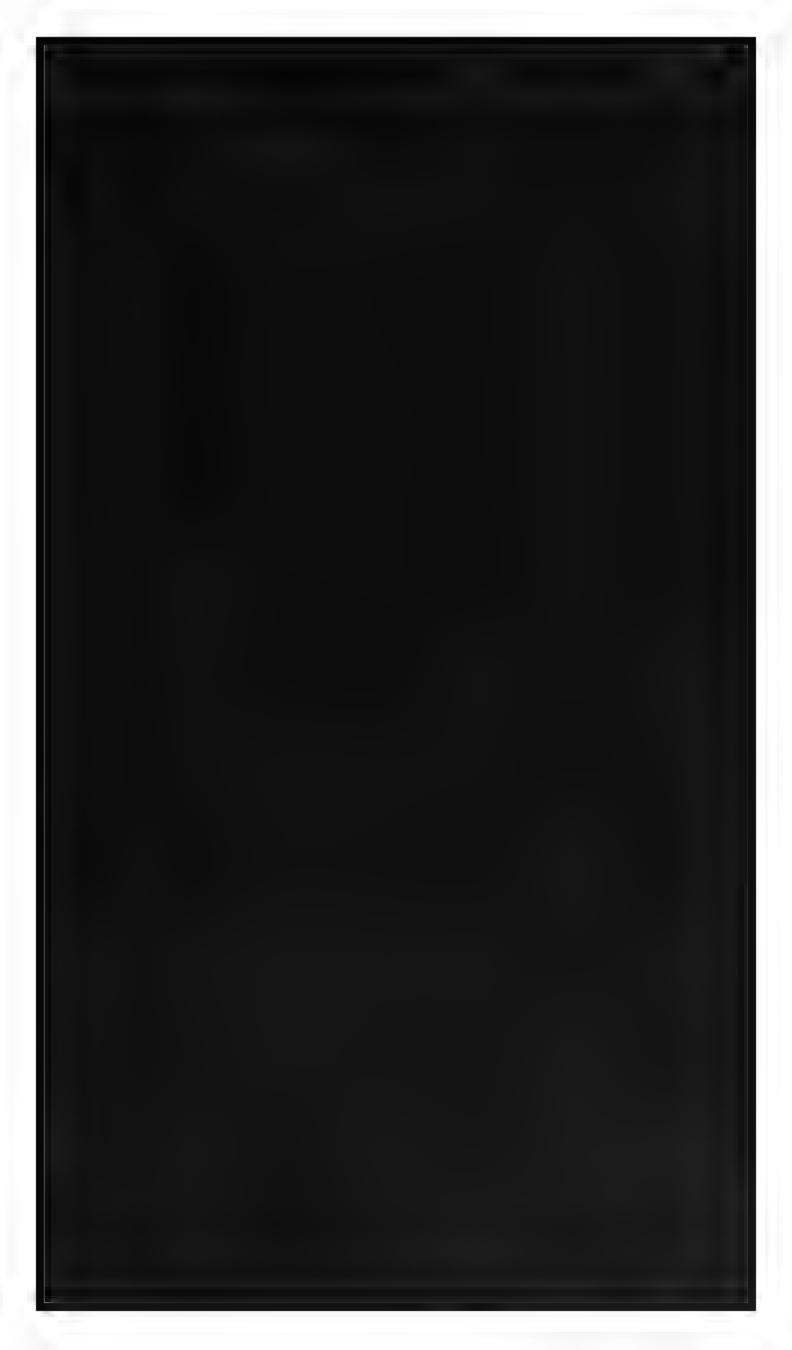



|                | Audansperseichurs des Mesemper-Helies.                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A.</b> 140) | Muslegung des § 1 Absat 8 des Gesetzes vom 21. Juni 1897, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten, bei vorübergehender Beschäftigung eines Beamten außerhalb seines Wohnortes. Erlas vom 9. Oktober d. Is.               | 689         |
| <b>B.</b> 141) | Statut für das Historische Institut in Rom. Bom 22. Ro- vember d. Js.                                                                                                                                                                        | <b>64</b> Û |
| <b>C.</b> 142) | Berleihung des Ranges der Rate vierter Klasse an Direktoren von Richtvollanstalten und an Prosessoren höherer Lehranstalten. Bekanntmachung                                                                                                  | 642         |
| ·              | Wahl des Seminars zur Ablegung der zweiten Lehrer-<br>prüfung. Erlaß vom 81. Oktober d. Is.<br>Termin für die Wissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen<br>(Oberlehrerinnenprüfung) im Jahre 1908. Bekanntmachung<br>vom 10. November d. Is. | 645<br>646  |
| E. 145)        | Unterstellung höherer Mädchenschulen unter die Aufsicht von Provinzial-Schulkollegien                                                                                                                                                        | 646         |
| 147)           | Heranziehung der Schulverbande zu Beiträgen an die Alters-<br>zulagekasse der Bolksschullehrer. Erlaß vom 29. Oktober d. 38.<br>Einrichtung von Warteschulen (Kleinkinderschulen). Erlaß<br>vom 12. Rovember d. 38.                          | 64?<br>649  |
| 148)           | Rechtsgrundsätze des Königlichen Oberverwaltungsgerichts.<br>Erkenntnisse des I. Senates vom 11. März, 15. April, 6., 6.,<br>27. Mai, 6., 18., 18., 17., 24. und 24. Juni d. Js.                                                             | 649         |
| derjonali      | en                                                                                                                                                                                                                                           | 691         |
|                | Rachtrag.                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 149)           | Programm für den vom 16. bis 29. April 1908 in Gobingen abzuhaltenden naturwissenschaftlichen Ferienkursus für die Lebrer böherer Schulen                                                                                                    | 70u         |

### Chronologisches Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1902.

Abfürzungen:
A. Erl. = Allerhöchster Erlaß.
A. B. — R. Bek. — R. Besch. = Ministerial-Berfügung, — Beschnitmachung, — Bescheid.
Sch. R. B. — Sch. R. Bek. = Berfügung — Bekanntmachung eines Rönigl. Provinzial-Schulkollegiums.
R. B. — R. Bek. = degl. einer Königl. Regierung.
Erk. Entsch. d. Ob. Berw. Ger. = Erkenntnis, Entscheidung des Königl. Oberverwaltungsgerichtes.
Erk. d. Kam. Ger. = degl. des Königl. Kammergerichtes.

| _          |              |                          | Beite       | 1          | 901.   |                                       | Beite       |
|------------|--------------|--------------------------|-------------|------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| 1          | <b>90</b> 1. |                          |             | 24.        | Rovbr. | Cd. R. Münfter                        |             |
| 21.        | Sebruar .    | Landmeffer - Bru-        |             |            |        | Bel. betr. Schul-                     |             |
|            |              | jungs-Ordnung,           |             |            |        | ferien                                | 287         |
|            |              | Rachtrag                 | 881         | 25.        |        | begl. Berlin                          | <b>288</b>  |
|            |              |                          |             | <b>25.</b> | _      | 9R. 38. (A. 1675).                    | 181         |
| 9.         | Zuli         | Erl. d. Ob. Berm.        |             | 27.        | -      | <b>2R. 29.</b> (U. II. 8894           |             |
|            |              | Ger. (I. 1191) .         | 550         |            |        | U. III. A.)                           | 25 <b>2</b> |
| 9.         |              | begl. (l. 1194) .        |             | 29.        | _      | 9R. 18. (U. III. D.                   |             |
|            |              | (a) (2) (a)              |             |            |        | 4621)                                 |             |
| 24.        | Septbr.      | <b>bsgl.</b> (I. 1521) . | 557         | 80.        | _      | B. d. Min. d. g. A.                   |             |
|            |              | B. d. Min. f.            |             |            |        | u. d. Fin. M.                         |             |
|            |              | Landw                    | <b>594</b>  |            |        | betr. Anrechnung                      |             |
| 97         | _            | Erl. d. Db. Berm.        |             |            |        | penfionsf. Dienft-                    |             |
| <b>41.</b> |              |                          |             |            |        | •                                     |             |
|            |              | Ger. (I. 1546) .         | DOA         |            |        | zeit                                  | 240         |
| 4.         | Oftober      | b\$gi. (I. 1584) .       | <b>592</b>  | 8.         | Dezbr. | B. d. Fin. Min.                       |             |
|            | _            | bsgl. (I. 1626) .        |             |            | •      | betr. Zwanzig-                        |             |
|            |              | Bel. d. Brov. Sch.       |             |            |        | pfennigftnae .                        | 918         |
| 7.3.       | _            |                          |             |            |        | on one of the                         | 210         |
|            |              | R. Breslau beir.         |             | 9.         | _      | M. Bet. (U. IV.                       | 000         |
|            |              | Edjulferien              | 286         | 1 .        |        | 4248)                                 | ZZZ         |
| 18.        | _            | Erl. d. Db. Berm.        |             | 4.         | -      | Sch. R. Stettin                       |             |
|            |              | Ger. (L. 1675) .         | <b>6</b> 01 | 1          |        | Bel. betr. Schul-                     |             |
|            |              | •                        |             | ì          |        | ferien                                |             |
| F.         | Ropbr.       | b\$gl. (I. 1791) .       | 602         | 4          |        | 90. 38. (U. III. D.                   |             |
|            |              | Ert. d. Ram. Ger.        |             | 3.         | - —    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 941         |
| 8.         |              | Tt. v. Aunt. Act.        | 003         | ļ          |        | 4019)                                 | 431         |

| 4004              | Seite                                               | 1000               | еся                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 <b>901.</b>     |                                                     | 190 <del>2</del> . |                                                                     |
| 6. Dezbr.<br>6. — | 9R. B. (U.II. 8677) 225<br>9R. B. (U.II. 8592) 227  | 11. Januar         | 9R. 9B. (U. III. A. 2608) 244                                       |
| 6. —              | Erf. d. Ob. Berw.<br>Ger. (I. 2005) . 604           | 11. —              | degl. Brüfungs-                                                     |
| 9. —              | M. B. (U.II. 8679) 228                              |                    | Ordn. f. Haus-<br>wirtschaftslehre-                                 |
| 10. —             | Sch. R. Schleswig<br>Bet. beir. Schul-              | 18. —              | rinnen 248<br>Sch. R. Caffel Bet.                                   |
| 10. —             | ferien 286<br>M. Bet. (U. III. B.                   | 18. —              | betr. Schulferien 238 M. B. (U. III. E.                             |
|                   | 8801) 242                                           |                    | 8458) 254                                                           |
| 12. —             | Sch. R. Hannover<br>Bef. betr. Schul-<br>ferien 287 | 18. —              | <b>B. d. Min. d. g. A.</b><br>11. d. Min. d. J.<br>betr. Hohl. Gal- |
| 14. —             | M. Bet. (U. IV. 5121) 224                           |                    | vanoplasiis,<br>Berw. bei Dens-                                     |
| 16. —             | 9R. B. (U. III. E.                                  | 21. —              | mālern 276                                                          |
| 17. —             | 8486 A.) 258<br>20. 28. (U. II. 8251) 229           |                    | <b>27. 28. (U. III. E.</b> 8204 A.) 291                             |
| 17. —             | Erf. d. Ob. Berw.<br>Ger. (I. 2076) . 606           | 28. —              | Entsch. d. Kam.<br>Ger. betr. Schul-                                |
| 18. —             | 90. B. (A. 1786) 216                                | OE.                | pflicht 295                                                         |
| 18. —             | 903. 93. (U. III. A. 2514 M.) 217                   | 25. —<br>28. —     | 9R. B. (U. II. 156) 226<br>9R. B. (U. III. D.                       |
| 20. —             | Erl. d. Ob. Berw.<br>Ger. (I. 2097) . 612           | 29. —              | 4898 <sup>11</sup> . U. III. E.) 325<br>9R. B. (U. III. C.          |
| 28. —             | Sch. A. Königsberg<br>Bek. betr. Schul-             | 29. —              | 276 U. III. A.) 255<br>B. d. Kriegs-M. u.                           |
| 24. —             | ferien 282<br>dsgl. Posen 284                       |                    | d.M. d. g.A., betr.<br>Zulage für Richt:                            |
| <b>24</b> . —     | 202. 28. (U. III. 8614) 248<br>202. 28. (U. III. D. |                    | benugung bes                                                        |
| <b>27</b> . —     | 2886) 250                                           |                    | Civilversorgungs-                                                   |
| _                 | Bek. d. Univers.<br>Greifswald betr.                | 81                 | 9R. 98. (U. IV. 5089<br>U. II. U. III. U.                           |
|                   | Rubenow = Stif-<br>tung 220                         | 81. —              | III. A.) 276<br>bsgl. Prüfungs=                                     |
| 1902.             | •                                                   |                    | ordnung f. Zei-<br>chenlehrer und                                   |
| 2. Januar         | Sch. R. Magbeburg                                   |                    | elehrerinnen 277                                                    |
|                   | Bck. betr. Schul-<br>ferien 285                     | 81. —              | dsgl. Ausführungs-<br>best. dsgl 281                                |
| 2. —              | 98. Bct. (U. III. D. 4984) 244                      | 81. —              | 99. 33. (U. III. A.<br>8204/01 U. III.                              |
| 6. —              | <b>20. 28.</b> (U. II. 29) 229                      |                    | U. II. M.) 29:                                                      |
| 6. —              | Sch. K. Danzig<br>Bet. betr. Schul-                 | 1. Februar         | Bet. d. Juft. Min.                                                  |
| 7. —              | ferien 288<br>Beschl. d. Ob. Berw.                  |                    | u. d. Min. d. g. A.<br>betr. Zulaffung                              |
| 10. —             | Ger. (I. 2021) . 621<br>Bet. d. Borstandes          | 4. —               | J. Rechtsstudium 2%.<br>Erf. d. Ob. Berm.                           |
| <del></del>       | d. Baterl. Frauen=<br>vereine betr. Reu=            | 5. <b>—</b>        | Ger. (I. 209) . 6.                                                  |
|                   | rober Lehrkurse 299                                 | <b> —</b>          | 992. 98. (U. III. C. 248)                                           |

| 1902.       |           | Seite                                       | 1902.          | Seite                                       |
|-------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|             |           | SD SD (TT TIT 470) 040                      | 1000.          | Campings                                    |
| _           | - Qentuar | M. V. (U. III. 472) 249<br>Bet. d. Afad. d. |                | Fernsprechge-<br>bühren 882                 |
| •           |           | Rünste betr.                                | 24. Mārz       | Entic. d. Ram.                              |
|             |           | Raussendorff.                               | 23. seuch      | Ger. betr. Schul-                           |
|             |           | Brcis 284                                   |                | besuch jüdischer                            |
| 6.          |           | A. Erl. betr. Bil-                          |                | Rinder 467                                  |
|             |           | dungsgrad f. b.                             | 25. —          | M. Besch. (U. III. C.                       |
|             |           | Offizierberuf . 542                         |                | 992) 858                                    |
| 11.         |           | 9R. 9. (U. 111. D.                          | <b>26.</b> —   | M. B. (U. II. 658) 318                      |
|             |           | 427 II.) 817                                | 29. —          | <b>M.B.(U.L5565 M.) 809</b>                 |
| 12.         |           | M. Vel. (M. 5209) 220                       | . ~            | 0.44 515 6                                  |
| 18.         | -         | Ert. d. Db. Berm.                           | . 1. April     | Vet. d. philos. Fa-                         |
| 00          |           | Oct. (I. 288) . 562                         |                | kultät d. Univers.                          |
| 20.         |           | 98. 98. (U. III. B.                         |                | Göttingen, betr.                            |
| 21.         |           | 4017 Ü. III.) . 817                         |                | Benele'iche Preis-                          |
| 21.         | _         | 9R. B. (U. III. C. 821) 290                 | 1              | fiiftung 810<br>Bef. d. Ruratoris           |
| 22.         | _         | 902. 28. (U. III. B.                        | <b>.</b> —     | ums d. Menbels-                             |
|             |           | 699) 298                                    |                | sohn-Stiftung . 811                         |
| 22.         | _         | 9R. V. (U. III. D.                          | 1. —           | degl. d. Joachim-                           |
|             |           | 606) 824                                    |                | Stiftung 812                                |
| 24.         | _         | 9R. 98. (U. III. E.                         | 1. —           | 9R. B. (U. IV. 788                          |
|             |           | 8395) 825                                   |                | U. II. U. III. C.) 848                      |
| <b>25.</b>  | ****      | M. Hcf. (U.II. 808) 286                     | 2. —           | 9R. B. (U. II. 587 II.                      |
| <b>25</b> . |           | Erf. d. Ob. Berw.                           |                | U. III. U. III. A.                          |
|             |           | Ger. (I. 820) . 617                         |                | U. 11I. D.) 815                             |
| 27.         | _         | 98. 98. (U. III. E.                         | 2. —           | M. Bet. (U. III. A.                         |
| 100         |           | 388 (U. III. C.) 826                        | 2. —           | 885) 824<br>M. B. (U. III. E.               |
| 28.         |           | 90. 9. (U. III. A.                          | 2. —           | 867) 858                                    |
|             |           | 8165) 826                                   | 8. —           | 902. 28. (U. IV.                            |
| 4           | Mārz      | 90k. B. (U. 111. C.                         | <b>,</b>       | 8147 <sup>II.</sup> ) 849                   |
| •           | <b></b> 0 | 825) 818                                    | 4. —           | Erf. d. Db. Berm.                           |
| 6.          |           | 90R. 98. (U. III. B.                        |                | Ger. (IL 598) . 620                         |
|             |           | 794) 819                                    | 5. —           | M. B. (U. I. 820 <sup>L</sup> ) 847         |
|             | _`        | 9R. B. (U. II. 489) 854                     | 15. —          | Erf. d. Db. Berm.                           |
| 11.         |           | Ert. d. Db. Berm.                           |                | Ger. (I. 596) . 651                         |
|             |           | Ger. (I. 894) . 649                         | 16. —          | 90. 98. (U. III. B.                         |
| 17.         |           | 98. 98. (U. III. E.                         |                | 21 M. <sup>II.</sup> ) 400                  |
| • •         |           | 618) 857                                    | 21. —          | M. B. (A. 459) . 882                        |
| 18.         | _         | 99. B. (U. III. E.                          | <b>28</b> . —  | 98. 8ef. (U. IV.                            |
| 10          |           | 571) 888<br>9R. B. (U. II. 5297) 356        |                | 1800 B.) 858                                |
|             | _         | Beschl. d. Provin-                          | 6. <b>W</b> ai | Ert. d. Db. Berw.                           |
| 10.         |           | zialrate v. Sole-                           | 0. <b>2.</b>   | Ger. (I. 728) . 655                         |
|             |           | fien betr. Roften                           | 6. —           | begi. (l. 729) . 658                        |
|             |           | für einen Schul-                            | 6. —<br>16. —  | DR. Bet. (U.I. 1141) 882                    |
|             |           | porftands-Setr. 868                         | 20             | A. Erl. V. Rachtrag                         |
| 19.         | _         | 900. S. (U. III. D.                         |                | jum Rormaletat 449                          |
|             |           | 1062) 857                                   | 21. —          | <b>32. 8. (U. II. 1010<sup>L</sup>) 887</b> |
| <b>24</b> . |           | B. d. Fin. Min. u.                          | 24             | 90. 93. (U. II. 1288) 447                   |
|             |           | Min. d. J. betr.                            | <b>27.</b> —   | 9R. Bet. (U. II.<br>290 II.) 450            |
|             |           | Quittungen Aber                             | Ī              | 400-mj 400                                  |
|             |           |                                             |                |                                             |

| 304                  | 140         | Seite                                                   | 1 1000             | Eciz                                             |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 190                  |             |                                                         | 1902.              |                                                  |
| <b>27</b> . <b>9</b> | Mai         | Entsch. d. Ob.<br>Berw. Ger. (I.                        | 26. Juli           | 9R. St. (U. III. E. 1924) 548                    |
| <b>27</b> .          | -           | 865) 501<br>Erf. bsgl. (I. 866) 661                     | 80. —              | 9R. B. (U. I. 1906) 529                          |
| F 0                  | ¥           |                                                         | 2. August          | 9R. 8. (U. III. B. 8176/01) 528                  |
|                      | <b>žuni</b> | TR. 18. (U. III. D. 1704 U. III. E) 466                 | 4. —               | 92. 93 (U. L. 17828) 502<br>92. 93. (U. IV. 8478 |
| 6.                   |             | Ert. d. Db. Berm.<br>Ger. (L. 926) . 671                | 14. —              | U. I.) 583<br><b>2R. 28.</b> (A. 965             |
| 7.                   |             | M. Bet. (U. I. 1404 M.) 447                             | 28. —              | G. I. pp.) 526<br>9R. 9S. (A. 1095) 528          |
| 12.                  |             | TR. Set. (U. III. B. 1919) 466                          |                    | 9R. B. (U.L. 18488) 582                          |
| 12.                  |             | M. B. (U. IV. 1648<br>U. III. U. III. A.) 487           | 22. —              | 99. 93. (U. III. A.                              |
| 18.<br>18.           |             | M. Bet. (U. II. 858) 458<br>Ert. b. Ob. Berw.           | 27. —              | 2500) 589<br>9R. S. (U. III. A.                  |
| 18.                  |             | Ger. (I. 967) . 677<br>døgl. (I. 968) 679               |                    | 1858 U. III. C.<br>U. III. D.) 540               |
| 14.                  |             | B. d. Fin. Min. u.<br>Min. d. J. betr.                  | 7. Ottober<br>9. — | 99. 98. (U. I. 2811) 577                         |
|                      |             | Einrückungs-Ge-<br>bühren für Reg                       | 14. —              | 9R. B. (U. II. 2450) 689<br>9R. Bet. (U. III. B. |
| 14.                  |             | Amtsblätter 488<br>B. d. Fin. Min.                      | 15. —              | 2944)                                            |
|                      |             | betr. Aushandig.<br>v. Zinescheinen 485                 | 16. —              | <b>8890)</b>                                     |
| 17.                  | <del></del> | Grf. d. Ob. Berw.<br>Ger. (I. 1005) . 682               | 17. —              | U. III. pp.) 579<br>99. 98. (U. III. D.          |
| 24.<br>24.           |             | bsgl. (I. 1088) . 687<br>bsgl. (I. 1084) . 689          | 17. —              | 8919)                                            |
| 25.<br>28.           |             | M. B. (A. 906) . 488<br>A. Erl., Vildungs-              | 91                 | Erzichung von Solution 591                       |
|                      |             | gradf.d. Offizier-<br>beruf betr 542                    | 21. —              | 9R. Vet. (U. IIIB. 8885)                         |
| 1 0                  | Yi          | m h misse miss                                          | 29. —              | 2506) 647                                        |
| 1. 3                 | juli        | B. d. Kriegs-Min.<br>betr. Ladung v.<br>Beamten vor die | 81. —              | 99. 98. (U. III. C. 8474) 64                     |
| <b>8.</b> ·          |             | Militargerichte . 529<br>M. B. (A. 988) . 485           | 10. Rovbr.         | <b>9</b> R. Sct. (U. 111. D. 4299)               |
| 5.                   |             | M. Bet. (M. 7051<br>U. I.) 486                          | 12. —              | 9R. 93. (U. 111. A. 2928) 64                     |
|                      |             | M. B. (A. 7C2) . 485<br>M. B. (U. II. 1466) 587         | 22. —              | Bet. d. Prafid. d. Staatsminister.               |
| 10.<br>19.           | <del></del> | 9R. B. (U. II. 1882) 540<br>9R. B. (U. III. D.          |                    | u. d. M. d. g. A.<br>betr. Statut f. d.          |
| 25.                  |             | 1548) 548<br><b>9R. B.</b> (U.II. 1961) 542             |                    | Historische Insti-<br>tut in Rom 64              |
|                      | -           |                                                         |                    |                                                  |

### Sach-Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1902.

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

Bemerkung: Zur leichteren Drientierung wird bemerkt, daß in erster Linie alle das Dienstalter, die Gehälter, die Zulagen der Beamten und Lehrer betreffenden Berfügungen unter Besoldungen, alle die Elementar- und Bolksschullehrer betr. Berf. unter Bolksschulmesen, alle das höh. Schulmesen betr. Berf. unter Lehranstalten (höhere), alle die Universitäten betr. Berf. unter Universitäten und alle Entscheidungen, Rechtsgrundsäheu. Erkenntnisse des Oberverwaltungsgerichtes unter letterem Worte vermerkt sind, des Kammergerichtes unter diesem Worte.

Abturgung: Ert. b. Db Berm. Ger. = Ertenninis bes Oberverwaltungs.

gerichtes.

#### A.

Abgaben, f. Dberverwaltungsgericht.

Abgangszeugnisse bei ben hoberen Lehranstalten, Fassung 228, bei ben Universitäten f. d.

Agyptische Altertumer, Sammlung in Berlin, Personal 71.

Atabemie ber Runfte in Berlin, Berfonal 62.

Alabemie für Sozial- und Handels-Biffenschaften in Frankfurt a. D., neusprachliches Studium 887.

Atabemie der Biffenschaften in Berlin, Bersonal 58.

Atademische Hochschule für die bildenden Künfte, Bersonal 66. — Reistersateliers, Bersonal 66. — Hochschule für Musik, Bersonal 67. — Meisterschulen für musikalische Komposition, Personal 67. — Akademisches Institut für Kirchenmusik, Personal 67.

Alterszulagen, f. Befoldungen.

Alterszulagetaffe ber Boltsichullehrer, heranziehung ber Schulverbande zu Beitragen an diefelben 548, 647.

Anrechnung von Dienstzeit, f. Besoldungen.

Anftellung, f. Beamte.

Anftellungsbehörden für die den Militaranwärtern im Reichsdienfte porbehaltenen Stellen 194.

Antite Bildwerke und Gipsabgusse, Sammlung bei den Königl. Ruseen in Berlin, Personal 69.

Antiquarium degi. 69.

Anzugstoftenentschäbigung 550, 562, f. Db. Berm. Ger., Bolisschulmefen.

Archaologischer Aursus bei ben Königl. Museen zu Berlin 267, zu Bonn und Trier 840.

Armee, s. a. Militarwesen. Schulbildung der eingestellten Manuschaften 1901 545.

Aftrophysitalisches Observatorium bei Botsbam, Bersonal 78.

Aufnahme, Aufnahme-Brufungen. Termine bei den Schullehrer-Seminaren 165, bei den Braparandenanstalten 170.

Austunftstelle für höheres Unterrichtswesen, Bersonal 8.

Außerturssehung ber Zwanzigpfennigftude aus Silber 216.

Auszeichnungen, Orden, s. a. Bersonaldrouik. Anlählich des Ordensfestes 255, anlählich des Geburtstages Gr. Majestät des Raisers und Königs 260, anlählich des Raisermannövers 568.

3

Bautosten f. Schulbautosten. Baulasten f. Schulbaulasten. Baupflicht, f. Schulbaupslicht.

Bauten, f. Schulbauten.

Bayerische Militärverwaltung. Berzeichnis der Behörden, an welche die Bewerbungen um Stellen derselben zu richten find 206.

Beamte, s. a. Besoldungen, Etats.

a) Borbildung, Prüfung 2c. Rachtrag zur Landmesser-Prüfungs-Ordnung 881. Ordnung der Schlußprüfungen bei den Kursen zur Ausbildung von Beamten im Gebrauche der russischen Sprache 450.

b) Anftellung. Deckblätter zu den Grundsätzen für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbebörden mit Militäranwärtern 181. Ernennung des Ministerial- Direktors Dr. Kügler zum Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts 807. Ernennung des Geheimen Ober-Regierungsrats Dr. Förster zum Ministerial-Direktor und Wirklichen Geh. Ober-Regierungsrat 807. Wegsall der Julage für Richtbenutzung des Civilversorgungsscheins bei Anstellung des Militäranwärters im Civildienst 809. Formen der Anstellung der mittleren, Kanzlei- und Unterbamten 485.

c) Dienstbezüge. Ausbehnung ber Bahlungen im Boftanweisungs.

verkehr ohne Monatsquittungen auf diese 526.

d) Benfionierung. Anrechnung penfionsfähiger Dienstzeit 240.

e) Sonftiges. Ladung von Beamten als Zeugen ober Sachverständigvor die Militärgerichte 528. Reisekosten bei vorübergehender Beschäftigung außerhalb des Wohnortes 689.

Beauffichtigung, gefundheitliche, ber Schulen 217.

Beborben. Form ber Duittungen über Ferniprechgebuhren 882

Benete'iche Breisftiftung 810.

Berlin. Ausbildungsturfe für ruffische Sprache 450.

Befoldungen.

2) Lehrer an höheren Lehranstalten: Rormaletat in der aus den Rachträgen sich ergebenden Fassung 580. Fünfter Rachtrag v. 20. Rei

1902 zum Rormaletat v. 4. Mai 1892 449, 447.

b) Boltsschullehrer: Anrechnung von Dienstzeit an Privatschuler kommt für die Gewährung des Grundgehalts nicht in Betracht 254 Riederschlagung überhobener Alterszulagen für Boltsschullehrer 825 Zulässigkeit des Rechtsweges in Fällen des § 25 Ziss. 8 des Lehrerbesoldungsgesetzes 496. Heranziehung der Schulverbande zu Beiträger an die Alterszulagekasse der Boltsschullehrer 548, 647.

Beurlaubung ber Lehrer und Lehrerinnen zur Borbereitung auf bie Zeichenlehrerprufung 848.

Bibliotheten, f. a. Universitaten, Ronigl. zu Berlin, Berfonal 75.

Bildwerke und Gipsabguffe des driftlichen Zeitalters, Sammlung bei den Königl. Mufeen in Berlin, Personal 69.

Blindenanstalten 161.

Bonn, archaologischer Ferienkurfus 840.

Botanifder Garten in Berlin, Berfonal 77.

Brandenburg, Proving, Schulferien 288.

Brennholz, Berpflichtung ber Gutsherrn zur Schulbrennholz-Lieferung 655, 677.

Briefaufidriften, Unterweifung in ber Anfertigung folder 252.

Bromberg, Ausbildungsturfe für ruffifche Sprache 450.

Bureaubeamte, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen bei Reichs- und Staatsbehorden 181.

#### C.

Centralbureau der internationalen Erdmessung zu Potsdam, Personal 77. Charakterverleihungen, Schulrat 802, 884, 888, 485, Geheimer Rechnungsrat, Rechnungsrat, Kanzleirat 802, 865, 691, Professor 280, 867, 429, 476, 567, 569, 578, 694, s. a. Personalchronik.

Charlottenburg, städtische höhere Maddenschule II, Unterstellung unter

die Aufsicht des Provinzial-Schultollegiums in Berlin 646.

Chemiter, f. Rahrungsmittelchemifer.

Civildienft, Begriff 809.

Civilversorgung ber Militaranmarter 181, 186, 187, 191, 195, 201, 206, 208. Zulage für Richtbenutung bes Civilversorgungescheins, Begfall bei Anstellung bes Militarpenfionars im Civildienste 809.

Coburg, Oberrealschule, gegenseitige Anertennung der von dieser und von

preußtichen Oberrealiculen ausgestellten Reifezeugniffe 286.

Coln, Uberführung der zweiten städtischen höheren Madchenschule in den Geschäftsbereich des Provinzial-Schulkollegiums 646.

#### D.

Danzig, Ordnung ber Schlußprufungen bei ben Rursen zur Ausbildung von Beamten in der russischen Sprache 450.

Dentmaler für Mitglieder bes Koniglichen Saufes, Berwendung von Sohl-Galvanoplastit 276.

Dienstalterszulagen, Dienstzeit, f. Befolbungen.

Diensteinkommen, f. Besolbungen.

Dienftrang, f. Rangverhaltniffe.

Dienftreifen, f. Reifetoften.

Dienstwohnungen von Lehrern, Zugehörigkeit von Heize und Rochvorerichtungen zur Einrichtung derselben, s. a. D. Berw. Ger. 615, Richtzulässigkeit des Berwaltungsstreitverfahrens bei Zurückweisung von Beschwerden über die Zuteilung von Dienstwohnungen 621.

Dienstzeit, s. Besoldungen, Beamte. Dienstzulagen, s. Besoldungen.

Direktoren. Berleihung des Ranges der Rate 4. Riaffe an Direktoren boberer Lehranstalten 287, 642.

Doftorpromotion, philosophische, Regelung 529.

Dortmund, Lehrerinnen-Seminar, Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen 244.

Œ

Chrenzeichen, f. Auszeichnungen, Berfonalchronit.

Einjahrig-Freiwillige, f. a. Militardienftzeit, Reifeprufung. Berzeichnis ber militarberechtigten Anftalten 128.

Eintommen, f. Befoldungen.

Ginrudungsgebühren für Beröffentlichungen in ben Regierungs-Amtsblattern 488.

Elementarlehrer, f. Bollsfculwefen.

Elementar-Schulbauten, f. Schulbauten.

Elementariculmejen, f. Bollsichulmejen.

Englischer Rursus für Lehrer höherer Schulen in Gottingen 438.

Entlassungs-Brufung, f. a. Brufung, Reifeprufung. Termine bei ben Schullebeer-Seminaren 165, Braparandenanstalten 170.

Enticheibungen, f. Dberverwaltungsgericht und Rammergericht.

Erdmessung, internationale, Centralbureau in Botsbam, Bersonal 77. Erziehung, religiose von Schulfindern, Form der Billenserflarung für diese 591.

Ctats-, Raffen- und Rechnungsmejen.

a) Allgemeines. Außerturssehung der Zwanzigpfennigstücke aus Silber 216. Form der Quittungen über Fernsprechgebühren 382. Ausbändigung der Zinsscheine hinterlegter Privatlautionen zu dem dem Fälligkeitstage vorhergebenden Einlösungstage 485. Ausdehnung der Zahlungen im Postanweisungsverkehr ohne Monatsquittungen auf die Dienstbezüge der altiven Beamten zc. 526.

b) Höhere Lehranstalton. Erhöhung des Schulgeldes 854. Anweisung des Mietszinses für die aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst übernommenen Lehrer höheren Unterrichtsanstalten
auf die Kassen der letteren 856. Fünster Rachtrag vom 20. Mai 19e2
zum Rormaletat 449. Ausführungsbestimmungen dazu 447. Rormal-

etat in ber aus den Rachträgen fich ergebenden Faffung 580.

c) Bolts- und höhere Maddenschulen. Bewilligung von Beihilfen an Lehrer und Lehrerinnen öffentlicher höheren Raddenschulen zu Studienreisen durch den Staatshaushaltsetat für 1991 250. Auskellung von Quittungen über Staatsbeihilfen zu den Schulunterbaltungslaffen 258. Berrechnung von zu Unrecht aus den Spezialfonds gezahlten Beträgen bei Kap. 121 Tit. 38 388. Festsehung der Mietsentschädigung gemäß § 16 Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesetses 857. Festsehung ber nach § 27 Ziffer II Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesets zu gewährenden Staatsbeiträge 358. Heranziehung der Schulverbande zu Beiträgen an die Alterszulagekasse 543, 647.

Extrancer. Ordnung der Prufung von folden behufs Rachweises ber

Reise für Prima 587.

F.

Familienschulen, die Thätigkeit einer Lehrerin an solchen ift auf bie 2 jährige Thätigkeit an Schulen vor Ablegung der Schulvorsteherinnen- Prüsung nicht anzurechnen 317.

Ferien, für die höheren Lehranstalten in Oftpreußen 282, Bestpreußen 283. Brandenburg 288, Bommern 284, Bosen 284, Schlesten 285, Sacien 285, Schleswig-Holstein 286, Hannover 287, Besten 287, Heffer-Rassau und Balded 238, Rheinland und Hohenzollern 289.

Ferienturfe, f. Rurfe.

Bernfprechgebühren, f. Behörben.

Feuerungsanlagen gehören zur Einrichtung von Lehrer Dier ...

Ristus, f. Gutsherr.

Sorftverwaltung, Bergeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 185.

Fortbildungsturfe, f. Rurfe.

Frantfurt a. D., Alabemie für Sozial- und Handels-Biffenschaften, neusprachliches Studium 887, begl. frangofifcher Fortbilbungeturfus für Lehrer hoberer Schulen, Berbft 1902 440. Bhufitalifder Berein, von Diefem veranstalteter Ferienturfus für Lehrer begl. 442.

Frequenz der Schullehrer-Seminare und Braparanbenanstalten; Binter 1901/2 821, 822. Der außerorbentlichen Seminar-Rebenturje; Binter

1901/02 823. Degl. der Praparanden-Rebenturje 828.

Briedrich Bilhelmftiftung für Marienbab 220.

Barnifonvermaltungen, Berzeichnis der den Militaranmartern porbehaltenen Stellen 180, 190, 196, 197, 199, 200, 208, 207.

Gebaube, f. Schulbauten.

Behalt, f. Befoldungen.

Beiftliche, Bewilligung von Umzugetoften-Bergutung bei Berufung in ben Seminardienft 248.

Gemalde-Galerie in Berlin, Berfonal 68.

Generalstab, General-Inspettion des Militar-Erziehungs- und Bildungswesens, General-Militartaffe, Berzeichnis Der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 188, 195, 198, 206.

Geodatisches Inftitut bei Botsbam, Berfonal 77.

Gefundbeitepflege, Beauffichtigung ber Schulen burch bie Rreisarzte 217.

Gnabenbezüge, f. Bitwen- und Baifenverforgung, Benfionemejen.

Gottingen, englischer Rurfus fur Lehrer boberer Schulen 488.

Greifsmald, Zerienkurje, Brogramm 841. Uberficht über Die Deteiligung 845.

Grundgehalt der Bollsichullchrer, für seine Gemahrung tommt die Anrechnung der Dienstzeit an Privatschulen nicht in Betracht 254.

Grundftuds-An- und Bertaufe, Bertragsbeurfundungen bei Diefen 528. Bertragsbeurfundungen bei Grundstudevertaufen der Domanen- und Forfiverwaltung 524.

But, Butsbezirt, Butsberr, Butsberrliche Leistungen, f. a. Oberver-

maltungsgericht.

Berpflichtung des Gutsherrn zur Bergabe der Robbaumaterialien bei Schulbauten 606. Degl. zur Beschaffung bes Schulbrennholzes 655, 677. Der Befiger eines Fideitommis-Gutes ift zur Begrundung einer Schulverfaffung befugt 661.

Gymnasien 2c., Berzeichnis 128; im Fürstentum Balbed 149. S. Lehr-

anstalten, boberc.

#### Ð.

Dagen i. 28., Lehrerinnen-Seminar, Berechtigung zur Abhaltung von Entlaffungsprufungen 244.

bamburg, Bereinbarung mit Breugen wegen gegenseitiger Anerkennung

der Oberlehrerinnenzengnisse 588.

Sandarbeitsunterricht. Brufungstermine jur Lebrerinnen 177. Reuroder Lehrfurje 299.

Banbidrift, Bflege bei ben Schulern boberer Lehranftalten 818.

Dannover. Schulferien 287. Richtheranziehung von Berfonen in der Proving Bannover, welche außerhalb ber Stadt ihren juriftischen Bohnfit haben, ju städtischen Schulabgaben 620. Dinglicher Charafter der Coullaften im Geltungsbereiche Des Hannoverichen Bolfeichulgesets vom 25. Mai 1845 687.

Baushaltungslehrerinnen, Reuroder Lehrlurfe 299. Prüjungs-Drbnung **244**, 246.

Bausväter-Beiträge zur Schulunterhaltung. Befreiung ber hausväter von Schulbautoften, menn biefe nach ber Ortsichulverfaffung anderweit aufzubringen find 602; Richtzulässigkeit der Schulgelderhebung von hausvätern, deren Rinder gaftweise eine Rommunalicule besuchen 689.

Dauswirtschaftetunde, Prüfungsordnung für Lehrerinnen berfelben

244, 246; Prüfungs-Termine 820.

Deeresbienft, Berzeichnis ber militarberechtigten Anftalten 128.

Deffen-Raffau, Schulferien 288.

Honterbliebenen-Berforgung, f. Witmen- 2c. Berforgung.

Historisches Institut in Rom, Statut 640.

Höhere Lehranstalten, f. Lehranstalten. Berzeichnis 128; in Füstentum Balded 149.

Döhere Mäddenschulen, f. Maddenschulmesen.

Dobenzollerniche Lande. Regierung 20. Arris-Schulinspettoren 58. Schulferien 289.

Ongiene in den Schulen, f. Gefundheitspflege.

Ongienisches Inftitut in Bofen, Berzeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 185.

#### 3.

Jahresberichte. Preußischer Beamten=Berein 504.

Intendanturen, Berzeichnis der den Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 188, 195, 198.

Invalidenhäuser, degl. 189, 196.

Soadim-Stiftung für unbemittelte Rufiffculer 812.

Stalienische Runftsammlungen, Gemabrung freien Gintritts für Deutide Runfiler, Professoren und Studierenden der Runftgeschichte 588.

Judische Rinder, Berpflichtung zum Schulbesuche an judischen Feiertagen bezw. Entbindung davon 467.

Raifer Bilhelms-Atabemie für das militararztliche Bildungsweien, Berzeichnis der den Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 189, 197. Radettenanstalten, Radettenkorps, dsgl. 189. 196, 198, 207.

Rammergericht, Entscheidung über Schulpflicht-Erfüllung seitens inlandischer Kinder in ausländischen Schulen 295, degl. betr. Berechnung des Ruhegehaltes in den Fallen des § 20 Pr. 8 des Lehrerbejoldungsgefeges 859, begl. betreffend Berpflichtung jubifder Rinder zum Schulbesuche an judischen Seiertagen bezw. Dispensation durch die Schulaussichtsbehörde 467.

Rammern, I. Literarifche, II. Dufitalijde Sachverftanbigen-Rammer 4. Ranalamt, Raiferliches in Riel, Bergeichnis der den Militaranwartern

vorbebaltenen Stellen 187.

Randidaten des höheren Schulamtes. Stalistische Mitteilungen über das Durchschnittsalter der von 1899 — 1900 erstmals angestellten Reusprachliches Studium an der Alademie iu: Randidaten 390. Sozial- und Sandelswiffenschaften in Frankfurt a. M. 887.

Randidaten der Theologie. Badagogische Rurse 162. Rantoramt, Brüfung der Bolleschullehrer für dieses 290.

Raffenmejen, j. Gtatsmefen.

Rattowig, Lehrerinnen-Seminar, Berechtigung gur Abhaltung von En:laffungsprufungen 290.

Riel, f. Bilbelmshaven.

Rirdenmufit, Atabemifches Infitut, Berfonal 67.

Rleinkinderschulen, Ginrichtung 649.

Rommiffionen, Biffenschaftliche Brufungs- 458.

Landestommission für Bermendung der Fonds für Aunstzwede 7.

Rompetenz, f. Oberverwaltungsgericht.

Ronfessionsstand, Abmadungen über denselben bei Grundung von Schulen find nicht zuzulaffen 255.

Rreisärzte gesundheitliche Beaussichtigung der Schulen durch diese 217.

Rreis-Lehrerkonferenzen. Teilnahme von Mittelschullehrern 589.

Rreis. Schulinspettoren. Berzeichnis 21.

Ariegsatabemie, Ariegsministerinm, Ariegsgerichte. Berzeichnis ber ben Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 187, 189, 195, 197, 198, 200, 207.

Rronungs- und Ordensfeft, Berleihung von Auszeichnungen 255.

Runft. Atademie der Künste in Berlin, Personal 62. Atademische Sochschule für die bildenden Künste, Bersonal 66. Meisterateliers 66. Landestommission für die Kunstsonds 7.

Gewährung freien Eintrittes in italienische Aunstsammlungen für deutsche Künftler 688. Berleihung der großen und Neinen Goldenen

Medaille 587, 578.

Runftgewerbe-Duseum in Berlin, Bersonal 72.

Runfigmede, Landestommission 7.

Rupferftich-Rabinet in Berlin, Berfonal 70

Rurfe. Seminarturfe für Bredigtamts-Randidaten 162.

Französischer Doppelkurjus zu Berlin 268. Archäologischer Kursus zu Berlin 267, zu Bonn und Trier 840. Raturwissenschaftlicher Ferien kursus in Göttingen 270, 700, in Berlin 517.

Turnlehrertursus zu Berlin 819. Turnlehrerinnenkursus zu Berlin

1908 586.

Greismalber Ferienkurse 841. Reuroder Lehrturse für Haushaltungsund Handarbeitelehrerinnen 299.

Englischer Aursus für Lehrer höherer Schulen in Göttingen 488. Französischer Fortbildungstursus degl. bei der Handelsakademie in Frankfurt a. D. 1902 440.

Ferienkurjus begl. in Frankfurt a. D. 442.

Ordnung der Schlußprufungen bei den Kursen zur Ausbildung von Beamten im praktischen Gebrauche der ruspischen Sprache in Berlin, Danzig und Bromberg 450.

2

Landestommiffion für die Runftfonds 7.

Landheer, s. a. Militarwesen. Schulbildung der Refruten im Jahre 1901 545.

Landmeffer-Brufungs-Ordnung, Rachtrag dazu 881.

Landwirtschaftschulen. Berzeichnis 147.

Langeoog, hofpis des Rlofters Loccum 425.

Lazarethe, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 189, 191, 199, 200, 202.

Lehranstalten, höhere, öffentliche, Berzeichnis 128; — private 148; — im Fürstentum Balbed 149. Ferien 282.

a) Angelegenheiten ber Anstalten. Gegenseitige Anerkennung ber von der Oberrealschule in Coburg und der von Preußischen Oberrealschulen ausgestellten Reisezeugnisse 286. Erhöhung des Schulgeldes 854. Fassung der Abgangszeugnisse 228.

b) Angelegenheiten der Lehrer. Herabsetzung ber Pflichtstunden der Oberlehrer innerhalb bes Schuljahres 229. Bewilligung von Umzugs-

tosten-Bergütung an Lehrer nichtstaatlicher Anstalten bei Berufung in den Seminardienst 248. Reusprachliches Studium an der Atademie für Sozial- 2c. Bissenschaften in Frankfurt a. M. 887. Französischer Fortbildungskursus bei derselben Atademie 440. Ferienkursus, veranstaltet vom Physikalischen Berein daselbst 442. Fünster Rachtrag zum Rormaletat 449. Ausführung desselben 447. Der Rormaletat in der aus den Rachträgen sich ergebenden Fassung 580.

Berleihung des Charafters als Professor 280, 498, des Ranges ber

Rate 4. Rlasse an Direttoren 2c. 287, 642.

c) Unterrichts betrieb ze. Schlußprüfungen an sechsstusigen höheren Schulen, die in der Entwicklung zu Bollanstalten begriffen sind 225. Schlußprüfung der noch nicht anerkannten höheren Lehranstalten 226. Schlußprüfung der nach dem Gymnasiallehrplan unterrichteten Untersetundaner militärberechtigter Privatschulen 227. Fassung der Abgangszeugnisse 228. Einführung des griechischen Lesebuches von Wilamowit Wöllendorf dei den Gymnasien 229. Pflege der Handschrift dei den Schülern 818. Einführung der neuen Rechtschreibung 815, 579. Erteilung des Zeichenunterrichtes 849. Mietszins, Anweisung für die in den Staatsdienst übernommenen Lehrer auf die Anstaltskassen 356. Ordnung Prüfung von Extrancern behuss Rachweises der Reise für Prima 587.

Lehrer an höheren Lehranftalten, f. Lehranftalten, höhere.

Lebrer und Lehrerinnen, f. Boltsichulmefen, Dabchenichulmejen.

Lehrer-Bildungsanftalten, Einführung neuer Lehrmittel 249, f. a. Seminare.

Lehrerinnen-Bildungsanstalten, Berzeichnis der Seminare 150, f. a. Mädchenschulmefen.

Lehr- und Lernmittel. S. a. Unterrichtsbetrieb. Griechisches Lesebuch von Wilamowitz-Möllendorf, Einführung bei den Symnafien 229. Einführung neuer Lehrmittel an Lehrerbildungsanstalten 249. Prüfung der Bolfsschullesebücher durch die Regierungen. Grundsäte 826.

Lehrplane, Einführung eines neuen Lehrplanes für den Zeichenunterricht in den Übungsschulen einzelner Lehrerseminare 487. Lehrplan für den

Reichenunterrich der Bollsschule 488.

Leiftungsfähigkeit, Leiftungen, f. Dberverwaltungsgericht, Bollsichulmesen.

Lefebucher, f. Lehr- und Lernmittel.

Literarische Cachverftandigen-Rammer, Zusammensesung 4. Be-

Loccum 425.

Lootsen. und Seezeichen wesen, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 191, 202.

Lotterieverwaltung, degl. 182.

#### 999

Maddenschulmesen, Anstaltsverzeichnis noch nicht sestgestellt 182. Prüsungstermine 178; für die wissenschaftliche Prüsung 176. Berzeichnis der staatlichen Lehrerinnen-Seminare 150.

a) Angelegenheiten der Anstalten. Borbereitung junger Radden zum Lehrberuse, sowie die Errichtung von Lehrerinnenbildungsanstalten bedürsen ministerieller Genehmigung 241. Berleihung
der Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüsungen an die mit
den städtischen höheren Mädchenschulen in Dortmund, Hagen i. B. und
Kattowis verbundenen Lehrerinnenbildungsanstalten 244, 290. Erteilung des Zeichenunterrichtes an höheren Mädchenschulen 849. Unter-

stellung der städtischen boheren Madchenschulen in Charlottenburg (IL), Coln und Schöneberg unter die Aufsicht der betr. Provinzial-Schul-

kollegien 646.

de Angelegenheiten der Lehrer und Lehrerinnen. Prüfungsordnung für angehende Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde 244, 246.
Beihilfen zur Aussührung von Studienreisen nach Ländern französischer Junge ober nach England 250. Termine für die Einreichung bezüglicher Anträge 257. Anweisung für Lehrer des Französischen und Englischen zur Benutzung ihres Ausenthalts in Ländern französischer Junge oder in England 251. Besähigung der Lehrfräste an privaten höheren Mädchenschulen 824. Aufnahme junger Mädchen in Lehrerinnen-Bildungsanstalten vor vollendetem 16. Lebensjahre 464. Gegenseitige Anersennung der Oberlehrerinnenzeugnisse zwischen Hamburg und Preußen 588. Oberlehrerinnenprüfung in Berlin 1908 646.

Malerci. Dr. Sugo Rauffendorff-Breis 284.

Marienbad i. B., Friedrich Bilheims-Stiftung 220.

Marine, s. a. Militärwesen. Schulbildung der Refruten 1901 545.

Marineverwaltung. Berzeichnis ber ben Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 191, 201.

Dedanifd-Tednijde Berfuchsanstalt in Berlin, Berfonal 117.

Mendelssohn-Bartholdy-Staatsstipendien, f. Rufifer 811.

Defbildanftalt, Borfteber 8.

Meteorologisches Institut in Berlin, Personal 77.

Mietsentschädigung. Festsetzung gemäß § 16 Abs. 2 des Lehrerbe-

foldungsgefetes 857.

Mietszins. Anweisung auf die Anstaltstassen durch die Provinzial-Schultollegien bei Übernahme von Oberlehrern 2c. in den Staatsdienst 856.

Militäranwärter. Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen mit solchen 181. Berzeichnis der denselben im Reichsdienste vorbehaltenen Stellen 186, 194. Berzeichnis der Privatbahnen 2c., welche verpflichtet sind, bei Besetzung von Beamtenstellen Militäranwärter verzugsweise zu berücksichtigen 208.

Militarberechtigte Unterrichtsanstalten, Berzeichnis 128. Privatschulen, Schlufprufung ber nach bem Gymnasiallehrplan unterrichteten Unter-

setundaner an folden 227.

Militär-Erziehungs. und Bildungswesen, General-Inspektion desselben; Berzeichnis der den Militäranwärtern vordehalten Stellen 188, 207.

Militärgerichte Ladung von Beamten als Zeuge oder Sachverständige

por dieselben 528.

Militärkasse, (General-), Berzeichnis der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 188.

Militar.Rirchengemeinden degl. 191, 198.

Militar-Anaben-Erziehungsanstalten begl. 189, 197.

Militar-Rogarztschule begl. 189. Militar-Turnanstalt begl. 190, 197.

Militärverwaltung des Reiches digl. 187. Anstellungsbehörden für die den Militäranwärtern im Reichsdienste vorbehaltenen Stellen 196. Wilitärwesen, Schulbildung der Retruten 545.

Ministerial-, Militar- und Bautommission, Berzeichnis ber den

Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 182.

Ministerium der geistlichen zc. Augelegenheiten, Bersonal 1.
a) Ernennung des Ministerial-Direktors Dr. Rugler zum Prafidenten bes

Oberwaltungsgerichts 807, des Geheimen Ober-Regierungsrats Dr. Försters zum Ministerial-Direktor 807.

b) Beränderungen in der Leitung der Abteilungen 807, 808.

Mittelschullehrer, Termine für die Brüsungen 172. Beurlaubung zur Borbereitung auf die Zeichenlehrerprüsung 848.

Mittlere Beamte, s. Subalternbeamte, Besoldungen. Rünster, Erhebung der Akademie zur Universität 582.

Münzkabinet in Berlin, Personal 70.

Müngvermaltung, Berzeichnis der den Rilitäranwärtern vorbehaltenen Stellen 182.

Munitionefabriten degl. 190, 197.

Museeu, Königliche, in Berlin, Personal 68.

Museum für Boltertunde, Bersonal 71.

Mufit, Atademische Hochschule, Personal 67. Mendelssohn-Bartholdy-Staatsstipendien sur Musiter 811. Joachim-Stiftung für Musitschuser 812. Musitalische Komposition, Meisterschulen, Personal 67.

Musikalische Sachverständigen Rammer 4, 224.

#### **R.**

Rahrungsmittel-Chemiker. Prüfungskommissionen 882, Gleichstellung des Agrikulturchemischen Laboratoriums der Universität Königsberg und des mit der Universität Straßburg in Berbindung stehenden Chemischen Laboratoriums des Prosessors Dr. Erlenmener und des Privatdozenten Dr. Kreut mit den staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Rahrungs- und Genuhmitteln bei der Ausbildung von Rahrungsmittel-Chemikern 447, 486.

Rational-Galerie in Berlin, Berjonal 71.

Raturmiffenschaftlicher Ferienkurfus in Göttingen 270.

Reuroder Lehrfurse für haushaltungs- und handarbeitslehrerinnen 299. Rormaletat für die Besoldungen der Lehrer zc. an höheren Lehranstalten.

V. Rachtrag 449, Ausführung des 5. Rachtrages 447.
— Gefamter, in der aus den Rachtragen sich ergebenden Fassung 580.

#### Đ.

Dberfeuerwerkerschule, Berzeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 190, 197.

Obertriegsgerichte degl. 189, 195, 198, 200.

Dberlandes gericht, Entscheidung, betr. Bulassigfeit bes Rechtsweges in Fallen bes § 25, 8 bes Lehrerbesoldungsgesetzes 496.

Dberlehrer. E. Lehranftalten, bobere.

Dberlehrerinnen-Zeugnisse, Abkommen wegen gegenseitiger Anerkennung zwischen Preußen und Hamburg 588. Prüsung 176 in Berlin 1902 408, 1908 646.

Ober-Militär-Egaminations-Rommission, Berzeichnis der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 190, 199, 200.

Dber-Bostdirettionen-Bostlassen begl. 186, 192, 205.

Ober-Brafidenten, Berzeichnis 8.

Dberpräsibien, Berzeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 182.

Oberrealschulen, s. a. Lehranstalten, Berzeichnis 186, s. Reisezeugniffe. Oberverwaltungsgericht, Rechtsgrundsätze und Entscheidungen in Schulangelegenheiten.

Civilrechtliche Inanspruchnahme des Lehrers wegen Berletung von Schulkindern bei Ausübung von Helferdiensten ist ausgeschlossen 501.

Anzugstoftenentschädigung für neu in ein Schulamt eintretende Lehrer Schulbaulasten-Berteilung im Geltungsbereiche des Schle-550, 552. fifden tatholifde Schulreglements von 1801 558. Richtzulaffigteit ber Beranziehung der politischen Gemeinde zur Tragung der Schulunterhaltungtoften 557. Feftstellung des Berteilungsplanes für die Bezirts-Witwen- und Waisenkassen (Gesetze vom 4. Dezember 1899 § 15 und 28. Juli 1898 § 12) 559. Erstattung von Umzugstoften bei Berfehung eines Lehrers 562. Buftanbigkeit bes Schulvorftanbes zur Empfangnahme gerichtlicher Enticheidungen; Ginlegung von Berufung gegen die letteren im Bermaltungsftreitverfahren 592. Berteilungsmaßstab, nach welchem im Geltungsbereiche bes Schlefischen Schulreglemenis von 1801 ber Domanenfistus zur Aufbringung bes Grundgehalts einer Lehrerstelle heranzuziehen ift, wenn Gemeinde und Fistus die Gutsberrschaft für die Stelle bilben 596. Auseinandersegung bes Soulvorstandes und des Guisherrn über die öffentlich-rechtliche Berpflichtung ber Beteiligten zur Ubernahme ober Erstattung von Bautoften im Bege ber Intereffenklage gemäß § 47 bes Buftanbigkeitsgefeges 601. Befreiung der hausvater von Schulbautoften, wenn biefe nach der Ortsschulversassung von Dominien und ben politischen Gemeinden aufzubringen find 602. Auseinandersetzung zwischen ben "Beteiligten" über die Lieferung von Bau- und Brennholz bei Ummandlung einer Landgemeinde in einen Gutsbezirt 604. Berpflichtung der Gutsberrichaft des Schulortes zur Bergabe ber Robbaumaterialien bei Schulbauten ohne Rudficht auf ben Umfang bes Schulbezirks im Geltungsbereiche des Schlesischen Schulreglements von 1801 (§ 86 Tit. 12 Teil II Allgem. Landr.) 606. Bestimmung ber Baupflicht bei evangelischen Schulen in gemischt tonfessionellen Gemeinden nach den Borichriften bes Allgem. Landrechts, auch im Bereiche bes Schlesichen Schulreglements von 1801, 612. Bugeborigfeit von Beig- und Rochvorrichtungen zur Ginrichtung von Lehrer-Dienstwohnungen 615. Schulfteuerheranziehung von Bachtern und Berwaltern ladliger Bofe im Beltungsbereiche ber Schulordnung für Schleswig-Holftein von 1814 Richtheranziehung von Berfonen zu ftadtischen Schulabgaben in der Proving hannover, welche außerhalb der Stadt ihren juriftischen Bobnfis haben 620. Richtzuläsfigkeit des Bermaltungsftreitverfahrens bei Burudweisung von Beschwerben über bie Buteilung ber Dienfiwohnung 621. Beranziehung ber Ginwohner einer tonfesfionellen Schulgemeinde zu den Schulabgaben richtet fich danach, ob die Einwohner ihrem Befenntnisstande nach Mitglieder jener Schulgemeinde Berpflichtung ber Schulgemeinde - im Gegenfas jum find 649. Rlofterfonds - jur Ubernahme ber Schullaften auf Grund bes Hannoverschen Bolsschulgesetes vom 26. Mai 1845 651. Repartition ber Schulbrennholzlieferung auf den Domanenfistus, Domanendörfer und weitere zur Lieferung verpflichtete Gutsherrn 655. Beranziehung auch der nicht mit Grundbefit angeseffenen Schulgemeinde-Mitglieder zu den Bautoften nach § 48 Tit. 11 Teil II Allgem. Landrechts 658. Der Befiger eines Fibeitommis-Gutes ift zur Begrundung einer gultigen Schulverfaffung und zum Gingeben bauernber Berbindlichkeiten öffentlich-rechtlicher Ratur befugt 661. Beitragspflicht der Batrone in ber Rieberlaufit zu Rirchen-, Pfarr- und Schulbauten 671. Berpflichtung des Gutsherrn des Schulbezirks zur Bergabe des Brennbedarfs für die Schule anf Grund des § 45 der Preußischen Schul-ordnung vom 11. Dezember 1845 677. Frühere reichsunmittelbare Standesherrn als Schulpatrone find von Beitragen zur Schulunterhaltung nicht befreit 679. Austritt aus einer Rirchengemeinschaft be-1902. 60

grundet Befreiung von Beitragen für bie Diefer Gemeinschaft angeborige Schule nicht, folange ber Ausgeschiedene nicht einem anderen Schulverbande zugewiesen ist 682. Dinglicher Charafter der Schullaften im Geltungebereiche bes hannoverichen Bolfsichulgefetes vom 26. Da 1845 687. Richtzulaffigfeit ber Schulgelberhebung von Sausveitern deren Rinder gaftweise eine Rommunalicule besuchen 689.

Dbfervatorien bei Botsbam, Berfonal 78, in Bilhelmshaven und Riel. Berzeichnis ber ben Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 201.

Offiziere, Rachweis des wissenschaftlichen Bildungsgrades 542.

Orden, s. a. Auszeichnungen, Personalchronik.

Berleihung anläglich des Krönungs- und Orbensfestes 255, anläglich des Geburtstages Gr. Majeftat des Kaisers und Konigs 260, anlaglich der Herbstmannöver 1902 568.

Drganiftenamt, Prufung ber Boltsichullehrer für biefes 290.

Oftpreußen. Schulferien 282.

Badagogische Rurse für Predigamistandidaten, Berzeichnis ber &eminare und Termine 162.

Paironaislasten, f. Obervermaliungsgericht.

Benfionsmefen. Anrechnung penfionsfähiger Dienftzeit von infolge eines strafgerichtlichen Urteils entlassenen, demnächst wieder angestellten Lehren und Lehrerinnen an öffentlichen Bolts- und Mittelschulen bei nadfolgender Bensionierung 240. Berrechnung der Beitrage zu den Lehrer-Ruhegehaltstassen für Schulstellen, zu deren Unterhaltung Fistus verpflichtet ift 825. Berechnung bes Ruhegehalts in ben Fallen bes § 20 8 bes Lehrerbesoldungsgesetes 859.

Bersonaldronik. 280, 255, 260, 287, 802, 888, 865, 428, 474, 498, 512

568, 566, 628, 642, 691.

Pflichtstunden der Oberlehrer an hoheren Lehranstalten, Berabsetung 224.

Bommern, Schulferien 284.

Bortepeefähnrichsprüfung. Bei ber Melbung ift ein befonderes "Beugnis ber Reife für Prima" vorzulegen 540.

Bosen, Schulferien 284.

Boftanweifungsamt, Poftanftalten, Berzeichnis ber ben Miluaranwärtern vorbehaltenen Stellen 192, 205.

Postanweisungsverkehr bei Zahlung von Dienstbezügen an Beamte x ohne Erteilung von Quittungen 526.

Poftvermaltung, Berzeichnis ber ben Militarunmartern vorbehaltener Stellen 192, 205.

Potsbam, Königl. Wiffenschaftliche Anstalten, Personal 77, 78.

Braparandenmefen. Berzeichnis der Anftalten 156.

Frequenz-Ubersichten Winter 1901/02 822, degl. für die außerorder:-

lichen Praparanden-Rebenkurse 328. Prüfungstermine 170.

Einführung der neuen Rechtschreibung an den Praparanden anstalten 815, 579.

Bredigtamts-Randidaten. Babagogische Rurse 162.

Breikausschreiben, f. a. Stiftungen.

Beneke'iche Preisstiftung 810. Rubenow-Stiftung 220. Preußischer Beamten-Berein, Jahresbericht 504.

Breugifche Centralgenoffenschaftstaffe, Berzeichnis ber ben Milian anmartern porbehaltenen Stellen 188.

Prima Zeugnis ber Reife, Ausstellung anstatt eines Abgangszeugniffes 540 bei Extraneern 587.

Privat-Gifenbahnen und burch Private betriebene Gifenbahnen, welche

die Berpflichtung auferlegt ift, bei Beseing von Besundenftellen Miliarvorzugewelle zu berlichkatigen 208.

Privattautionen, Aushandigung der Binkfcheine von bem Falligkeits-

tags 496.

Privat-Lehranstalten, Berzeichnis 148, im Fürstentum Balbed 150.

Schlufprüfung der nach dem Symuastallehrplan unterrichteten Untersetundaner militärberechtigter Privatschulen 227. Ministerielle Entscheidung bei Errichtung von privaten Lehrerinnenbildungsanstalten 241. Befähigung der Lehrträfte an privaten höheren Radchenschulen 824.

Privat-Praparandenanftalten, f. Praparandenevefen.

Professor, Berleihung des Charadters an Oberkehrer höherer Lehranstalten 280, 804. Berkrihung des Rauges der Rate 4. Klasse 287, 498, 642.

Progymnafien, Berzeichnis 188.

Proviantamter, Berzeichnis ber ben Militaranwärtern vorbebalbenen Stellen 186, 190, 196, 199, 200, 206.

Provinzialbehörden für die Unterrichtsverwaltung 8.

Brovinzial=Schultollegien, Personal 8.

Brüfungen, Prüfungetommissionen, s. a. Termine, Reifeprüfung. Biffenschaftliche Prüfungetommissionen, Zusammensepung für 1902 458.

Prüfungstommiffion für Rahrungemittel-Chemiter 882.

Orte und Termine für die Prüfungen an Schullehrer-Seminaren 165, an den Präparandenanstalten 170, für Lehrer an Mittelschulen und Restoren 172, für Lehrerinnen, Sprachlehrerinnen und Schulvorssteherinnen 178, sur die wissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen 176, 408, 646, der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten 177, für Borssteher und als Lehrer an Taubstummenanstalten 177, 824, sur Turnstehrer und Turnsehrerinnen 178, sur Turnsehrer und Turnsehrerinnen 186, sur Turnsehrer begl. 588, sur Lehrerinnen der Hauswirtschafts-

tunde 820, für Beichenlehrer und Beichenlehrerinnen 868.

a) An höheren Lehranstalten. Berzeichnis der Personen, die 1901 die Zeichenlehrer-Prüsung bestanden und die Berechtigung zur Erteilung des Zeichenunterrichtes an höheren Schulen erlangt haben 222. Schluß-prüsungen an höheren, in der Entwicklung zu Bollanstalten begriffenen Schulen 225. Schlußprüsung der noch nicht anerkannten öffeutlichen höheren Lehranstalten 226, die der als militärderechtigt bereits anewkannten Privatschulen 227, Schlußprüsung der nach dem Gymnasiellehrplan unterrichteten Unterselundaner militärderechtigter Privatschulen 227. Ordnung der Prüsung sogen. Extraneer behus Rachweises der Reise sür Prima 537. Ausstellung eines besonderen "Zeugnisses der

Reife für Prima" auftatt eines Abgangszeugniffes 540.

b) Bon Lehrpersonen für andere Schulen. Berzeichnis der Personen, die 1901 die Zeichenlehrer- at. Prüfung bestanden haben 222. Anertennung der von der Herzoglich Sächsichen Kommission in Gotha sür die II. Bolksichullehrer- 2e. Prüsung ausgestellten Lehrerinnenzengnisse zu Preußen 289. Berleihung der Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüsungen an die mit den sädtischen höheren Mädchenschulen in Hagen i. W., Dortmund und Kattowitz verbundenen Lehrerinnen-Bildungsanstalten 244, 290. Prüsungsordnung sür Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde 244, 246. Prüsungsordnung sür Lehrerinnen dazu 281. Berzeichnis der Lehrerinnen 276, 277; Aussührungsbestimmungen dazu 281. Berzeichnis der Lehrerssonen, welche 1901 u. 1902 die Prüsung für Tankstummennustalten bestanden haben 290, 856. Prüsung der Bolksschulehrer sür das Organisten- und Kantoraut 290. Meldung zur zweiten Lehrerprüsung 816. Die Thätigseit an Famillenschulen ist

auf die zweijährige Unterrichtszeit nicht anzurechnen, die bei Zulassung zur Schulvorsteherinnen-Prüfung nachzuweisen bleibt 817. Der Rettoren für Schulen mit fremdsprachlichem Unterrichte 818. Beurlaubung zur Borbereitung auf die Zeichenlehrer-Prüfung 848. Ergänzungsprüfung für Lehrerinnen in Fremdsprachen 548. Annahme sester Termine für die Berechnung des Altersdispenses bei der Zulassung zur Lehrerinnen-prüfung 587. Wahl des Seminars zur Ablegung der zweiten Lehrerprüfung 645.

c) Atademische Prüfungen. Gleichstellung der Reifezeugnisse der Herzoglichen Oberrealschule in Coburg mit denjenigen der preußischen Oberrealschulen in Bezug auf das Studium der Mathematik 2c. und die Zulassung zur Prüfung für das höhere Lehramt 2c. 286. Zulassung zur ärztlichen Prüfung in der Sommerperiode; vorzeitige Aushändigung der Zeugnisse sur diese 809. Rachtrag zur Landmesser-Brüfungs-

Ordnung 881.

d) Sonstige Prüfungen. Ordnung der Schlufprüfungen bei den Kursen zur Ausbildung von Beamten im praktischen Gebrauch der russischen Sprache 450.

Brufungszeugniffe, f. Brufungen.

Byrmont, Landesdirettor 20. Sobere Lehranftalt 150.

#### 0

Duittungen über Staatsbeihilfen zu den Schulunterhaltungslaften 258; über Fernsprechgebühren, Form 882; nicht erforderlich bei Zahlung der Diensteinkunfte an Beamte im Postanweisungsverkehr bis zu 800 26 526.

#### St.

Rangverhältnisse. Berleihung des Ranges der Rate 4. Riaffe an Direttoren und Professoren höherer Lehranstalten 287, 642, an Kreisschulinspektoren 802, 888.

Rat, f. Rangverhaltniffe.

Raud-Museum zu Berlin, Personal 75.

Rauffendorff-Breis auf dem Gebiet der Malerei, Wettbewerb 1902 284.

Realgymnasien, s. Lehranftalten. Berzeichnis 182.

Reallehranstalten, s. Lehranstalten. Berzeichnis 182. Realprogymnasien, s. Lehranstalten. Berzeichnis 140.

Realidulen, f. Lebranstalten. Berzeichnis 142.

Rechnungshof des Deutschen Reichs, Berzeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 195.

Rechtschreibung, Beeröffentlichung der "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis", neue Bearbeitung, 1902, 815. Einführung derselben in den Gebrauch der Schulen 579.

Rechtsgrund age, f. Oberverwaltungsgericht.

Rechtsstudium, Bekanntmachung, betreffend Zulassung 275. Boraussetzung der Zulassung 847.

Rechtsweg, Zuläffigkeit in Fallen bes § 25, 8 des Lehrerbefoldungsgesetzes vom 8. Marz 1897 496.

Regierungen. Personal 8. Berzeichnis der den Militaranwärtern porbehaltenen Stellen 182.

Regierungs-Amtsblätter, Ginrudungsgebühren für Beröffentlicungen 488.

Reglement für ben freien Zutritt zu ben italienischen Runftstätten 584. Reichsamt bes Innern Berzeichnis ber ben Wilitäranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 187, 194.

Reichsbant, Hauptbant und Zweigstellen, degl. 186, 194, 206.

Reichsbienft, Berzeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 186.

Reichseisenbahnamt degl. 186, 195.

Reichseisenbahn-Bermaltung begl. 186, 198, 205.

Reichsgericht degl. 186, 194.

Reichs-Invalidensonds degl. 186, 195.

Reichs - Buftigamt begl. 186, 194.

.Reichs-Marine-Amt begl. 186, 191, 201.

Reichsmilitärgericht begl. 194.

Reichs-Boft- und Telegraphenverwaltung begl. 186, 192, 205.

Reichsichagamt begl. 186, 195.

Reifeprüfungen, Bereinbarung mit dem Herzogtum Sachsen wegen gegenseitiger Anerkennung der von Oberrealschulen ausgestellten Reisezeugnisse 286. Der Extrancer für Prima 587. Ausstellung eines "Zeugnisses der Reise für Prima" anstatt eines Abgangszeugnisses 540.

Reifezeugniffe f. Reifeprufungen.

Reisekosten und Tagegelder der Staatsbeamten bei vorübergehender Beschäftigung außerhalb des Wohnortes; Bestimmung in § 1 Abs. 8 des Ges. vom 21. Juni 1897 auch auf Kandidaten des höheren Schulamtes anzuwenden 689.

Retruten, Schulbildung im Jahre 1901 545.

Rektoren. Termin für die Brufungen 172. Aufnahme in die Schulvorstände 298. Prufung für Schulen mit fremdsprachlichem Unterrichte 818. Behaudlung der von ihnen ausgehenden Züchtigungen 858.

Religiofe Erziehung von Schulfindern, Form ber Billenserflarung 591.

Reliften, f. Bitwen zc. Berforgung.

Remontebepote und -Inspettionen, Berzeichnis ber ben Militaranwartern porbchaltenen Stellen 190, 197, 198, 200, 207.

Rentenbanten begl. 182.

Rheinproving, Schulferien 289.

Rubenow-Stiftung, Preisaufgaben 220.

Rubegehalt, f. Benfionsmejen, Rubegehaltstaffen.

Rubegehaltstaffen. Berrechnung ber Beitrage für Schulstellen, zu beren Unterhaltung Fistus verpstichtet ift 825. Berechnung bes Rubegehaltes in den Fällen bes § 20, 8 des Lehrerbefoldungsgefeses 859.

Ruffifche Sprache, Ausbildung von Beamten im praftifchen Gebrauche

derfelben, Ordnung der Schlufprufungen 450.

€.

Sachsen, Schulferien 285.

Sächsisches Staatsministerium in Gotha, Bereinbarung mit Preußen wegen gegenseitiger Anerkennung der Reisezeugnisse der Oberrealschule in Coburg und der preußischen Oberrealschulen 286.

Sachverständigen-Rammern bezw. Bereine 4, 224.

Schlesten, Schulferien 285.

Solesmig-Polstein, Schulferien 286.

Solugprafungen

- 1. a) an sechsstufigen, in ber Entwicklung zu Bollanstalten begriffenen hoheren Schulen 225;
  - b) ber noch nicht anerkannten öffentlichen hoheren Lehranstalten 226; c) der als militärberechtigt bereits anerkannten Brivatschulen 227;
  - d) der nach dem Onmnafiallehrplane unterrichteten Untersefundaner militärberechtigter Privatschulen 227;
- 2: bei ben Rurjen behufs Ausbildung von Beamten im prattischen Gebrauche der rustischen Sprache 450.

Schoneberg bei Berlin, unterfiellung ber fiebtijden hoheren Machenfchule unter die Aufficht des Provinzial-Schulfolleginms in Berlin 646.

Schulabgaben, städtische, Richtheranzichung von Bersonen mit auszenhalb der Stadt belegenem jurstischen Wohnst in der Provinz Hannover 620; Heranziehung der Einwohner einer konsessionellen Schulgemeinden richtet sich darnach, ob die Einwohner ihrem Besenwinisstande nach Mitglieder jener Schulgemeinde sind 649; Heranziehung von aus einer Archengemeinschaft ausgeschiedenen Personen zu den Abgaben jür die dieser Gemeinschaft ausgeschiedenen Personen zu den Abgaben jür die dieser Gemeinschaft ausgehörige Schule, sokunge die Ausgetretenen nicht einem anderen Schulverbande zugewirsen sind 682 (Ert. d. Db. Berw. Ger.).

Schulamtsbewerber, auftrageweise beschäftigte, haben teinen Amprud

auf Umangefoften-Bergutung 826.

Schularzte an Gemeindeschulen Berlins, Bericht über beren Thatigfeit 468.

Schulaufficht. Berzeichnis ber Rreis-Schuliuspettoren 21.

Schuldau- und Brennholz, Anseinandersetzung mischen den Beteiligten über die Lieferung bei Umwandlung einer Landgemeinde in einen Gutsbezirk 604. Berteilung der Brennholzlieferung beim Borhandenssein mehrerer verpflichteten Gutsberrn 655. Berpflichtung des Gutsberrn zur hergabe des Schuldrennbedars 677. (Erl. d. Db. Berm. Ger.)

Schulbautosten. Auseinanderschung des Schulvorstandes und des Gutsherrn über die Berpflichtung der Bekeiligten zur Übernahme oder Erstattung von solchen 601. Befreiung der Hausväter von Bausväten, wenn diese von Dominien und den politischen Gemeinden auszubringen find 602. Hexanziehung auch der nicht mit Grundbesitz augesessenen Schulgemeinde-Mitglieder dazu 658. Beitragspflicht der Patrone in der Riederlausitz 671. (Ert. d. Ob. Berw. Ger.)

Soulbaulaften. Berteilung im Geltungebereiche Des Schlefifchen tath.

Schulreglements 558. (Grt. d. Ob. Berm. Ger.)

- Schulbaumaterialien. Berpflichtung der Gutsherrschaft zur Hergebe wie vor 606.
- Schulbaupflicht bei evangelischen Schulen in gemischt konsessionellen Gemeinden 612. (Ert. b. Db. Berm. Ger.)
- Shulbanvorlagen; hygienische, Brufung durch die Arcisarzte 219.

Soulbesuch jubifder Rinder an judifden Zeiertagen 467.

Schulbildung der Refruten im Jahre 1901 545.

Soulbücher, f. Behr- und Lernmittel.

Schulen, f. Boltsschulwesen. Gefundheitliche Brauffichtigung burch die Rreisärzte 217.

Shulferien, f. Ferien.

Schulgeld. Erhöhung bei den höheren Lehranstalten 354. Richtzuläffigleit der Erhebung von Hausvälern, deren Kinder gastweise eine Rommunalichule besuchen 689. (Erl. d. Ob. Berw. Ger.)

Schulinspettion. Bergeichnis der Arcis-Schulinipettoren 21.

- Schulfinder. Berlesung bei Ausübung von Belferdiensten; Inaufprudnahme bes Lehrers 501. (Erf. d. Db. Berw. Ger.)
- Schullasten. Berpflichtung der Schulgemeinde zur Übernahme in der Provinz hannover 651. Dinglicher Charafter degl. 687. (Erf. d. D. Berw. Ger.)

Schullehrer-Seminare, f. Seminare. Bergeichnis 150.

Sonlpatrone sind als frühere Standesherren von Schulunterhaltungbeiträgen nicht befreit 679. (Erf. d. Db. Berw. Ger.)

Shulpflicht. Intaudische Rinder lonnen derselben nicht in austandischen Schulen genügen 295.

Schulrate. Berzeichnis der Acgierungs und Provinzial-Schulrate 8.

Shulrats-Charafter, Berleihung, f. Berjonaldronit.

Soulfoliegung aus gesundheitspolizeilichen Grunben 219.

Schnifteilen. Berteilungsmaßstab für das Grundgehalt, wenn Fistus und Gemeinde die Gutsherrichaft bilden 596. (Ert. d. Db. Berw. Ger.) Soulfteuerheranziehung von Bächtern und Berwaltern adliger Sofe

in Schleswig-Holftein 617. (Ert. b. Db. Berm. Ger.)

Soulunterhaltung. Richtzulaffigkeit der Beranziehung der politischen Gemeinde dazu 557. Frühere reichsunmittelbare Standesherren find von Beiträgen dazu nicht befreit 679. (Ert. b. Ob. Berw. Ger.)

Soulunterricht, f. Unterrichtsbetrieb.

Schulverbande, f. Bolsichulmejen.

Schulversassung, gultige, Begründung burch ben Besiper eines Fibei-

tommis-Gutes 661. (Ert. d. Db. Berm. Ger.)

Schulvorstände. Aufnahme von Lehrern (Rettoren) in diese 298. 39ständigkeit zur Entgegennahme gerichtlicher Entscheidungen, Einlegung
von Berufung gegen lettere 592. (Ert. d. Ob. Berw. Ger.)

Schulvostandesetretar, Aufbringung ber Anstellungetoften burch die

Schulunterhaltungspflichtigen 868.

Schulvorsteherinnen - Prüfung. Termine 178, Zulaffung von Lehrerinnen 817.

Seehandlungsinftitut, Bergeichnis der den Militaranwärtern porbehaltenen Stellen 182.

Seelabetten. Eintrittsprufung, Zeugnisse 2c. 542.

Seesffizierberuf. Rachweis des wissenschaftlichen Bildungsgrades 542. Seminare, Lehrer-, Lehrerinnen-. Berzeichnis 150. Prüfungstermine 165. Frequenz Winter 1901/02 821.

Badagogische Kurse für Predigtamts-Kandidaten 162.

Greichtung; Borbehalt ministerieller Entscheidung 241. Berechtigung zu Entlassungsprüsungen an den mit den städtischen höheren Rädchenin Dortmund, Hagen i. B. und Kattowiß verbundenen LehrerinnenSeminaren 244, 290. Einführung neuer Lehrmittel 249. Einführung der neuen Rechtschreibung 815, 579. Erteilung des Zeichenunterrichtes 849. Aufnahme von Rädchen vor vollendetem 16. Lebensjahre 464. Bahl des Seminars zur Ablegung der II. Lehrerprüfung 645.

Seminarturfe für Bredigtamts-Randidaten 162. Außerordentliche

Seminar-Rebenkurse, Frequenz Winter-Semester 1901/02 823.

Seninarübungsichulen. Einführung eines neuen Lehrplanes für ben Zeichenunterricht 487.

Soldaten-Anaben-Erziehungsanftalt in Aleinstruppen, Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 186, 189, 198.

Commerferien, f. Ferien.

Sprachlehrerinnen-Prüfung, Termine 178.

Staatsbeihilfen zu den Schulunterhaltungslasten, Ausstellung von

Quittungen 258.

Staatsbeiträge zur Lehrerbesoldung, für diese kommt die Anrechnung von Dienkzeit an Privatschulen nicht in Betracht 254. Berechnung von zu Unrecht gezahlten Beträgen aus Rap. 121 Tit. 88 des Staats-haushalts-Ctats 888. Festsehung der nach § 27 Biff. II, Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgeses zu gewährenden Beiträge 868.

Stationstaffen zu Riel und Bilhelmshaven, Berzeichnis bet ben

Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 186, 204.

Statistische Mitteilungen über das Durchschnittsalter der von 1899 bis 1900 erstmals angestellten Kandidaten des höheren Schulamtes 899. Stempel-Berwendung bei Anstellung von mittleren, Kanzlei- und Unter- beamten 485.

Sternwarte in Berlin, Direttor 77.

Schoneberg bei Berlin, Unicrftellung ber fiebtijden hoheren Madchenfchule unter die Aufficht des Provinzial-Schulfollegiums in Berlin 646.

Schulabgaben, städtische, Richtheranziehung von Bersonen mit aufzerhalb der Stadt belegenem jurskischem Wolnsis in der Broviuz Hannover 620; Heranziehung der Einwohner einer konsessien Schulgemeinden richtischen sich darnach, ob die Einwohner ihrem Besenwinisstande nach Mitglieder jener Schulgemeinde sind 649; Heranziehung von aus einer Archengemeinschaft ausgeschiedenen Personen zu den Abgaben sür die dieser Gemeinschaft ausgeschiedenen Personen zu den Abgaben sür die dieser Gemeinschaft augehörige Schule, solunge die Ausgetretenen micht einem anderen Schulverbande zugewirsen find 682 (Ert. d. Ob. Berw. Get.).

Schulamtsbewerber, auftrageweise beschäftigte, haben teinen Anfprud

auf Umangetoften-Bergutung 826.

Schularzte an Gemeindeschulen Berlins, Bericht über deren Thatigfeit 468.

Schulaufficht. Berzeichnis ber Areis-Schuliuspettoren 21.

Schulbau- und Brennholz, Anseinandersetzung wischen den Beteiligten über die Lieferung bei Umwandlung einer Landgemeinde in einen Gutsbezirk 604. Berteilung der Brennholzlieferung beim Borhandensein mehrerer verpflichteten Gutsberrn 655. Berpflichtung des Gutsberrn zur Hergabe des Schulbrennbedarfs 677. (Erl. d. Db. Berw. Get.)

Schulbautosten. Auseinanderschung des Schulvorstandes und des Gutsherrn über die Berpflichtung der Bekeiligten zur Übernahme oder Erstattung von solchen 601. Besteilung der Hausväter von Bausviten, wenn diese von Dominien und den politischen Gemeinden aufzubringen find 602. Heranziehung auch der nicht mit Grundbesitz augesessenn Schulgemeinde-Mitglieder dazu 668. Beitragspslicht der Patrone in der Niederlausitz 671. (Ert. d. Ob. Berw. Ger.)

Soulbaulaften. Berteilung im Geltungebereiche bee Schlesischen tath.

Schulreglements 558. (Grt. d. Db. Berm. Ger.)

- Schulbaumaterialien. Berpflichtung der Gutsherrichaft zur Hergabe wie vor 606.
- Schulbaupflicht bei evangelischen Schulen in gemischt tonseffionellen Gemeinden 612. (Ert. b. Db. Berm. Ger.)
- Shulbanvorlagen; hygienische, Brüfung durch die Arrisärzte 219.

Sonlbesuch jubifder Rinder an judifden Sciertagen 467.

Schulbildung der Refruten im Rahre 1901 545.

Shulbücher, f. Behr- und Lernmittel.

Schulen, s. Bolksschulwesen. Gesundheitliche Brauffichtigung durch die Rreisärzte 217.

Shulferien, f. Ferien.

Schulgeld. Erhöhung bei den höheren Lehranstalten 854. Richtzuläffigkeit der Erhebung von Hausvälern, deren Linder gastweise eine Rommunabschule besachen 689. (Erl. d. Db. Berm. Ger.)

Shulinspettion. Bergeichnis der Arris-Schulinipettoren 21.

Schulkinder. Berlesung bei Ausübung von Selferdiensten; Inaufprudnahme des Lehrers 501. (Ert. d. Db. Berw. Ger.)

Schullasten. Berpflichtung der Schulgemeinde zur Übernahme in der Provinz Hannover 651. Dinglicher Charafter degl. 687. (Erf. d. D. Berw. Ger.)

Schullehrer-Seminare, f. Seminare. Bergeichnis 150.

Sonlyatrone find als frühere Standesberren von Schulunterhaltungsbeitragen nicht befreit 679. (Erf. b. Db. Berw. Ger.)

Schulpflicht. Intaudiche Rinder lonnen berfelben nicht in austandischen Schulen genügen 295.

Schulrate. Berzeichnis ber Regierungs und Provinzial-Schulrate 8.

Schulrats-Charafter, Berleihung, f. Berienaldronit

Soulfoliegung aus gefundheitspolizeilichen Grunben 219.

Schulfteilen. Berteilungsmabftab für bas Grundgehalt, wenn Bistus und Gemeinde die Gutsberrichaft bilden 596. (Ert. d. Db. Berw. Ger.) Schulfteuerheranziehung von Bächtern und Berwaltern abliger Sofe

in Schleswig-Holftein 617. (Ert. b. Db. Berm. Ger.)

Soulunterhaltung. Richtzulässigfeit der Heranziehung der politischen Gemeinde dazu 567. Frühere reichsunmittelbare Standesberren find von Beiträgen dazu nicht befreit 679. (Ert. d. Ob. Berw. Ger.)

Soulunterricht, f. Unterrichtsbetrieb.

Schulverbande, f. Bolsichulmejen.

Schulversassung, gultige, Begrundung burch ben Besiter eines Fibei-

tommis-Gutes 661. (Ert. d. Eb. Berm. Ger.)

schulvorstände. Aufnahme von Lehrern (Rettoren) in diese 298. 39ständigkeit zur Entgegennahme gerichtlicher Entscheidungen, Einlegung
von Berufung gegen lettere 592. (Ert. d. Ob. Berw. Ger.)

Schulvostandssetretär, Aufbringung ber Anstellungetoften burch die

Schulunterhaltungspflichtigen 868.

Schulvorsteherinnen - Prüfung. Termine 178, Zulaffung von Lehrerinnen 817.

Seehandlungeinftitut, Bergeichnis der den Militaranwärtern vorbebaltenen Stellen 182.

Seelabetten. Eintrittsprufung, Zeugnisse 2c. 542.

Seesfftzierberuf. Rachweis des wissenschaftlichen Bildungsgrades 542. Seminare, Lehrer-, Lehrerinnen-. Berzeichnis 150. Prüfungstermine 165. Frequenz Winter 1901/02 821.

Badagogifche Rurfe für Predigtamts-Randidaten 162.

Errichtung; Borbehalt ministerieller Entscheidung 241. Berechtigung zu Entlassungsprüsungen an den mit den städtischen höheren Radchenin Dortmund, Hagen i. W. und Rattowiß verdundenen LehrerinnenSeminaren 244, 290. Einführung neuer Lehrmittel 249. Einführung der neuen Rechtschreibung 815, 579. Erteilung des Zeichenunterrichtes 849. Ausnahme von Rädchen vor vollendetem 16. Lebensjahre 464. Wahl des Seminars zur Ablegung der II. Lehrerprüfung 645.

Seminarturfe für Bredigtamts -Randidaten 162. Außerordentliche

Seminar-Rebenturfe, Frequenz Winter-Semester 1901/02 828.

Seminarübungsichulen. Ginführung eines neuen Lehrplanes für ben Beichenunterricht 487.

Soldaten-Anaben-Erziehungsanftalt in Aleinstruppen, Berzeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 186, 189, 198.

Commerferien, f. Ferien.

Sprachlehrerinnen-Brufung, Termine 178.

Staatsbeihilfen gu ben Schulunterhaltungslaften, Ausstellung von

Quittungen 258.

Staatsbeiträge zur Lehrerbesoldung, für diese kommt die Anrechnung von Dienstzeit an Privatschulen nicht in Betracht 254. Berechnung von zu Unrecht gezahlten Beträgen aus Rap. 121 Tit. 88 des Staats-haushalts-Etats 888. Festsehung der nach § 27 Biff. II, Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgeses zu gewährenden Beiträge 868.

Stationstaffen zu Riel und Bilhelmshaven, Bergeichnis bet ben

Militaranipartern vorbehaltenen Stellen 186, 204.

Statistische Mitteilungen über das Durchschnittsalter der von 1899 bis 1900 erfinials angestellten Kundidaten des höheren Schulamtes 890. Stempel-Berwendung bei Anstellung von mittleren, Ranglei- und Unter-

beamten 485.

Sternwarte in Berlin, Direttor 77.

Stiftungen und Stipendien. Friedrich-Bilhelmsftiftung für Rarienbad i. B. 220. Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung 220. Benete'fche Preisstiftung 810. Felig Mendelssohn-Bartholdy-Staatsstipendien für Rufiter 311. Rauffendorff-Stiftung bei ber Atademie ber Runfte, Bett. bewerb um den Preis auf dem Gebiete der Malerei für 1902 284. Joachim-Stiftung für unbemittelte Mufiffculer 812. von Bilbenftein-Lebften'iches Stipendium für ablige Studierende 582.

Stipenbien, f. Stiftungen.

Studienreisen. Beihilfen an Lehrpersonen öffentlicher boberen Maddenichulen 250, 857. Anweisung hierzu 251.

Studierende, f. Universitäten. Reufprachliches Studium an der Afabemie für Sozial- 2c. Wissenschaften in Frankfurt a. M. 887.

Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei Reichs- und Staatsbehorben. Befetung mit Dilitaranwartern 181.

T.

Tagegelber, f. Reischoften.

Laubstummenwesen. Berzeichnis ber Anstalten 159. Termine für bie Brufungen als Borfteber 177, 824, als Lehrer und Lehrerinnen 178. Berzeichnis der Lehrer 2c., welche die Prüfung als Taubstummenlehrer 1901 bestanden haben 290, 856, als Borsteher 589.

Technische Sochichulen. Personal, Berlin 118, Hannover 118, Aachen

120. Dechanisch Technische Bersuchsanftalt zu Berlin 117.

Berzeichnis der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 185. Technische Inftitute ber Artillerie begl. 190, 197, 199, 208, 207, 208. Telegraphen-Anstalten degl. 186, 192, 205.

Termine. Für die padagogischen Rurse ber Predigiamis-Randidaten 162. Brufungen an den Lehrer- und Lehrerinnen-Semi-

naren 165.

an den Präparandenanstalten 170.

der Lehrer an Mittelschulen und ber Reftoren 172.

ber Lehrerinnen, Sprachlehrerinnen und Shulvorficherinnen 178.

wiffenschaftlichen Lehrerinnen 176. der 408 (1902), 646 (1908).

der Sandarbeitslehrerinn 177.

als Borficher 177, als Lehrer an Taub stunimenanstalten 177.

ber Turnlehrer und Lehrerinnen 178.

Turnlehrer. Brufung in Berlin 178.

Turnlehrerinnen-Brufung in Berlin 1902 178, 242, 466

Eröffnung des Aurfus an der Turnlehrer-Bildungsanstalt für Lehrer 178, 819, 588, für Lehrerinnen 179, 586.

Festsegung für die Berechnung des Alterdispenfes bei ber Bulaffung

zur Lehrerinnen-Brufung 587.

Titel. Berleihungen, f. Personaldronit, Auszeichnungen. Torpedowertstatt in Friedrichsort, Berzeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Siellen 191, 204.

Trier, archaologischer Ferienkursus 840.

Truntfudit, Befampjung 291.

Turnlehrer, Turnlehrerinnen, Turnunterricht. Brufungstermine

für Lehrer und für Lehrerinnen 178. Turnlehrerinnen Prüfung in Berlin 1902 242, 466.

Turnlehrer-Bilbungsanstalt zu Berlin. Personal 8. Aursus für Lehrer Oktober 1902 178, 819, 1908 588, für Lehrerinnen April 1902 179, 1908 586.

Lehraufgabe des Unterrichts in der Anatomie 2c. an derfelben 400. Turnwesen, "Berordnungen und amtliche Bekauntmachungen das Turnwesen in Preußen beireffend" von Professor Eckler 817.

11.

Ubungsschulen einzelner Seminare, Einführung eines neuen Lehrplanes für ben Zeichenunterricht 487.

Umzugstoften - Bergütung, Bewilligung bei Berufung von Geiftlichen und Lehrern in ben ftaatlichen Seminardienst 248.

Dsgl., portofreie Zusendung an Lehrversonen des Bolfsichuldienftes

bei Bersetungen in bienftlichem Interesse 291.

Richtgewährung an Schulamisbewerber in demselben Falle 826. Gewährung auf Grund des § 22 des Lehrerbesoldungsgeses vom 8. März 1897. 826, 550. Streitige Einzelfälle find besonders zu entscheiden. Ob eine Bersetung im Interesse des Dienstes vorliegt, bestimmt sich mit Rücksicht auf die Stelle, aus welcher die Bersetung ersolgt ist 562. (Ert. d. Ob. Ber. Ger.)
Universitäten. Personal, Königsberg 78, Berlin 81, Greiswald 90,

Iniversitäten. Personal, Königsberg 78, Berlin 81, Greisswald 90, Bresslau 92, Hake 96, Kiel 99, Göttingen 102, Marburg 106, Bonn

107, Manfter 111, Braunsberg 112.

a) Lehrer und Beamte. Subaltern- und Unterbeamtenstellen, Besetung mit Militäranwärtern 181, 186. Für die Beurkundung der Berträge bei Grundstück-An- und Berkaufen im Bereiche der Universitäts- Berwaltung ist der jedesmalige Universitätsrichter, in Liel der

Synditus bestimmt 524.

b) Studierende. Borzeitige Aushändigung der Abgangszeugnisse zwecks Julassung zur ärztlichen Prüsung in der Sommerperiode 809. Boraussetzungen der Zulassung zum Rechtsstudium 847. Reusprachliches Studium an der Alademie für Sozial- und Handelswissenschaften in Frankfurt a. M. 887. von Wilbenstein-Lehsten'sches Stipendium für Studierende lutherischen Bekenntnisses 582. Julassung von nichtpreußischen Studierenden zum Rechtsstudium auf Erund eines realistischen Reisezeugnisses 577.

c) Allgemeines. Königsberg und Straßburg, Gleichstellung der Chemischen Laboratorien bei denselben mit den Staatsanstalten zur Untersuchung von Rahrungs. 2c. Mitteln 447, 486. Berständigung zwischen den beteiligten Bundesregierungen über die Grundsätze für die philosophische Doktorpromotion 529. Erhebung der Atademie Rünster zur Universität 582. Statut für das Historische Institut

in **Rom** 640.

Unterbeamte, f. a. Univerfitaten.

Unteroffizier. Schulen, bezw. Borschulen, Berzeichnis der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 190, 196, 197, 198, 199, 208.

Unterrichtsanstalten, bobere, f. Lehranstalten.

Unterrichts beirieb, Unterrichtsmittel. Einführung des griechischen Lesebuchs von Bilamowis-Möllendorf in den Unterrichtsgebrauch der Gymnasien 229. Sinsührung neuer Lehrmittel in Lehrerbildungsanstalten 249. Grundsäte für die Prüsung der Boltsschulleseblicher 826. Exicilung des Zeichenunterrichts an höheren Schuleu, Seminaren und

höheren Mähchenschulen 848. Rener Leheplan für den Zeichenunderricht in Seminar-Ubungsschulen 487. Lehrplan für den Zeichenunterticht in Bollsschulen 496. Disbräuche beim Bertaufe von Lehr- und Lernmitteln für Bollsschulen 590.

Unterrichtsmefen, hoberes, Austunftsftelle, Berfonal 8.

Unterfetunbaner militarberechtigter Privatichulen, nach bem Gymnafial.

lehrplan unterrichte, Schlufprafung 227.

Unterstützungen aus der Friedrichts Wilhelms-Stiftung für Murienbad 220; für Musikhüler aus der Mendelssohn-Stiftung 811; degl. aus der Joachim-Stiftung 812. Für Schulamisbewerber, zur Deckung der Umzugskoßen 826.

Urlaub für Bolte- und Mittelichullehrer ze. zur Borbereitung auf Die

Reichenlehrerprüfung 848.

#### B.

Bereine. Sachverständigen-Berein 4. Preufischer Beausten-Berein, Jahresbericht 504.

Bereinigte Artillerie- und Ingenieueschule, Berzeichnis ber ben Militäranmartern vorbehaltenen Stellen 190, 197.

Beröffentlichungen in den Regierungs-Amisbititern, Grundfate für bie Erhebung von Ginrudungsgebubren 488.

Berfegungen im Intereffe Des Dienftes, Bewilligung von Umguge.

toften f. d.

Bertragsbeurtundungen bei Grundstuck-An- und Bertaufen im Gefchäftsbereiche des Ministeriums 528; bei öffentlichen Grundfilesvertäufen ber Domanen und Forftverwaltung 524.

Bermaltung der Diretten und indtretten Stenern, Berzeichnis be:

den Militaranwartern vorbehalteiten Stellen 188.

Bermaltungsfireitverfahren, f. Dberverwaltungsgericht.

Bolfertunde, Mufeum zu Berlin, Berfonal 71.

Boltsfcullaften, f. Boltsfculwefen.

Bollsschullehrer und Lehrerinnen, f. Bollsschukwesen.

Boltefdulweien.

a) Unterhaltung. 3ar Gemährung bes vollen Grundgehatts und Zahlung bes unverfürzten Glaaisbeitrags fommt bie Anrechung Das Dienftzeit an Privatfoulen nicht in Betracht 264. Berrechauss von gu Unrecht gezahlten Betrügen aus ben Spezialfonds bei Das. 121 Dit. 88 des Ctats der Unterrichts-Bermattung 838. Beftfetang be: nach 6 27 Biff. Il Abf. 2 bes Lehrerbefoidungegefehes zu gemährent: Staatsbeitrüge 368. Ausbringung ber Roften für bie Anftrang eines Goulvorstandsetreiers 868. Schulbaulaften-Berteilung im Geftungbereiche des Schlesischen Schulrenlements 568 (Cet. d. Db. Berm. Ge. Detanziehung der politifchen Gemeinde zur Trugung der Geminnic:haltungstoften 567 (Ert. b. Db. Berm. Ger.) Aufbringung bie Grundgehalts, wenn Gemeinde und Fistus die Guts bereichen bis den 596 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Berpflichtung der Betriligien jur Übernahme ober Erftaitung von Bautoften 601, 602, 658 (Gil ) Dk. Berm. Ger.). Liefetung von Ban- und Brennholz 604, 655, 67 (Grt. b. Db. Berm. Ger.). Berpflichtung ber Gutsberrichaft jur ber gabe ber Materialien bei Gonibanten im Bereiche bes Schlefifde: Sautreglements 606 (Grt. b. Do. Bern. Ger.). Baupfticht bei epar aelijden Echulen in gemifcht fonfeffionellen Demeinden degl. 649 (G: d. Db. Berm. Ger.) Lieferung von Beis- und Rochvorafftungen ben Lehrer Dienftwohmungen 615 (Grt. b. Db. Brem. Gez.). Ed. Heuerherangiehung von Bachtern zc. abliger Bofe in Coleswig-Golie.

617 (Ert. b. Db. Berw. Ger.). Städtifche Schulabgaben von außerhalb ber Stadt wohnenden Berjonen in der Proving Dannover 620 (Erf. b. Db. Berm. Ger.). Schulabgaben ber Ginwohner eine tonfessionellen Saulgemeinde 649 (Erl. d. Db. Berw. Ger.). Schullaften in der Proving Hannover 651, 687 (Ert. b. Db. Berm. Ger.). Beranziehung der Batrone in der Rieberlaufit zu Beitragen für Schulbauten 671 (Grt. b. Db. Berw. Ger.). Heranziehung von aus einer Rirchengemeinfcaft Ausgefchiedenen zu Beitragen für die diefer Gemeinschaft angeborige Schule 682 (Ert. b. Db. Berm. Ger.). Richtheranzieljung von Hausvätern zur Schulunterhaltung, beren Rinder gaftweise eine Kommunalicule besuchen 689 (Ert. d. Db. Berw. Ger.).

b) Lehrer und Lehreriunen. Anrechnung penfionsfähiger Dienstzeit entlassenen und wieder angestellten Lehrpersonen bei der Benfionierung 240. Umjugstoften-Bergutung, Bewilligung bei Berufung von Lehrern in den staatlichen Seminardienst 248. Brufung für bas Draanisten- und Rantoramt 200. Portofreie Bufendung der Umgugskoften-Bergütungen an im Intereffe des Dienftes verfeste Lehrpersonen Aufnahme von Lehrern (Rettoren) in Die Schulvorftande 293, Rieberschlagung überhobener Alterszulagen 825. Beurlaubung von Bolle- und Mittelschullehrern zc. zur Borbereitung auf die Zeichenlehrer-Brufung 848. Festiesung ber Mietsentichabigung 857. Bulaffigleit bes Rechtsmeges in Fallen bes § 25, 8 bes Lehrerbefolbungsgefeges 496 (Ert. b. Oberlandesger. in R.). Inaufpruchnahme des Lehrers bei Berletung von Schulfindern 501 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Ereanzungeprüfung in fremben Sprachen 548. Anzugetoftenentschäbigung für neu eintretende Lehrer 550, 552 (Ert. b. Db. Berm. Ger.). stattung von Umzugstoften bei Berfetungen 562 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Teilnahme an Areislehrerkonferenzen 589. Wahl des Geminars jur Atlegung ber II. Brufung 645.

c) Allgemeines. Gefundheitliche Beaufichtigung ber Schulen burch bie Areisargte 217. Aufertigung richtiger Briefauffchriften 252. Grundfabliche Richtzulaffung von Abmachungen über ben Ronfessionsstand einer Schule bei deren Begründung 255. Bekampfung der Trunkfucht unter Mitwirfung der Schule 291. Ginführung der neuen Recht. foreibung 815, 579. Grundfase für die Brafung der Bollsschullese. bucher durch die Regierungen 826. Eintragung der von den Schulleitern vorgenommenen förperlichen Rüchtigungen in das Strafverzeichnis 858, Berpflichtung judischer Rinder zum Schulbesuche an judischen Reiertagen und Entbindung bavon 467. Lehrplan für ben Beichenunterricht herangichung ber Schulverbanbe gu Beitragen an die Alterszulagelaffe 548, 647. Digbranche beim Bertaufe von Lehr- und Lernmitteln 590. Form ber Billenserflärung für religiofe Erziehung von Buffandigfeit bes Schulverfiendes gur Entgegen-Soullindern 591. nahme gerichtlicher Enticheibungen und jur Ginlegung von Berufung

gegen dieje 592 (Grt. d. Db. Berm. Ger.).

Borderafiatifche Altertumer, Cammlung bei den Konigl. Dufcen in Berlin, Berfonal 71.

23.

Baifen, f. Bitmenverforgung.

Landesdirettor 20. Sobere Lehrauftalten, Balbed und Bormont. Bergeichnis 128. Schulferien 288.

23 arteichulen (Rleinfinderschulen), Ginrichtung 649.

23 erften in Danzig, Riel und Wilhelmshaven, Berzeichnis ber ben Militaranwartern porbehaltenen Stellen 186, 191, 204.

höhern Rähchenschulen 849. Rener Leheplan für den Zeichenunderricht in Seminar-Ubungsschulen 487. Lehrplan für den Zeichenunterticht in Bollsschulen 486. Migbräuche beim Bertanfe von Lehr- und Lernmitteln für Bollsschulen 590.

Unterrichtsmesen, höheres, Austunfisstelle, Bersonal 8.

Unterfetunbaner militarberechtigter Privatichulen, nach bem Gymnafial-

lehrplan unterrichte, Schlufprafung 227.

Unterstützungen aus der Friedrichts Wichelms-Stiftung für Murienbad 220; für Musikschüler aus der Mendelssohn-Stiftung 811; degl. aus der Joachim-Stiftung 812. Für Schulamisbewerber, zur Deckung der Umzugskosten 826.

Urlaub für Bolte- und Mittelichullehrer ze. zur Borbereitung auf Die

Zeichenlehrerprüfung 848.

#### B.

Bereine. Sachverständigen-Berein 4. Preufischer Bramben-Berein, Jahresbericht 504.

Bereinigte Artilleries und Ingenieurschule, Berzeichnis ber ben Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 190, 197.

Beröffentlichungen in ben Regierungs-Amisbiditern, Grundfabe für die Erhebung von Ginrudungsgebahren 488.

Bersetungen im Interesse Dienftes, Bewilligung von Umzugs.

topten f. d.

Bertragsbeurtundungen bei Grundstüds-Un. und Bertaufen im Geschäftsbereiche des Ministeriums 528; bei öffentlichen Grundfüdsvertäufen ber Domanen und Forstverwaltung 524.

Bermaltung der biretten und indiretten Steuern, Berzeichnis ber

den Militaranwärtern vorbehalteiten Stellen 188.

Bermaltungsftreitverfahren, f. Dbervermaltungegericht.

Bollertunde, Museum zu Berlin, Personal 71.

Bollsichullaften, f. Bolisichwitvefen.

Bollsichullehrer und Lehrerinnen, f. Bollsichulmefen.

Bollefculwefen.

But Comahrung bes vollen Grundgehatis und a) Unterhaltung. Zahlung bes unverkärzten Staatsbeitrags tommt bie Aurechnung von Dienfizeit an Brivatfoulen nicht in Betracht 254. Berrechnung von zu Unrecht gezahlten Betragen mis ben Spezialfonds bei Rap. 121 Tit. 88 des Etats der Unterrichts-Bermatinna 888. Festickung der nach § 27 3iff. Il Abf. 2 bes Lehrerbefolbungegefehes zu gewährenben Staatsbeitruge 868. Aufbringung ber Roften für Die Auftraung eines Schulverstandsetreiers 868. Schulbaulaften-Berteilung im Gellungebereiche des Schiefischen Schulrenienrenis 558 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Detangiehung ber politifchen Gemeinde gur Trugung ber Schwinnterhaltungstoften 567 (Ert. b. Db. Berm. Ger.) Aufbringung bes Grundgehalts, menn Gemeinde und Fistus Die Guts berrichent bilben 596 (Ert. b. Db. Berm. Ger.). Berpflichtung ber Beteiligten pur übernahme ober Erftaitung von Bautopen 601, 602, 658 (Grt b. Dr. Berm. Ger.). Liefetung von Ban- und Brennholz 604, 665, 677 (Ert. b. Db. Berm. Ger.). Berpflichtung ber Gutsherricoft aus Betdabe ber Materialien bei Schulbauten im Bereiche bes Schlefeiden Semireglements 606 (Grl. b. Do. Bezw. Ger.). Baupflicht bei evangelifchen Echtilen in gemifcht towfeffionellon Gemeinden begit 629 (Grt. d. Db. Berm. Ger.) Lieferung von Heiz- und Rochvorrichtungen in ben Behrer Dienftwohnungen 615 (Gul. b. Db. Berm. Ger.). Soulfteuerheranziehung von Bachtern zc. adliger Bofe in Schleswig-Golftets

617 (Ert. d. Db. Berw. Ger.). Städtische Schulabgaben von außerhalb der Stadt mohnenden Bersonen in der Proving Dannover 620 (Erf. b. Db. Berm. Ger.). Schulabgaben ber Einwohner eine tonfessionellen Schulgemeinde 649 (Ert. d. Db. Berw. Ger.). Schullasten in der Proving Sannover 651, 687 (Ert. b. Db. Berm. Ger.). Beranziehung der Batrone in der Rieberlaufit zu Beitragen für Schnibauten 671 (Ert. b. Db. Berw. Ger.). heranziehung von aus einer Rirchengemeinschaft Ausgeschiedenen zu Beiträgen für die diefer Gemeinschaft angehorige Schule 682 (Erk. d. Db. Berm. Ger.). Richtheranziehung von Bauevatern gur Schulunterhaltung, deren Rinder gaftweise eine

Rommunalicule befuchen 689 (Ert. b. Db. Berm. Ger.).

b) Lehrer und Lehreriunen. Anrechnung penfionsfähiger Dienftzeit entlassenen und wieder angestellten Lehrpersonen bei der Benfionierung 240. Umzugstoften-Bergutung, Bewilligung bei Berufung von Lehrern in den staatlichen Seminardienst 248. Prusung für das Organisten. und Rantoramt 200. Portofreie Bufendung der Umgugskoften-Bergütungen an im Intereffe bes Dienftes verfeste Lehrpersonen Aufnahme von Lehrern (Rettoren) in die Schulvorstände 293, **291**. Riederschlagung überhobener Alterszulagen 825. Beurlaubung von Bolts- und Mittelschullebrern zc. zur Borbereitung auf die Zeichenlehrer-Brufung 848. Fesischung ber Mietsentschädigung 857. Bulaffigleit des Rechtsweges in Fallen bes § 25, 8 des Lehrerbefoldungsgefeges 496 (Erf. b. Oberlandesger. in R.). Inanspruchnahme bes Cehrers bei Berletung von Schulfindern 501 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Ereanzungeprüfung in fremden Sprachen 548. Anzugetoftenentichabigung für nen eintretende Lehrer 550, 552 (Ert. b. Db. Berm. Ger.). Erfattung von Umzugstoften bei Berfetungen 562 (Ert. d. Db. Berm. Ger.). Teilnahme an Areislehrerkonferenzen 589. Bahl des Geminars zur Ablegung der II. Brüfung 645.

c) Allgemeines. Gefundheitliche Beaufichtigung ber Schulen burch bie Areibargte 217. Anfertigung richtiger Briefanfichriften 252. Grundfapliche Richtzulaffung von Abmachungen über ben Konfessionsstand einer Schule bei beren Begrundung 255. Betampfung ber Trunffucht Ginführung der neuen Recht. unter Mitwirfung der Schule 291. foreibung 815, 579. Grundiage für Die Brafung der Bolleichullefebucher durch die Regierungen 826. Eintragung der von den Schulleitern porgenommenen forperlichen Buchtigungen in das Strafverzeichnis 858. Berpflichtung judifcher Rinder gum Schulbefuche an judifchen Beiertagen und Entbindung davon 467. Lehrplan für den Beichenunterricht 488. Heranzichung ber Schulverbande zu Beiträgen an die Alterszulagetaffe 548, 647. Diftbrande beim Bertaute von Lehr- und Dernmitteln 590. Form ber Willenserflärung für religisfe Erziehung von Schulfindern 591. Buftanbigfeit bes Schulverftendes gur Entgegennahme gerichtlicher Enticheidungen und jur Ginlegung von Berufung

gegen diese 592 (Ert. b. Db. Berw. Ger.). Borderafiatifche Altertumer, Cammlung bei ben Rönigl. Dufeen in Berlin, Berjonal 71.

23.

Baifen, f. Bitwenverforgung.

Lanbesbireftor 20. Sobere Lehranftaiten, Balbed und Byrmont. Bergeichnis 128. Schulferien 288.

Barteidulen (Rleinfinberichulen), Ginrichtung 649.

Berften in Danzig, Riel und Bilhelmshaven, Berzeichnis ber ben Militaranwartern porbehaltenen Stellen 186, 191, 204.

Bestfalen. Schulferien 287. Bestpreußen. Schulferien 288.

Bettbewerbe, f. Stiftungen.

v. Bilamowis. Möllendorf, griechisches Lefebuch, Ginführung bei ben Gumnafien 229.

v. Bildenstein=Lehsten'sches Stipendium für adlige Studierende lutherischen Bekenntnisses aus Brandenburg, Schlestien und Medlenburg.

Bilhelmshaven und Kiel, Rommando der Marinestationen der Kordund Ostsee; Observatorium und Chronometer-Observatorium; Interdanturen der Marinestationen; Lazarethe; Garnisonverwaltungen; Bekleidungsämter; Berpstegungsämter; Stationskassen; Vildungsanstalten Berzeichnisse der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 191. 201, 202, 208, 204.

Bissenschaftliche Lehrerinnenprüsung, Termine 176, 408 (1902

646 (1908).

Biffenschaftliche Brufungtommiffionen 458.

Bissenschaftlicher Bildungsgrad, Rachweis für die Zulaffung zum

Offizierberufe 542.

Bitwen- und Baisenversorgung. Gewährung von Gnadenbezügen an Hinterbliebene von nur auftragsweise beschäftigt gewesenen Lehrent 466. Feststellung des Berteilungsplanes für die Bezirks-Bitwen- und Baisenkaffen 559. (Ert. d. Ob. Berw. Ger.).

8

Bahlungsstelle bes XIV. Armeckorps, Berzeichnis der den Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen 186, 187, 190, 197.

Beidenlehrer und Zeichenlehrerinnen. Prüfungstermine 858. Berzeichnis der Bersonen, welche 1901 die Brufung bestand::

baben 222.

Prüfungsordnung für diese 277. Einführungsverfügung dazu 276 Ausfürungsbestimmungen degl. 281. Beurlaubung von Bolts- unt Mittelschullehrern zc. zur Borbereitung auf die Zeichenlehrer-Brüfung 34.

Beichenunterricht. Erteilung an höheren Lehranstalten, Seminaren urb höheren Madchenschulen 849; in Londoner Boltsschulen (Reisebend: von Prosessor Dr. Pallat) 404 Einführung eines neuen Lehrpland in den Übungsschulen einzelner Lehrerseminare 487. Lehrplan in den Zeichenunterricht in der Boltsschule 488.

Beugnisse. Fassung ber Abgangszeugnisse bei ben höheren Lehranstalt : 228. Borzeitige Aushandigung der Universitäts-Abgangszeugnisse Studierende für die Zulassung zur ärzilichen Prüfung in der Somm:periode 809. Aussertigung von Zeugnissen der Reise für Prima 54

Binsicheine hinterlegter Privatkautionen, Aushandigung zu dem beFälligkeitstage vorhergebenden Ginlösungstage 485.

Buchtigungen, von Schulleitern vorgenomme, Gintragung in bas Str:

verzeichnis 858.

Bulage für Richtbenutung des Civilversorgungsscheines, Begfall bei Arftellung des Militarpenfionars im Civildienst 809.

Bulaffung zur zweiten Lehrerprüfung, Meldung 816; von Lehrerinn: zur Schulvorsteherinnenprüfung 817; zum Offizierberufe, Rachweis tet wissenschaftlichen Bildungsgrades 542.

Bufduffe, f. Staatsbeitrage.

3manzigpfennigftude aus Gilber, Augertursfesung 216.

3 meite Cehrerprufung, f. Bulaffung.

## Namen-Verzeichnis aum Centralblatte für den Jahrgang 1902.

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.)

In dem nachfolgenden Berzeichnisse find die in den Rachweisungen zc. über die Behörben, Anstalten u. f. w. auf ben Sciten 1 bis 162, 222 bis 224, 230 bis 282, 255 bis 260, 287 bis 289, 290, 856 und 857, 388 bis 887, 458 bis 464, 498 bis 496, 587, 568 bis 566, 578 und 579, 589 und 642 bis 645 vorkommenden Ramen nicht angegeben.

**a**. Abraham 266. **abt** 574. Adamczył 684. Adiats 568. Abrian 868. **Agabb 868.** Ahrendt 480. Abrens 477. Albrecht 884. Alert 681. Altenburg 887. Althoff 484. Altona 570. Ambronn 475. Anders 480. Antermann 626. Anschüß 261. Anz 868. Apel 874. Arend 868. Arendt 806. Arens 868. Armbröfter 878. Arnsberg 514. Mucr 682. Mumuller 804.

Auft, Program. Dir. 488. —, Proj., Gamn. Oberl. **684**.

8. Babuce 699. Badenhop 698. Baerwald 691. Bahlmann 884. **Bahr** 878. Bahrenburg 485. Balle 868. Ballier 804. Bappert 578. Barche 515. Barthausen 262. von Barnetow 802. Bartte 627. Bartmuß 867. Bauer, Oberrealich. Oberl. 480. -, außerord. Prof. 568. -, Onmnas. Oberl. 627. Bauermeifter 874. Baumann, Prof., Gymn.

Oberl. 876.

Baumgarten 571. Baumhauer 802. Baufe, Onnn. Oberl. (Wongrowis) 878. -, dogl. (Rheine) 488 Beber 682. **Bed 805.** Bed 868. Beder, Onmn. Oberl. 878. Reallth. Oberl. (Areuznach) 875. -, degl. (Berlin) 479. Beer 477. Bebnae 266. Bebrens 477. Behje 695. Beil 889. Bellinger 264. Bender 627. Bendig 697. Benjamin 571. Bente 627. Benner 484. Benze 481. Berdolet 869. Berg 515. --, Realich. Oberl. 480. Bergemann 429.

Berger 567. Berner 566. Bernhard 264. Berkenbusch 889. Berning 878. Berthold 261. Besta 802. ₩ch 366. Bethke 263. Beume 627. Beyer 696. Benerle 625. von Bezold 694. Bidenbach 691. Bieneck 688. Bilger 374. Bilğ 477. Binneboeßel 378. Blant 637. Blankenburg 627. Blascl 627, 695. Blau 366. Blazejewski 876. Blencke 481. **Blod 884.** Bloemer 684. Bludau 578. Blümel, Geh. Rechn. Mat 389. —, Realsch. Oberl. 697. Blumlein 267. **Bobrit** 484. **Bod** 572. Bödler 479. Bode 335. Boehet 376. Boehlau 429. Buchrig 264. Boettcher 431. **Böhm** 685. Böhme, Oberrealich. Dberl. 876. -, Gymn. Oberl. 699. Bohn 302. Bohne 875. Böhnig 682. Boldt, Realgymn. Oberl. 484. -, Gymn. Oberl. 627. von Voltenstern 570. Bonde 376. Bont, Realsch. Obert. 627. -, Gymn. Oberl. 696. Booft 476. Borchardt 876.

Borchert 387. Bornhäuser 308. Bort 378. Born, Gymn. Broj. Dbcri. 436. Obert. Realgymu. **570.** Bornstein 266. von Borrick 476. Bose 569. Böthke 877. Böttcher 488. Voltermann 512. **<b><b>Boy**scn 567. Bradmann 374 Oberl. Brand, Symn. (Rlevc) 869. -, Prof., Gnmn. Oberl. (Dramburg) 685. Brandenburger 802. Brandi 866. Brandt, Prof., Gymn. Oberl. (Gatersloh) **48**6. -, Mädchensch. Oberl., Brof. 481. Obert. Gymn (Landsberg) 571. --, (9ch. Reg. Rat 574. ---, außerord. Prof. 625. Oberl | Gymn. (Ebersmalde) **696**. Braffat 869. Braune 480. Braunca 685. Braunschweig 692. Brecher 266. Brechtel 682. Breddin 477. Bredfeldt 477. Breiderhoff 694. Brcil 377. Breslich 696. Breuer 377. Breyer 376. Brinkmann 567. Brisc 684. Brodmann 480. Brodthage 477. Brohmer 698. Broter 697. Brombach 516. Brogmann 627. Brugmann, Gym. Dberl.

(Breslau) 477.

Brügmann, Gym. Dberk (BlcB) 681. Brū**I** 570. Brümmer 572. Brunn 837. Bubenden 885. Buchholz, Gymn. Oberl. **486.** –, Sem. Dir. 479. Büchting 628. Budde 266. Bunnefeld 486. Bunte 263. Bürakin 481. Butdaa 476. Burgemeister 261. Bürgener 697. Burgichniciger 697. Burgschweiger 697. Busch 485. Buffe, Brof. 808. —, **G**pmn. Dir. **83**7. -, Realgymn. Oberl. 695. Büllner, Prov. Ronfew. **808.** —, Gymn. Oberl 369.

Œ. Caciar 477. Callier 486. Capeller 431. Capitaine 682. Carl 688. Caspari 266. **Casper** 802. Cehai 698. Cherubim 484. **Chorn** 682. Classen 477. Clausen 486. Clemen 262. **Elub 866.** Cochn 567. Cohn, Prof., Ob. Bibl. 885. -, Gyun. Obert. 477. Collius 515. Collmann 377. Conrad 516. Conradt 695. Congen, Gymn. Dberl 378. —, Proj., Program Oberl. 877.

Cramer 804.

D.

Dabes 571. Damaschun 876. Danc 682. Daniel 484. Danz 487. Degner 266. Deichmann 484. Delbrud 628. Deliste 694. Tender 628. Denzel 261. Dethleffen 886. Teutsch 481. Dewischeit 878. Diebitsch 514, 628. Diedhoff 867. Dicamann 878. Tiederichs 628. Tichl 889. Dickamp 625 Tible 697. Dinger 876. Dippe 573. Dirk 265, 888. Disselbect 681. Dobbertin 570. Doenit 697. Domansin 514. Dombret 868. Dorn 479. Dornheim 481. Dorr 877. Dörrics 877. Dorstinann 485. Drabandt 698. Trabil 487. von Trach 868. Dressel 476. Drzyzga 266. Dubberfe 264. Duden 480. Dübmert 428. Dümmler 578. von Düring-Pascha 698. Düfina 480.

Œ. Cbinger 574. Edert 888. Eahardt 434. Egeln 628. **Ehle** 628. Chiers, Geh. Reg. R. 261. —, Brof., Gymn. Oberl. 487. --, ord. Taubst. L. 685. Chrenberg 698. **Ehrhardt** 266. Eichhorn 375. Eichner 627. Giahoff 480. Eisenmann 262. Eismann 889. Elfrath 874. Gløner 262. Elfter 694. Emilius 338. Ende 877, 518. Ender 479. Engel, Gymn. Dberl. 487. —, Taubst. Hilsel. 684. Engelien 302. Engelmann 877. Engwer 688. Erdelbrock 688. Erdmann. Oberrealsch. Dberl. 477. –, o. Scm. L. 685. -, Prof, Gymn. Oberl. **699**. Erler 624. Erman 568. **E** d 266. Effer, o. Sem. L. (Münstermaifeld) 485. -, døgl. (Rempen i. d. Mheinpr.) 685. von Estorff 517. Every 485, 574. Ewerding 485. Ewerlin 365. Emer\$ 514.

Fabian 869. Fabricius 477. Fahland 695. Falde 265. Faldenheiner 885. Faulstich 681.

Ewig 681.

Zedde 515. Kehr 699. Frigel 874. Reift 429. Rell 624. Fellenberg 570. Feuersenger 699. Feustell 875. Kry 628. Fider, Abt. Borft. 475. —, Proj. 698. Finde 377. Finger, o. Prof. 429. —, Realsch. Oberl. 571. Kinkenwirth 889. Kinklenburg 571. Zischer, Realgynin. Oberl. (Stegen) 484. – , Gynun. Di**r. 627.** —, Realgymn. Obert. (Berlin) 695. Kister 428. Kittbogen 695. Ritting 692. Alemming 885. Flügel 474. Fode, Ob. Bibl. 261. —, Bibl. Dir., Brof. 569. Kordemann 628. Förster, Minist. Dir. 807, 808. --, Geh. Med. Rat 516. For 696. Gymn. Oberl. Frant, (Pojen) 266. —, o. Brof. 889. —, Gynin. Oberl. (Coln) 681. Frante, Progymn. OberL **264**. — . Dir. d.Univ.**Bibl. 885.** -, Gnnn. Dir. 514. —, Neg. u. Schultat 684. Frankfurth 515. Frank, Db. Bibl. 480. —, Prof., Gymn. Oberl. 685. Franz, Gymna. Dir. 570. -, Brof., Gymn. Oberl. **628**. Frauendienst 571. Fredrich 477.

Freitug 869.

Frenzel 484.

Freusborff 261.

Areie 477. Arcund 688. Freger 877. Fride 265. Friedberg 642. Friedenthal 479. Kriedrich, Kr. Schulinsp., Schultat 802. -, Prof., Gymn. Oberl. **486**. Fritsch 808. Fritsche 874. Frise 481. Arochlich 515. Fromminecht 481. Buchs, Progymn. Oberl. **875.** -, Gch. Reg. Rat, o. **Brof.** 486. Fund 876. Zundinger 681. Fürer 488.

G. Cabamer 568. **Cabe** 264. Gadow 685. Caebel 869. Bacde 878. Gaeders 866. Gaidies 480. Calle 475. **B**allus 571. Wanste 481. Canslandt 428. Gantenberg 694. Canper 481. Ganzel 571. Gareis 840. **Garn** 476. Gaffer 884. Gafter 879. Chaniek 699. Gebharbt 698. Behlen 264. Behler 628. Beifel 688. Beisler 694. Gelbde 628. Bellermann 688. Gemoll 886. Bengen, Gym. Dberl. 478. -, Realgymn. Oberl. **476.** Georgessohn 804.

Geppert, Proj., Gymn. Gruhn 572. Dberl. 266. Oberrealsch. Oberl. Grugendorf 697. **434**. Gerhardt 517. Gerland 837. Gerichmann 865. Gerstenberg 261. Gerstenhauer 265. **Geiche** 697. Geuther 874. Giere 804. Gierte 567. Gierth 484. Giefchen 869. Giese 266. Giefen 887. Gilg 694. Gillischemski 869. **C**ippe 869. Girardet 479. Glazel 578. **G**logau 696. **G**öbel 688. Goepel, Gymn. Dberl. (Schoneberg) 878. degl. (Königsberg **R. M.)** 696. Goerres 685. Goette 387. Goes 625. Gohdes 515. Colling 874. Görlig 376. Görke 481. Gößgen 375. von Gogler 684. **G**offon 478. Gottschalt 695. Øð\$c 478. **Grap** 695. **G**rau 698. Grebe, Gymn. Oberl.878. -, Progymn. Oberl. 875. Greeven 514. Grempler 626. Grieventerl 574. Grobler 682. **Gröll** 877. Grollmuk 628. Große 695. Großmann 699. Grote 628. Grubel 888. Grubis 481.

Grunewald 304. Buden 572, 691. Gülich 628. Gumlich 337. Günther 628. Güntide 695. Gutimann 685

Ð. **Saad** 628. Saate 685. Haberlandt 699. Hacer 572. Haendichke 875. haenkschel 308. Hagmann 571. Habn 628. Balbfak 268. Haller 625. Hanow, Gymn. Dir. 878, 487. -, Proj., Opmn. Oberl. 877. Hardell 378. Hardt 260. Häring 685. Harings 484. Harnaa 692. Härtel 486. Hartmann 518. von Hartmann 474. Hartog 874. **Hark** 878. Haffe 684. Haffelbaum 877. Hassentamp 805. Paffenstein 515. **Baud 388.** Hausen 687. Haußleiter 808. Haydua 877. Sagnel 682. Pedit 572, 698. von Bedel 568. Beggen 682. Debner 869. Seichert 480. heibrich 691. Beilbronner 867. Beine 695. Beinrich, Gymn. Dberl. (Charlottenburg) 869.

Beinrich, Gymn. Oberl. | (Arotoschin) 477. -, Realsch. Oberl. 628. Progymn. Peinrichs, 484. —, o. Seni. L. 485. Heifig 698. Belfrig 265. Beller, Brof., Realgymn. Oberl. 805. -, Gpmn. OberL 887. Hellwig, Geh. Juft. Rat 835. -, Oberrealsch. Oberl. **697.** Selmte 488. Dengitenberg 628. Realprogymn. Dentel, Cherl. 487. —, Realgymn.Oberl.478. Hennig 629. Bensel 69& Hentig 886. Berchner 869. perder 869. Hering 692. verold 875. Perrmann, Prof., Opmn. Oberl. 430. Maddenfch. Oberl., Brof. 578. Herthum 628. Hertwig 569. Dermarth 694. Dermeg 685. Herz 481. Herzberg 476. Helpe 869. Deg 869. Seffe 884. Bessel 481. Seubner 488. Heuer 699. von heyden 268. Bene 514. Don Beger 889. Beymann 866. Benfe 267. Dielicher 268. Bilbert 261. Sildebrand 568. Dildebrandt 264. Bilff 878. Dimftebt 869.

Dippel 479. Hirschberg 268. Hitschield 685. Hittorf 624. Hobohm 695. Hodenbed 699. Hoeser 869. Hoerenz 886. Soffa 429, 429. Hoffmann, Gymn. Oberl. (Fraustadt) 878. —, Arzt, Prof. 476. —, Prof., Gymn. Oberl. (Berlin) 627. –, døgl., døgl. (Brom= berg) 629. Symn. Oberl. (Breslau) 629. –, døgl. (Münstereifel) **629**. –, dsal. (Linden) 681. -, Sem. Dir. 698. —, o. Sem. ¥. 698. Höfter 481. Hofmann, Prof., Dberrealich. Oberl. (Magdeburg) 806. Oberrealsch. Oberl. (Cassel) 874. -, Onnin. Oberl. 488. Hofmeister 876. Hobenfeldt 629. Hohenthal 877. Höhnen 684. Holde 626. Holdefleiß 568. Boller 688. Holle 574. Solica 695. Holleuffer 512. Höllcher 888. von Holft 887. Holten 869. Holthausen 475. Holz 692. Holzhauser 266. Holzlöhner 516. Hopfe 268. von Horn 685. Hornstein 877. Horstmann 477. Boffenfelder 477. Hottenrott 685. Budelheim 868, 481. Sudert 477.

Huffelmann 697. Hunger 804.

3. Jacob 698. Jacobi 568. Jacobs 868. Jacobsen 889. Jacobsthal 266. Jaccel 484. Jaeger, Gymn. Dberl. 481. -, Sem. Oberl. 698. Zaffé 569. Zahn 887. Jahr 488. Jander 629. Jank 628. Ranke 627. Nanffen 626. Jatho 874. 3ber 699. Zensch 488. Jefinghaus 878. Ilgen 629. Imelmann 685. Joachim 518. Zoël 888. Johow 682. Zosephson 514. Josten 481. Joftes 624. Rovy 484. Juhnke 480. Jünemann 870.

Rabath 481.
Rairies 578.
Raifer, Realgymn. Oberl.
264.
—, Prof., Symn. Oberl.
877.
Rallmorgen 268, 886.
Ralya 475.
Rall 515.
Ramlah 699.
Rammerer 475, 569.
Rampers 698.
Rannegießer 479.
Ranngießer 876.

Jung 514.

Junghahn 685.

Jüttner 265.

Dinsber 698.

Ranter 868.

Rappen 572. Rarchnie 514. Starfc 682. Rarstens 629. Raulbach 518. Raupisch 514 Rayser 697. Reller 626. Rellner 475. Rern 478. Retel 629. Reull 628. Rieseler 697. Riegner 802. Rilling 624. Kirchhoff, Prapar. L. 266. -, Gnun. Oberl. 378. **Rirc**iner 268. Rinich 304. Rirft 429. Riftenmacher 338. **R**ius 574. Rlahn 370. Rlasen 487. Rlatt, Realgymn. Oberl. **478**. —, o. Sem. L. 572. **R**lauert 480. Rlaute 428. Ricemann 865. Rleikamp 478. Rlein, Geh. Reg. Rat 261. -, Bildhauer, Prof. 268. Schriftsteller, Proj. **569.** —, Inmn. Oberl. 629. Rleineidam 572. Rleinen 877. Rleinke 266. Rlemenz 370. Rlemme 878. Rleybring 876. Klingelhoeffer 484. Rlippstein 481. Rlose 478. Rloste 879. Riotich 834. **R**lud 629. Anak 374. Anaut 480. Anauth 261. Aniebe 484. Anieg 878. Anobbe 874.

Rnogel 566.

**Anuth** 478. von Robilinsti 570. Röbner 514. Robold 625. Roch, Gymn. Oberl. 878. —, Realgymn. Eberl. 431. Roellein 370. Roesling 692. Roester 484. Rohlbach 698. Köhn 264. Rolberg 681. Rolle 476. Kollmann 874. Rolshorn 484. Ronig 375. Roop 474. Ropp 368. Rörholz 805. **Rörner, o. Sem. L. 572.** -, Onnn. Oberl. 697. Roidorred 572. Roschwit 878. Rossinna 518. Röftlin 436. Rotalla 697. **R**ott 695. **Araak** 889. **R**rall 698. Kramm, Gymn Dir. 438. —, Mus. Dir. 626. **Aranold** 334. Krassowski 434. **Rraus** 698. Oberl. Rrause, Gymn. (Stettin) 268. —, Prof., Gymn. Oberl. (Stettin) 889. —, døgl., døgl. (Gleiwis) **878.** —, Progymn. Oberl. 697. Arausie 866. Arceier 888. Archi 340. Oberrealsch. Rremer, Oberl. (Gsen) 805. -, døgl. (M. Gladbach) 874. Rriebel 370. Rriege 481. Arimphoff 695. Aroemer 688. Ardgel 570. Aröhnert 695.

Aronic 870. Rropatiched 367. **R**rūdmann 568. **Rrug** 569. Arüger, Realich. Et :. (Görliß) 264. -, Bibl. 366. —, Realich. Obert. (Ber nover) 375. —, Blindenaust. Dir 4 🗥 —, a. o. Prof. 568. -, Realgymn. Eberl. Krusenbaum 374. Arusia 265. Rüchenthal 375. Rügler 807. **R**ūbn 478. **R**übne 378. Rühnen 367. Rubnke 484. **R**uja**c** 370. Kūmmel 700). Rummerow 623. **Rundt** 516. Rünne 631. Künnemanıı 700. Runge 884. Runze 480. Rupia 474. Rurpiun 692. Rurth 265. Rurths 697. Rüster 484. Rüter 428. **R**utner 476. Ruwert 478. Ruppers 267. L. Lachmann 434.

Lammers 378.
Lampe 488.
Lamprecht 634.
Landau 867.
Landois 699.
Landt 889.
Lang 572.
Lange, Program. Et:
484.
—, Prāpar. Anfl. Be:
688.
Larfeld 480.
Lauiche 875.
Lauter 865.
Laves 886.

Lawin 698. Lectid 264. Lehmann, Ogmn. Oberl. (Stegliß) 264. , o. Prof., Geh. Zust. **Nat 808.** --, o. Brof., Geh. Reg. Rat 624. -- , Progymn. Oberl. 682. -, Proj., Onmn. Oberl. (Leobichits) 695. geideaer 865. Leinhaas 476. Veits d 478. Lemde 629. Lemp 516. rcns 629. Leonhardi 266. Leonbardt 870. Legmann 514. Lewicki 572. Leivus 878. Ley 870. Lichtenfeldt 698. Liedholz 889. Lienenklaus 684. Liepmann 626. Liefen, Progymu. Dir. 878. --, Gunn. Oberl. 487. von Lilienthal 624. Limpridit 487. Linde 264. Lindau 694. Link 578. Linnary 875. Linneborn 482. Lipperheide 482. Lippert 268. Locuing 692. Lohmeyer 487. **Loof** 487. Yours 692. Loofer 571. Lorenz 878. Lorcy 870. Log 888. ⊻öme 266. Löwenberg 808, 888. Louie 485. Lubrid 516.

Lucas 804.

**488**.

—, o. Brof. 512.

Ludwig, Gymn. Oberl.

Ludwig, **Brāpar. L.** 516. Luft 695. Lūtgert 625. Luthe 685. Lūtle 629. Lūtlge 878. Lug 261.

Lüttge 378. Yug 261. M. Maenh 480. Waier 629. Maire 477. Malbranc 569. Malende 682. Manigk 698. Mann, Geh. Rechn. Rat 261. —, **Gy**mu. Oberl. 870. —, Oberrealich. Oberl. **870.** Mannheimer 685. Mansholt 878. Marquardt 485. Marichall 629. Marseille 870. Marsson 569. Marten 265. Martens 262. Wartin 480. Marius 574. **Marsy** 264. Warwan, o. Sem. L. 265. -, Sem. Oberl. 479. Marg 514. Masche 888. Masner 268. Materne 571. Matschie 693. Matthaet 568. Matthiae 571. **Waurm**ann 480. Mauß 685. Maxeiner 870. May 628. **Mechau** 875. Mehne 375. (Göt. Meigner, Proj. tingen) 429. -, degl. (Berlin) 476.

Melmann 887.

Menniden 428.

Menges 878.

Menze 482.

Merguet 878.

Mertens 878.

Mesede 697. Meffing 682. Megen 875. Megner 479. Mewes 374. Men 875. Meyer, Arzi, Prof. 268. —, außero. Prof. 808. —, Realgymn. Obert. (Danzig) 374. Prof., Realgymn. Dberl. (Sannover) **878**. Gymn. Oberl. (Minden) 482. —, o Brof. 512. Gymn. Oberl. (Elbing) 629. -, Prof., Onn. Dir. 681. Realgymn. Oberl. (Stegen) 696. Gymn. Oberl. (Oppeln) 697. —, Sem. Dir. 698. Menn 694. Michaelis, Gymn. Oberl. 264. —, Privatdozent, Prof **698.** Mielens 876. von Miluilcz-Rabedi 365. Minkowski 518. Mischer 887. Mohrbutter 870. **₩o**Ⅱ 265. Möller 486. Wolsdorf 866. Morgenroth 870. Wori**g**, o. Prof. 867. —, Gymn. Oberl. 477. Morsbach 518. Mosler, Realich. Oberl. **888**. -, Onmn. Oberl. 629. Müdenhaufen 697. Müllenhoff 868. Müller, Taubst. L. 878. —, Realich. Oberl. (Gisleben) 482. -, Brof., Realfch. Oberl. (Erfurt) 432.

Realich.

**484**.

(Blankenese) 484.

-, Oberrealsch. Oberl.

Oberl.

Müller, Realsch. Oberl. | Oldenberg 625. (Düffeldorf) 479. --, Blindenanft. Bilfel. 481. --, o. Sem. L. 516. -, Symn. Dberl. (Tramberg) 629. -—, døgl. (Montabaur) 681. —, Ranzleirat 691. .—, Realprogymn. Oberl. **697.** Mundt 488. Münscher 478. Münzer 629. Musolff 487. ₩. Naarmann 804. Radrowski 629. Raendrup 568. Ragel, Oberrealsch. Dir. **336.** -, außero. Prof. 568. Rajort 374. Raffe 474. Raumann 682. Rcide 886. Rerlich 571. Reuhoff 478. Reumann 870. Reunheuser 571. Reuse 370. Reutschel 484. Micol 478. Riederlander 681 Richues 624. Rierhaus 875. Mießen 485. Ricten 478. Rietsche 487. Riewerth 515. Ritsche 487. Road 682. Robiling 697. Rolte 488. Nordmeyer 870. Ð. Dbergeihmann 867. Odler 366. Dehlmann 695. Defterlen 308. Defterling 694. Defterreich 871. Ohlert 696.

Olbrich 3/9.

Brof., Gymn. Opis, Oberl. 266. —, Realgymn. Oberl. 629. Oppen 384. Oppermann 375. Orth, Geh. Reg. R. 567. -, Prof., Oberl. 628. –, Geh. Med. R. 624. Dft 700. Oftermann 629. ₽. Paalzow 886. Baepate 571. Bagel 429. Balleste 680. Bannwit 570. **Bape** 515. Bappenheim 266. Bassow 698. Bastenaci 334. Pasztowski 868. **Baua** 516. Oberl. Baul, Gymn. (Reuß) 878. –, døgl. (Caffel) 671. Bauli, Prof., Gymn. Dberl. 878. — "Realgymn. Oberl. 378. Beine 265, 698. Belz 479. Bernice 267. Pescher 371. Beiers 480. Betry 875. Pfarrius 876. Bfautsch 478. Bicffer 694. Pflanzel 570. Biderit 480. Biedert 478. Bieffe 268. Pietschker 630. Bietschmann 386. Biegder 482. Bigge 874. Bilger 686. Bischel 885, 569. Bitder 871. Plathner 868. Plettenberg 261. Bleger 429. Blügge 682. Bniower 694. Boetsch 262.

Bohl 487. Pohler 686. Polakel 428. Poppelreuter 379. Posseldt 878. Brahl 571. Brang 696. Breiser 682. Preliberg 871. Prenzel 514. Preuß 626. Prinzhorn 887. Brobst 878. Profittlich 686. Pröscholdt 430. Bruk 834. Bubl 680. Bund 879. Buppe 871. Bubler 487. Pyriold 371. 32. Radebold 574. Radermacher 686. Radte 680. Radike, Symn. Dbal (Dt. **Arone**) 515. -, degl. (Braunsberg **515.** Ramm 488. Rammelt 488. Rank 627. **Rapp 868.** Masa, 569. Rathje 515. Nathmann 874. Brinz von Ratibor und Corvey, Rarl. 512 Rauschen 625. Rautert 570. Rebeschte 516. Redlich 477. Regehr 697. Regling 626. Reh 874. Reichart 696. Reichel 484. Reider 874. Reimann 488. Reinede 696. Remus 484. Renjes 482. Renner 484. Rettig, Prof., Realgyma Oberl. 878.

Reitig, Realgymn. Oberl. (Rorbhauseu) 478. Meuß 488. Reuter 878. Ribbed 487. Ribbert 624. Richert 264. Richter, Oberrealsch. Dbcrl. 804. -, Mufit-Dir. 867. Realsch. Dberl. (Breslau) 485. --, Onmn. Oberl. 478. —, o. Sem. L. 479. Realsch. Dberl. (Unna) 514. —, **A**r. Schulinsp. 691. Arhr. von Richthofen 694. Riede 261. Riedel, a. o. Prof. 867. -, Oberrealsch. Oberl. 484. Rieder 624. Richt 692. Riemer, Sem. Dberl. 888. —, **Gym**n. Oberl. 871. | Rieve 474. Ritterling 626. Rittinghaus 871. Rittmeter 481. **洲is** 871. Rochrich 874. Noclig 871. Hoese 476. Moethe 261, 866. Rohloff 626. Röhricht 692. Romberg 488. Roje 696. Rosemann 808. Rosenfeld 625. Rosentranz 888. Rosenmener 570. Rosenow 571. Realsch. Rosenthal, Dberl. 479. -, Gymn. Oberl. 681. Rofitai 871. Rofin 698. Roth 624. Rothe 488. Rottlander 478. pan Ropen 484. Ruddeichel 264. Rufin 802.

Ruhe 627.
Ruhland 871.
Rühle 888.
Rühmann 265.
Runde 865.
Runge, Geh. Kall. 865.
—, Gymn. Oberl. 874.
Runfel 479.
Ruppel 261.
Rzesnizek 428.
Sachs 479.

Rzesniser 428. Sachse, Rr. Schulinsp., Schulrat 802. —, Realsch. Oberl. 875. Salewski 482. Salfowell 624. Salomon 680. Salow 680. Sander, Realsch. Oberl. 264. —, **G**ymn. Oberl. 878. Sarowy 264, 371. Sak 866. Sauter 875. von Savigny 624. Schaaff 871. Schact 486. Schade 478. Schaefer 876. Schaeffer 686. Schaerffenberg 264. Schäfer, Oberrealich. Oberl 871. —, **Gymn. Oberl**. 515. Schäffer 478. Schandau 574. Schaper 475. Scharwenta 476. Schauer 682. Scheffer-Boicorft 267. Scheibner 876. Scheller 574. Schent 886. Schermin 485. Scheubel 871. Schiemann 568. Schiemed 267. Schimke 699. Schimmelpfeng 875. Schindler 875. Schink 267. Schirds 871.

Schirmer 478.

Schlager 479. Schlegel 267. Schleicher 686. Schleifing 804. Schleusner 261. Schlitt 680. Schlodwerder 680. Schlösser 482. Schlünkes 695. Schmeding 571. Schmid 478. Schmidt, Sem. Oberl. 265. —, o. Sem. L. (Reu• ruppin) 485. —, Realsch. Oberl. 479. —, o. Sem. L. (Droffen) —, høgl. (Ofterburg) 574. —, Prof., Onnn. Oberl. (Röslin) 680. —, Gymn. Oberl. (Breslau) 680. —, Sem. Dir. 682. —, Gymn. Oberl. u. lath. Religionsl. (Breslau) 697. —, Gymn. Oberl. (Gütersloh) 699. Schmitt, Oberrealic. Oberl. 479. —, Ogmu. Oberl. 571. Schmiß, Kr. Schulinsp. Schulrat 802. —, Sem. Dir., Schulrat **888, 682**. —, Realsch. Oberl. 875. —, o. Sem. L. 487. Schneider 571. Schneibereit 871. Schneidewind 867. Schnurr, Realsch. Oberl. **682.** --, Sem. Oberl. 638. Schoenemann 871. Schoepte 871. Scholimann 686. Scholk 567. Scholz, Onnn. Oberl. 872. -, Oberrealich. Oberl. 515. Schönborn 878.

Schone, Geb. Reg. R. 865.

-, Gnmn. Oberl. 681.

Schottin 567.

Reg. Rat 878. -, Oberrealsch. Oberl. **696.** -, Gymu. Oberl. 696. Schräder 481. Schramm 478. Schreuer 568. Schridde 486. Schröder 518. Schroeder, Bibl. 868. ---, Oymn. Oberl. 372. -, Brof., Gymn. Oberl. **686.** Schrodt 488. Schröer 264. Schroeter 630. Arbr. v. Schroetter 626. Schubert, Sem. OberL **804.** -, Gymn. Oberl. 681. Schuchardt 626. Schuckel 682. Schucht 515. Schücking 567. Schué 875. Schulte, Prof., Symn. Dberl. 878. —, Gymn. Oberl. (Sigmaringen) 681. —, o. Sem. L. 688. Schulten 429. Schulze 874. Schulte-Beltrup 482. Soulzen 694. Schültte 680. Dberl. Schulz Gymn. Steglis) 264. —, **A**r. Schulinsp. 884. -, Gnmn. Dberl. (Frauftadt) 478. —, **bsgl.** (Danzig) 478. -, Realprogymn. Dberl. (Rauen) 479. —, o. Sem. L. 480. Dberl. Oymn. (Braunsberg) 515. —, degl. (Brühl) 571. -, degl. (Raftenburg) **680.** Schulze, Db. Bibl. 866. -, Realprogymn. Dberl. (Spremberg) 697. —, Gymn. Dir. 699. Shumann, Friedrich, Brof. 567.

Schraber, 28. Geh. Db. | Schumann, ctatem. Brof. | 569. Schümer 697. Schuster 566. Schüßler 574. Sáüke 698. Schwab 875. Schwahn 887. Schwalbe 308. Schwamborn 680. Schwandle 874. Schwanert 684. Schwark, o. Brof. (Gottingen) 262, 518. —, a. o. Prof. 867. —, o. Prof. (Dalle) 568. Schwarze 884. Schwarkforff 807. Schwarz, Oberrealsch. Dberl. 872. —, Taubst. Dir., Schulrat 516. Schwarztopf 571. Schwarzschild 475. Schwechten 836. Schweigger 566. Schweißer 697. Schwend 875. Schwering 626. Schwerkell 488. Scotland 868. Sebastian 572. von Seeler 475. Seeliger 887. Seelmann 624. von Seherr-Thog 884. Sehr 688. Seidel 485. Sętowski 681. Semil 572. Semle 485. Senator 802. Serres 696. Servos 688. Seuffert 699. Sendel 484. Senfarth 482. Siebert 888. Siebs 625. Siefert, o. Sem. L. 578. -, Onmn. Oberl. 696. Siegmann 875. Siepert 696. Sievefing 698. Siemert 478.

Simon, Realfc. Oberl. 388. -, Prof., Gymn. Oberl. 686. —, o. Sem. L. 699. Simonis 872. Simons, Gnun. Obert **804, 630.** --, a. o. **Bro**f. 513. —, Realgymu. Oberl. 515. —, Oberrealsch. Obert **680.** Strzéczta 486. Slaby 262. Smalian 477. Sobernheim 692. Söding 630. Somborn 682. Sommer 481. Sommerfeld 263. Speerschneider 875. Speitkamp 370. Spengel 386. Speper 514. Splettstößer 515. Springmann 680. Stahljchmidt 574. Stamm 696. Stammler 692. Stange, Realprogymn Oberl. 680. —, Proj., Privatdozent 693. —, Mus. Tir., Proj. 614 Stecher 483. Steames 479. Steffen 516. Steffens 484. Stein, Sem. Dir. 479. -, Brof., Gumn. Oberl. 686. vorm Stein, Sem. Tir 572. Steinbrud, Brof., Onmn. Oberl. (Röslin) 379 -,Onmn.Dberl.(Stettin **680**. Steindel 482. Steiner, Onmn. Obere **804**. —, o. Sem. L. 578. Steinhauff 516. Steinmeister 482. Steinmet 628. Stempel 872. Stentrup 804.

Stephan 688. Sternbeck 571. Stier, Broj., **G**nınn. Dberl. 879. Stadtschulinsp., Schulrat 512. Stiller 478. Stock 686. Stocwer 372. Graf zu Stolberg-Wernigerode 686. Stoltenburg 478. Storbeur 802. Störling 571. Storz 802. Stracde 682. Straube 684. Strauch 872. Strauß 698. Streit 872. Strond 268. Stuckenberg 264. Stur**s**el 872. Stüve 478. Sucher 886. Suchier 692. Eultan 567. Sundermeier 478. Sufat 482.

T.

Süß 872.

**Tant** 872. Tappers 872. Taubert 626. Teichmann 680. Tellering 878. Zenter 874. **Ecfd** 872. Teuber 680. Teufch 478. Thaik 865. Thalmann 487. Thiel, Gymn. Oberl. 872. | Realgymn. Oberl. | Beith 267. 874. Thiele 879. Thiemann 699. Thiemener Realsch. Dberl. 872. –, o. Taubst. L. 686. Progynin. Thomas, Dberl. 484. -, Sem. Dberl. 574. -, o. Sem. Ω. 687.

Thomsen 568. Thouret 482. Tiemann, Gynin. Oberl. **872.** —, Sem. Oberl 879. Tienes 484. Tich 478. Tiebel 872. Tilmann 566. Tismer 338. Tipe 429. Tobler 874. Tobold 866. Tolkmitt 684. Tomby 681. Tornicr 698. Traube 885. Trautmann 486. Treibel 700. Trendeleuburg 887. Trocktich 808. Tschermat 694. Lümmler 874. Türk 872. Turowski 435

u.

Uertvik 515. Ufer 478. Uhde 871. Uhl, Oberrealfc., Oberl. **874**. —, Gnmn. Oberl. 478. Uhlmann 871. Uhlworm 262. Ullrich 887. Ulms 479.

Bahlbruch 578. Bahlen, Bibliothekar 867. —, Geh. Reg. Rat 567. Bahnenbruch 875. Bater 482. Benediger 686. Bent 699. Berbeet 484. Better 375. Biette 578. Bilmar 874. Birchow 574. Le Biscur 265. Boelmer 267. | Bogel 478.

Bogeler 872. Oberl. Bogt, Gymn. (Afchereleben) 267. —, dsgl. (Breslau) 267 —, Abteil. Borst. 518. —, o. %rof. 567. Oberl. Boigt, Gymn. (Schoneberg) 482. —, Oberrealsch. Oberl. **681**. —, Bros., Gymn. Oberl. (Thorn) 686. Bolbard 692. Böller 484. Boltmer 474. Bollhase 879. Bollmer 264. Borbrodt 572. Bordica 872. Borlander 429. Bob, Dberl. Gymn. (Schoneberg) 681 -- , Brof., Onmn. Oberl. (Trier) 686.

23.

**Ж**афter 487. Badernagel 885, 518. Baentig 567. **Backoldt 628, 691.** Bageninecht 686. Bagner 682. Balded 688. **Ballbott 682.** Ballenfels 482. **28**aller 700. **Ballichs** 879. Balter 264. Balther, o. Sem. L. 805. -, Realprogymn. Oberl. 697. -, Gymn. Dberl. 700. **B**ambera 686, 700. **23** anach 626. Bassermann 476. 23agel 480. Beber, Realfc. Dberl. 682. Brof. Realgymn. Dberl. 686. Beckert 682. Begemann 874. Begener, Brof., Onmn. Dberl. 872. -, Progymn. Oberl. 681.

Behnert 688. Beidel 697. Beibenmüller 267. Beinbeck 487. Beinberg 264. Beinrowsky 515. Beintraud 268. Beis 875. Beisbach 697. Beiste 874. Beisweiler 627. **23cif** 475. Beigmann 572. Beigel 686. Bellmann 681. Beltner 698. Bende 482. Wendelstadt 429. Bendig 876. Bendland, Gymn. Oberl., Brof. 304. —, o. **B**rof. 835. Bendt 574. Benter, Prof., Ob. Bibl. **261**. -, degl., Gymn. Oberl. **627.** Bengel 628. Wenklau 480. Benzel 570. Wernete 696. Berner, Rr. Schulinfp., Schulrat 802. —, **Gymn.** Oberl. 488. -, Oberl. 485. —, ctatsm. Brof. 476. von Berner 885. Bernher 682. Wernick 696. **23**crib 870. Westphal 481. Betterling 265. Begel, Rr.

Schulinsp.

865.

Beşel, Prof., Realgym. | Bolf 694. Oberl. 517. -, Prof., Symn. Dir. 684. Beufter 869. Bever 808. Benher 578. 28idel 484. Wiechmann 686. Reallth. Biedemann, Oberl. 368. —, Realsch. Dir. 378. Biebenhöfer 484. Biederhold 874. Wiegand 518. Biercinski 428. Biese, Geh. Registr. 805. -, Gymn. Oberl. 681. -, Progymn. Oberl. **682. Wildt**, 574. Wilhelmi 696. Wille, Bibliothekar 868. –, Realich. Oberl. 482. Billenberg 477. Billers 682. Willrich 429. Wimmer 697. Binnifes 884. Winter, Rr. Schulinsp., Schulrat 802. Db. Biril. Geh. Reg. Rat 889. Wirminghaus 808. Birg, Gymn. Oberl. 870. –, Realsch. Oberl. 488. -, Oberrealsch. Oberl. **682**. **23**iry 517. Bielicenus 515. Bitteborg 572. Wittor 687. Wittrien 872.

Bolff, Geh. Baurat 262 ---, Geh. Med. Rat 839. -, Prof., Oberrealich Dberl. 687. —, Realsch. Oberl. 697. **Bolfram 888.** Wolfrom 700. Wollenteit 637. Bollcht 878. **Brede** 626. Bulf, o. Sem. Q. 37n –, **G**ymn. Oberl. 47-Bunderlich 627. Red 480. Red 874. Zehle 681. Zepke 376. Zerlana 488. Zeterling 637. Zickgraf 485. Biebell 481, 634. Ziegler 886. Zierau 694. Zimmer, o. Prof. G .. Reg. Rat 803. —, **R**ufto**s** 885. Reali: Zimmermann,

Oberl. 514.

681.

Zin**s** 879.

Züge 805.

Zühlte 888.

Zwerg 878.

Buschneib 570.

Zwirnmann 268.

Birmer 264.

-, Onnn. Oberl. (Life

–, Prof., Gymn. Eber!

(Breslau) 687.

292279

# Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Januar=Heft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
Bweigniederlaffung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Derg).

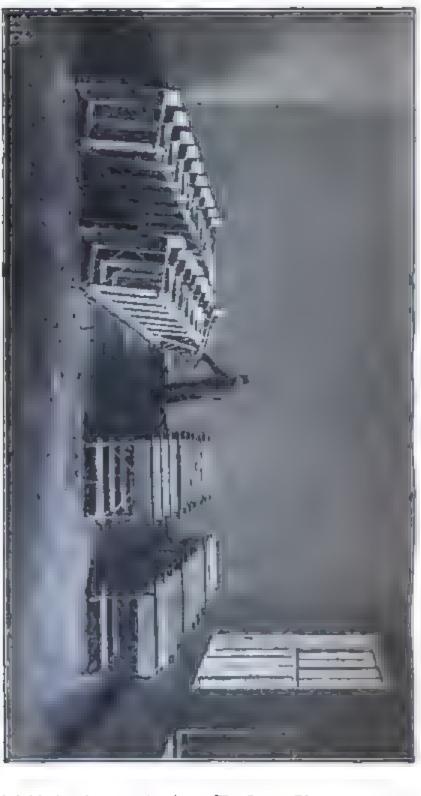

# Rettig's Schulbank

ermöglicht gründliche Reinigung der Schulzimmer.

Die geordnete Aufstellung der Schulbänke ist absolut gesichert.

Das gerillte Fussbrett

Das gerillte Fussbrett vermindert die Staubaufwirbelung.

Anfertigung durch ortsansässige Tischler gegen Licenz oder Bezug der fertigen Bänke von den Patentinhabern:

Rettig's Schulbank. Fussbodenreinigung. Fensterseite bereits gereinigt.

P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c. (am Anhalter Bahnhof.)

Berlag von M. & B. Marcus in Freslan XIII.

# Dr. Julius Krohn Repetitionstabellen

zur

# Lateinischen Grammatik

(Das Verbum.)

Preis kartonnitt 80 Pfennig.

Ans ben Bejprechungen:

Rethwichs XI. Jahresbericht über d. hoh. Zchulen VI, 60. "Man kann diese Tabellen, welche eine ganze Syntax in nuce enthalten, aber auch die Formenlehre der Berba in Bemerkungen berücksichtigen, dem Schüler gestroft in die Hand geben. Er findet in diesem Nachschlagebuche alles ihn Intersessivende leicht und schnell."

Blatter f. hoh. Schulwesen 1897. 1. 14: ... . . . zur Repetition und als Nachschlagebuch find sie vorzüglich geeignet."

Chmmafium 1897, 10, 339: ". . . . Die Angaben ber Konstruktion und die Rebens arten sind, soweit ich geschen, durchweg richtig und belehren den hilfsbedurftigen und wiederholenden Schüler in einer fehr geschickten Weise ausführlich und doch übersichtlich . . . Als Repetitionstabelle erscheint die Ubersicht empfehlenswert."

Blatter f. d. baber. Chmnafialichule 1998, 16, 532: ". . . . Der Fleiß und bie Sorgialt bes Berjaffers verbienen alle Anerkennung."

Babagog. Archiv. 41. Jahrg., 1. Beft: ". . . . Diefe Eigenichaften befähigen bas Buchietn, einem fleißigen Sekundaner, ja auch manchem Primaner von heutzutage eine gute handhabe zu privaten Revetitionen zu bieten.

### Rechenwerk von J. Mundt.

Rechenbuch für Volksschulen von den Seminarlehrern R. Richter und'J. Grönings.

Bisher verbreitet in mehreren Millionen Heften.

### Ausgabe in 3 Schüler- und 3 Lehrerheften.

Empfohlen durch die Königlichen Regierungen, z. B. Trier am 26. 4. 1900 und am 20. 1. 1901; Nachen am 21. 7. 1900.

"Der Berjasser macht in der Methodik des Bolksschulrechnens einen großen Schritt vorwärts, und die zahlreichen Borzüge verschaffen dem vortrefflichen und dabei sehr billigen Schulbuche eine für das Volksschulwesen der Rheinprovinz epochemachende Bedeutung." (Bestd. L.-3. v. 20. 4. 1900.)

"Das Ideal eines Volksschulrechenbuches mit grossem Geschick

verwirklicht." (Archiv f. d. Schulpragis 1900, Ar. 6.)

"Mit der neuen Ausgabe behält Mundt die Führung auf dem Gebiete der Rechenbücher." (Monatsschrift; Paderborn, Juni 1900.)

Peter Schmitz Witwe Verlag in Köln.

## Tehrproben und Tehrgänge

herausgeg. von Fries n. Menge, sucht zu taufen und bittet um Angebot

3. Ricker'sche Anivers.-Buchhandlung Gießen.

Soeben erschien:

Hemme, Oberrealschul-Direktor Prof. Dr. Ad., Abriss der griechischen und römischen Mythologie mit bes. Berücks.

d. Kunst u. Litteratur. 2. Aufl. gebd. 60 s.

Holzweissig, Gymn.-Direktor Dr. Fr., Übungsbuch für den Unterricht im Lateinischen. Kursus der Unter-Sekunda. Ausgabe B. (1. Einzelsätze, 2. Zusammenhängende Übungsstücke.) gebd. 2 M 40 A.

Krafft u.Rankes Präparationen für die Schullektüre. Heft 67. Herodot, Buch VIII. Von Gymn.-Direktor Dr.

H. Schmitt, Neumünster. 55 & (10: 4 .H).

Heft 82. Cäsars Bürgerkrieg in Ausw. Von Prof Dr.

J. Simon, Brünn. 60 & (10: 4 M 50 &).

Wartenberg, Prof. W., Übungsstücke zum Übersetzen ins Lateinische im Anschluss an die Cäsarlektüre. Lernstoff der Mittelklassen. gebd. 2 M 20 J. (Fortsetzung von desselben Verfassers "Lehrbuch der lat. Sprache für VI, V, IVund "Vorschule zur lat. Lektüre für reifere Schüler".)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. Prospekte und Proben durch die Norddeutsche Verlagsanstalt O. Goedel, Hannover.



# The Literary Echo + + ed Dr. Th. Jaeger, Zeitschrift zur Weiterbildung in der engl. Sprache. Pro Sem. 2 M. L'Echo littéraire + + + publié p. Aug. Reitzel. Zeitschr. z. Weiterbildung in der franz. Sprache. Pro Sem. 2 M. Probenummern gratis und franko.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY.

ASTOR, LENOX AND

43

# Cenfralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Wedizinal-Angelegenheiten.

Februar=Heft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachsolger G. m. b. H.
Bweigniederlassung
vereinigt mit der Besserschen Buchhandlung (B. Ders).

Bereits über 200 Tausend Sitze im Gebrauch.



Rettig's Schulbauk. Fussbodenreinigung. Fensterseite bereits gereinigt.

P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c. (am Anhalter Bahnhof.)

# Schulbank Rettig's

gung der Schulzimmer ermöglicht grundliche Reini-

gesichert. der Schulbänke ist absolut Die geordnete Aufstellung

wirbelung. vermindert die Staubauf-Das gerillte Fussbrett

ansässige Tischler gegen Licenz oder Bezug der Patentinhabern: fertigen Bänke von den Anfertigung durch orts-



## Centralblaff

für

## die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

März-Seft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Bweigniederlassung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Berg).

Bereits über 200 Tausend Sitze im Gebrauch.

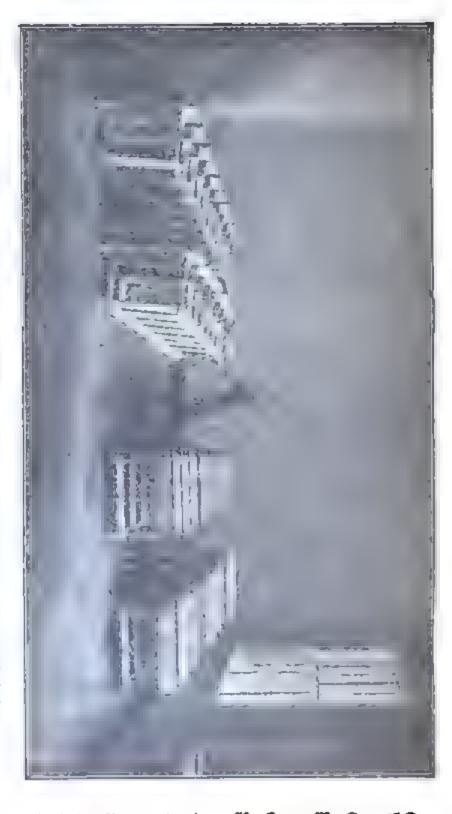

Rettig's Schulbank. Fuesbodenreinigung. Fonsterseite bereits gereinigt.

# P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c. (am Anhalter Bahnhof.)

# Rettig's Schulbank

ermöglicht gründliche Reinigung der Schulzimmer.

Die geordnete Aufstellung der Schulbänke ist absolut gesichert.

Das gerillte Fussbrett vermindert die Staubauf- wirbelung.

wirbelung.
Anfertigung durch ortsansässige Tischler gegen
Licenz oder Bezug der
fertigen Bänke von den
Patentinhabern:

4.7 28 00°

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATIONS.

## Centralblatt

für

## die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

April=Heft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
3weigniederlaffung
vereinigt mit ber Besserschung (20. herb).

Bereits über eine siertel Million Suze im Gebrauch.



# Rettig's Schulbank

ermöglicht gründliche Reinigung der Schulzimmer.

Die geordnete Aufstellung der Schulbänke ist absolut gesichert.

Das gerillte Fussbrett vermindert die Staubauf- wirbelung.

wirbelung.
Anfertigung durch ortsansässige Tischler gegen
Licenz oder Bezug der
fertigen Bänke von den
Patentinhabern:

Rettig's Schulbank. Schluss des Unterrichts.

P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c. (am Anhalter Bahnhof.)

'era



## Cenfralblaff

für

die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Mai=Seft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
Bweigniederlaffung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Hers).

Bereits über eine viertel Million Sitze im Gebrauch.



# Rettig's Schulbank

ermöglicht gründliche Reinigung der Schulzimmer.

Die geordnete Aufstellung der Schulbänke ist absolut gesichert.

gesichert. Das gerillte Fussbrett vermindert die Staubaufwirbelung.

Anfertigung durch orts-Anfertigung durch ortsansässige Tischler gegen Licenz oder Bezug der fertigen Bänke von den Patentinhabern:

Rettig's Schulbank. Schlass des Unterrichts.

P. Johs. Müller & Co., Berlin SW., Hedemannstr. 15c. (am Anhalter Bahnhof.)

## Centralblaff

für

# die gesamte Unterrichts=Berwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Juni=Seft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
Bweigniederlaffung
vereinigt mit der Besserschen Buchhandlung (B. Berg).



## Rettig's Schulbank

寒 🏶 🏶 "Modell 1902" 🏶 🕸 🕸

Rettig's Schulban

\*\* \* \* , Modell 1902" \* \*

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. Die Be währung des Rettig'schen Schulbank Systems ist glän zend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits übe

\*\* eine viertel Million \*

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und höheren Schulen, Seminaren und Kadettenanstalten

P. JOHS. MÜLLER & C. Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. Die Bewährung des Rettig'schen Schulbank · Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

#### eine viertel Million

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und Seminaren und Kadettenanstalten.

## P. JOHS MÜLLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 15.

MINEN ELMINITURE INTERNATIONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

## Centralblaff

für

## die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Juli=Seft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
Bweigniederlaffung
vereinigt mit ber Besserschen Buchhandlung (B. Hers).



## Rettig's Schulbank

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. währung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

#### eine viertel Million

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und Seminaren und Kadettenanstalten. höheren Schulen.

Patentinhaber:

## P. JOHS. MÜLLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 15º

Stand want wind with man was the man from which water

()

H 2 1008.

AFTOR, LENTIX
TILGEN FOUNDATIONS

## Cenfralblaff

für

## die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

August=September=Heft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
3weigniederlaffung
vereinigt mit der Besserschung wichhandlung (B. Hert).



## Rettig's Schulbank

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. währung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

#### eine viertel Million

im Gebrauch an Volks- und Sitze dieses Systems höheren Schulen. Seminaren und Kadettenanstalten.

Patentinhaber:

## P. JOHS MÜLLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 15º

much wait was much mad mad and and with their

LENCK AND

## Cenfralblaff

für

## die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten.

Oftober=Heft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.

3weigniederlaffung
vereinigt mit der Besserschen Buchhandlung (W. Hery).



## Rettig's Schulbank

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. währung des Rettig schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

#### eine viertel Million \*

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und höheren Schulen. Seminaren und Kadettenanstalten.

Patentinhaber:

#### P. JOHS MÜLLER &

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 15.

E tour man river parte from the tree time their man their

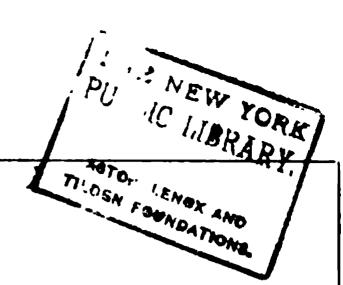

## Cenfralblaff

()

für

## die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Robember=Heft.

Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.
Bweigniederlassung
vereinigt mit der Bessersung machbandlung (B. Dery).



## Rettig's Schulbank

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. währung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glanzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

#### eine viertel Million \*

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und Seminaren und Kadettenanstalten. höheren Schulen.

Patentinhaber:

## P. JOHS MÜLLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 15.

man might with mind what will the mind man with the to

2). 3, 0°

THE NEW YOUR PUBLIC LIBAARY

ASTOR, LENOX Tilder from Athens

## Centralblaff

jür

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Wedizinal-Angelegenheiten.

Dezember=Heft.

#### Berlin 1902.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Bweignieberlaffung
vereinigt mit der Besserschung (B. Hery).



The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

## Rettig's Schulbank

Der soeben erschienene illustrierte Hauptkatalog wird auf Verlangen gratis und franko zugesendet. Die Bewährung des Rettig'schen Schulbank-Systems ist glänzend praktisch erwiesen, es befinden sich bereits über

#### eine viertel Million

Sitze dieses Systems im Gebrauch an Volks- und höheren Schulen, Seminaren und Kadettenanstalten

Patentinhaber:

#### P. JOHS MULLER & CO.

Schulmöbel-Fabrik, BERLIN SW., Hedemannstr. 15.

grand many mand panel vera part van mand man vand vera ver

## 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. S. Sintigart und Berlin.

<del>- 880</del>

6

## Ein halbes Jahrhundert im Dienste von

Kirche und Schule.

Lebenserinnerungen

pon

D. Dr. Farl Schneider.

Zweite Auflage.

Beheftet 6 Mark. Elegant gebunden 7 Mark.

#### HA!

Inhalt: Eltern und Seidwifter. — Die erfte Schule. — Die deutsche Soule in Soweidnig. — Die Kinderftube. — Das Cymnafium. — Anfang befferer Beiten. — Übergang zur Universität. — Die Universität. — Das Jahr 1848. — Reiffe. — Löwen. — Arotofcin. — Shroda. — Bromberg. — Bunzlau. — Das Seminar zu Berlin. — Familienleben in den erften Jahren der Berliner Beit. -- Rirchliches Bereinsleben. — Borbereitung des Seminarnenbaues. — Der Minister: wechsel von 1872 und der Kampf gegen die Ranmerschen Regulative. — Die akgemeinen Bestimmungen vom 15. Ottober 1872. — Mein Ein= tritt in das Aultusministerium. — Allerlei organisatorische Arbeiten. — Die Befeitigung unbrauchbarer und die Einführung guter Lefebücher. — Die paritätischen Schulen. — Sonftige Arbeiten unter dem Minister Dr. Falt. — Ministerium von Puttkamer. — Ministerium Coffer. - Ministerium Craf von Zedlitz. - Ministerium D. Bosse. -Die höheren Mäddenschulen. -- Roch einmal fircliche Bereinsthätige leit. — Erziehungsvereine. — Familienleben. — Reifen. — Schluß.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, in seinen Erinnerungen nicht blos seinen eigenen Lebensgang zu erzählen, sondern auch ein Bild der Zeiten zu geben, durch welche ihn derselbe geführt hat, und gerade dadurch erhöht sich das Interesse, welches sein Buch, wie wir hoffen, dem Leser abgewinnen wird.

Das halbe Jahrhundert des Kirchen- und Schuldienstes, welches in demselben beschrieben wird, ist selbstverständlich die Zeit von 1850—1900,

aber der Verfasser hat doch nicht unterlassen dürfen, dem Berichte über seine Arbeiten Mitteilungen über seine Vorbildung für dieselben voranzu schicken. So führt er uns zunächst in jene äußerlich ruhigen, inner lich tief bewegten Zeiten, welche dem Wendepunkte unserer neuesten Geschichte vorangingen und die Katastrophen von 1848, 49 und 50 herbeitührten.

Sein Kirchen- und Schuldienst vollzog sich innerhalb drei verschie dener Provinzen und ließ ihn namentlich oft an den Bemühungen um die Psiege deutscher Gesittung und den Schutz des evangelischen Glaubens in der Ostmark unseres Vaterlandes teilnehmen. Sowohl in der Kirche wie in der Schule hat er, wie man es zu nennen psiegt, von der Sikauf gedient; er hat als Kandidat das kirchliche Leben in einer schlesischen Mittelstadt kennen gelernt, in welcher die evangelische Gemeinde einer etwa sechs die siebenmal stärkeren katholischen Mehrzahl Unerkennung und Uchtung abgewann; er ist dann Geistlicher in einer rein evangelischen ländlichen Gemeinde gewesen und hat zuletzt in der evangelischen Diasporz der Provinz Posen gewirkt. Uach seinem Rücktritt vom unmittelbaren Kirchendienste wurde ihm Gelegenheit, an der körderung unseres synosdalen Lebens lebhaft teil zu nehmen.

Seine Schulthätigkeit begann er als Privatlehrer, wurde dann Kekter einer einfachen Volksschule in einer kleinen Stadt seiner schlesischen Heimat, um unmittelbar darauf ordentlicher Cehrer an dem Gymnasium zu Krotoschin zu werden, welches sich aus einer Realschule herausbildete. Sein Pfarramt gab ihm dann Gelegenheit, als Orts- und als Kreisschulinspektor neue formen der Volksschule kennen zu lernen. So ausgerüstet wurde er Seminardirektor und leitete die Unstalten zu Bromberg, Bunzlau und Berlin.

Don 1872—1899 war er dann Referent im preußischen Unterrichts Ministerium. Daß er als solcher die von dem verewigten Minister fa! erlassenen Allgemeinen Bestimmungen, nach welchen die preußische Dolksschule noch heute arbeitet, entworfen hat, ist allgemein bekannt. Es lazihm aber außerdem noch die Ceitung und die Beaufsichtigung des böhren Unterrichtes für die heranwachsende weibliche Jugend ob. Es ersichtlich, daß seine Erinnerungen sich nicht auf die Darstellungen des Lebensganges eines einzelnen Mannes beschränken, sondern daß sie ems fülle von Bildern aus den Gebieten der evangelischen Kirche und der Schule darbieten; giebt es doch kaum eine einzige Schulart, an welcht der Derfasser nicht thätig gewesen wäre.

Das Werk ist durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen.

#### 3. 6. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger 6. m. b. s.

#### In Gymnasien

vielfach und mit gutem Erfolg eingeführt:

#### Unregelmässige Griechische Verba

von Gymnasialprofessor R. Graf.

Verlag Metzler, Stattgart.

Probe-Ex. zu Diensten (bei Einführung gratis).

Jür Gymnasien. —
Or. 108. Becks
Grundriß der Empirischen
Psuchalogie und Togik.

17. Auf., durchgesehen v. Dr. th. J. P. Baiher. Breis & 2.20.

Enertaunt beftes Lehrbuch, an vielen Unftalten eingeführt. J. B. Mehler'icher Berlag, Stuttgart.

#### J. D. Mehler'scher Verlag in Stutigart.

Bielfach (bef. in Dannever und Sachfen) eingeführt:

Peutscher Pomer.

In metr. Übertragung v. Prof. Dr. W. Wiedefc.

- Donffee. re

Pritte Auflage. Preis M. 1,40. Anderung verfänglicher Stellen. Abfürzende Zwischenerzählung. Prospette und Probeegemplare dirett vom Bering.

## Gantters Engl. Chrestomathie I

neu bearbeitet durch Prof. Dr. H. Conrad enthält zusammenhängende Einzeldarstellungen geschichtlicher Ereignisse, Erzählungen, Rovellen. Modernes Englisch. (Geb. M. 2,80.)

#### Wörterbuch

dan mit vorzüglicher Präparation nebst Phraseologie. Aussprachebezeichnung nach klarem System. (Geb. M. 1.80.)

Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

Die fünste Auflage von

W. Jordan's

## Ausgewählte Stücke aus Cicero

in biographischer Folge

mit Anmerkungen für den Schulgebrauch

neu bearbeitet von

Gymn-Prof. R. Graf in Stuttgart

(Preis 2 M) ist den heutigen Bedürfnissen der U. Secunda u. O. Tertia angepasst, an der Hand neuerer Ausgaben geprüft, durch über 600 kurze Anmerkungen erweitert u. an vielen Stellen berichtigt.

Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

Wo die

Einführung eines englischen Realienbuches in betracht kommt, bitten wir das in Realgymnasien, Realschulen I. O. und höheren Töchterschulen viel benützte

## ENGLAND

von Prof. Dr. Conrad

ins Auge zu fassen. Es ist als eines der besten Gesprächbücher für den Lehrzweck anerkannt u. kommt den gegenwärtigen Ansprüchen vollauf entgegen.

Gebunden: Preis M. 3.-.

Probeexemplare (bei Einführung unentgeltlich) direct vom Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

#### J. B. Metzlerscher Verlag, Stuttgart.

Hölders

#### Handbuch der älteren und neueren französischen Litteratur

mit biographischen Notizen und erläuternden Anmerkungen

für die oberen Klassen der Gelehrten- und Realschulen.

Von Professor Léon Bertrand neu bearbeitet.

Achte Auflage. Preis: broschiert & 8.60.

#### J. B. Metzler'scher Verlag, Stuttgart.

Für Realgymnasien eignen sich vorzüglich:

## Französische Stilübungen

für obere Klassen. Von Prof. Dr. W. Wiedmayer. Geheftet. Preis M. 1.80.

Von den weit Rex'schen Logarithmentateln verbreiteten Rex'schen Logarithmentateln (5 stellig 2 Hefte & M 1.30, 4 stellig, im weichen Leinenband, M. 0.75) liessen wir auf Wausch einiger Lehranstalten eine

Schulausgabe
4 stellig, zum Preise von nur 60 Pf., herstellen,
welche bei ihrer dem Bedürfnis der Schule entsprechenden Einrichtung, allgemein Anklang gefunden hat. Proboexemplare direct
vom Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

Die vornehmlich in hahrren schulen eingeführte

## Liedersammlung für die Schule

von Weeber und Brauf

Heft 1, 13. Aufl., 10 & — Beft 2, 12. Aufl., 15 & — Erganzungsheft (zu 1 u. 2), 2. Aufl., 15 & — Heft 3, 15. Aufl., 25 & — Heft 4, 11. Aufl., 30 & — Heft 5, 13. Aufl., 25 & liegt nunmehr, von R. F. Brenninger mit bewährtem Geschick und musikalischem Geschmack umgearbeitet, vollständig vor. Alle Heft zusammen gebunden A 1.40. Einer Aupreifung bedarf die allgemein befannte und beliebte Sammlung nicht.

Derlag von J. B. Mehler, Stuttgart.



## Durchschlagende humoristische Fleuigkeiten!

wie "Schnörte" — "Landhaus" — "Damen-Reformverein" 2c. sowie Chore für Manner, Frauen u. Gem. Chor sendet zur Auswahl

Carl Flinner, Mufikverlag, Leipzig-R.



## Lungenheilanstalt Neudorf bei Chiterature

Sommer und Winter-Kur. The Prespekte gratis. Die Anstaltsverwaltung.

Die klimatischen Verhältnisse sind die gleichen wie in Görbersdorf.

3. Cotta'iche Buchhandlung Rachfolger C. m. b. H. Bweigniederiaffung Berlin

#### Pestimmungen

über

die Prüfungen und die Versetzung der Schüler an den häheren Lehranstalten in Prenzen

Gegeftet 50 Pfennig

Bu beziehen durch die meiften Buchhandlungen

#### Menigkeiten und neue Auflagen

## von Lehr= und Lernmitteln aller Unterrichtsfächer

aus bem Berlage von

#### ferdinand firt

in Breslau VI. Ronigeplat 1.



#### ferdinand firt & Sohn

in Leipzig, Calomonftraße 15.

#### Bur die Bolks- und Mittelfcule.

Bregnug, Mb., Reftor, Abungebuch für ben Unterricht in ber beutichen Sprach. letre. In funf heften. 4., verbefferte und nach ber neuen Rechtichreibung geanderte Muflage. 1908.

₽1. 2. Schuljahr. 82 S. 251. Deft: 25 B. 80 B. 8. Schulfabr. 40 €.

2. Dett: 8. Dett: 4. Dett: 4. Schuljahr. ō6 €. 5. Schuljahr. 80 B. 52 **S**.

40 BI. 5. Deft: 6., 7. und 8. Schuljahr. 68 S. Nowad, D., Sem.-Lehrer, Sprachftoffe für die Bollofchule gur Ubung

richtigen Sprechen und Schreiben.

Reue Ausgabe D. 3m Anichluß an bie Musgaben A, C und G von

&. Dirts Deutschem Lefebuch bearbeitet. In gwei Beften.

20 Bf. 1. Beft: 2. Beft: "latelftufe. 1902. 82 S. 25 Bj. Dberftufe. 1902. 48 €.

3m Anichluß an Die Ausgaben B, D und F von Reue Ausgabe E.

3. Dirte Deutschem Lefebuch bearbeitet. In funi Beften.

1. Deft: Bweites Schuljabr. (Lefebuch II. Teil.) 1902. 28 S. 20 Bi.

2. Deft: Drittes Schuljahr. (Lesebuch III. Teil.) 1902. 82 S. 20 Bf. 8. Deft: Biertes Schuljahr. (Lesebuch IV. Teil.) 1902. 44 S. 25 Bf. 4. Deft: Fünftes und sechies Schuljahr. (Lefebuch V. Teil.) 1902. 48 S. 25 **B**f.

5. Beit' Siebentes und achtes Schuljahr. (Lefebuch VI. Teil.) 3m Drud. Rene Ausgabe F. 3m Anfchluß an Die Ausgaben A, C und G von

B. hiris Dentichem Lesebuch für einfache Berhaltniffe bearbeitet In einem hefte. 1902. 64 3. 80 Bf. 80 **B**J.

Bon ben Edulerheften (bie bereits in 11/4 Billion Cremplaren Abfah gefunden haben) fteht jebem Beirer, ber fie noch nicht tennt, auf unmittelbares Berlaigen ein Eremplar berjenigen Ausgabe, die für feine Berhaliniffe in Betracht tommen tann, foften- und poftfret ju Dlentten.

Battnere Rechemmert für Die Bollefchule. (Rene) Musgabe E in freben beg. acht Deften. Rechenbuch für fiebenund achitleffige Coulen von M. Butiner und G. Rirchhoff.

Diefe Ausgabe biefet in jebem Befte ben Stoff fur ein Sontjahr.

#### Berlag von Ferd. hirt in Breslau u. Ferd. hirt & Cohn in Leipzig.

Büttners Rechenaufgabe. Ausgabe E in 7 bez. 8 Heften. Heft I: Erstes Schuljahr: Die Zahlenreihe von 1 bis 10 und von 1 bis 20. 1901. 24 S. 15 Pi

Heft II: Zweites Schuljahr: Die Zahlenreihe von 1 bis 100. 1902. 82 S. 45 P.

Seft III: Drittes Schuljahr: Die Grundrechnungsarten in den Zahleiterichen von 1 bis 1000 und bis 2000. Erweiterung der Sortenstenntnis. Anfänge des Bruchrechnens. 1902. 40 S. 20 Pi

Heft IV: Biertes Schuljahr: Die Zahlenreihe bis zu den Millionen Das Rechnen mit unbenannten und mehrfach benannten Zahlen. Borbereitung der Bruchrechnung und der Regeldetri. 1902. 48 S. 25 Pi.

Hechnen mit gemeinen Brüchen. Durchschnitts- und Zeitrechnung und Krankenversicherung. Regelbetri. 1902. 48 S. 25 \$i

Heft VI: Sechstes Schuljahr: Die Dezimalbruchrechnung. Einfadie und zusammengesette Regelbetri. Leichte Aufgaben aus ben burger- lichen Rechnungsarten und ben Bissensfächern. 1902. 48 S. 25 F.

Heft VII: Siebentes und achtes Schuljahr. I. Teil: Abschluß der bürgerlichen Rechnungsarten. — II. Teil: Aufgabengruppen aus wichtigen Gebieten des praktischen Lebens zur Biederholung und Armendung der erlernten Rechnungsarten, sowie zur Bermittlung volkemirtschaftlicher Kenntnisse. 112 S. Rart. 60 F

Fazitbücher zu den Heften III bis VII je 25 Pf. —— Für die Benutung in Mittelschulen gliedert sich als VIII. Heft ar Rechenheft für die Oberklasse der Mittelschule, enthaltend Buchstabenrechnung Algebra und Erweiterung der bürgerlichen Rechnungen. Bearbeitet von A. Büttner u. E. Kirchhoff. 11.—15. Tauf. 72 S. 45 Pf., Fazitheft 40 Pf. Je ein Prüfungsezemplar dieser neuen Ausgabe, sowie einen Stosse

verteilungsplan dazu, übersendet auf Bunsch den Herren Direttoren un' Lehrern einschlägiger Schulverhaltnisse post- und koftenfrei die Berlages buchhandlung von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig.

Hechtscheng. 1902. 196 S. Dering, Sem.-Lehrer, Erzählungen aus Bechtschichten mit einem Bilberanhange. 9, durchgeschene Aufl. in neut Rechtschreibung. 1902. 196 S. Geb. 1,35 A.

Bender, M., Rektor, Bilder ans der vaterländischen Geschichte. Mit 1 Titc.e bilde und einem Anhange mit 24 Abbildungen. 4., völlig neu bearbeitet: Auflage in neuer Rechtschreibung. 1902. 148 S. 1,50 .4

hirts Dentiches Lieberbuch für Schulen.

gegen Ginfendung bes halben Labenpreifes.

Musgabe C: 3m Unichlug an Ausgabe E von &. Hirts Lefebuchern bearbeit.!.

1. Heft: Für die Unter- und Mittelstuse. (50 Lieber, 4 Ranons und Anhang: Spiele mit Gesang.) 1901. 82 S. 15 P.

2. Seft: Für die Dberftufe. (106 Lieder u. 3 Ranons.) 1901. 96 . 35 F. Ausgabe D ohne Roten in einem Befte:

Enthält die (168) Liebertegte, inhaltlich und flufenmäßig geordnet der beiden Hefte der Ausgabe C. 1901. 48 C. 15 Pi. Gin Probeegemplar blefer Liederbücher übermittelt die Berlagsbuchbandlung positie

#### Bür Lehrerbildungsanstalten.

Schriften hervorragender Badagogen für Seminariften und Lehrer.
1. heft: Luthers padagogische Schriften ausgewählt und zusammer-

gestellt von A. Moldehn, Prov.-Schulrat. 3. Auft. 1962. 56 S.

#### Surfag von Nerd. Sirt in Breslau u. Herd. Sirt & Sohn in Beibzig.

- 2. Deft: Fraudes Juftruttion für Die Prageptoren, mas fie bei ber Disziplin mohl zu beachten. Überfichtlich geordnet und mit Anmertungen verschen von 3. Romeits, Reg.- u. Schulrat. 2. Aufl. 1902. 40 S. 50 **B**f.
- 8. Deft: Rodows pabagogifche Schriften ausgewählt u. mit Anmertungen verfeben von B. Schute, Gem -Dberl. 1902. 48 G. 60 Bf. Beitere Befte find teils im Drud, teils in Borbereitung.
- Beilmann, Dr. R., Sem .- Dir., Das Beilige Land. Der Jeraeliten religiojes und burgerliches Leben, fowie Die geographischen Berhaltniffe Des Landes dargestellt zum Schulgebrauche. Dit 22 Abbildgn. u. 5 Rarten. 2. Aufl. in neuer Rechtschreibung. 1902. 44 S. 80 Bi.
- Beilmann, Dr. R., Sem.-Dir., Gefchichte ber bentschen Rationalliteratur nebft einem Abrif ber deutschen Boetit. 4., verb. Aufl. in neuer Rechtschreibung. Ausgabe ohne Abbildungen. 1902. 152 C. Ausgabe mit 80 Dichterportrats auf Runftdruckpapier. 1902. 152 S. Tegt In Geschentband mit rotem Schnitt 8 & u. 8 Tafeln Portrāts.
- Bed, D. Dr. A. R., Reg.- u. Schulrat, Sem.-Dir., und Dr Joseph Dahmen, Reftor, Lehrbuch für ben Gefcichtsunterricht in (tatholischen) Lehrerbildungsauftalten. Bearbeitet auf Grund der neuen Lehrplane vom 1. Juli 1901. In neuer Rechtichreibung. In zwei Teilen.

I. Teil: Hilfsbuch für den Geschichteunterricht in Praparanden-anstalten. 282 C. Text und Anhang von 86 Abbilden. zur Rultur- und Runstgeschichte 1908. Lmpp. 8 %

II. Teil: Bilfebuch für ben Geschichtennterricht in Seminaren. (In Bearbeitung.)

Hoffmeber, 2., Sem.-Oberl., und 23. Gering, Sem.-Lehrer, Lehrbuch fur ben Geschichtsunterricht in Lehrerbildungsanstalten. In drei Teilen. In neuer Rechtschreibung.

I. Teil: Bilfebuch für den Geschichteunterricht in Braparandenanftalten. Dit einem Unbang von 86 Abbilbungen zur Rulturund Runftgeschichte. 10. Aufl., umgearbeitet auf Grund Des Lebrplans für die Braparandenaustalten vom 1. Juli 1901. 867 S. Ampabl. 8 .M 1902.

II. Zeil: Hilfsbuch für den Geschichtsunterricht) in Seminaren. 2. Aufl., umge- | 3m Drud; follen bis Ende arbeitet auf Grund bes Lehrplans für } die Seminare vom 1. Juli 1901.

\_\_\_\_

Januar 1908 ericheinen.

III. Teil: Duellen-Leschuch.

Lichtblau, 28., Sem.-Lehrer, und B. Biefe, Sem.-Lehrer, Rechenbuch fur Behrer - Bildungsauftalten. In zwei Teilen. 2. Aufl., umgearbeitet auf Grund ber Lehrplane vom 1. Juli 1901. In neuer Rechtschreibung.

I. Zeil: In drei Beften. Bur Braparanbenanftalten. 1. Beft: Der Rechenstoff für die britte Rlaffe, bearbeitet unter Mitwirtung von R. Badhaus, Sem.-Dberl.

acht Ziguren im Text. 1902. 151 S.

Gch. 1,40 M; gcb. 1,80 M 2. Deft: Der Rechenstoff für Die zweite Rlaffe, bearbeitet unter Mitwirtung von A. Anotta, Sem. Lehrer. 159 C.

Geh. 1,60 M; geb. 2 M

8. Beft: Der Rechenstoff für Die erste Rlaffe. 1902. 104 C.

Geh. 1,10 &; geb. 1,50 &

IL Teil (in einem Bande): Der Rechenstoff für das Seminar. 1902. Och. 2 .K; acb. 2.40 .K 197 €.

#### Berlag von Ferd. Hirt in Breslau n. Ferd. Hirt & Cohn in Leipzig.

- Panten, F., Sem.-Lehrer, Ban und Leben ber Bflanzen. Bugleich eine Anleitung zu anatomischen und phyfiologischen Untersuchungen. Lehrerbildungsanstalten und Mittelschulen, sowie zum Selbstunterrichte. Mit 68 erläuternden Abbildungen. 1902. 186 S. 1.50 A
- Ausgabe B: Rleines Lehrbuch ber Sepdlit, E. von, Geographic. Geographie. Ausgestattet mit 112 in den Text eingefügten bunten und schwarzen Rarten, sowie erlauternden Abbildungen, 5 farbigen Lafeln und 44 typischen Darstellungen. 22. Bearbeitung. Unter Mitwirfung vieler hervorragender Fadmanner beforgt von Prof. Dr. G. Dehlmann. In neuer Rechtschreibung. 1902. XII u. 870 E. Lmdbd. 8 \*

Ausgabe C: Großes Lehrbuch ber Geographie. Rarten und erlauternden Abbildungen in Schwarzdruck, sowie 4 Rarten und 9 Tafeln in vielfachem Farbendrud. 28. Bearbeitung. Unter Ditwirtung vieler gachmanner beforgt von Prof. Dr. E. Deblmann. In neuer Rechtichreibung. 1902. XVI u. 684 S. Lwbbd. 5,25; Balbfrabb.

Sommer, Febor, Prap.-Auft.-Borfteber, Schlefien. Gine Landeskunde als Grundlage für den Unterricht. Dit 50 Abbildgn. und Rartenffigen in Schwarzdruck, sowie einer farbigen Karte der Proving. 2., vermehre u. verbefferte Auflage. In neuer Rechtschreibung. 1902. 180 S. Rart. 2 &

#### Sand- und Silfsbücher für Lehrer.

Beftimmungen, Die Allgemeinen, des Röniglich Prengischen Minifters ber geiftlichen, Unterrichte- und Dediginal-Angelegenheiten, betreffend die Bolteund Mittelschule vom 15. Oftober 1872, sowie die Braparandenanstalte. und die Lehrerseminare vom 1. Juli 1901, nebst den Prufunge-Ordnungen für Bolfeschul-Lehrer und Lehrerinnen, burch ben Saup: inhalt der wichtigften dazu erlassenen Ministerial-Berfügungen erlauter: von G. Sperber, Geh. Reg.- u. Schulrat. 4. Aufl., neue, teilweise bi: jum 1. Oftober 1901 erganzte Ausgabe. 1901. 225 €. Rari. 2 .-Grundlehrplan der Berliner Gemeindeschulen. 2. Auflage. In neuer Recht: forcibung. 56 €. 40 **T**.

Diefer Lehrplan bilbet eine wichtige Ergangung gu:

Hohmann, Ludwig, Rettor, Methodit der einzelnen Unterrichtsfächer in zeit gemäßer Geftaltung. Gin Führer burch die Methodologie der Unterrichte. 512 S. In neuer Rechtschreibung.

Sch. 4,50 K; in Halbfrzbb. 5,50 . Stüfter, Dr. jur., Reg.-Rat, Anleitung jur Ginrichtung und Berwaltung von Bollsbibliotheten. Berfaßt im Auftrage ber Rgl. Regierung zu Oppeln m: besonderer Berücksichtigung Dber-Schlesiene. 2. Auft. 1902. 80 S. 1,25 A

Rzesniget, Fr., Rreis-Schulinfp.. Der gesamte Unterricht auf ber Unter-, Mittel- und Oberftufe ber zweisprachigen Boltsschule. Berausgegeben unie: Mitwirtung von Schulmannern Bojens und Befipreußens.

I. Teil. Unterstufe. Mit 4 Stoffverteilungsplanen. 1901. 84 €. 1,25 .# II. Teil. Mittelftufe. Mit Stoffverteilungsplan auf Die einzelne: Wochen des Schuljahrs. 1902. 112 S. 1,60 .4

Teil III, für die Oberftufe, befindet fich in Bearbeitung.

Bitt, L., Schulrat u. Rreis-Schulinfp., Der prattifde Schulmann. Methobiid Binte, Lehr- und Stoffverteilungsplane u. a. als Beitrag zur Forderun: ber Lehrarbeit in zweifprachigen Schulen. Unter Mitmirtung prattifde. Schulmanner zusammengestellt. In neuer Rechtschreibung. 1902. 106 S 1.50 .4

#### Berlag von Ferd. hirt in Breslau u. Ferd. hirt & Cohn in Leipzig.

- Lohoff, D., Rettor, Aurze handreichung zur Behandlung ber evangelischen und epiftolischen Beritopen bes Kirchenjahres. Rach dem vom Evangelischen Dberfirchenrat herausgegebenen "neuen" Berzeichnis der firchlichen Peritopen. In zwei heften. In neuer Rechtschreibung.
  - 1. Deft: Die alte Berifopeureihe umfaffend. 1902. 48 6. 60 Bf.
  - 2. Heft: Die von der Generalspnode 1898 genehmigten neuen Perikopen enthaltend. 1902. 56 S. 70 Pf.
- Feift, F., Sem.-Lehrer, A. Jelitto, Sauptlehrer, und B. Obelga, Taubftummenlehrer, Erläuterungen zu ber Mittel- und Oberftufe (Teile III
  und IV) von F. Hirts Deutschem Lesebuche, Ausgabe E. In zwei Teilen.
  - 1. Teil: Mittelstufe. 1901. 172 S. Geh. 1,80 M; geb. 2,20 M.
  - II. Teil: Oberstufe. (Bearbeitet von &. Feist und B. Obelga.)
    Beb. 8,20 M; geb. 3,80 M.
- Janber, Dr. E., Sem.-Oberl., Aufgaben zu bentschen Auffaben. In neuer Rechtschreibung. 1902. 102 S.
- Schode, Otto, Reltor, J. G. Bauft, Rreis-Schulinfp., Joh. Biefemer und Eruft hupfer, Sem.-Lehrer, Erläuternugen zu den Mittel- und Oberftufen der Ausgabe D von F. hirts Deutschem Lesebuche.
  - I. Band: Erläuterungen sämtlicher Lesestücke des III. Teils (1. Lesebuch für die Mittelstuse). 1902. In neuer Rechtschreibung. 868 S.
- Etoffel, 3., Sem.-Lehrer, Der beutsche Sprach-Unterricht in Der Bolfs- und Mittelschule. Gin Buch für Lehrer und Seminaristen. Zwei Teile.
  - I. Teil: Unterstufe. 2., durchgesehene Aufl. 1891. 160 E. 1,50 M.
  - M. Teil: Mittel- und Oberstufe. 8., umgearbeitete Aufl. In neuer Rechtschreibung. 1902. 360 S. Geh. 8,60 &; geb. 4,40 . C.
- Sieber, H., Sem.-Lehrer, Methodische Anweisung mit Lehrproben für den Unterricht in der Geschichte. Zugleich eine Auleitung zur Benutung von F. Hirts Realienbuch. 4., verbesserte Aufl. In neuer Rechtschreibung. (Der Unterricht in den Realien. Teil II.) 1903. 80 S. 75 Pf.
- Billig, Th. A., Sem.-Lehrer, Taschenbuch für Zeichenlehrer. Gine Sammlung von mehr als 1100 stufenmäßig geordneten Mustervorlagen für das Bandtafelzeichnen in Bolts-, Bürger- und Fortbildungsschulen, sowie in Präparandenanstalten und Lehrer-Seminaren. 10 Bogen Borlagen nebst erläuterndem Text. 2. Aust. 1902. VIII u. 152 S. Lwobb. 8,50 M.
- Bingsheim, Th., gepr. Turnlehrer, Praparationen für den Enrunterricht in vollftändig ausgeführten Lektionen. Rach dem "Leitsaden für den Turnunterricht in den preußischen Bolksschulen von 1895" ausgearbeitet und auf alle Klassen und Stunden verteilt. In fünf für sich abgeschlossenen Teilen.
  - 1. Teil: Für ein-, zwei- und dreiklassige Schulen ohne Turnhalle. Wit 107 Abbildgn. 1,80 &
  - 2. Teil: Für Schulen ohne Turnhalle mit 4 und mehr als 4 Rlassen.
    Wit 126 Abbildgu. 1,80 .K.
  - 3. Teil: Kur die Mittelfinse (III., IV., V. Schuljahr) von Schulen mit Turnhalle. Mit 80 Abbildungen im Text. 1,80 &
  - 4. Teil: Für die Oberstufe (VI., VII., VIII. Schuljahr) von Schulen mit Aurnhalle. Mit 148 Abbildungen im Text. 2,40 M
  - 5. Teil: Übungen am Schwingseil, Sprossenständer, Pferd, Rundlauf usw.,
    12 Aufmärsche, 12 Reigen und Anweisung zur Erteilung des Turnunterrichtes. Mit 188 Abbildungen im Text.

#### Berlag, von Perd. Stet in Breslan u. Ferd, Sirt & Cohn in Leipzig.

Springer, Dr. Wilh., Schultat n. Kreis-Schulinsp., Rurzer Wrif des handerbeitsanterrichts in der Bollsschule. Zum Gebrauche sur handarbeitslehrerinnen und Lehrerinnen, wie zur Einführung der Schulaussichtsbeamten in dieses Lehrgebiet. Mit 12 als Anhang beigegebenen Abbildungen. 2., durchges. Aufl. in neuer Rechtschreibung. 1902. 80 E. Steif geh. 1 &

Meyer, Baul, Sem.-Dir., Das Königliche Lehrerinnen-Seminar zu Dreifig. Festschrift zur Jubelseier seines 50 jährigen Bestehens am 1. Oktober 1902. Mit Planen und Abbildungen. 1902. 168 S. Geb. 8 A

Schermuly, Dr., Schulrat u. Sem.-Dir., Das Lehrer-Seminar zu Ober-Glogan, Festschrift zur Jubelseier seines hundertjährigen Bestehens am 12. Mai 1902. Mit 6 Abbildgn. und einem Anhange, enthaltend die Lehrpläne für Lehrer-Seminare vom 1. Juli 1901. 1902. 176 S. 2 #

Postels Deutscher Behrer-Kalender für das Jahr 1903. Für Schulinspektoren Rektoren, Lehrer und Seminaristen herausgegeben von Rubolf Hauste. Mit dem Bildnis des Prof. Dr. Enler (†), Unterrichts-Dirigent der Rgl. Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin. 80. Jahrgang. 1902. Zwei Teile: I. Teil in biegsamem Leinwandband mit Leinwandtasche und Gummiband. 240 S. II. Teil gehestet. 80 S. Beide Teile 1. K.

#### Bur die Maddenschule.

Schulz, R., ord. Lehrer an der Charlottenschule zu Berlin, Religionsbach für evangelische Schulen. 6., verbess. Aust. In neuer Rechtschreibnische 1908. 64 S.

In halt: I. die fünf Hanvistilde, II. 8 Plaimen, III. das Berzeichnis der bibl. Bücke IV. 180 Sprüche in bibl. Folge, V. 50 Kirchenlieder nebst den Biographien ihrer Dicke VI. gebräuchliche Gebete, VII. das Kirchenjahr, die Perisopentabelle und die Liturgie, VIII. 3 Geographie Palästinas, IX. Bemerkungen über jüdische Feste, Münzen und Maße, X. c. Zeitrafel zur biblischen und Kirchen-Geschichte, XI. eine kurzgesaste Bibeikunde, XII. zwei Karten Balästina zur Zeit Christi und die Reisen des Apostels Paulus.

Umhöfer, H., Dir. d. städt. höh. Mädchenschule zu Forst i. L., Leitsaden der Kirchengeschichte mit Einschluß der Geschichte des Kirchenliedes. Für höhere Mädchenschulen und verwandte Anstalten. Auf Grund der Bestimmungen vom 81. Mai 1894. Wit 26 Abbildungen. In neuer Rechischreibung. 1902. 144 S.

Echneider, Dr. G., Dir., Zahlentafel für Geschichte; Religion späische Gesetz.
und Kirchengeschichte), Erdfunde, Raturkunde, Zechnik; Literaturkunde Genetzfranzösische, englische) und Kädagogik. Zum Gebrauch an höheren Rädderjchulen und Lehrerinnen-Bildungsanstalten zusammengestellt. 1982
16 E.
Die 1. Auflage bieses heftchens, als Manuskript gedruck, war Kommissionsverlag of C. G. Kötheschen Buchhandlung in Graubenz.

Sendlin, E. von, Geographie. Ausgabe E: Für höhere Raddenschule: und vermandte Anstalten. In vier Schülerheften und einer Lehrerhefte. Auf Grund der Bestimmungen vom 31. Mai 1894 b. arbeitet von Paul Godisch.

1. Hest: Deutschland (Mittelstuse) nebst weiterer Einführung in das Bitschaft ständnis der Kartenbilder. Mit 36 Karten und Abbildunger 6., durchges. Aust. 49.—69. Tausend. In neuer Rechtschreibung 1902. 68 S.

#### Berlag von Jerd. hirt in Breslau u. Jerd. hirt & Cohn in Leipzie.

Seublin, G. von, Geographie. Ausgabe E.

2. Heft: Europa ohne Deutschland und die außereuropäischen Mittelsmerländer (Mittelstuse). Mit 26 Abbildungen und Karten. 6., durchgesehene Aust. 42.—52. Tausend. 1901. 64 S.

Steif geh. 60 Bf.

8. Heft: Die außereuropäischen Erdteile. Mit 49 Abbildungen und Rarten. 6., durchgesehene Aufl. 41.—45. Tausend. In neuer Rechtschreibung. 1902. 96 S. Steif geh. 80 Pf.

4. Heft: Europa. (Oberftuse.) Mathematische Erdtunde. Berkehrs- und Handelswege. Mit 57 Abbildungen und Karten. 5., durchgesehene Aufl. In neuer Rechtschreibung. 86.—49. Lausend.
1902. 184 S. Geb. 1,60 &

5. Heft: Lehrstoff für die beiden ersten Jahre des erdtundlichen Unterrichts. (Methodische Anweisung zur Behandlung der Heimatkunde u. a. m.) Mit 57 Abbildungen und Karten. 1900. 128 S.

Renvel, Mathilde, wissenschaftliche Lehrerin und Leiterin der städt. Haushaltungs- und hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen für Rädchen zu Breslau, haushaltungsnuterricht. Ein Leitsaden sur die hand der Schülerinnen nach praktischen Erfahrungen bearbeitet. 2., umgearbeitete Auslage in neuer Rechtschreibung. 1902.

Ausgabe ohne Speisevorschriften. VIII u. 106 S. Rart. 1,25 M Ausgabe mit Speisevorschriften. VIII u. 186 S. Mit 4 Abbildgn.

**Rart.** 1,50 *K* 

Im Anschluß hieran erschien:

— Wirtschaftstagesuch zum Gebrauche der Schülerinnen. Mit einer Beigabe, enthaltend die Einteilung der Küchenämter für Haushaltungsschulen a) mit 6 Gruppen, d) mit 5 Gruppen, c) mit 4 Gruppen, d) mit 8 Gruppen.

3e 4 S. Text u. 40 S. Formulare.

Bestellungen auf bas "Birtschaftstagebuch" find mit Angabe ber beireffenben Schule einrichtung unmittelbar an die Berlagshandlung zu richten.

#### Bur Fortbildungs- und Sandelsschulen.

Findeisen, Prof. C. F., Grundrig ber Handelswissenschaft. Für Handelsschulen und zur Selbstbelehrung. 7. Aufl., neu bearbeitet von Oberl. R. Just. Wit einem aussührlichen Inhaltsverzeichnis. 1908.

(In der Presse.)
Ortlieb, Wilhelm, ordentl. Lehrer a. d. stadt. Handwerkerschule zu Breslau, Die gewerbliche Buchführung, Kalkulation und Bechsellehre. Theoretische und praktische Anleitung für Gewerbetreibende, Fortbildungs- und Fach-

schulen, Meister- und Gesellenkurse, sowie für ben Selbstunterricht. Mit 4 Figuren. In neuer Rechtschreibung. 1902. 804 S.

Geh. 4 M.; in Lwobd. 4,60 M.

Geschäftsvorfälle zur gewerblichen Buchführung sur die Hand der

Schüler. Rach ministerieller Borschrift zum Gebrauch sur Einzel- und Rlassenunterricht in gewerblichen Fortbildungs- und Fachschulen, in Meister- und Gesellenkursen, sowie zum Selbstunterricht.

1. Seft; Lehrgang für Tifchler. 1902. 8 6. 10 Bf.

2. Dest: Lehrgang für Schlosser. 1902. 10 S. 10 Bf.

8. Hefrgang für Tapezierer und Dekorateure. 1908.

15 S.
4. Heft: Lehrgang für Schuhmacher. 1908. 16 S.
15 Pf.
Weitere Beste für andere Gewerbe find mit dazu gehörigen Lehrerhesten in Borbereitung.

7

#### Berlag von Jerd. hirt in Breslau n. Jerd. hirt & Cohn in Leipzig.

Rasche, Emil, Schuldir., Rleine Handelsgeographie. Ein Leitsaden für den geographischen Unterricht au Handelsschulen, Landwirtschaftsschulen und verwandten Lehranstalten. Mit 8 Karten in Schwarzdruck, einer sarbigen Beltverkehrstarte, sowie einer sarbigen Karte über die bedeutendsten Handelsgegenstände aus dem Tier- und Pflanzenreiche. 8. und 9., verbesserte und erweiterte Aufl. In neuer Rechschreibung. 1902. 160 E. Lwobb. 2.4.

#### Bur höhere Sehranstalten.

Sepblit, E. von, Geographie.

Musgabe D: Für höhere Schulen. In fünf Schülerheften und einem Lehrerhefte auf Grund der preußischen Lehrplane von 1901 bearbeitet.

In neuer Rechtschreibung.

1. Heft: Lehrstoff der Duinta. Länderkunde Mitteleuropas, insbesondere des Deutschen Reiches (Unterstuse). Weitere Anleitung zum Berständnisse des Globus und der Karten, sowie des Reliefs. Bearbeitet von den Prosessoren Dr. E. Dehlmann und Dr. F. M. Schröter. Mit 36 farbigen und schwarzen Abbildungen. 7. Auflage. 1902. 52 S. Steif geh. 50 Pi.

II. Heft: Lehrstoff der Duarta. Europa ohne das Deutsche Reich. Bearbeitet von Prosessor Dr. A. Rohrmann. Mit 18 Abbildungen. 7. Auflage. 1902. 64 S. Steif geh. 50 Pf.

III. Heft: Lehrstoff der Untertertia. Die außereuropäischen Erdteile. — Die deutschen Kolonien. Bearbeitet von Professor Dr N. Rohrmann. Wit 42 Abbildungen. 6. Auflage. 1902. 112 S. Steif geh. 80 Pf.

IV. Heft: Lehrstoff der Obertertia. Landeskunde des Deutschen Reiche.s. Bearbeitet von Prosessor Dr. A. Rohrmann. Mit vielen Abbildungen. 6. Auflage. 1902. 128 S. Steif geh. 1 A Das 5. Heft erscheint in neuer Bearbeitung bis Ostern 1903.

Landes- (Heimat-) Kunden der Provinzen Preußens und der deutschen Einzelstaaten. Ergänzungen zu der Seydlitsschen Geographie. 23 tartonierte Heste, sämtlich reich ausgestattet mit Bilderanhängen und Karten.

Baben von Univ. Proj. Dr. L. Reumann. 5. Aufl. 1902. 40 3.

Bayern von Prof. A. Stauber. 5. Aufl. 1902. 48 S. 50 Pf Hellen-Rassau von Rektor A. Gild. 4. Aufl. 1902. 48 S. 40 Pf. Dit- und Westpreußen von Prof. Dr. H. Lullies. 5. Aufl. 1902. 56 S. 60 Pf.

Posen (Provinz) von Sem.-Lehrer Adolf Tromnau. 2. Aufl. 1912. 64 S. 75 Pf.

Westfalen mit Waldedu. beiden Lippe von Pros. Dr. J. Bormstall. 3. Aust 1902. 48 S. 60 Vi

Württemberg und Hohenzollern von Prof. Dr. Kapff. 2. Auf. 1902. 56 S. 50 Ff

Lademann, Dr. C., Dir., Die Elemente ber Geometrie. Gin Lehr- und übungebuch für den geometrischen Unterricht an sechstlassigen höheren Lehranstalten. Zwei Teile.

I. Teil: Planimetrie. 6., verb. Auflage unter Berückschtigung der preußischen Lehrpläne vom Jahre 1901 bearbeitet von Prof. In. Kreuschmer. Mit 81 Fig. im Text. In neuer Rechtschreibung. 1902. 111 S. Rart. 1,25 A

L

#### Berlag von Ferd. hirt in Breslan u. Ferd. hirt & Cohn in Leipzig.

Riemoller, Dr. F., Realschüldir., und P. Deffer, Oberl., Arithmetisches und algebraisches Unterrichtsbuch. Für den mathematischen Unterricht in der Mittel- und Oberstufe höherer Lehraustalten. In vier Heften.

1. Heft: Pensum ber Untertertia. (Tertia d. Realschul.) 1899. 80 S.

Rart. 1 K

2. Heft: Pensum der Obertertia und Unterschunda. (Setunda und Prima der Realschulen.) 1900. 136 S. Rart. 1,60 &

8. Heft: Bensum ber Obersekunda und der beiden Primen bes Gymnafinms. 1902. 96 S. Rart. 1,40 M

4. Heft: Benfum der Brima des Realgymnafinms und der Oberrealschule. (In Borbereitung.)

Roeber, Prof. D., Dir., Der Roordinatenbegriff und einige Grundeigensichaften ber Regelschnitte. Zunächst eine Ergänzung zur Reubearbeitung der Planimetric von Rambly. Zum Gebrauche an Gymnafien nach den preußischen Lehrplänen von 1901 bearbeitet. Wit 88 Figuren im Text. 2., vermehrte Aufl. In neuer Rechtschreibung. 1902. 64 S. Steif. geh. 60 Pf

Trigonometrische und stereometrische Lehranfgabe der Unter-Sclunda (Prima der Realschulen). Mit 81 Figuren im Text. Sonderabbruck aus der Umarbeitung der Kamblyschen Planimetrie. 8., vermehrte Aufl. In. neuer Rechtschreibung. 1902. 52 S. Steif g. h. 60 Pf

Cofmanns Dentsche Schulffora zum Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. Ausgabe für Süd- und Bestbeutschland. Bearbeitet v. H. Cosmann, Sem.-Oberl., und Prof. Dr. Huisgen, Oberrealschul-Oberl. 2., vermehrte Aust. 1901. 404 S.

Ausgabe für Rord-Deutschland. Bearbeitet von Dr. Hod, Oberl. In neuer Rechtschreibung. 1902. 488 S. Geh. 8,75 M; Lwobb. 4,25 M.

Mayborff, Dr. C., Oberl., Tierkunde für den Unterricht an höheren Lehranstalten. In zwei Ausgaben. In neuer Rechtschreibung. Ausgabe für Realaustalten. In 6 Teilen. Mit 884 Abbildungen in Bunt- und Schwarzdruck, sowie 5 Tafeln und 2 Karten in vielsachem

Farbendruck. Auf Grund der preußischen Lehrpläne von 1901 bearbeitet.

I. Teil: Beschreibungen einzelner einheimischer gleichwarmer Wirbeltiere. Grundbegriffe der Tierkunde, insbesondere der Säugetiere und Bögel. Mit 29 Abbildan. 1908. 64 S. Kart. 60 Bf.

II. Teil: Beschreibungen einzelner ausländischer gleichwarmer Wirbeltiere mit Ergänzungen aus der einheimischen Tierwelt. Beschreibungen einzelner wechselwarmer Birbeltiere. Erweiterung der Grundbegriffe der Tierkunde. Grundzüge des Baues des Menschen. Mit 39 Abbildgn. 1908. 80 S.

III. Teil: Bergleichende Beschreibungen von Wirbeltieren. Übersicht über die Berbreitung und die Berwandtschaft der Wirbeltiere. Mit 78 schwarzen und farbigen Abbildgn. 1908. 186 S. Karl. 1,25 M.

IV. Teil: Bergleichende Beschreibungen von Gliederfüßern. Übersicht über die Berbreitung und die Berwandtschaft der Gliederssiger. Mit 67 Abbildan. und 2 Farbendrucktaseln. 1908. 164 S. Rart. 1,50 .K.

Die Teile V und VI, sowie eine Ausgabe der Tierkunde für Enmnasien befinden fich in Borbereitung.

#### Berlag von Ferd, hirt in Breslau u. Ferd, hirt & Con in Leinzig.

Schiflings Grundrif ber Raturgeschichte des Tier-, Pflanzen- und Mineralreichs. Größere Ausg. in 8 (bez. 5) Teilen mit mehr als 2000 Driginalzeichnungen.

I. Teil: Das Tierreich. 19. Bearbeitung, besorgt von Proj. Dr. Heichenbach. Mit 587 Abbildan. u. je einer Karte u. Tafel in Farbendruck. 1902. 480 S. Geb. 4 A.

II. Teil, Ausgabe B: Das Pstanzenreich nach dem natürlichen System. 17. Bearbeitung, besorgt von Prof. Dr. K. Huisgen. Mit 819 Abbildungen in Schwarzdruck sowie 16 Tafeln und 1 Karte in vielsachem Farbendruck. In neuer Rechtschreibung. 1902. 828 S. Geb. 4.4.

#### Für Soule und Saus.

Hinds Bilderschat zur Läuber- und Balterfunde. Hur die Belehrung in Haus und Schule zusammengestellt von Prof. Dr. Alwin Oppel und Arnold Ludwig. 482 Abbildgn. nebst einem turzen erläuternden Text. 21.—24. Tausend. 92 S. Groß-Folio. 1902. Steif geh. 8.K.; Lwobd. 4.K. Schneider, J., Sem.-Lehr., u. Archit. O. Mehe, Hauptmertmale der Bauftile. In zwei Ausgaben:

Große Ausgabe. 10 Lichtbrucktafeln in Sepia-Ton auf startem Kartonpapier, Größe 70×90 cm. In Papphülse mit erläuterndem Text 20 A., aufgezogen und lactiert

Aleine Ausgabe. Ein handlicher Atlas mit denselben Taseln in kleinerem Maßstabe mit gegenüberstehendem Texte für Schüler und Schülerinnen beim Unterricht und zur hauslichen Wiederholung, sowie zum Selbststudium.

Die 19 Tafeln des Werts veranschaulichen folgende Entwickungsperioden der Banktie: Aafel I: Aapptischer Stal. II: Griechischer Stil. III: Nomischer Stil. IV: Altchristischer, Braunticher, Mourischer Stil. V: Romanischer Stil. VI: Cotischer Stil. VII: Renaissancestel. VIII: Barochtil. IX. Robotokil. X. Zopf- und Empirestil. Moderne Linienfährung.

Ausführliche Berzeichnisse über unsern sontigen Berlag stehen zur Berfügung. — Eine vollständige Übersicht über unsern gesamten pädagogischen Berlag bietet

## Hirts Unterrichtsmittel-Verzeichnis in sacksder Anordnung.

Dasselbe liefert jede Buchhandlung kostenfrei, auch unmittelbar postfrei die Berlagsbuchhandlung von Ferdinand Hirt & Sakn in Tripzia, an welche man auch alle Bestellungen und Mitteilungen richten wolle.

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlagsverzeichnisse folgender Firmen bei:

R. Oldenbourg in München. A. Pichlers Witwe & Sohn in Wien. Rengersche Buchhandlung in Leipzig. Berlag von M. Eldenbourg in München und Berlin.

Soeben erfchien:

## Alnserer Ruth Lernjahre.

Beitrag jur Grifebung ber weiblichen Jugenb.

van Dr. Hugo Gruber,

Direction ber Billionia bin jem Schule u. bes Lebrerimpen Benemars in Wilmereborf Bertint.

Preis elegant gesunden 28. 4.-.

"Mit obigem Berfe feiten mit eine de bas ju ft Matth as' toftlichem Biicht eraeben wer meie en Ein Benjam im langt werge Gegenfind, bes m facht nbiger Die ie eitert und getrer i ber alle bas viebiet ber Rabchenernehung betreffenden Fragen eigeberd nateit oftet. Zein Berdienst beruht von allem auch net darrn, bag es den Eltern das Gewissen schaft und ihnen porholt, ein wie firstacher und und verarmorit der Leichimm es in, die Riburg der Radden zu verrachtet und und ver micht die Radden ebenso wichtiges zu ternen, wie für die Anaben, und das eine Kaben beine Richilfe des Saules für diese Rusgade sordert, dant die Echite kann sie nicht allem toen.

Es in under Wichtlife des Saules für diese Rusgade sordert, dant die Saule kann sie nicht allem toen.

Es in under Schafe geschrieben und so sessellend, das es für den Lefer ein haber Genuß ist, den Ausführungen des Verfassers zu folgen.

Tem unregenden inhaltsreichen Buch, das ganz dorzüglich ausgestattet ist, wünschen wir weiteste Verdreitung, besonders auch in Elternfreisen."

(Tagliche Rundichau, 11. Juni 1902.) erueben mir mire en Einen Bemam ihm langft wenge Gegenfind, bie im fachft ubiger

In ganz ausgezeichneter, erschöblender Beise wird und in dem vornehm ausgestatteten Berte ein Bild der modernen Francuerziehung gegeben, im Giternaufe, in der Schule und eindlich für das proftliche Leben Dem Berfasser gebührt der warmite Dank dasür, ein Buch gesichrieben zu haben, das den Gitern in allen Fragen der Ausbildung ihrer Töchter ein treuer und gewissenhafter Gatgeber sein wird, und besonders aus diesem Grunde ift dem Werte die weiteste Berbreitung zu wünschen.

(Bolinde Zeitung, 18. August 1902.) 



#### Paul Neff Verlag (Carl Büchle) in Stuttgart.

P. P.

In unserem Verlag ist komplett erschienen die

#### = Zehnte Auflage ==

von

Christoph Fr. Griebs

## Englisch-Deutschem

und

## Deutsch-Englischem Wörterbuch

mit besonderer Rücksicht auf Aussprache und Etymologie

neu bearbeitet und vermehrt

von

#### Br. Arnold Schröer

ord. Professor an der Handelshochschule zu Köln weil. ord. Professor der englischen Philologie an der Universität Freiburg i. B.

160 Bogen dreispaltiger Satz in Gr.-Lex. 8º.

I. Band:

IL Band:

Englisch-Beutsch

**Deutsch-Englisch** 

eleg. in Halbleder geb. M. 14.- eleg. in Halbleder geb. M. 12.-

Die Ausspracheangaben Schröers verdienen das grösste Lob. Mit welcher Vorsicht der Verfasser vorgeht, ist besonders daraus zu ersehen, dass er von vielen Wörtern zwei und mehr verschiedene Aussprachen angiebt. Natürlich wird die an erster Stelle stehende als die beste empfohlen.

Prof. Dr. Ellinger, Troppau, in der "Anglia".

#### Zu haben in allen Buchhandlungen.

Für Schulen Vergünstigungen bei gleichzeitigem Bezug einer grösseren Anzahl von Exemplaren.

•



